

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

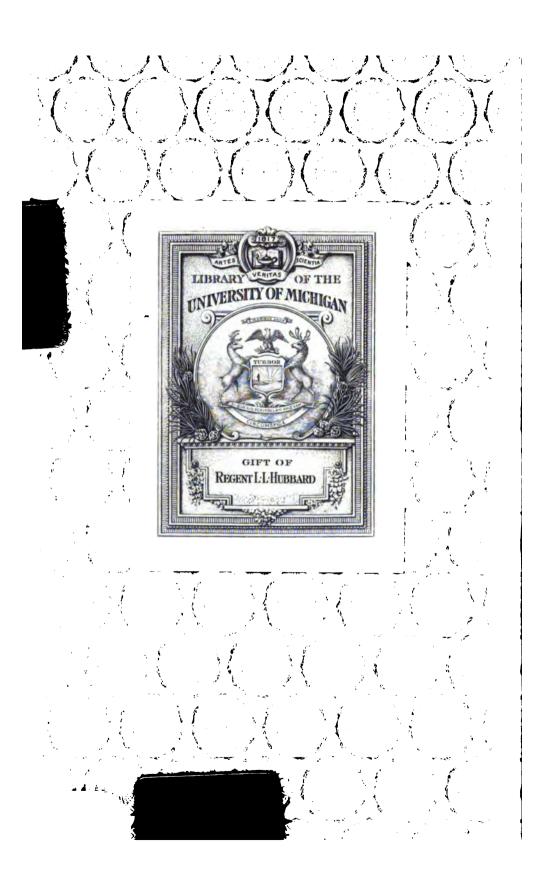



|   |  | i      |
|---|--|--------|
| · |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  |        |
|   |  | !<br>! |

 ...

# Land und Volk

ber

Vereinigten Staaten

nod

# Nord - Amerika.

Bur Belehrung für Jebermann,

vorzüglich für Answanderer.

Nach eigenen Beobachtungen und ben neuesten Duellen geschildert

nou

Dr. Büchele.

Stuttgart.

Hallberger'jde Berlagshanblung. **1855.**  . • . • • 1

# Land und Volk

ber

Vereinigten Staaten

nod

# Mord = Amerika.

Bur Belehrung für Jebermann,

vorzüglich für Auswanderer.

Nach eigenen Beobachtungen und den neuesten Quellen geschilbert

Dr, Süchele.



Stuttgart.

Hallberger'iche Berlagshanblung.
1855.

E 166 1893

Drud ber R. Sofbuchbruderei Bu Guttenberg in Stuttgart.

1 1 1 1 are

i

# Vorwort.

Die Zahl ber Schriften über bie Bereinigten Staaten wächst von Jahr zu Jahr; fie zerfallen hauptsächlich in Reise-Beschreisbungen und Belehrungen für Auswanderer; in beiben ift ein ungemein reiches Material zerstreut, aber zu einer allgemeinen und gründlichen Orientirung über Land und Bolf eignen fie sich weniger, eben weil sie sich meist auf einseitigem Standpunkt besinden und speciellen Zwecken bienen. Außerbem sind jene Handbücher für Auswanderer nicht selten mangelhaft und oberstächlich, ohne eigene Kenntniß des Landes blos aus vorhandenen Büchern zusammengetragen, ober unter dem ersten Gindruck furzer, vorurtheilsvoller Beodachtung verfaßt, gewähren also sein getreues, übersichtliches Bild, in welchem Licht und Schatten möglichst hervortreten und ein eigenes Urtheil an die Hand geben.

So reich biefe Reise= und Auswanderer-Literatur, so groß bie Summe bes Wiffenswerthen barin ist, so wenig entspricht sie ben Anforderungen, welche man, ohne gerade Auswanderer oder Tourist zu sein, stellen möchte. Gebildete Leser überhaupt, die sich über einen Gegenstand von so hoher Wichtigkeit in zwed=mäßigster Form belehren wollen, Geschäftsleute auf Bureaus und Comptoirs, Lehrer und Lernende u. s. w. haben andere Bedürf=nisse und Zwede; für sie muß barum bas Bild unter einen andern Gesichtspunkt gebracht, in einen andern Rahmen gefaßt werben.

X

Beibe Aufgaben möglichft aus einanber zu halten und boch wieber in lebenbigen Busammenhang unter fich zu bringen, suchte ber Berfaffer vorliegenden Buche, in welchem bie erfte und zweite Abtheilung auch fur fich bestebend, ein geschloffenes Bange bilben fann, mahrend bie britte fpecielle Andeutungen fur Auswanderer enthalt. Derfelbe hat Jahre lange Studien über Amerita ge= macht, hernach bas Land felbft auf ber nörblichen und fühlichen Linie bis an ben Diffffippi bereist, auf ber Beimtehr die europaifden Seeplage besucht und fich feitbem mit ber neueften Literatur auf bem Laufenben erhalten. Er glaubt alfo jebenfalls por bem Bormurf gefichert ju fein, als unternahme er Etwas, wozu er nicht vor vielen Anberen, bie als Schriftfteller auf biefem Gebiet aufgetreten find, wefentlichen Beruf batte. Bobin feine eigenen Beobachtungen nicht reichten, ober wo biefelben ihm unficher, ober unvollständig erschienen, hat er zu anderen Quellen feine Buffucht genommen und außer ben vorhandenen Reisehandbüchern von Bromme bis auf v. Ros, Schmibt, Fernan und heibefuß, C. Anbree's Nord-Amerita und anderen Schriften noch insbesondere bie Atlantischen Studien, Wanderungen zwischen Subson und Miffiffinpt von Dt. Buid (1851 u. 52), Reisen in Nord-Amerita von Dr. Wagner und Dr. Scherzer (1852 u. 53), fowie bie werthvollen Rotizen aus ber Bremer und Rubolftabter Ausmanberer=Beitung bantbar benütt.

Stuttgart, im Marg 1855.

. : :

Dr. C. Süchele.

# Inhalt.

|    | <b>Ե</b> րը։ <b>Զար</b> յուն։                                                                                                                              |      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| I. | . Ratarlige Befgaffenheit:                                                                                                                                 | Gdte |
|    | 1. Lage und Umfaug                                                                                                                                         | 1    |
|    | 2. Ruftenglieberung, Gebirgs- und glußipftem, bie großen Seen, ber Loreng,                                                                                 | 2    |
|    | Diffffippi, Subfon, Columbia n. f. w., Bidtigfeit biefer Bafferftragen .                                                                                   | 17   |
|    | 3. Lima                                                                                                                                                    |      |
|    | 4. Produtte: Mineral-, Pflangen-, Thierreid                                                                                                                | 20   |
|    | Physiognomie ber ameritanifden Lanbidaft, Bohnorte ber Meufden, Balb                                                                                       |      |
|    | und Prairie, Pflangen- und Thierleben                                                                                                                      | 32   |
|    | Bewohner                                                                                                                                                   | 46   |
| II | . Geographifche Befdreibung ber einzelnen Staaten und Territorien .                                                                                        | 49   |
|    | Bweiter Abschnitt.                                                                                                                                         |      |
| 1. | Gefciolide Ueberficht: Bachtium und Entwidlung ber Bereinigten Staaten,                                                                                    | 010  |
| ^  | politifde Parteien, Gegenwart und Zufunft berfelben                                                                                                        | 240  |
| A. | Staatsverfaffung und Staatsverwaltung im Allgemeinen und Gingelnen, Marine,<br>Ariegs., Danbelsfiotte, Laubheer, Miligen, Poftmefen, Mange, Vatent-Office, |      |
|    | Binangen, Congref-Canberrien, Bermeffung, Bertauf berfelben                                                                                                | 253  |
| 3. | Cinmohner: Anglo-Ameritaner, Jantees, Charatter und Thatigteit, Rorb- unb                                                                                  |      |
|    | Sablanber                                                                                                                                                  | 272  |
|    | Dentide, Babl berfelben, unganftige Stellung jenen gegenüber, Charafter,                                                                                   |      |
|    | Thun und Treiben, politifder Indifferentismus, Shatten- und Lidifeiten .                                                                                   | 277  |
| !  | Reger und garbige, Buffanb und loos berfelben, Bilbungefabigfeit, Charafter,                                                                               |      |
|    | Malitian und hie hamit nerhundenen Balaen                                                                                                                  | 908  |

|     |                                                                                                     | enn |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | Indianer, Ursprung, Stamme, Charafter, geiftige Sabigfeiten, Sprachen, Ab-<br>nahme und Bernichtung | 995 |
| A   | Religion und Rirde; Berbaltnig berfelben jum Staat, Religiofitat, Conntags.                         | 200 |
|     | feier, Rirden, Settenwefen, Uriprung beffelben, Proteftanten, Baptiffen, Detho-                     |     |
|     | biften, Ratholiten u. f. w. , Berbreitung , flatiftifde Ueberficht, Mormonen; bie                   |     |
|     | Beiftliden, Bilbungeftanb und Stellung berfelben; bie Dentiden in ihren fird-                       |     |
|     | ligen Berhaltniffen, Jubifferentismus und Atheismus unter ihnen                                     | 300 |
| 5.  | Soul- und Unterrichtswesen; Theilnahme bes Staats baran; Ansbehung bef-                             |     |
|     | felben, Mittel bafur, Anftalien, Boltsfoulen, bobere Goulen, Atabemien,                             |     |
|     | Seminarien, Colleges, Univerfitaten, Lehrplan, Lehrer, Biel und Aufgabe, Bi-                        |     |
|     | bliotheten, wiffenfaaftlide Sammlungen, öffentlide Lehrvortrage, weiblide                           |     |
|     | Erziehungsanftalten, bentides Unterrichtsmefen                                                      | 321 |
| 6,  | Literatur und Runft, Beitungewefen und Budhaubel; ameritanifde Sorift-                              |     |
|     | fteller unter enropaifdem, befonbers englifdem Ginfing; foone Rante, Dufit,                         |     |
|     | Malerei, Arditeltur; geringes Berftanbnis für biefelben; Beitungen, Journale,                       |     |
|     | ungemeine Rubrigfeit, Babl berfelben; Charatter ber Preffe; bentiche Journa-                        |     |
|     | liftit, Berhaltnig jur ameritanifden, niebriger Stanbpuntt ber meiften Blatter,                     |     |
|     | antireligibfer Inhalt; ameritanifder, bentider Budbanbel, Berlagewerte, Rad-                        |     |
|     | brud, Budbrudereien                                                                                 | 331 |
| 7.  | Bobltbatigfeits-Anftalten, Gefängnigwefen; Armen-, Rrantenbanfer, 3rren-,                           |     |
|     | Taubftummen., Blinden-Miple, Gefängniffe, Mufterauftalten in Rem-Bort und                           |     |
|     | Philadelphia, Penitentiary                                                                          | 341 |
| 8,  | Bage aus bem focialen Leben; ameritanifde Ariftotratie, Shattirungen berfel-                        |     |
|     | ben, fittliche Buffande; Rombies, Loafers, Runners, Fenerleute; Sumbug, Bar-                        |     |
|     | num, Mod-Auctionen; Affociationegeift, heilfamer Ginfing berfelben auf Dif-                         |     |
|     | fions., Bibel- und andere humanitats-Gefellicaften fammt fatiftifden Rotigen;                       | ,   |
|     | Temperang-Bereine und bie Birflicfeit, Birthebaufer und Rajatentifc; Oda                            |     |
| 4   | follows und Freimaurer; außere Rirdlichteit, Camp meetings, Rirdengebanbe,                          |     |
|     | Bethaufer, Rirdenmufit; Theater, fittlider Standpunkt berfelben; fociale Stel-                      |     |
|     | lung ber Franen, ihre Thatigleit ju Saufe; Bilbungeftanb und Aberglaube;                            |     |
|     | bentide Polititer, befonders 1848-49; penniplvanifd-bentider Jargon; Gefang-                        |     |
| _   | und Europereine                                                                                     | 347 |
| 9.  | Beloban und Biebjucht, Balowirthicaft, Bifderei; Gewinnung von ebeln De-                            |     |
|     | tallen, nebft ftatiftifden Angaben                                                                  | 373 |
| 10, | Gewerbe und Manufakturen, befonders in ben Ren-England-Staaten, nebft                               |     |
|     | flatiftifden Angaben                                                                                | 38U |
| 11. | Sanbel, Befähigung bes Ameritaners bafür; Banfen, Binnen-, Lanb-, See-                              | 343 |
|     | hanbel, Ein- und Ausfuhr, Groß- und Rleinbanbler                                                    | J0J |
| LZ, | Ranale, Gifenbahnen, Befdaffenheit berfelben, Ranalfahrten, Telegraphen-                            | 300 |
| 12  | Linien, Preife far bie letteren                                                                     |     |
| IJ, | Schiffahrisverbindungen                                                                             | 400 |

## AII

# Dritter Abfchnitt.

|     | Wateren Was believer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Seite |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  | Gegenwärtige Ausfichten fur bie Auswanderung; Borfiekungen von ben Berei-<br>nigten Staaten in Enropa, Berichtigung berfelben; Gelb-, Sanbels- und Ge-<br>werbs-Rrifis, Rothfiand ber letten Beit; Pariei ber Anomaothings; junehmenbe<br>Abneigung gegen die Deutschen; theilweise Grande bafar unter ben Deutschen                                                                                                                                   | A.II. |
| 2.  | felbft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| 3.  | Gewerbsleute und Sandwerfer als Einwanderer; Schwierigkeiten für ben Be-<br>ginn ober Betrieb bes Gefcafts; Rathfclage bafür; Bechfel bes Bernfs, Ber-<br>bindung von Landban und Sandwert; alphabetifche Andentungen für die ein-                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 4.  | zelnen Gewerbe; bienende Claffe; Concurreng und Arbeitstrafte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 425   |
| 5.  | im Lanbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| _   | behrungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|     | Borbereitenbe Schrifte jur Auswanderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 451   |
| ••  | Bereine für Auswanderungezwede, Centralverein für die bentice Auswanderungs- und Colonisations-Angelegenheit zu Berlin, Berein zum Schuhe ber Auswanderer in Frankfurt a. M., Central-Auswanderungsverein für Schleften, bentiche Gesellschaft in Rew-Bort, Rew-Drieans, Philadelphia, Bofton, Baltimore, St. Lonis                                                                                                                                    | 493   |
| 8,  | Einfciffungsplage: a) bentige: Bremen, Damburg; b) außerbentice: Liver-<br>pool, Davre, Aniwerpen, Rotterbam. Lifte ber Berproviantirungs-Artifel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 502   |
| 9.  | Seereife und beren gewöhnliche Erfdeinungen, Bortommenheiten und Leiben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 517   |
|     | Landung in Rem-Bort, Befchwerlichteiten berfelben, Ausladung bes Gepads, die Greenwichs-Strafe und die Emigranten-Birthebanfer, das Burean der Deutschen Gesellschaft, die Matter und Paffage-Bureans, Arbeitsnachweisungs-Bureans, allgemeine Speculation auf den Bentel ber Einwauderer, die Polizei, Julandreise von Rem-Bort ans, Birthebauser in den Bereinigten Staaten Landung in Rew-Drieans, St. Louis, Boston, Baltimore, Philadelphia, Que- |       |
|     | bee, Teras; Strafen nach ber Beftlufte, Panama-Gifenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 11. | Raditag: bas nene ameritanifde Paffagiergefet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 584   |

#### VШ

| Auhang.                                                                           | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Meberfict ber Ginfuhr-Bollfage far bie wichtigften Sanbelsartitel                 |       |
| Tabellarifde Ueberficht ber Reifetoften von ben Sanptfictions-Orten Dentidlanbs   |       |
| nad Samburg und Bremen                                                            | 591   |
| Ueberficht ber verfchiebenen Reiseronten in ben Bereinigten Staaten, nebft Angabe |       |
| ber Entfernung, gabrgeit, gabrpreife u. f. w                                      | 594   |

Mangen, Maage und Gewichte in ben Bereinigten Staaten; burdfonittliche Preis-Zabelle ber hanpifaglioften aderwirthfcaftligen Probutte in ben größeren Stabten; Thermometer-Bestimmungen; Bergeidnis bentider Confulate . . . 611

# Die Vereinigten Staaten Nordamerika's.

# 1. Natürliche Beschaffenheit.

### 1. Lage und Umfang.

Das Land, welches gegenwärtig bas Ziel einer ftets machsenben Böllerwanderung ift, erstredt fich über bie ganze Breite bes nordameritanischen Festlandes vom Atlantischen bis zum Großen Ocean und ift füdwärts von Mexiko ober bem Strombette bes Colorado, Gila, Rio Granbe und bem Mexitanifchen Meerbufen, nordwärts von ben weiten, noch wenig befannten Gebieten indianischer Stämme, von Dber- und Unter-Canada und Neu-Braunschweig, ober bon einer Linie begrenzt, welche im Westen am Georgia Golf und ber Ivan-Fuca-Einfahrt beginnt, östlich über ben Balberfee, gegen bie fogen. canabifchen Seen, ben Lorenz-Strom entlang zieht und, benfelben oberhalb Montreal verlaffend, bald nord-, bald füdwärts ausspringend, endlich ben Atkantischen Ocean erreicht. Diese Linie hat in gerader Richtung nahezu eine Länge von 2700 Meilen, während eine ähnliche von Süben nach Norben gezogen über 1650 Meilen begreift. Die Ruften-Entwickelung am Atlantischen Ocean berechnet man zu 1900, am Merikanischen Meerbusen und Großen Ocean zu je 1600, zusammen 5100 Meilen, und ben ganzen Umfang bes Landes zu etwa 3,500,000 Quabratmeilen. \*)

### 2. Auftengliederung , Gebirgs- und fluffpftem.

Auf einem so ungeheuern Raume stellt sich ber Boden natürlich in ben mannigfachsten Formen bar. In ben norböstlichen, burch zahlreiche Buchten und Sunde markirten Staaten erscheint er im Allgemeinen huge-

<sup>&</sup>quot;) Es find hier und überall, wo nichts Befonderes bemerkt ift, englische und amerikanische Quabratmeilen gemeint, von benen 41/, auf 1 beutsche geben (23 englische = 5 beutsche). Die Ausbehnung von Beften nach Often wird auch ju 1300, von Norden nach Suben zu 850 Beggitunden, und ber klacheninhalt zu 135-140,000, die ganze Ruftenausbehnung zu beinahe 2250 beutschen D.M. angegeben.

### VЩ

| Unbang | • |
|--------|---|
|--------|---|

|                                                                                   | Selte |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|
| lleberfict ber Einfuhr-Bollfage für bie wichtigften Sanbelsartifel                | 585   |
| Tabellarifche Ueberficht ber Reifefoften von ben hauptfigtions-Orten Deutschlands |       |
| nad hamburg und Bremen                                                            | 591   |
| Ueberfict ber verfchiebenen Reiseronten in ben Bereinigten Staaten, nebft Angabe  |       |
| ber Entfernung, gabrgeit, gabrpreife u. f. m                                      | 594   |
| Mangen, Maage und Gewichte in ben Bereinigten Staaten; durchichnittliche Preis-   |       |
| Tabelle ber hauptfächlichen aderwirthfoaftliden Probutte in ben größeren          |       |
| Stabten; Thermometer-Bestimmungen; Bergeidniß beutider Confulate                  | 811   |

---

# Die Vereinigten Staaten Nordamerika's.

## 1. Natürliche Beschaffenheit.

#### 1. Lage und Amfang.

Das Land, welches gegenwärtig bas Ziel einer stets wachsenben Böllerwanderung ift, erftredt fich über Die gange Breite bes nordamerifanischen Festlandes vom Atlantischen bis zum Großen Ocean und ist fubmarts von Mexiko ober bem Strombette bes Colorabo, Gila, Rio Granbe und bem Mexikanischen Meerbusen, nordwärts von den weiten, noch wenig bekannten Gebieten indianischer Stämme, von Dber- und Unter-Canada und Neu-Braunschweig, ober von einer Linie begrenzt, welche im Westen am Georgia Golf und ber Ivan-Fuca-Einfahrt beginnt, östlich über ben Balberfee, gegen bie fogen. canadifchen Seen, ben Lorenz-Strom entlang zieht und, benfelben oberhalb Montreal verlaffend, bald nord-, bald fubwarts ausspringend, endlich ben Atkantischen Ocean erreicht. Diefe Linie hat in gerader Richtung nabezu eine Länge von 2700 Meilen, während eine ähnliche von Süben nach Norden gezogen über 1650 Meilen begreift. Die Rüften-Entwickelung am Atlantischen Ocean berechnet man zu 1900, am Merikanischen Meerbusen und Großen Ocean zu je 1600, zusammen 5100 Meilen, und ben ganzen Umfang bes Landes zu etwa 3,500,000 Quabratmeilen. \*)

### 2. Muftengliederung , Gebirgs- und fluffnftem.

Auf einem so ungeheuern Raume stellt sich ber Boben natürlich in ben mannigfachsten Formen bar. In ben norböstlichen, burch zahlreiche Buchten und Sunde markirten Staaten erscheint er im Allgemeinen huge-

<sup>&</sup>quot;) Es find hier und überall, wo nichts Befonderes bemerkt ift, englische und amerikanische Quabratmeilen gemeint, von benen 41, auf 1 beutsche geben (23 englische = 5 beutsche). Die Ausbehnung von Westen nach Often wird auch ju 1300, von Norben nach Suben zu 650 Beggitunden, und ber Aldeninhalt zu 135—140,000, die ganze Rüftenausbehnung zu beinahe 2250 beutschen D.M. angegeben.

7

lig ober bergig, und obicon in einigen Thalern fruchtbar, eignet er fich boch eber ju Beibepläten, als jum Getreibebau. Der Landftrich langs ber Atlantischen Rufte, sublich von Long Island, in einer Breite von 100 bis 150 Meilen landeinwärts, bat, die Flugufer ausgenommen, einen leichten, oft wenig ergiebigen Boben; an ben Ruften bes Meritanischen Meerbufens, flach und niedrig, wechselt Sumpf= und Marschland mit ausgebehnten Sanbstreden ab. Das Meer bilbet, besonders an ber Rufte bon Carolina, mehrfach vor ben Einbuchtungen längliche Strandinfeln; gegen ben Golf bin und an bemfelben gibt es nur liman- und lagunenartiae Baien von geringer Tiefe, fo bag meift nur bie Flugmundungen zu Safen bienen und bei schmalen Ginfahrten über ziemlich feichte Barren nur leich= tere Kabrzeuge Autritt baben. Ebenso bietet bie Rufte am Groken Ocean nur binter ber Bancouver8=Insel (im Buget Sunde) fichere und leicht augängliche Buchten, mabrend fich ber Strich füblich vom Dregonfluß, außer ber Bai von San Franzisko, burch Mangel an Einschnitten und bavon bedingte Safenarmuth bemerklich macht.

Es find vorzugsweise zwei Bebirgsspfteme, welche ben geographischen Charafter bes innern Landes bedingen, die Alleghanys ober Apalachen im Often, bie Rody-Mountains ober Felfengebirge im Westen. Beibe haben im Allgemeinen Gubrichtung und umfchließen, allmälig einander naber rudend, einen ungeheuern, vielfach verzweigten Thalkeffel, beffen zahlreiche Bafferabern nur nach Guben ober Norben einen Ausweg finden, wie die außerhalb bes Thalgebiets entspringenben Gemäffer fich nach bem Atlantischen ober Groken Ocean ihren Beg babnen. Die Allegbanus besteben aus mehreren Barallelfetten, die viele fruchtbare Thäler und Sochflächen formiren. und haben von Nordoften, wo fie plateauartig fich barftellen, nach Gubweften streichend, bei einer Breite von 150 Meilen, vom Lorenzbusen und ber Salbinsel Neuschottland bis zur Nordgrenze des Staats Alabama, eine Länge von 14—1600 Meilen, eine mittlere Kammböhe von 2500 Fuß; bei einer durchschnittlichen Erhebung von 2-4000 Fuß fteigen fie in Rem-Hampshire mit dem Mount Bashington zu 6,400, in Nord-Carolina mit dem Blad Mountain zu 6,470 Fuß auf; die verschiedenen Berzweigungen berfelben, die unter bem Namen ber Blauen= (in Bennfplvanien und Birginien), Beifen= (in New-Sampshire), Grünen= (in Bermont), Lorbeer-, Cumberlandeberge u. f. w. vortommen, gehören alle bem gleichen Bebirassustem an und verbanken einer gemeinsamen Bebung ber alten filurischen Schichten und Steinkohlenflötze burch plutonische Kräfte und granitis iche Maffen ihre Entstehung. — Die Roch=Mountains reihen fich hingegen in jenes große, gang Amerita auf feiner Westtufte von ber Behringsftrage bis zum Cap horn burchziehenbe Gebirgespftem ein, bas in ber Gubhälfte bes Continents ben Namen ber Corbilleren annimmt. Dort steigen 3

feine Boben bis zu mehr als 20,000 Fuß empor, hier erreichen bie Felsengebirge, in burchschnittlicher Entfernung von 600 Meilen vom Ocean fich haltend, nur an einzelnen Buntten die Schneeregion und über 12,000 Fuß. Sie bestehen, wie bie Alleghanys, aus mehreren parallel ftreichenben und burch Querjoche verbundenen Retten mit fehr verschiedener Rammbobe. formiren in ben Windriver-Mountains (42-440 n.B.) einen Gebirgsknoten, von bem fich vier große 3weige ablofen, zeichnen fich burch fübne. grofartige Formen und Umriffe aus und geben einer Menge von Kluffen ibre Entstehung: madtige Bimosteinlager liefern' Zeugnif für frühere vulkanische Thätigkeit; ihr Metallreichthum ift noch wenig erforscht. Die meftlich von den Felsengebirgen und mit ihnen varallel streichenden californischen Seealven, \*) von ber Subgrenze Californiens bis zum Buget= Sunde in Bashington, erreichen eine Rammbobe von 15.000 Fuß. Die beiben Sauptgebirgeschsteme zeigen einzelne thalförmige Durchbrüche in verschiebenen Richtungen. Aber bie tiefen Kammeinsenkungen, welche als Baffe ober natürliche Durchgangspforten ben Berkehr nach Oft und West vermitteln, find in ben Alleghanys zahlreicher, als in ben Roch-Mountains, wo beren bis jest erft wenige aufgefunden und biefe stellenweife mit ben bleichenben Bebeinen Derer, bie nach Californien, Dregon ober Neu-Derito ihren Banderstab setten, bezeichnet worden find. Innerhalb die= fer Bebirgemarten, jenfeits ber Alleghanns bis über ben Diffiffippi und bie Grenzen von Artanfas, Miffouri und Jowa hinaus ift ber Boben im Allgemeinen fehr ergiebig; einige hundert Meilen weiter westlich bis an bas Felsengebirge größtentheils baumlos, öbe und unfruchtbar, und nur bas Land längs ber Flüffe etwas bewaldet und mit gutem Graswuchs verfeben, jenfeits ber Felfengebirge wieber meistens wufte und fteril, nur einzelne Gegenden und vornehmlich die Ruftenftreden sowohl in Oregon als Californien erscheinen von ber Natur günftig ausgestattet.

Die innere Bewässerung ber Bereinigten Staaten ist sehr reich. Sie zerfällt nach ben Haupttheilen bes Landes in 4 große Gruppen, die Wasserschleme bes Lorenz, Mississpin, Oregon und ber Atlantischen Küstenslüsse, ausammen mit einer schiffbaren Länge von 8000 Wegstunden.

Der St. Lorenz entspringt im Westen bes Obern Sees (Lake Superior) und tritt als St. Louis in die südwestliche Bucht desselben. Zwischen ihm und dem Huron-See heißt er St. Martssluß, von da bis zum Eries See St. Clair und Detroit-Fluß, endlich bis zum Ontario-See Riagara. Erst beim Austritt aus dem letzteren nimmt er seinen obendemerkten Namen an, lenkt von der Grenze der Vereinigten Staaten nordöstlich ab und müns

<sup>&</sup>quot;) Co nennt fie humbolbt, mahrend Fremont fie mit bem Ramen Sierra Nevada be: geichnet.

bet 690 Meilen weiter abwärts unterhalb Quebed, ber Sauptstadt von Unter-Canada, 100 Meilen breit, in ben nach ihm benannten Meerbufen. welcher burch die Strafe von Belle-Isle und die füdliche Einfahrt (South Entrance) mit bem Atlantischen Ocean in Berbindung steht. Die Lange feines Laufs beträgt gegen 2000 Meilen, fein Stromgebiet umfant bei 500,000 Quabratmeilen und es gebort in baffelbe bie gröfte Anfammlung Guffmaffers, bie je innerhalb eines ahnlichen Flachenraums auf ber Erbe fich findet. Der Wafferabfluß ift febr regelmäßig und von einem außerorbentlichen Anschwellen beffelben, wie beim Diffiffippi, bat man teine Spur. Seine Bellen find troftallflar, feine Ufer felfig und steil und mit Urwald bebedt, und seine Mindung erweitert sich zu einer weiten, tiefen, von abschüffigen Soben umfchloffenen Bucht, mahrend ber Mississifitsippi feine trüben Fluthen zwischen niedrigen Ufern babinwälzt und bei feinem Ausgang in ben Mexikanischen Golf fich awischen fumpfigen Delta's in ungablige feichte Arme verläuft. Die Wafferscheibe amifchen beiben Strömen ift bem Obern und Michigan-See, ber allein gang im Gebiet ber Bereinigten Staaten liegt, fo nabe gerlidt, bag manche Flugchen, obwohl in ber Entfernung weniger Meilen von beren Ufer entfpringend, boch bem Mississpi fich zuwenden, und so wenig martirt, baf die bem einen ober andern Sauptstrome zugebörigen Gemäffer auch wohl in ber Regenzeit fich mit einander vermischen.

Der Lorenz trägt über 400 Meilen hinauf die größten Schiffe, ist aber nicht blos deßhalb, sondern wegen der großen Seebeden, die er bildet oder verbindet, wie wegen der Kanäle, durch die er mit dem Atlantischen Ocean und dem Golf von Mexiso in Zusammenhang gesetzt ift, von höchster Bedeutung für den Binnen- wie für den Außenverkehr des Landes.

Der größte jener Seen und zugleich ber nördlichste ist ber D bere See, 420 Meilen lang, 135 breit, 940 Fuß tief, 42,000 (beinahe 2000 beutsche) D. Meilen groß, 596 Fuß über ber Meeressläche gelegen. Er nimmt im Ganzen 80 größere und kleinere Flüsse und Bäche auf; seine Gewässer erscheinen ausnehmend klar und burchsichtig, überfrieren im Winter nie gänzlich und sind sehr reich an Fischen, besonders Lachs- und Stör-Arten; seine Ufer malerisch, bald aus Taselland, bald gebrochenen Felsen bestehend; am süblichen Ufer bilden namentlich die "Pictured rocks" (Gemalte Felsen) eine senkrechte, 180 Fuß hohe und 5 Meilen lange Wand mit zahlreichen Vorsprüngen und Höhlen, in denen sich die Wasser mit surchtbarer Gewalt brechen, während an einer Stelle von sehr beträchtlicher Höhe ein Fluß in den See herabstürzt und dabei einen so großen Bogen sormirt, daß Schisse darunter ungehemmt wegsegeln. Sie sübren ihren Namen von dem bunten Farbenspiel, welches in der

feuchten Jahreszeit, wo bie Bergwaffer über ben Sanbstein riefeln, von ben auf die mineralische Substanz besselben wirkenden Sonnenstrablen auf ber fentrechten Kelswand bervorgebracht mirb. Nicht felten mutben beftige Stürme auf bemfelben, gleichwie auf bem Ocean. Aber er bat mehrere aute Bafen, bas Klima an feinen Ufern ift gefund, ber Boben meist fruchtbar, reich an Holz; Rupfer, Gifen und andere Mineralien find in größter Menge vorhanden. Bei ber Bermeffung ber Region am fühmeftlichen Ende bes See's ließ fich beshalb bei ben heftigen Schmankungen ber Nabel ber gewöhnliche Compak gar nicht benüten: fo start ist bie Angiehungefraft ber Erbe. Die Luftspiegelung (Fata morgana) tommt im Frühling und Sommer häufig jum Borfchein und fchafft fo wundervolle Bilber, daß die Chippeways von einem Lande der Geister hiebei sprechen. — Noch vor wenigen Jahren traf man auf Tagereisen taum einen weißen Unfiedler an ben Gestaben; jest erheben fich zahlreiche Wohnplate auf benfelben, Dampf- und Segelschiffe burchtreuzen ibn nach allen Seiten, und Leuchtthurme find jur Warnung an ben gefährlichsten Bunkten errichtet.

Suboftlich von ihm und 45 Fuß tiefer, auf ber zweiten Abstufung bes Lorenz-Gebietes liegt ber huron-See, und westlich von biefem, burch bie Madinawstraße vereint, ber Michigan-See, jener 270 Meilen lang, 105 breit, 2800 Fuß tief, 18,900 D.Dt. groß, an ber Norbseite mit gablreichen Infeln bebedt, biefer 340 Meilen lang, 135 breit, 1000 Fuß tief, 19,700 D.M. groß. Beibe find bereits für die Schifffahrt von großer Bichtigkeit, und bie Ansiedlungen in beren Nähe vermehren fich von Jahr zu Jahr. Süblich und sudöstlich vom Huron-See liegt auf berfelben Stufe außer bem kleinen St. Clair-See ber Erie-See, 240 Ml. lang, 57 Mt. breit, 270 Fuß tief, 9120 D.M. groß. Derfelbe hat, wie bie vorangebenben, flares Gewässer, nimmt eine Menge größerer und fleinerer Bufluffe auf, enthält an ber Mündung bes Miami viele Infeln, aber auch an manchen Uferstellen Sanbbanke und Untiefen. Der Handelsverkehr auf demfelben ist äußerst lebhaft und hat seinen Ausgangs= puntt hauptfachlich von Buffalo. An ber Gubfeite beffelben öffnet fich ber nach bem Ohio führende Kanal und am Ostende bei Lockport ber Eriekanal, ber ben See mit New-Pork verbindet. Uebrigens haben bie grunen Bogen bes Erie-Sees beinahe biefelbe traurige Berühmtheit erlangt, wie bie gelben Fluthen bes Miffiffippi. Rein Jahr vergeht, mo nicht ein halbes Dutend Dampfer burch bie Tude ber hier haufenben Stürme oder burch den unverantwortlich fahrlässigen Shrgeiz der Kapitane, bie ben Magen ihrer Leviathane mit Rohlen überfüllen, bis er platt, ju Grunde geben.

Auf ber britten ober unterften Stufe biefer Bafferbeden liegt ber

2

Ontario-See, 180 Meilen lang, 50 breit, 590 Fuß tief, 7200 D.M. groß. In reifendem Laufe eilt ber 18 Meilen lange Niagara bemfelben au, fentt fich aber auf biefer turzen Strede um mehr als 330 Rufi. Bei feinem Austritt aus bem Erie-See ift ber Fluft 3/4 Meilen breit. 40 bis 60 fuß tief und legt 7 Deilen in ber Stunde gurud. In feinem Laufe fich allmälig erweiternb, umschließt er Grand= und Navh-Island, welche in prächtige Landspitzen 11/2 Meilen oberhalb bes Falls auslaufen. Bon letterem \*) hat man nachzuweisen gesucht, baf er fortwährend stromaufwärts, und zwar um etwa 1 Fuß alljährlich, sich zurudgiebe. Die Gestalt besselben bat fich wenigstens, seitbem er ben Europaern bekannt ift, mehrfach geanbert. So schreibt ein Reisender, ber ihn zu Ende bes 17. Jahrhunderts besuchte, außer ben beiben jett noch bestehenden Fällen, von einem britten, der quer vor jenen sich befunden und seine Richtung von Westen nach Often gehabt haben foll. Schon zwanzig Jahre später entbeckte ein banischer Naturforscher nichts mehr von bemfelben, wohl aber gebenkt er noch bes Felfens, über ben eine Baffermaffe fturzte, ber jeboch gleichfalls ber Gewalt ber Strömung nicht länger widerstehen konnte. Was noch von ihm übrig blieb, war der fogen. Tafelfelfen (Table rock), beffen lette Refte 1850 vollends verfchwanden. Am Absturze selbst ist ber Niagara über 3/4 Meilen breit und durch bie 75 Acr. haltenbe Ziegeninsel (Goat Island) in zwei Ranale geschieben, von welchen ber nach bem bfilichen Ufer wiebernm burch eine Heine Insel (Luna Island) getheilt wird. Die größere Wassermenge brängt sich nach ber canabischen Seite und wird ber Gestalt nach Sufeisenfall (Horseshoe-fall) genannt; fie ift etwa 2100 Fuß breit und ihr Sturg beträgt fentrecht bei 160 Fuß. Jenseits ber Ziegeninsel, welche ungefähr 1/4 ber gesammten Strombreite (984 Fuß) einnimmt, von einem am Rande erbauten fleinernen Thurm die beste Unsicht von den Schnellen und dem Sturze gewährt und zu ber man auf einer hölzernen Brücke gelangt, liegt ber 1140 Fuß breite ameritanische Fall, ber zwar eine Bobe von 164 Fuß bat, aber an Wafferfülle jenem weit nachsteht. Die fturgende Baffermaffe bes machtigen Stroms macht vorzüglich von unten gesehen einen ungeheuren Ginbrud, aber biefer milbert sich bei längerer Betrachtung, so baf von ber Wildheit, Schroffheit und Furchtbarkeit feiner anfänglichen Birfung auf bas Gemuth bes Beschauers wenig zuruchleibt und man fast aus ber Erscheinung eher etwas Sanftes herauszufühlen geneigt ist. Ueberhaupt ift es nicht gut, bier fo lange zu weilen, bis ber Moment ber Reaction und bes Ueberdruffes bei täglichem Wiedersehen eines bei aller Größe und Berrlichkeit boch etwas monotonen Schauspiels eintritt. Bon wunderbarem

<sup>&</sup>quot;) Gine glangenbe Schilberung biefes Naturfchaufpiels finbet fich in Chateaubrianb's Atala.

Duadrat-Acr.) und das charafteristische Merkmal berselben, für die Rational-Dekonomie von so hoher Bichtigkeit, ist die Berbindung der meisten durch natürliche Basserstraßen, und wo die Communisation noch auf Sindernisse stößt, sind bei den geringen Riveau-Differenzen des dazwischen liegenden Landes künstliche Kanäle ohne großen Auswand von Zeit und Kosten herzustellen. Die Unfälle auf den genannten Seen, besonders dem Eric, sind nicht selten; 1851 sind auf ihnen 229 Schisse theils gescheitert oder untergegangen, theils sehr beschädigt worden. Dabei gingen 396 Denschenleben, an afselurirtem Sigenthum 993,656 Dollars verloren.

Das Miffiffippi=Flufigebiet umfakt jenen ganzen Theil ber Bereinigten Staaten, welcher awischen bem Allegband- und bem Felfengebirge gelegen ift, und läft fich füglich in vier Begirte eintheilen, als beren erften wir ben obern Mississippi bezeichnen. Seine Quelle ift auf bem unbebentenben Baffericheiberuden zwischen ber Nort- und Gubhalfte ber großen nordameritanischen Binnen-Chene in bem fleinen, froftallhellen 3tasta=See auf bem Bebiete von Minnesota, 1650 Fuß über bem Golf von Merito, und von einer ungebeuren, mit wildem Reis und fleinen fifchreichen Seen bebedten Sumpiflache umgeben. fich eine mertwürdige Aehnlichkeit zwischen feinem Quell- und Dunbungelande heraus, nur mit bem Unterschied, daß bei einer Differeng von beinahe 20 Breitegraben bort fast ewiger Winter, bier bestänbiger Frühling und Sommer berricht, und die am Urfprung haufenben Baffervögel ber milbern Jahreszeit nach bem Golf hinunter folgen. Das Thal bee Diffiffippi zeigt eine auffallenbe Gleichförmigfeit. Auf einem Flächenraum von 180,000 Quabratmeilen findet sich nirgends irgend eine beträchtliche Erhebung, ber man mit Recht ben Namen einer Bergfette, ober Berggruppe beilegen konnte, und es gibt auf Erben wenige Streden von gleicher Ausbehnung, Die bes Reizes wechselnder Bobe und Tiefe in foldem Dafe beraubt find. Der Fluß hat in feinem Oberlaufe, awischen hohen Ufern von Kalkstein und felsigen hügeln, bunkeln Tannenwäldern und Brairien, bie von Baren, Bolfen, Elenns und Buffeln bewohnt merben, binfliegend, zahlreiche aber unbedeutende Rataratten und Schnellen, bis er nach einer Erstredung von 420 Meilen seine Baffer bei ben St. Anthonhfällen von einer Bobe von 16 Fuß fentrecht hinunterfturzt. Auf ber nachsten, 300 Meilen langen Strede von ber Mündung bes St. Beter bis unterhalb Galena, wo die Alluvialgrunde fich weiter ausbebnen, enthält fein Fluftbett eine Ungahl von Infeln, die jur Sommerszeit mit Gras und Buschwert so bicht bebedt find, daß fie die Aussicht nach ben Ufern ganglich bemmen. Lettere find abwärts bis jum Miffouri im Beften mit berrlichen Brairien, östlich mit bichten Waldungen bedeckt. Die Flufthäler ober Bottomlandereien erweitern fich immer mehr und find burchschnittlich 6 Deilen breit. Nachdem der Mississpi durch zahlreiche Nebenflüsse verstärtt worden ist, vermischt er endlich 990 Meilen von seinem Ursprung seine klaren Gewässer mit dem trüben, schlammigen, doppelt so rasch fließenden Missouri.

Diefer entfpringt tief im Welfengebirge, auf einer Bobe von 5000 Ruft. und seine Quellen sind von ben Bufluffen bes Columbia, ber zum Stillen Ocean geht, burch einen einzigen Bergruden getrennt. Aus ber grünen Einfamkeit kleiner, aber reizender und fruchtbarer Thäler, welche versteckt in den umgebenden Söhen liegen, eilt er einer Felsenschlucht zu, welche er in einer 17 Meilen langen, ununterbrochenen Rette von Stromschnellen und Ratgraften mit einem Gefäll von 360 Fuß paffirt und bei bem Thore Mountain-Gate binter fich läßt. hier fleigen in einer Lange von 6 Meilen Die Felsenwände 1200 fuß sentrecht über ben Wasserspiegel auf; ber Fluß. bei 750 Fuß breit, hat fich daselbst offenbar nur mit Gewalt seinen Weg gehahnt, aber folden Widerstand gefunden, bak auf ben ersten 3 Meilen nirgende fich ein Ruft breit Land amischen Wellen und Wasser befindet. Als Reugen Diefes furchtbaren Rampfes find noch am Ausgang ber Schlucht ungeheure Felsblode zerstreut und zu beiben Seiten boch aufgethurmt. Eine Strede unterhalb biefes Durchbruchs beginnen bie großen Fälle, in benen ber Strom auf verhältnifmäßig fehr geringem Raume burch eine Reihe von 27 Stromschnellen und Cascaden 333 Fuß sich fenkt, und unter benen ber beträchtlichste 86 Fuß fentrechte Bobe bei 790 Fuß Breite, ber nachstgrößte 47 Fuß Bobe bei 1340 Fuß Breite, aber viel fconere Umgebungen bat. Rach benen bes Riagara geboren biefe Fälle zu ben groffartigsten ber Welt. Unter feinen oberen Nebenfluffen ift besonders ber Blatte-Fluft zu bemerken, ber trot eines Laufes von fast 2000 Meilen und bei einer Breite von 3600 Fuß boch fast 3/4 bes Jahres felbst für Rahne zu seicht ift und beinahe überall zu Fuß überschritten werben fann. Dennoch ist er in sofern von Wichtigkeit, als die große Route burch bas Westland nach Oregon und Ralifornien seinem Ufer entlang jum Gubpag führt. Bon seiner Mündung 600 Meilen oberhalb St. Louis bis zu jener des Columbia und bis San Francisto tonnen belabene Bagen fahren. Der Ranfas hat ziemlich bieselbe Eigenschaft wie ber Platte-Fluß, indem er nur bei hobem Wafferstand und auch bann faum über 200 Meilen bon fi Minbung schiffbar ift. Die Babl ber linten ober nordlichen Dij= fouri ift febr gering. Rach einem gerab pon 1 fein-Krümmungen 3000 Meilen, vereinigt email 525,000 Quabratmeilen umfaffent, of Bitte ber bon ba an noch einen Weg bon CD mungen von 1270 Meilen, bis ju fe 3111 Miffouri, beffen Quellen zuerft & rtc

١

somit ein gewaltiger Strom, aber wegen der Eigenthümlichkeit des Landes, welches er durchsießt, kann er immer nur eine untergeordnete Bedeutung für die Cultur haben. Es sehlt seiner User-Gegend an Holz und Kohlen, sein Lauf ist, wie gesagt, vielsach gekrümmt, durch Hunderte von bewaldeten Inseln und zahllose Sandbarren und Baumstämme gehemmt, die Tiese desselben sehr ungleich. Bon der Mitte Februar die Ende Juli's schwillt er an, und dann kann man ihn bis zur Mündung des Pellowstroms mit Dampsschiffen von 4—5 Kuß Tiesgang befahren; zu anderer Zeit gelangen selbst flachgehende Dampser nicht weiter als die zu den Council-Bluffs im Staate Jowa.

Auf der Grenze ber Staaten Illinois und Kentucky, unterhalb Cairo, nimmt ber Miffiffippi ben Dhio auf. Derfelbe entsteht bei Bittsburg burd Bereinigung bes Alleabant und Monongabela, 1150 Fufi über Meeres= fläche, bat bei einer Länge von 950 Meilen und burchschnittlichen Breite von 2400 Ruf nur ein Gefälle von 400 Ruf, alfo eine febr gleichmäftige und fanfte Strömung, und ein Stromgebiet von 196,000 Quabratmeilen, von bem 116,000 auf die füdöftliche, 80,000 auf die nordweftliche kleinere Sälfte tommen. Er flieft in einer tiefen Schlucht, beren fentrechte Felsenwande, meistens febr nabe zum Flunbett berantretenb, nur bie und ba etwas Alluvialboben bazwischen laffen, und man hat fich bas ganze Bebiet als eine Bochebene zu benten, in welcher ber Dhio und seine Rebenfluffe fich ein Bett ausgewühlt haben, bessen Tiefe von der Gröke der Gewässer und der Beschaffenheit bes unterliegenben Bobens abhing. In seinem uncultibirten Buftande mar bas Ohiogebiet größtentheils mit bichten Walbungen bewachsen und nur bie mittlere Ebene machte eine Ausnahme. Deftlich bis gu ben Quellen bes Muskingum beginnen bie offenen Savannen, mit Gras und lichten Walbstreden bebedt. Gleich ber Ebene behnen fie fich nach Weften aus und geben in jene ungeheuren natürlichen Wiesen über, bie man mit bem Namen ber Brairien bezeichnet. Die Schifffahrt auf bem Flusse ift äußerst lebhaft und nur bei Louisville burch einige an sich nicht sehr bebeutende Falle, die aber bei niederem Wasserstand durch einen Ranal umgangen werben, gehemmt, feine Baffertiefe jedoch großen Beränderungen ausgesett; im September bat er bie geringste, im Marz bie größte Baffermenge, so daß der Unterschied wohl 40 Fuß und noch mehr beträgt; und bann verschwinden felbst jene Fälle, und Dampfboote paffiren fie ohne Befahr. Bon Bittsburg abwärts liegen in feinem Bette viele Infeln; biefelben find amar nicht felten von ausnehmender Schönheit, erschweren ber gleich ben zahlreichen Untiefen (Sandbars) und ben durch leberschwem= ungen losgeriffenen berfentten Baumstämmen bie Schifffahrt mehr : minder, t boch nicht viel mehr als bie Hälfte bes Jahrs

er genua

ift. Wer bingegen die Alufreise im Früb-

jahr bei hohem Wasserstande macht, wenn der Judasbaum und FloridaHarme darüber ausbreitet, der wird sinden, daß ihm die Franzosen nicht mit Unrecht den Namen "la belle rividre" gegeben haben; und wenn erst der Urwald mehr gelichtet sein wird, der ihn jetzt umstarrt und beschattet, wenn seine Höhen mit Landhäusern gekrönt, seine buschigen Eilande mit einzelnen weißen Hüttchen geschmildt, seine Seitenthäler zu Fernsichten ausgehauen sein werden, mag sich in der Seele des Beschauers aus der Reihe schöner und eigenthümlicher Landschaften, welche seine zahlreichen, oft sehr plöslichen Windungen dem Auge vorsühren, ein Gesammteindruck bilden, der dem unsseres Rheines nur darin nachstehen wird, daß sich ihm keine historischen Erinnerungen von Bedeutung beimischen.

Bon der Mündung des Obio zeigt fich eine merkwürdige Berschieden= beit ber beiben an seinen Ufern liegenden Landschaften, aus welchen ber Mississpi nunmehr seine Bufluffe empfangt. Die westliche, 8-10 Mal größer als bie öftliche, bildet eine geneigte Fläche, die sich von den Felsen= gebirgen in einer Ausbehnung von mehr als 800 Meilen fanft herabzieht, mahrend die lettere, von den Alleghangs auslaufend, größerer Ebenen gänzlich ermangelt. Die Länge ber beiberfeitigen Flüsse steht gleicherweise in einem gewissen Berhältniß zu ber Ausbehnung ihrer Thäler und ihres Falles. So hat ber Rothe Flug eine Länge von 1200, ber Artanfas von 2000 und ber Weife Fluß von 600 Meilen, mahrend auf ber entgegen= gesetzten Seite kein Gemässer von Bebeutung fich findet. Die ungeheure Waffermaffe, welche die westlichen Nebenfluffe mit fich führen, erklart es aber volltommen, warum ber Mississpi fo oft seine öftlichen Ufer burch= bricht, bagegen unterhalb bes Dhio niemals bie im Weften überfluthet. Ein Blid nach ben Gegenben, mober bie Gemäffer bes Miffiffippi tommen, zeigt beutlich, bag feine Bufluffe zu verschiedenen Jahreszeiten beträchtlich anschwellen muffen. Der Rothe Flug tritt gewöhnlich im März ober Anfangs April über, die Fluth des Arkanfas, des Ohio und des obern Miffiffippi beginnt Anfangs April und bauert bis Mitte Juni. Die Miffourifluth tommt 8-14 Tage vor ber obern Mississippifluth an St. Louis vorüber und bie Strömung stellt Wochen lang bas Bilb eines ungeheuern gescheiterten Holzfloges bar. Bom Juli an fallt bas Waffer bebentenb und hat Ende August seinen niedersten Stand erreicht, so daß in trockenen Sommern alle Nebenfluffe bes Mississibi und Missouri unfahrbar werben und bie meisten Quellen und Bäche versiegen. Im Oberlaufe steigt ber Mississppi burchschnittlich 15 Fuß, von ba bis zum Ohio 25, unterhalb beffelben 50—60 Fuß. Bei Natchez nimmt die Fluth wieder ab, so daß fie bei Ba= ton Rouge felten über 30, bei New-Orleans nur 12 Fuß fleigt. Benn die Ufer in unmittelbarer Nähe des Flusses von St. Louis abwärts zur

Rechten, boch und felfig, oft von sonberbarer Gestalt, balb in Borfprüngen bart gegen ben Strom berantreten, bald bis auf 2 Meilen fich zuruckzieben. ohne fich jedoch über 300 Fuß zu erheben, erweitert sich von der Dändung bes Obio abwarts ber zwischen ben Uferketten ober Bluffs gelegene Alluvialboben auf 30, balb auf 50 Meilen und nimmt nach Güben immer mehr an, bis er in Louisiana felbst eine Ausbehnung von 140 Meilen erreicht. Dreifünftel biefes angeschwemmten Bobens, subwestlich vom Obio, bilben Enbressensumpfe, ftebenbe Gemässer ober undurchdringliche Robrgebuiche. anr Beit ber Aluth einem aufammenbangenben, unüberschaubaren Gee gleichenb. Rur felten treten bie Bluffe auf biefer Strede als Borfprung aum Fluß beran und find bann ftets ju Städteanlagen benütt morben; fo tragen die Chidam-Bluffe Demphis, Die Ballnut-Sills Bidsburg, bie Ratchez-Bluffe Ratcheg. - Unterhalb ber Danbung bes Rothen Fluffes zweigt sich vom Diffiffippi eine große Anzahl von Seiten-Ranalen ober Nebenarmen, jum Theil stehende Gewässer und Moraste bilbend, ab. Es find die fogenannten Bayous, welche ben fühmeftlichen Theil von Louistana in mehrere große, strom= und meerumflossene Infeln theilen: so ber Atchafalava, ber in die nach ihm benannte Bucht fällt. 130 Meilen von da abwärts ber Blacquemine, ber fich spater mit jenem vereint; 30 Meilen weiterbin La Fourche, ber mit 2 Mündungen in ben Golf fällt. ber bebentenbste Arm auf ber Oftseite ift ber Iberville, welcher burch einige Seen ausmündet. Das angeschwemmte Uferland bat eine Breite von 2-3 Meilen. Man hat es auf eine weite Strede burch bie fog. Levée eingebeicht. Lettere beginnt auf ber Oftseite des Stroms schon 170 Meilen oberhalb Rem-Orleans bei Boint Coupe und geht noch 40 Meilen über die Stadt hinunter. Rechts und links zeigen fich bier viele blübende Pflanzungen und besonders die Zuckerrohrfelder, die Brachtgebäude der Besitzer, die groken Siebbäufer, die Negergruppen und beren Wohnungen, von Drangens, Feis gen= und Olivenbäumen beschattet, gewähren vom Fluß aus einen ungemein malerischen Anblick.

Die Summe der Nebenflässe, welche der Mississpie aufnimmt, wird zu 200 berechnet. Der direkte Abstand seiner Quelle von der Mündung beträgt 353, seine Stromentwickelung dagegen in Folge der unendlich vielen Windungen (Bends) 650 beutsche Weilen. Betrachtet man aber den 680 deutsche Meilen langen Missouri als Hauptquellarm des ganzen Stromspstems, so beträgt die Stromentwickelung des Mississpie 970 deutsche Weilen, eine Wasserlinie, wie sie kein anderer Fluß der Erde ausweist. Auch umfaßt sein Stromgebiet nach neueren Ermittelungen 70,000 deutsche Quadratmeilen, so daß ihn in dieser Beziehung nur der Maranhon übertrifft. Seiner ungeheuren Länge entspricht jedoch nirgends seine Breite. Beim Eintritt des Missouri ist er wie dieser kaum ½ Stunde breit, und

nach der Aufnahme des Ohio eben auch nicht mehr. Die Tiefe dagegen nimmt von der Mündung des Missouri bedeutend zu. Schon nahe unterhalb St. Louis beträgt ste stellenweise 180—190 Fuß, dei Rewedrleans 130—225 Fuß unter Hochwassermarke. An der Mündung jedoch nimmt ste wieder sehr ab, so daß der niedrige Wasserstand an den Ausgangstanälen zu einem großen Hinderniß wird und namentlich auf den Handel von Rewedrleans nachtheilig einwirkt.

Die Wassermasse, welche ber Mississpi bem Meere zuführt, ift ungeheuer und wird ftunblich zu 1165 Millionen Rubiffuß angeschlagen. Noch wenn man von feiner außersten Danbung Stunden weit in bie See hinausfährt, erblict man, wo bas land icon langft aus bem Ungeficht verschwunden, nichts als bas trübe Waffer bes Miffissippi. Ueber 2000 engl. Meilen, b. h. bis zu ben Anthonpfällen, wird er mit Schiffen befahren; mehrfache Bergögerungen entstehen aus ben obenbemerkten Bends, bie oft eine Lange von 20-30 Meilen haben, wo bie gerabe Linie nur 1-2 Meilen beträgt, weghalb ba und bort Durchstiche (Cut offs) verfucht worben find. Außerbem wird die Schifffahrt noch baburch behindert, baß bie anschwellenden Gemäffer von ben hervorspringenden Uferstreden beträchtliche Erdmaffen sammt ben barauf ftebenben Bäumen mit fich fortreißen und ein Stud weit ben Strom hinabführen. Bleiben fle zulett im Schlamm festsiten, fo vergrößern fie fich mittelft ber ausgestreckten, fich verfilzenden Aeste noch mehr und werden, je weniger sie an der Oberfläche bes Baffere fichtbar find, besto verberblicher, fo baf fie icon vielen Fahrzengen ben Untergang gebracht haben. \*) Endlich ift in Folge ber unzähligen Arummungen und Ufervorfprünge, an welchen fich bas Waffer fortwährend bricht, ber Diffiffippi voll von Strubeln, und biefe bleiben fich fo beständig gleich, baß bie Schiffer nach ber Zahl berer, bie fie paffirt haben, rechnen, anstatt nach Meilen ihre Fahrt zu bemeffen. Unbers verhalt es fich mit ben Inseln unterhalb bes Ohio; fle find zwar auch numerirt und werden gleichfam wie Meilensteine benütt, aber man tann boch nicht recht ficher auf fie gablen, indem oft altere fortgewaschen werden, um an einer andern Stelle neuen ben Ursprung zu geben. Wo aber ein Schiff allen Schwierigkeiten bes Flußbettes Trot bietet, wird es zuweilen noch ein Opfer jener mahnfinnigen Wettfahrten, wo ber Pantee Leib und Leben einsett, wenn bas Holz ausgeht, felbst Bech in die Flamme wirft, ohne daran zu benten, daß er auf einem Bulkane tangt, ber ihn im nächsten Augenblick in die Luft schlenbern, in ein Stud Roble verwandeln ober erft verbrühen und bann ertränken fann.

Der Miffiffippi vermittelt, indem er feiner ganzen Lange nach bas Gebiet einer einzigen engberbundenen Staatengruppe burchfluthet, als bie

<sup>&</sup>quot;) Man nennt folde Sinberniffe anags ober sawyers.

Sauptpulsaber berfelben, ben regften Bertebr auf einer Strede, bie, wie oben angegeben, beinabe 20 Breitengrabe beträgt. Er und feine Nebenfluffe find auf einer Strede von 3625 beutschen Meilen für Dampfichiffe fahrbar, und über 600 ber lettern befinden fich auf biefen Strombahnen in fteter Thatigfeit. Go bilbet fein Stromnen bas Aberfuftem, welches bas große Centralland Nord-Amerita's belebt und welches überdieß burch fünst= liche Ranale nicht nur mit ben canadischen Seen im Norben, sondern auch mit mehreren Fluffen ber Atlantischen Ruftenterraffe im Often in Berbindung fteht. Diefe Menge und Mannigfaltigfeit herrlicher Bafferftragen allein icon gibt bem Lande, abgesehen von seinen übrigen unerschöpflichen Silfsquellen, die Mittel einer schnellern und großartigern Culturentwicklung, als fie in andern ausgebehnten Continenten, benen ber Schöpfer biefe Boblthat viel fparfamer zugemeffen bat, möglich ift. Das Baffin bes Missifilibvi-Spftems, welches jest 9 Millionen Einwohner gablt, bietet in feiner großen landwirthschaftlichen Broductivität, in feinen unermeßlichen Balbungen und in seinen mineralischen Schäten bie Mittel, mehr als 100 Millionen Menschen innerhalb feiner Grenzen zu ernähren und bennoch einen bebeutenben Ueberschuff feiner Bobenerzeugnisse auszuführen. Schon in naber Zufunft burfte biefes Baffin in jeder Beziehung ben Schwerpunkt ber Bereinigten Staaten bilben und bann bestimmend auf die Belt= verhältniffe einwirten, zumal wenn ber Miffiffippi burch Gifenbahnen mit bem Stillen Ocean verbunden sein wird, eine Berbindung, die dem Welt= handel eine ganz veränderte Richtung geben dürfte.

Unter ben Flüffen, welche von ben Allegbanys aus bireft bem Atlantifden Ocean queilen, ift unftreitig am wichtigften ber Subfon, ber im Staat New-Port, Graffchaft Effer, entspringt, nach einem Lauf von 300 Meilen in die Bai von New-Port mundet und für Seeschiffe von 80 Tonnen bie Albany hinauf schiffbar ift. Schon oft ift ber Hubson hinsichtlich feiner Uferscenerie mit bem Rhein verglichen worden und berfelbe wird babei nicht zu furz kommen; wohl gibt es bort keine fo alterthumlichen Stabte, feine gothischen Dome, feine Burg-Ruinen und Rebengelande, aber mit neuen Städten, Dorfern, Lugushäusern und fcmuden Farmen find die Hubsonufer zwischen New-Port und Albany bunter becorirt, als die Aheingestade; die waldigen Uferterrassen und die Formen des Alleghand= Rudens minbestens so malerisch, als die rheinischen Weinberge und die Gipfel bes Siebengebirges; felfige, bewalbete, aber unbewohnte Infeln fteigen aus bem Bafferfpiegel auf, fühn und tropig tritt balb bas rechte, balb bas linke Ufer heran, während wieder hohe, bunkle, glatt abgeriffene, oft faulenformige Felsen mit ihrem Fuß in ben Fluß hineinreichen, bis bie Lanbichaft zulett fast amphitheatralisch auseinanbertritt, und am jenseitigen Borizont die Thurme und Maftspiten von Nem-Nort erscheinen. Endlich

gestaltet fich ber Bertehr auf bem Subson, Schifffahrt, Sanbel und Leben impofanter als am Rhein Mächtige Schiffe blaben ihre Segel, brei Stockwert hohe Steamers, an Größe und Rühnheit bes Baus, wie an Elegang und Pracht ber innern Ausstattung mit einander wetteifernd, Schleppfchiffe, Propellers, Dampffahrzeuge aller Gorten braufen auf und nieber. Emigranten und Waaren, Reifenbe und Spazierganger beförbernb. \*) Dem Subson reihen sich an: ber Connecticut, ber, 400 Meilen lang, verschiedene Falle bilbet, bis Bartford hinauf Seeschiffe tragt und in ben Long-Jeland-Gund munbet; ber Delaware, ber aus 2 Quellfluffen in Bennsulvanien entsteht, unter mehrfachen Schnellen und Rataratten Bennfplvanien und New-Jerfen burchzieht, theilweise begrenzt, nach einem Laufe von 300 Meilen burch die Delaware-Bai mündet und bis Philadelphia große Seefchiffe, bis Trenton flache Boote bis ju 10 Tonnen Behalt trägt; ber Susquehanna, ber Rem-Port und Bennfplvanien bemäffert, nach einem Laufe von 300 Meilen, im Staate Marpland, in die Chefapeat-Bai fich ergiefit und für Seefchiffe von 200 Tonnen, aber nur 5 Meilen weit, fahrbar ift; ber Botomac, 500 Meilen lang, welcher Maryland von Birginien scheidet und burch ben Diftritt Columbia geht; ber James in Birginien, 500 Meilen lang, auf welchem große Schiffe bis City-Boint, Hei= nere bis Richmond gelangen; ber Roanode, welcher in ben Albemarle= Sund, Savannah, Altamaha, St. John, welche unmittelbar in ben Atlantischen Ocean, Apallachicola, Mobile, welche in ben Golf von Mexiko ausgehen, u. a. m. Die Mexikanischen Strome kommen meist vom Sübrande eines Tafellandes herab, das von troftlofer Dürre und Unfruchtbarkeit ist und sich nordwärts in die sogenannte abgepfählte Ebene (Staked Plain) \*\*) fortfett. Am füblichen Ranbe biefes Tafellandes liegen die Quellen des Brazos, Trinidad, Colorado, Nuecer u. f. w. Der Rio Grande, auf ber Grenze von Texas und Wexiko, hat feine Quellen im Felsengebirge, in einer Gegend, wo auch ber Arkansas und ber westliche, burch burre Bufteneien ziehende Colorado entspringen, empfängt aber auf feinem fast 1000 Wegstunden langen Lauf nur wenige Bufluffe von einiger Bedeutung.

Der größte Strom bes westlichen Amerika's welcher bie bebeutenberen-Gemässer bes Plateau's westlich ber Felsengebirge sämmtlich in sich aufnimmt, ift ber Oregon ober Columbia, in seinem Oberlaufe, ju bem

<sup>&</sup>quot;) Belde Bebeutung ber Subson für New: Jorf hat, mag man aus folgenber Rotig entnehmen: Unter bem 21. Detober 1849 fcreibt ber Rew: Port-herald: Geftern ben 20ften gingen ben Subson berab: 6120 Faffer Dehl (à 196 Bib. netto), 4100 Faffer Butter, 1480 Kaffer Speck, 83 Faffer Bhisty, 2000 Bufb. Mais, 5600 Bufb. Beigen, 1400 Riften Rafe 2c.

<sup>&</sup>quot;6) So genannt, weil Meritanifde Raufleute bie einzige Route, bie von Santa fe nach Suboften führt, um nicht zu verirren und baburch bem hungertob zu verfallen, mit Bfablen und Stangen bezeichnet haben.

•

eine Menge fast unbekannter, tief aus bem Gebirge kommenber Fluffe beiträgt, noch nicht genau erforscht. Erft von seiner Bereinigung mit bem Clarte-Kluk (600 Deilen lang) weiß man Genqueres über feinen mebrfach gefrümmten Lauf. Stwa 70 Meilen unterhalb bes lettern empfängt er einen neuen Zuwachs burch ben Lewis (900 Meilen lang), und faft 400 Meilen weiter abwärts von Süboften ber burch ben Multonomab ober Billamet, beffen oberes Gebiet bem bes Rio Granbe, Miffouri, Blattefluffes und Arfansas benachbart ist, so bag er mit ber Zeit zu einer Land-Communication vom Mississispi-Thal aus nach den Riederlassungen am untern Columbia, ber von beffen Ginmundung noch ungefähr 90 Deilen nach bem Ocean zurucklegt und mit vielen indianischen Riederlaffungen rechts und links besett ift, ben Beg weisen burfte. Der Columbia bat auf feinem Laufe überall Wirbel und Stromfcnellen und gablreiche Falle, bie von Felfenleisten gebildet werben, die quer burch ben Strom geben, mabrend berfelbe Streden weit awischen boben, fteil abfallenben Bafaltufern eingeklemmt babin rauscht. Sundert fünfundzwanzig Meilen oberhalb ber Mündung befinden fich die 40 Ruf boben Cascaden, bis zu welchen ungebinbert Seefchiffe gelangen. An feinem Ausfluß bilbet er ben einzigen Schiffshafen an ber ganzen Rufte bes Stillen Oceans zwischen ber Bai San Francisto und ber Fuca-Strafe, also auf eine Entfernung, welche ber von Gibraltar bis Calais gleichkommt. Die Ginfahrt von ber See ift aber wegen ber Winbe, Rebel, Brandungen und Sandbarren außerst gefährlich.

#### 3. Alima.

Bei bem ungeheuren Flächenraum, ber fich burch 24 Breiten- und 60 Längengrabe, von ber Nähe ber Wenbefreise bis zur nordischen Seenplatte erftredt, ift natürlich auch bas Klima in ben verschiebenen Theilen bes Lanbes febr verschieben, im Norben rauh, bem von Canada abnlich, im Guben mild und namentlich in Florida, wo die Temperatur bas ganze Jahr hinburch taum um 12 6 F. wechselt, Louisiana und Teras bem von Westindien verwandt. Während die Winde von Norden wie von Guben ungebinberten Zutritt, besgleichen auch in ber Richtung von Westen nach Often, auf bem weiten Gebiet awischen bem Felsengebirge und ben Alleghanies freien Spielraum haben, üben Die beiben Oceane im Ruftenlande, Die unabsehbaren Grasslächen im Westen, bie ausgebehnten Urwälber und großen Seen im Norden, üben Fluffe und Flufiniederungen natürlich einen machtigen Ginfluß auf die Temperatur aus und modificiren es auf eine mannigfaltige Beife in ben einzelnen Staaten. Im Ganzen bilben bie Alleghanys eine auffällige Sauptwetterfcheibe. Im Often berfelben ift bas Rlima weit talter als im Besten, benn wenn bort ber Orangebaum bisweilen felbst noch unter bem 35.0 n. B. erfriert, ift hier bie Luft noch so milbe,

bağ unter bem 42.0 ber Kolibri, und unter bem 36.0 selbst ber Bapagai anweilen im Winter lebt. Desgleichen erscheint bie Temperatur öftlich von bem Relfengebirge etwas niedriger, als unter benfelben Breitegraben in Europa: westlich von iener Gebirgetette, wo übrigens an ber Ruste beftige Sturme und Regen herrichen, findet biefer Unterschied minder ftatt und es ift bort auffallend milbe. Wie aber an ber Oftfufte in Wolge vermehrten Anban's Die Witterungsverhältniffe ungleich gunftiger find, als jur Beit. ba bie erften Ansiedler ihren fuß auf ben jungfräulichen Boben fetten. fo ift mit Grund anzunehmen, baf je weiter ber menfchliche Rleif feine Berrschaft über ben Boben ausbehnt, um fo milber und gleichmäßiger auch bas Klima fich gestalten wird. Deerkwürdig ift in ben nordöftlichen Staaten, besonbers an ber Rufte, bas Excessive besselben, b. b. bie groke Strenge und verbältnifmäkige Länge bes Winters und bie groke hite bes Sommers, ber schnelle lebergang bom Sommer jum Winter und umgekehrt. Die talten trodenen Nordwest = Winde, vom Felsengebirge und über die Brairien ber= kommend, fangen in diesem Theil ber Bereinigten Staaten bereits nach ber Mitte bes Septembers fich zu zeigen an , stellen fich in ber Mitte bes Ottobers wiederholt ein und verbreiten felbst bis nach Carolina und Georgien Ralte und Frofte. Gewöhnlich aber wird bas Wetter noch einmal mild, boch mit Ende bes Novembers fällt bas Laub, und nach einem iconen und beiteren Berbst tritt gegen Weihnachten gewöhnlich ber barte, schneereiche Winter ein. ber seinen Culminationspunkt im Februar bat und erft im April wieber aufbort, wo ein kurzer Frühling eintritt und im Mai plötslich in den heißen Sommer übergeht, welcher im August seinen Sobestand erreicht. Dieses Berbaltniß minbert fich, je mehr man an ber Rufte nach Suben berab fteigt. Schon in Birginien ift bas Klima gemäßigter: boch erft füblich von 350 n. B. nimmt es einen subtropischen Charafter an; Subfruchte und immergrune Bäume stellen fich ein und am Mexikanischen Meerbusen berricht wenigstens Sommers völlig tropische Site in ben Rieberungen, und viele Gewächse ber beißen Bone tommen gut im Freien fort. Bugleich aber erscheint bier alljährlich im Spätsommer bas gelbe Fieber mit größerer ober geringerer Beftigfeit, ergreift auch in manchen Jahren bie füblichen Ruftenftaaten am Atlantischen Ocean, tritt aber fast nie über bie Seeftabte in's Innere bes Landes binein und bort außerbem mit ben ersten Tagen bes Winters auf. Auch in ben westlichen Staaten find talte Fieber und Wechselfieber an ber Tagesordnung: besaleichen kommen Schwindfucht. Leberkrankbeiten. Rubren und Gallenfieber häufig vor, befonders auf neuumgebrochenem Lande und bier vorzugsweise in ben Flugmarfchen. Selbst bie Ruftenftriche am Atlantischen Ocean bis New - Port hinauf find nichts weniger als gesund, indem besonders im Sommer verschiedene klimatische Rieber baselbst graffiren. Aukerbem ist die Cholera bereits ein stebendes Uebel Nordamerita's geworben, von welchem felten eine ber größeren Stabte im Spatfommer gang verschont bleibt.

Aur Zeit muß dem Sinwanderer die große Beränderlichkeit des Wetters befonders auffallen, benn es ift wenigstens oftwarts eine große Geltenbeit, vierzehn Tage lang baffelbe Wetter zu haben, nur in ben nördlichen Staaten zeigt ter Winter. in ben füblichen ber Sommer eine größere Beständigkeit: ebenfo unauverläffig find Barometer und Binde, nur die Oft- und Guboftwinde zeigen in ben füblichen Staaten größere Regelmäßigkeit. Richt minder eigenthümlich ift ber tägliche Wechsel ber Temperatur, und es kommt in ben Frühlingsmonaten nicht selten vor, daß innerhalb 24 Stunden der Thermometer von 100 unter Rull bis 200 über Rull fleigt ober wieber fällt, mas nicht ohne nachtheilige Folgen für die Gefundheit bleibt und namentlich bem Sinwanderer Borficht rathlich macht. Jener baufige Umschwung ber Bitterung und Binde bewirft gleicherweise, bag bie zerfetenbe Thatigfeit in ber Atmosbbare rascher und fraftiger als in Europa vor sich gebt, und barum bie Luft in ben Bereinigten Staaten balb trodener, balb feuchter als im Rorten ber alten Belt ift. Im Frühjahr und Berbst banft fich bisweilen eine folche Feuchtigfeit ber Atmosphäre an, bag in ben Baufern bas Baffer an ben Banten berabträufelt; wiederum berricht oft, wenn zur Zeit bes boben Sommers in den füblichen Staaten sich Regengüsse entladen, die mit benen ber Tropenlander vergleichbar find, nordwärts eine beschwerliche Trodenheit. Ueberhaupt nimmt im Norben die Regenmenge ab und beträgt zuweilen, obwohl noch immer ftarter als in Deutschland, bas gange Jahr nicht mehr, als im Süden in den Monaten Juni, Juli und August. Daß ber Einwanderer ben nachtheiligen Einfluffen jeglichen Rlima's mehr ausgefest ift, als ber Eingeborne, versteht fich von selbst, aber baufig ift er mehr taran schuld als jenes, indem er, ftatt ben natürlichen Berhältnissen, in bie er so plotlich versett ift, sich anzubequemen und nach bem Rath und Borgang ber Landesanfäßigen zu richten, seine jenseitige Lebensweise und Sitte bartnadig beibebalt.

Bir wollen einmal bas Klima im Mississphi-Thal etwas näher betrachten, um unsere Leser, ba bas lettere ben ganzen Staatenverband von Rorben nach Süben burchläuft, in den Stand zu setzen, auch über nähere oder entserntere Regionen sich ein Urtheil zu bilden. Abgesehen davon, daß auch hier alle Jahreszeiten, den Herbit mit seinem Indianer-Sommer ausgenommen, einem plöglichen Bechsel unterworfen sind, lassen sich klimatische Sinsen nuterscheiden. Die erne geht von den Quellen des Finsses bis zur Prairie du Chien im Rorben des Staates Jowa; der Binter dauert hier 5 Monate, alle Gewässer sind gefroren: doch tommen die gewöhnlichen Getreide-, selbst die härteren Obstsorten nech fort. Die zweite erstreckt sich über die Staaten von Jowa, Missori und Minois. hier danert der Binter nicht völlig 2 Monate und beginnt mit dem Januar; der Schnee fällt nie bech und bleibt nicht lange liegen; das Bieh kann zur

Roth ber Stallung entbebren. Dbft und Getreibe, Mais und Guftartoffeln gebeiben in Menge und vorzüglicher Qualität; boch find Zwetichen, fufe Rirfden, Apritofen, Reineclauben, Mirabellen u. f. w. faft noch nicht babin verbflangt. Birnbaume finben fich blos in ben Nieberlaffungen ber Frangofen. Die ganze wilbe Begetation nimmt icon etwas fublichen Charafter an. Die britte begreift bie Staaten Rentuch, Tenneffee, Diffiffippi, bas norbliche Louifiana und Arfanfas. Winter und Sonee verfdwinbet faft gang. Die Begetation wirb tropisch, ber Apfel wird von Reigen und Orangen verbrangt; an bie Stelle bes Beigens tritt vorberrichend Baumwollencultur. Guirlanben bes Uppigen Riefenmoofes, fo wie muscadine grape wuchern von Aft ju Aft; bie Tannenhalme und ber immergrune Lorbeerbaum tommen icon baufig in ben Balbern vor. Die vierte reicht bis jum Golf von Merito, bie Beimath bes Buderrohrs. Sonee kennt man hier nicht; bie Bache frieren niemals ju; ber Winter macht fich nur burch Norbwestwinbe, Regen und nachtliche Reife bemertbar. Alle biefe Gegenben find nun gewissen Rrantheiten unterworfen, bie als Rolge klimatifder Berbaltniffe zu betrachten finb. Wenn aber bie weftlichen Staaten im Gangen genommen für ungefund und für ben mabren Berb bes talten Fiebers und ber Schwindsucht gehalten werben, fo gilt bieß mehr und haubtfächlich fur bie Durchgangsperiobe aus ber erften Bilbnig in ben Buftanb ber Cultur. Daß bie erften Anflebler in Blodbaufern ber ungefunben Nachtluft überall ausgesetzt maren, unter bem Drud von Mühfeligkeit und schwerer, ungewohnter Arbeit, auf ungewohnte Diat und Nahrungsmittel angewiesen, febr binfällig murben und in Menge binwegftarben, lagt fich unter folden Umftanben leicht erklaren. Dit bem weiter verbreiteten Anbau bes Bobens bat fich auch bier, wie überall, ber Gefundheitszustand gebeffert. Doch wenn Reisenbe, bie im Flug bas Land burchziehen, bier und in Teras von italienischem Klima sprechen, so wirb man unwillfürlich an bie Romagna unb bie Bontinischen Gumbfe erinnert, nur baf ber Bauer in Italien seine Arbeit bei nachtlicher Ruble verrichten und bie beiße Togszeit verschlafen tann, mahrend bort ber Landmann vor ben bleichen Schatten ber Racht fich forgfaltig fouten und unter ben brennenben Strablen ber Mittagefonne ben Bfing führen muß.

### 4. Produkte.

#### Mineralreich.

Es ist Thatsache, daß sich kein anderes Land auf Erben an Mineral-Reichthum mit den Bereinigten Staaten messen kann. Gold sindet sich bekanntlich fast in fabelhafter Menge in Californien, auch Oregon; desgleichen, wie man seit 1803 entdeckte, in den sübsichen Berzweigungender Alleghanhs, in Nord- und Süb-Carolina, Georgien, Birginien, Alabama, Louistana, Tennessee u. s. w. Silber ist in weit geringerem Grade vorhanden, am meisten in Louistana, Arkansas, in Californien, Neu-Mexiso, in den noch wenig erforschten Steppen am Colorado in den westlichen Territorien. Rupfer ift febr verbreitet, bauptfäcklich jedoch an ben füblichen Ufern bes Dbern Sec's, wo es blodweise in gediegenem Zustande vortommt, außerbem in Michigan, Bisconfin, Jowa, Minesota und Illinois, in Reu-Mexito. im obern Riffiffippi-Thal, Artanfas u. f. w. Blei in ungeheurer Menge in ber Rabe ber Seen; die Gruben in Miffouri, Illinois, Jowa und Wisconfin geboren zu ben reichsten ber Erbe; in Californien finden fich besonders filberhaltige Erze. Gifen gibt es überall im Lande, besonders in New-Nort, Rew-Jerfen, Benufplbanien, Bermont, Obio, Tenneffee, Rentudy, Illinois, Miffonri, Jowa, Minesota, in ben Bergregionen von Marbland, Birginien, Rort-Carolina und um ben Dbern See berum; und man berechnet bie jabrliche Brobuttion au 363.602 Tonnen, die Erzeugniffe fammtlicher Gifenwerte zu 16,387,094, das biezu nötbige Betriebstapital zu 13,995,220 Doll. Zint in New-Port, Jowa, Illinois, Wissouri, Wisconsin; Robalt in Connecticut, Nort-Carolina u. f. w. Quedfilber reichlich in ben westlichen Staaten, befonders in San José in Californien. Die Steinkohle ift in größter Quantität vorbanden und in folgende Reviere vertheilt: bas Koblengebiet ber Alleabanys giebt fich von Alabama burch Tennessee, Birginien, New-Berfen, Dhio u. f. w. bis an bie nörbliche Grenze von Bennsplvanien und nach New-Port binein. Abgesonbert liegt 9 Meilen öftlich von biesem Gebiete im Alleghann = Bebirge in Oft-Bennsplvanien ein reiches Lager von Anthracit-Roble. In ben westlichen Staaten ift bas zweite Roblengebiet bas von Illinois, welches von Nord-Westen und durch Indiana und Illinois bis an ben Mississippi reicht. Das britte liegt zwischen bem Erie-, huron = und Michigan-See; das vierte westlich vom Felsengebirge, wo in Oregon nördlich vom Columbia Rohlen gefunden worden find. In diefer Ausbehnung nimmt bie Koblenregion eine Flache von etwa 130,000 Quabratmeilen ein, während alle Rohlenlager in Großbritannien sammt beffen Norbamerikanis schen Colonien nur etwa 30,000 Quabratmeilen betragen, und ist zwölfmal fo groß als die von Europa. In welchem ungeheuren Mafftabe bie Brobuktion in den letten Jahrzehnten aber zugenommen hat, ergibt sich baraus, bak noch 1820 nur 365, 1830: 175,000, 1840: 867,000 und 1851: 4,383,000 Tonnen zu Markt gebracht wurden, die, à Tonne zu 5 Dollars, ein Kapital von 20 Millionen Dollars repräsentiren. Am ausgebehntesten werben bie Rohlenwerte in Bennfplvanien bearbeitet, wo zwischen ben Blauen Bergen und dem Susquehannah, auf der Ostseite der Alleghands die Anthracittohlen=Region liegt, während die bituminöse Kohle auf der Westseite lagert. Im Staat Ohio gewann man 1848 an 6,538,970 Bush.; im Jahr 1860 wird diese Ziffer sich nach ben vorhandenen Ablagerungen mindestens verbreifacht haben. In 22 Bezirken hat Indiana 7700 Quadratmeilen Roblen, je von 50 Millionen Bush., zusammen 385,000 Millionen Bush., 1100mal so viel als die gesammte jährliche Rohlenausbeute Großbritanniens beträgt.

Sachkundige Männer behaupten, daß im Staat Juinois felbst bei einer zehnfach zahlreichern Bevölkerung, als ber gegenwärtigen, bie bisher gefundenen Roblenlager noch auf 20.000 Jahre ausreichen könnten. Selten vergebt ein Jahr ohne Entbeckung neuer Kohlenflötze, und nur der Holzüberfluß in den Bereinigten Staaten ift bis jest Schulb, wenn man biefen Entbedungen geringeres Gewicht beilegte, als fie verbienen. Gewiß find Rohlen werth= voller als Gold, und fammtliche Silbergruben Mexito's geben jährlich teinen so hohen Ertrag, wie allein die Anthracitgruben Bennsplvaniens, bas 40 Millionen Dollars verwendet hat, um bas werthvolle Erzeugniß auf Straffen, Ranalen und Gifenbahnen an vortheilhafte Absatmarkte zu bringen. Schmefel besitzt befonders Birginien, wo zahllose warme Quellen sind, die Schwefel in allen möglichen Berbindungen enthalten und meistens zu Beilzwecken benützt werben; auch die westlichen Territorien haben gahlreiche Schwefelquellen. Asphalt, Bergöl und Naphta trifft man in allen westlichen und Mittelftaaten, befonders New-York, New-Jerfen. Bon ebeln Steinen: Achat in Artanfas, Amethyst in Birginien, Carneol in Gut = Carolina und Dif= fouri, Opal in Illinois, Quary und Bergfruftall in Bennsulvanien und Birginien. Marmor ift reichlich und in allen Arten und Farben vorhanden. weißer in Miffouri und befonders weftlich vom Miffiffippi, wo er am Beißen Fluß auf eine Strede von 300 Meilen bas Bett beffelben begleitet; fcmarger in Birginien, Illinois und Obio. Ebenfo Salz, fowohl Stein- als Seefalz und in Soolquellen, befonders in New-Port, Bennfplvanien, Ohio, Indiana, Illinois, Birginien, Rentudy, Tennessee, Artanfas, Texas, Neu - Wexito u. f. w. Der große Salzsee im Utab-Territorium ift ber größte biefer Art auf Erben und übertrifft alle anbern an Salzgehalt.

## Pflanzenreich.

Einst war das ganze Land vom Atlantischen Meer bis zum Mississispi, einzelne Zwischenräume abgerechnet, dicht mit Wald bedeckt. In den Thäslern zwischen der Hauptkette der Alleghands lagen einzelne waldlose Strecken, die sogenannten Lichtungen (Glades). Im Süden des Ohio dehnten sich die Kentucky-Barrens aus; nach Nordwesten hin und in der Nähe der großen Seen erschienen die baumlosen Prairien, welche weiter nach Westen hin an Ausbehnung zunehmen. Dieser Grund-Charakter hat sich mit Ausnahme des Waldes die jetzt erhalten und zeigt sich noch 200 Stunden westlich vom Mississippi. Die weiten Strecken im Norden des 40. und 41.0 sind aber wegen des Holzmangels, scharfen Klima's und der Dürre des Bodens für den Andau nicht geeignet. Ganz anders verhält es sich mit den Prairien in den Staaten am Mississippi und bessen Zuslüssen. Sie liegen in Alabama und Mississippi, in einzelnen Theilen von Louisiana, Arkansas, Missouri, Iowa, Illinois und Indiana, in Kentucky und Tennessee. Am

ausgebehntesten stellen sie sich im Westen bes großen Stroms und im Norden bes Ohio, insbesondere in Illinois, einem eigentlichen Prairienstaate, dar. Jene in der Nähe von St. Louis, obwohl nicht eben von großem Umsang, gelten für eine Art von Musterprairien. Die Fläche reicht, so weit das Auge trägt; man erblickt nichts als langes, im Winde wallendes Gras, und nur selten eine bewaldete Strecke oder einzelne Baumgruppe, welche dann der Landschaft, namentlich jener nördlich vom Mississppi, einen malerischen Charakter verleiht.

In Folge der Berichiedenheit des Bodens und der großen Ausdehnung bes Landes nach Norden und Guben find die Erzeugnisse bes Pflanzenreichs unendlich groß und mannigfaltig. Das Walbland, aus verschiedenen, gemischt wachsenden Holzarten bestehend, fast ohne Ausnahme fehr fruchtbar; - bas Prairieland, bie magerechten ober wellenformigen Flachen, wenn nicht zu niedrig und feucht gelegen, gleichfalls fehr ergiebig - bie Barrens, meift angeschwemmte, einige fuß über bie Ebenen erhabene Landftreden, mit Safelftauben und fonftigem Bufdwert und Gestrüpp bewachfen und (ber ursprünglichen Bedeutung bes Wortes — unfruchtbar — entgegen) gewöhnlich mit Bortheil zu cultiviren ; - bie Flufthaler (bottom lands) Darfclander, vorherrichend bewaldet, überaus ergiebig, aber häufigen Ueberschwemmungen ausgesetzt und zu Wohnplaten ungefund: — alle biefe Regionen haben ihre eigenthumliche mehr ober minder reiche Pflanzenwelt, beren Contraft manches überraschenbe Schauspiel gewährt. Die außerorbentliche hipe bee Sommere erzeugt noch im hoben Rorben bie Gewächse ber füdlichen Zone, und ber Tulpenbaum, ber Saffafras und bie Magnolie, bie am Golf von Mexito als Baume auftreten, tommen an ben Ufern ber nördlichen Seen wenigstens in verfruppeltem Buftanbe vor; wieberum fdrumpfen Gemachfe, bie in ben mittleren und nörblichen Staaten zu voller Kraftentwicklung gelangen, im Süben zu unscheinbarem Gesträuch zusammen. Ebenbarum halt es auch schwer, beibe von einander abzuscheiben. Im Mugemeinen läft fich jedoch fühliche und nördliche Bflanzenzone burch eine Linie trennen, die von ber Mindung bes Delaware nach bem Gubenbe bes Michigan-See's verlauft. Rein anderes Land hat folche Mannigfaltigkeit von Waldbäumen und nutbaren Holzarten; die Giche allein erscheint in mehr als 30 Arten, mahrend in Europa nur 8 bekannt find, und liefert ebenso fcones Baumaterial als vortrefflichen Gerbestoff. Die immergrune Giche (Quercus virens) bilbet in Florida, Georgien, Alabama und ben andern Staaten bes Subens formliche Walbungen und gewährt bas brauchbarfte Schiffbauholz. Berichiebene Arten Rabelhölzer bededen ebendafelbft meilenweit ben fandigen Boben ber Rufte und ziehen weit ins Innere hinein. Die Fichte ift befonders in Florida, Georgien und Carolina zu Hause, und von da erstreckt fich die Tanne bis an die Hubsons-Bai. Die Weymouthtanne

(Pinus Strobus) erreicht in ben Alleghanns 150-180 Fuß. In New-Hampshire hat man beren von 230-250 Fuß gemessen. Mit ihr rivalifiren an Höbe nur einige Kichtenarten in ben Gebirgen am Stillen Dcean. Auf gutem Boben gebeiben bie ichonften Laubhölzer, Ballnufbaume in 10, Pappeln in 16 verschiedenen Arten, Buchen- und Raftanien-, Hartriegel=, Ulmen=, Efchen=, Erlen=, Linden=, Birten= und Ahorn=Arten (barun= ter ber nütliche Buderahorn, sugar maple, Acer saccharinum, und blak maple. Acer nigrum, ber im Frühling angezahft einen angenehm schmedenben Saft liefert, aus bem ber gelbbraunliche Buder gewonnen wirb, und am besten amischen bem 41. und 42.0 n. B. bei einer mittleren Temperatur bon + 60 R. gebeiht), Trauerweiben, Glebitschien, Afazien, Chpressen, Lebens-, Maulbeer=. Lorbeerbäume (wie ber Saffafrasbaum, ber Bewurgbaum, Laurus Benzoin), berrliche Magnolien und mehrere Balmenarten; unter jenen die Magnolia grandiflora, bie oft über 100 fuß hoch wird, mit ihrer Spige einen vollkommenen Regel bildet, der sich auf einem kerzengeraden fäulengleichen Schaft erhebt, während mitten in ber dunkeln, immergrünen, lederartigen Blätterfulle bie buftigen, großen, mildweißen Bluthen prangen, und ber Gurtenbaum, 'Magnolia acuminata, mit blauen Blumen, 70 Fuß boch, u. f. w., beren Rinde mehr ober weniger auch anstatt ber Cascarilla zur Berwendung kommt; unter biesen bie schöne Balmettopalme, beren Holz weber vom Schiffswurm noch vom Salzwaffer angegriffen wird, beren Krone eines ber fostlichsten Gemufe, ben sogenannten Balmentobl gewährt, nach beffen Beraubung ber Baum jedoch abstirbt. Dazu kommen noch mehr ober minber vereinzelt die Platane ober faliche Spcamore, ber umfangreichfte Baum in ben Bereinigten Staaten, 80 Fuß hoch, ber Tupelobaum (Nyssa multiflora), ber Tulpenbaum (Liriodendron tulipifera, tulipiree), ein herrlicher Baum bis au 150 Fuß Söhe, ber Eisenbaum (Ostrya Virginica, iron wood), mit fehr hartem Solze, ber Trompetenbaum (Bignonia Catalpa) im Guben, mit schönen, weißgelben und rothen Blumen, ber Judasbaum (Cercis canadensis, Judastree) mit rothen, schönen Bluthen und grüngeabertem, sehr hartem Holze, ber Melonenbaum (Carica papaya, pawpaw) mit melonenartigen gelben Früchten, bie Bersimone (Diospyros Virginiana, Persimon) mit gelben, apritosenähnlichen Früchten. Obgleich übrigens noch ungemeffene Streden Urwald vorhanden find, wo die Art noch niemals ertönte, so macht sich boch fcon in manchen Streden ber Mangel an Brennholz fühlbar, befonbers wo bie Natur wie in ben Prairien nur spärlich bafür gesorgt hat, ober Dampf= maschinen, Locomotiven und Fabriketablissements ben Holzvorrath schneller verzehren, als felbst ber fehr fruchtbare Boben wieber erzeugen tann. Bubem find nicht felten, namentlich weftwärts, um nur recht viel Land bem Anbau ju gewinnen, die schönften Balbftreden nut = und zwedlos niebergebrannt worben, wo man beffer baran gethan hatte, fie fur bie nachkommenben Geschlechter sorgsam zu bewahren. — Die ausgebehnten Savannen und Prairien sind mit den herrlichsten Gräsern und Blumen geschmückt; Wachsmyrten, Kalmien\*) und mehrere Rhododendren wachsen in den Niederungen und wechseln mit Lilien, Sonnenblumen und Mariengold; Buschrosen und Fliegenfallen auf trocenen Stellen, und im Süden füllen Hydrangen und Blumenrohr das waldentblößte Land. Die Blumen der Prairien haben aber meist keinen Geruch, wie es auch den schöndesiederten Bögeln Amerika's an eigenklichem Gesang sehlt. Das Riesenrohr, 30—40 Fuß hoch, bildet besonders im untern Mississippi= Thal dichte, undurchdringliche Schilfwaldungen, und Wasserhafer, dessen keine untern zum Theil als Speise benützt wird, und Shntherismen wachsen in Sümpsen und an stehenden Gewässern. Heilsame Kräuter gibt es in Menge und Ginseng gehört selbst zu den Ausseuhrartikeln.

Bas die Brodukte der Landwirthschaft betrifft, so werden die fogenannten Brobfrüchte, beren Mangel in andern Ländern so viel Elend und so gefährliche Krifen nach fich zieht, in foldem Mage und in fo verschiebenen Rlimaten erzeugt, daß eine hungerenoth beinabe in bas Reich ber Unmöglichkeit gehört. Schlagen bie Ernten in einem Theil ber Union fehl, fo bringt meistens ber andere Theil so viel Ueberfluß hervor, bag ber Ausfall bort reichlich gebedt wirb. Bon Beigen hat man verschiebene Gorten, hauptfächlich ben redchaf (rothhülsigen), bluestraw (blaustrohigen), besgleichen in ben öftlichen und westlichen Staaten ben white western (weißen westlichen) und mediterranean (mittellanbischen); Gerfte tommt außer Florida und Louistana überall vor, Roggen und Hafer meist nur in den nördlichen Stagten; bagegen ift Buchweizen (buck-wheat) allgemein verbreitet, ba bie baraus bereiteten Ruchen ben Winter über beim Frühftud ber Ameritaner febr beliebt find: er muß fpat gefat werben, weil er bann nicht fo von ber Site leibet und voller wirb. Birfe und Linfen fennt man nirgends. Dagegen bildet Mais (Indian corn), wie bei ben Eingebornen Jahrhunderte vor ber Entbedung Amerita's, fo jest bei ben Gingewanderten einen Sauptnahrungs= artitel für Menfchen und Bieh, ber nach demifden Untersuchungen fünfmal nahrhafter als Beizen, Gerfte ober Roggen fein foll, wird in allen Mittels ftaaten gebant, verlangt aber einen langen, warmen Sommer, wekhalb er in ben nordöftlichen Staaten nicht immer gang zur Reife fommt. Reis (rice), fchon im 17. Jahrhundert nach Georgien und Carolina eingeführt, gebeiht bier febr gut und fteht am bochften im Preise, besgleichen kommt er in Alabama, Louisiana und Miffissippi in Menge vor; er liebt hauptfächlich fehr bearenzte, sumpfige, ber Ueberfluthung ausgesetzte Orte, die für jede andere

<sup>&</sup>quot;) Die Blatter follen dem Bieh, wie tas Bleifc ber Bogel, Die von ben Beeren gefreffen haben, ben Menfchen fcablich febn.

Art bes Anbau's unbrauchbar wären. In neuester Zeit hat man auch mit ber Anpslanzung einer einheimischen wilden Reisgattung, von welcher die Sumpf-Seen der nordwestlichen Territorien bedeckt sind, Bersuche gemacht. Bon den genannten Kornarten wird Weizen, Weizenmehl und Mais am meisten, theils nach den süblichen Staaten, Westindien und Südamerika, theils nach England und Europa überhaupt ausgeführt, und eben auf dem diesseitigen Continent ist der Werth des letztern um desto höher gestiegen, je unsicherer und geringer die Kartossel-Ernte ausgefallen. Der Weizendau zieht sich übrigens in den Vereinigten Staaten immer mehr nach dem Westen. Die Felder in New-York, Pennsploanien und Maryland erschöpfen sich allmählig und geben verhältnismäßig weniger als die neucultivirten Felder und Prairien des Westens. Dort ist in der That die Kornkammer der Vereinigten Staaten, von der die sabelhaft wachsende Bevölkerung einst ihre Nahrungsmittel vornehmlich zu erwarten hat.

Bon Staubengemachsen wird Baumwolle (cotton), ein Stapelartitel ber füblichen Staaten, bis hinauf nach Nord-Carolina gebaut, und es gibt beren befonders 3 Arten, nämlich die Ranting-Baumwolle; 3-4 Fuß boch, mit blaggelber Blüthe, buntelgelber Wolle und fcmarzem Samen; die baumartige (Upland c.), 10-12 Fuß hoch, mit braunen purpurröthlichen Bluthen und grunem Samen; bie frautartige (Seaisland c.), 11/2 Fuß hoch, mit blaggelben, am Grunde purpurrothen Bluthen, erbfengroßem ichwarzem Samen und weißer Bolle, ber beften. -Tabat (Tobacco) wird jett in allen füblichen Staaten angebaut, und ift in mehreren Sauptausfuhrartitel. Den besten liefert Marpland und und Birginien, ber jedoch ben westindischen Sorten von Cuba, Bortorico Buderrohr (Sugar cane) ursprünglich in u. s. w. nicht aleichkommt. Amerika nicht einheimisch, wird felbst jett noch nicht in gehöriger Menge für ben eigenen Bebarf gebaut; gebeiht am besten in feuchten Gegenben amischen den Benbetreisen, befonders in Florida, Louisiana und Texas .-Sopfen (Hoops) wird in ben Mittelftaaten mit gunehmender Bier-Confumtion immer baufiger angebaut. - Sanf (Hemp) wird neuerer Beit in Kentudy, Missouri, Dhio, Minois, Indiana und Jowa in folder Qualität erzeugt, bag er bem ruffischen völlig gleichkommt und biefen von ben Märkten mehr verbrängen burfte. - Flache (Flax) kommt zwar in brei verschiedenen wildwachsenben Sorten vor, aber teine wird benutt, vielmehr ber auch in Deutschland einheimische vorgezogen. - Die Gierpflange (Eggplant) gebeiht befonders gut in ben füdlichen und Mittelftaaten, trägt topfgroße, länglichrunde, buntelviolette Früchte, bie in Scheiben geschnitten und in Butter gebraten werden. — Tomato (Tomatoe), auch Liebesapfel genannt, gebeiht überall, trägt bis fauftgroße,

gelbe, fauerliche Früchte, die roh mit Effig und Bfeffer, ober eingefocht als Gemuse genossen werben. - Rohl (Cabbage) wird wenig angebaut. und bas bei ben Deutschen so beliebte Sauerfraut ift bei bem Amerifaner gründlich verachtet. — Bohnen (beans) find häufig und kommen grun und getrodnet auf die Tafel. Desgleichen Schoten, aber nur grun (green pea's), nicht als Erbsen. — Sellerie (celery) sett keine Wurzelknol= len an, wie bei uns, sondern schießt in Kraut auf, das man als Nahrungs= mittel schätt. Die jungen Pflanzen werben in Gräben gesett, immer weiter mit Erbe jugebedt, bag fie weiß und gart bleiben und bann bie Spröklinge rob mit Salz, wegen ihres pitanten Geschmads namentlich bei fettigen Speisen willtommen, auf die Tafel gebracht. — Die Melone (musk-melon und water-melon) gebeiht überall im Freien, - ber Melonenfürbis (squash) wird als Gemüse geschätt. - Indigo (Indigo) ist in ben füblichen Staaten eingeführt, wird in Louisiana und Gub-Carolina angebaut, hat aber schon häufig lufrativeren Brobutten weichen muffen. - Die Beinrebe tommt wildwachsend in mehrfachen Gorten bor, als pflaumenbeerige Traube (plum-grape). Kuchstraube (fox-grape) mit kleinen Beeren von icharfem, faurem Geschmad, die Reiftraube (frost-grade) mit schmalen Beeren, Sommertraube (summer-grape), buftige Traube (odoriferous grape), außerbem im Guben bie tugelige Traube (bulletgrape), und man findet die Balber überall, in Arkanfas z. B. ganze Bügelfetten voll von ihnen; fie ranten bis 100 und mehr fuß empor und haben im Guben oft Stämme von einem Juft Dide. Jeboch ift mit ber Enltivirung biefer Sorten bis jest nach wenig geschehen, und man hat vorgezogen, europäische Rebspröglinge einzuführen ober auf jene zu inoculiren. — Bon Steinfruchten besitzen die Bereinigten Staaten wieberum mehrere Pflaumenarten, 3. B. bie Wiefenpflaume (meadow plum) mit fehr füßer Frucht und reif von der Größe einer Damascenerpflaume. bie Sammerpflaume (summer plum) mit gelbröthlicher Frucht u. f. w.: Kirschenarten, wie die virginische (wild-, drum- oder cabinet-cherry) in Wäls bern fehr hoch, auf offenem Felbe mit mächtiger, runder Krone; Die berbe Kirsche (choke-berry), die canadische mit rother, bitterer Frucht u. f. w.; von Rernfrüchten ben fauren Apfel (crab-apple) und ben schmalblätterigen, jenen mit größeren, diesen mit kleineren Früchten. Berebelt werben biefelben in ungeheurer Menge gezogen. Apritofen unb Pfirfiche, Birnen und Quitten sind ursprünglich nicht einheimisch, werben aber nunmehr, namentlich Pfirfiche, Diese toftlichste Frucht ber Bereinigten Staaten, in kleineren ober größeren Quantitäten erzeugt. Der Sefambaum (kunshut), vom Drient eingeführt, und ber Storarbaum (oweet gum) kommen in den füblichen Staaten vor. Bon Wald- und Feldbeeren finden fich in fehr vielen Arten Brom-, Erd-, Beibel-, Breifielund Moosbeeren. Bon Erbfrüchten ist die gewöhnliche Kartoffel (potatoe), obwohl in Südamerika (Peru) wild wachsend, erst aus Europa hieher wieder eingeführt worden und zählt nunmehr verschiedene Sorten. Die süße Kartoffel (sweet potatoe, Convolvulus Batata) wird meist in den südlichen, aber immer mehr auch in den Mittelstaaten angedaut und erscheint in Knollen von 6 Zoll Länge und 2 Zoll Dicke mit hellzgelbem, mehligem, süßlichem Fleische. Dazu kommen noch Turnip selben, große Rüben und Spargeln (asparagus), beide vielsach angepstanzt. — Die nördlichen und Splichen Staaten, so wie die Landzschaften am Ohio, haben den schönsten Grasboden, das überall wild aufzwachsende Gras ist das sogenannte blue-grass, das, obgleich etwas hart, doch vom Vieh sehr geliebt wird und durch zuweilen vorkommenden Anzbau sehr gewinnt. Eine andere cultivirte Grasart ist das sogenannte Timothy- oder catstail-grass und das rothspisige red-top grass; außerdem wird viel Klee gebaut.

#### Thiere.

Wilde Thiere aller Art sind noch zahlreich vorhanden. hafte Geschlecht ber Mammouths, bas in einer frühern Beriobe ber Erbe bier bauste, ift mit ber letten Erbrevolution untergegangen, und nur die au verschiedenen Zeiten im angeschwemmten Lande vorgefundenen Ueberreste geben Zeugniff für beffen Dasein. Die jetzt einheimischen Thiere tommen weber an Groke, noch Wildheit benen von Aften und Afrika gleich. Bon fleischfressenden Raubthieren finden fich : ber graue Bar (grizzly bear) in ben Felsengebirgen, sehr wild und furchtbar, grabt gut, kann aber nicht auf Baume Mettern; ber fcmarge Bar (black bear) von Maine bis Moriba, in einsamen Balbern und Klüften; ber Baschbar (racoon) in ben weftlichen Territorien; ber Dache (badger) auf ben Sanbflächen und Prairien bes Westens; ber Bielfaß (wolverene) in ben westlichen Territorien; bas Stinkthier (skunk) schwarz mit weißem Schwanze und weißem Streif auf jeder Seite, spritt einen abscheulich stinkenden Saft auf seine Berfolger; die Otter (otter), im Ganzen größer als die europäische, aber mit fürzerem Schwanz; ber Bolf in verschiedenen Barietäten, ber graue (gray), weiße (white), geflecte (pied), bunkle (dusky), schwarze (black) und bellende oder Prairiewolf; der Silberfuch & (silvery fox), in den westlichen Territorien, und ber gewöhnliche amerikanische Fuche (canis fulvus), verschieden von dem europäischen und mit feinerem Belg; ber ameritanische Löwe (puma ober cugar), jett febr felten in ben Bereinigten Stagten, nur im fernen Westen noch zu finden; ber Luchs (canada lynx) in den westlichen Wälbern; die wilde Rate (wild cat), bäufiger in ben westlichen, als öftlichen Staaten; von insectenfressenden Raubthieren ber Igel (hedgehoy)

und Maulwurf (mole). Nagethiere: ber Biber (beaver) im Westen, Die Springmans (jumping mouse) von Marbland nörblich; das Marbland= Murmelthier (maryland marmot) in allen Mittelftaaten; ber Brairiebund (prairie dog), auf ben westlichen Brairien in großer Menge, nur wegen seines Gebells mit bem Sundenamen benannt; bas Eichbörnchen (squirrel), Fuchs- (im Guben), Raten-, graue, schwarze großschwänzige (am Miffouri), Grund-, fliegende Eichbornden : bas Stachelichwein (urson) mit febr turgen Stacheln, von Bennfplvanien nördlich; ber Safe (hare, rabbit), fleiner, schnellfüßiger und mit längeren Ohren, als ber beutsche; die Moschusratte (musk rat), überall in ben öftlichen Staaten. - Beutelthiere: Die Beutelratte (opossum) nörblich bis Birginien. — Biebertauer: ber Bilffel (bison, buffalo), bas größte Landthier Amerita's, jest nur noch auf ben Brairien westlich bom Diffissippi beerbenweise zu finden; bas Elenn (moose), geht fühmarts nicht über Maine hinaus; ber gewöhnliche (virginische) Hirsch (fallow deer) und ber canadische ober Elt, wird mit ber Berminberung ber Balber feltener; Antilope (pronghorn antelope) am Miffouri und Oregon: Die Bergziege (rocky mountain goat), bas Bergschaf (rocky mountain sheep) und bas wilde Schaf (argali, wild sheep) wohnen im Felsengebirge. — Raubvögel: ber Stein- ober Golbabler (golden eagle), ber weiße ober tabltöpfige (bald eagle), ber Bafbington-Abler, vielleicht berfelbe mit bem europäischen Seeabler u. f. w., mehrere Geierarten, wie ber Butergeier (turkey vulture), Geierkönig, fcwarze Beier, alle brei in ben füblichen Staaten; mehrere Falten- und Habichtarten; Eulenarten, fast alle nur in den nördlichen und Mittel= staaten; die grabende Eule (burrowing owl) auf den Prairien der Felsen= gebirge. — Singvögel sind zahlreich in Bald und Feld und ben europaischen Arten meist verwandt; am merkwurdigsten unter ihnen ift bie schlanke, hellgraue Spottbroffel (mocking bird) mit schwarzen und weißen Schwingen und bellen, klugen Augen, in ben füblichen Staaten, burch ihre Kähigkeit, alle möglichen Stimmen und Laute aus eigenem Antrieb nachzuahmen; auch brei Arten von Ziegenmelkern (caprimulgus) zeichnen fich burch schönen Gesang aus. Der Rudut ift in zwei Arten vorhanden, feine Stimme hat aber mit ber bes beutschen teine Aehnlichkeit. Bon Rlettervögeln findet fich nur ber Carolina-Bapagai (c. parrot) füdlich von Maryland, und aus den 70 Arten amerikanischer Rolibris nur der Trochilus colubris. — Hihnerartige Bögel: die wilde ober Wandertaube (wild pigeon), bie nicht bes Klima's, sondern der Rahrung wegen ihren Wohnort wechselt, alfo and nicht an Ort und Zeit fich binbet, oft für eine Reibe von Jahren, wo ber zeitige Anfenthalt Nahrung genug bietet, fich beimisch macht, bann wieber in wolfenähnlichen Maffen, in Zügen von vielen Millionen, mit ber unglaublichen Geschwindigkeit einer englischen Meile in einer Minute

nach entfernten Gegenden aufbricht und, wo sie sich ber Rube ober bes Futters wegen vorübergebend niederläft, zu hunderttaufenden erschlagen wird. - Der Truthahn (turkey) ift jett in ben östlichen Staaten im wilben Ruftanbe fehr felten, aber häufig in ben Beftgebieten; ber Balbund Felbhühner (grouse und quail) gibt es mehrere Arten; besgleichen ber Sumpfvögel, wie Nachtreiber (night-heron), Rohrbommeln, Schnepfen (woodcock), Rallen (rail), ebenfo von Schwimmvögeln, wie ber gewöhnliche und Trompeter = Schwan (trumpeter-swan), Bafferhühner, milbe Banfe (goose) und Enten (duck), gablreich und jum Theil febr fcmadbaft, an ben Seefüsten und auf ben Inlandgemässern, Dtoben (gull), bie aber megen ihres öligen Beschmads nicht genoffen werben. Bon Fischen. womit Meere, Landseen und Fluffe besonders gesegnet sind, zählt man auffer bem Delphin (dolphin), bem Porpoise ober herringhog und bem Wallfisch, die zuweilen die Kusten und Buchten besuchen, mehrere Lache-. Becht=, Rarpfen=, Berings=, Bels=, Aal=, Schellfisch=, Schollen=, Barfch=, Umberfisch-, Meerbraffen- und Mafresenarten. Der Bering fommt bes Laichens megen an die amerikanische Rufte wie an die europäische; ber amerikanische Shad an ber Rufte und ben Fluffen ber Mittelstaaten ift größer und schmachafter, als ber europäische. Der gewöhnliche europaische Karpfen ist in Amerika nicht zu Sause, aber in ben Subson ge= fest worben und wird sich wahrscheinlich von hier mit ber Zeit nach anberen Fluggebieten verbreiten. Die Aale find nicht fo fett und groß wie die in Europa. Bon Schollen erreicht die große Beiligebutte (huge halibut) ein Bewicht von 400 Bfund; unter ben Barfchen ift ber Steinbarich (striped Sea-bass) bis 50 Pfund schwer und an ben Ruften und in ben Fluffen ber Nord- und Mittelftaaten beimifch, von fostlichem Gefcmad. - Unter ben Amphibien find See- und Sufmafferfdilbfroten fehr ftark vertreten. Bu jenen gehört bie grune Schildkröte (green turtle), 2—6 Fuß lang, an ben Ruften ber füblichen Staaten, gelegentlich bis New-Pork hinauf, für einen Lederbissen geltenb; von biesen bie beifenbe Schildfröte (snapping ober alligator turtle), 2-4 Fuß, braunschwarz, hoderig, mit gewaltigen Beifwertzeugen ausgestattet, bes Fleisches und ber Eier wegen fehr gefucht, überall in ben Bereinigten Staaten; Die Mofchusschildfrote musk t.), 11/2 Fuß lang, schwarz und grün gefleckt, mit unangenehmem Geruch, in ben Mittelftaaten. - Die gewaltigfte Gibechse ift ber Alligator ober, wie ihn bie Indianer nennen, Rapman, ber in ben Flüffen und Seen ber füblichen Staaten, norblich bis zur Mündung bes Artanfas, besonders häufig im Mississpi fich findet, bort bis 18 Fuß lang wird, gleich dem afrikanischen Krokobil einen auffallenden Mofchusgeruch hat, aber von biefem sich baburch unterscheibet, baß Kopf und Hals nicht so höderig, die Schnauze weiter und am Ende runder ift. Auf

bem Lanbe weicht man ihm ohne Gefahr aus; im Wasser ist er viel mehr zu fürchten, und seine Angriffswaffe bier nicht blos bas furchtbare Bebift, sonbern auch ber Schwanz, in bem er eine große Stärke besitt. -Bon Schlangen bewohnen die Bereinigten Stagten 16 verschiedene Species. aber nur zwei babon follen giftig fein, nämlich bie Rlapperichlange (rattlesnake) und ber Rupferkopf (copperhead ober red adder). Jene ist meift 3-4 Fuß lang, in ben öftlichen Staaten gegenwärtig viel feltener, als in ben westlichen, oben graubraun, mit schwärzlichen Flecken und einer röthlichen Mittellinie, unten graugelb, Ropf breit und breiedig, Sals ichmaler, im Bangen von häglichem Unfeben. Die tudifchen Augen funkeln wie glühende Roblen im Dunkeln, Die schwarze gespaltene Zunge bewegt fich ohne Unterlag bin und her; die fogen. Klapper am Schwanze besteht oft aus awanzig und mehr runden, hohlen, hornartigen Erweis terungen, die lofe an einander hangen und jedes Jahr um eine zunebmen follen: alte Colonisten erinnern fich beren schon bis vierzig bei einem Thiere von 6-7 Fuß Lange gezählt zu haben. Die Schlange beift fast nur, wenn sie verfolgt ober verlett wird, verrath sich aber nicht nur burch ihren abscheulichen Geruch, sondern klappert stets, ehe fie beißt, so bag man hieburch immer von ihrer gefährlichen Nabe unterrichtet wird. Der Bif ift, wenn nichts bagegen gethan wird, in 6-8 Stunden töbtlich: bie Wunde besteht aus zwei fleinen, oft taum sichtbaren, von ben beiben Giftgahnen berrührenden Biffen und erregt augenblicklich einen beftigen Schmerz. ber sich bis zum Tobe steigert. Die andere Giftschlange, ber Rupfer= topf, ift 2-3 Fuß lang, oben tupferbraun, unten gelb mit ichwarzen Fleden, tommt überall in ben Bereinigten Staaten, jedoch felten öftlich von New-Nort vor; ihr Bif wirft ebenso tödtlich, wie jener ber Klapperfolange. Die besten Mittel in beiben Fällen find, daß man bas Blied oberhalb ber Bunde bindet, Diese aussaugt, einritt und einen Schröpftopf auffett, babei Del, Milch ober marmes Waffer in reichlichem Dafe au fich nimmt; auch Arfenik foll ein gutes Gegenmittel fein;\*) nebenbei wird warmer Thee von bem Schlangenhafenklee (lions foot ober rattlesnake root), Baffermegbreit (waterplantain), bem giftigen Sabichtefraut (hawkweed) und ftinkenben Mannstreu (rattle-snake weed) als beilfam empfohlen. - Bon Fröschen und Rroten ift ber burch seine brullenbe Stimme bekannte Dofenfrosch ju bemerten, ber fast bie Größe eines Raninchens erreicht. — Bon Insecten, Die hier so zahlreich wie überall

<sup>°)</sup> In folgender Weife:
Fowler's Solution 2 Drachmen.
Opiumtinetur 10 Tropfen.
Jitunenfaft 1/2 Unze
Halbftundlich 6—8mal genommen.

find, bemerten wir junachst ben Feuertafer (fire beetle), 1 Boll lang, in Louisiana und Teras, von lebhaftem Glanze, ber besonders bem Ruderrohr viel Schaden thut; die fogen. 17jährige Cicade (seventeen-year-locust), bie alle fiebenzehn Jahre in großen verheerenben Schwarmen erfcheinen foll; von Schmetterlingen, burch besondere Schönheit ausgezeichnet, Die Mondmotte ober Königin ber Nacht (luna-moth), 5 Boll breit, vom gartesten Bellgrun, mit burchfichtigen, farbig eingefagten Augen auf jebem Flügel; bie blaggraue Raupe ift auf bem walnut- und hickorytree; die Gigantenmotte (Attalus Polyphemus), 6 Boll breit, gelb mit fehr großen Augen auf ben hinterflügeln; Die grune Raupe ift auf oak-, elm-, und lime-tree; die Cecropia-Motte (A. Cecropia), 61/2 3011 breit; Grundfarbe braun, mit breiten, fcmargroth-weißen Banbern und nierenförmigen Fleden von benfelben Farben: Die grune Raube auf apple, cherry, plum, barberry. Unter ben 2meifliglern merben bie Dlosquitos, häufig am Seegestabe, bem Einwanderer besonders läftig: unermegliche Schwärme berfelben halten fich namentlich in ben Nieberungen auf, und die sogenannte hessische Fliege (Hessian-fly) ist in manchen Jahren eine ber gefährlichsten Blagen für ben Landmann. — Bebeutenbe Austernbante befinden fich ber gangen Rufte entlang; man unterscheibet die nördliche und fübliche ober New-Nort-Bai- und Chesapeate-Bai-Auster, beren erstere von befferer Qualität ift. Bon ben fogenannten Clams gibt es verschiedene Arten, namentlich die harte und die weiche, bie von Manchen ben Austern an Wohlgeschmad vorgezogen werben. Die Seesvinne (sea spider) thut ben Austerbetten vielen Schaben und wird, in großer Menge gefangen, ju Dunger benützt. Gegeffen merben bie spotted ober sand-crab, bie lady-crab, bie Sufeisenkrabbe (horse-foot) und ber Lobster (hummer). Der Schiffswurm (ships worm) wird Schiffen und allem unter bem Waffer befindlichen Bauholz fehr nachtheilig. - Die Sausthiere, Die meift von Europa eingeführt werben, machen einen wesentlichen Theil bes National-Wohlstandes aus und sind, wie wir weiter unter seben werben, von Jahr zu Jahr in ber Aunahme begriffen.

Phhfiognomie ber amerikanischen Landschaft. Wohnorte ber Menschen; Wald und Prairie; Pflanzeneund Thierleben.

Werfen wir einen Blid auf die amerikanische Landschaft, so muß im Allgemeinen bemerkt werden, daß Europa den Sinnen weit mannigfaltigere Scenen und weit erhabenere und mächtigere Bilber ١

barbietet, als fich innerhalb ber Grenzen Nord-Amerika's finben wofern man die Felfengebirge und die Bergfetten in Reu-Meriko aus-Die Gebirgslanbichaften ber Bereinigten Staaten konnen jenen tropig wilben Charafter und jene gigantischen Gestaltungen nicht haben, welche ber Granitformation angehören. Dafür rühmt fic ber Ameritaner mit Recht feiner vielen schönen Gemaffer, Die wie am Subson und Obio mit ihren gablreichen Gilanden und foftlichen Balbufern einen feltenen Reiz gemähren. Europa trägt ferner in weit boberem Grade ben Charafter bes Fertigen und Abgeschliffenen, als felbft bie bewohntesten Staaten im Often ber Union. 3mar entsteben bier burch die Külle kleiner Balbchen einzelne fehr anmuthige Bartien, ja manche Streden zeigen, vorzüglich im Often, felbst etwas Parkartiges, mahrenb ber Westen in ber Regel noch zu viel Wald besitt und mit feinen ungufborlicen Wurmfencen und Maisvflanzungen, geringelten und balbverbrannten Bäumen eher alles Andere, als icone Aussichten barbietet. aber bennoch verbindet fich mit jenem Einbrud bes Unfertigen \*) nach anderer Seite bin bas Gefühl eines Mangels. Fast an jeber, selbst ber kleinsten europäischen Stadt, hat fich im Laufe ber Zeit ein besonberer Charatter herausgebildet, ber sie als Individuum vor uns treten läßt; hingegen feben fast alle Ortichaften, namentlich alle geringeren awischen Subson und Mississppi wie aus Giner Fornt genommen aus. Wie man in Einem Bienenftod ober Ameisenhaufen alle geschaut bat, fo ungefähr in einer biefer Gruppen weifer Bausden mit grunen Sommerlaben alle übrigen. Selbst bie Kirchen, beren es viele gibt, find meift von unten bis zur äußersten Thurmfpipe von bemfelben Material und Anstrich und mit ben grünen Jaloufien verfeben. Auf neuen Anfiedlungen berricht bas Blodhaus vor, ein kleines ftallahnliches Gebaube von geschrotenen Balten, bas für ben Anfang bem Bflanzer zum schütenben Obbach bient, um mit ber Zeit einer beffern Wohnung und Wirthschaftsgebäuben zu weichen. In größeren Stäbten treten an bie Stelle ber Frame- oder Holzbäufer immer mehr Badfteinhäufer, Die bem Auge fast burchgängig bas rothe Baumaterial mit bem weißen Rall dazwischen ganz unbedeckt zeigen. In England ift es fast ebenso, aber bier bat ber ftete Steinkoblenrauch und Nebel einen schwarzen Ueberzug darüber gebreitet, mabrend in Amerika, hauptsächlich wegen der viel reineren Luft, Die Steine ihre rothe Farbe weit heller erhalten, somit

<sup>&</sup>quot;Diefes ftellt fic namentlich in allen Stabten bar; überall wird gebaut, gepfiaftert, gemauert und gezimmert Reben bem vierftödigen Badfteinhaus findet man bas befchelbene Blochaus bes erften Anfieblers; in ben vollteichen Strafen fteben noch bie Stumpen bes taum vertigten Urwalbes, ja man hat oft nicht Zeit gefunden, die Baume niederzuhauen, die nicht unmittelbar im Wege ftanden.

Buchele, Dorb:Amerifa.

auch sauberer und freundlicher fich barftellen. — Die Landleute wohnen bier gewöhnlich nicht in Dörfern ausammen, amischen benen bann bie Relber. Biefen und Balbungen in offenem Raume fic ausbreiten; fonbern jeber Landmann lebt auf feinem Grund und Boben, ber entweber mit einer niedrigen Mauer von lofe auf einander liegenden Steinen, ober fatt lebendiger Beden mit einem Bolzzaune, Fence, von verfchiebener Structur umschlossen ift. Go erscheint bas ganze Land, fo weit bas Auge reicht, Ebene, Sügel, Berg und Balb von jenen lofen Dauern ober Rickand-Fencen freuzweise burchschnitten. Und in einer biefer Abtheilungen steht das Wohnhaus des Farmers. Der erste Anblick einer solden Landschaft hat etwas Mannigfaltiges und Belebtes, aber bie ftete Biebertebr ober vielmehr bie ununterbrochene Fortsetzung beffelben wirkt burch bie absolute Einformigkeit ungemein ermubenb. In Deutschland fleht man bort ein Dorf in ber Ferne, ba eins in ber Rabe, zuweilen gar keins - eins liegt auf flachem Felbe, eins auf ber Bobe ober bem Abhang, eins im Thale, eins am Balbe, eins am Ranbe ber Biefe, eins im Busch; hier bagegen uirgends ein Dorf, sonbern zer-Arente Bohnungen überall, und eine so ziemlich wie bie andere. In Deutschland bat man weitausgebehnte Felber, anderswo eben folde Biefen, anderewo eben folde Balber ober Gebuide und bie Dorfer find mit Garten ober Baumen umgeben; bier ift Felt, Balo, Biefe gerftudelt burch einander gemengt, nirgendes ein großes Bange bilbenb. In Deutschland find Felber, Biefen, Balbungen, ift bie ganze Landschaft bem Auge und fuß offen; bier ift Alles abgeschleffen und unzuganglich, wenn man nicht etwa alle hundert Schritte über Manern und fencen fleigen und fich bafur vom Befiper ausschelten laffen mag. Pentschland gehören frette, Bald, Birefe gewiffermagen Allen; wo gerabe feine Saut auf bem felbe ober fein Gras auf ber Biefe fiebt, ba fann auch Jebermann geben, ber Balt ftebt ibm offen, als ware er fein Cigenthum, und ber Berg wintt ibm von ber Debe, wenn er bie Gegenb überseben will. Dier fällt überall bas Penemnif, Die Schranke, bas Berbot in die Augen, und der einzelne Menich ericheint ber weiten Ratur gegenüber viel ürmer ale brüben; nur ber ennfruchtfare Wege ift noo aliremk-erek zaza hair mow san , diikaikus hindusko endo moi Manern und feinen frenzweise burchidnitten, wird nich ber Banberer nur nich auf unfrichtbaren fleifenbergen unt Gantichellen ergeben hunen.

Tie Aunst hat in America lange nicht basselbe gethan, wie in Enropa, um ber Ratur zur Erzeugung abwechselnber und reizender Landschaftsbilder zu Putie zu kommen. Aber man wärte and hier nicht leicht passende Rahmen für menumentale Zierben finden, wie z. B. am

Bosporus ober Golf von Neavel. Wollten bie reichen Amerikaner ebenfo eifrig byzantinische Ruppeln und schlanke Thurme bauen, wie fie burch Aufstellen forintbischer Saulen und Anhäufung gothischen Schnörkelwerks an ihren Rirchen und öffentlichen Gebauben bie griechische und germanische Architektonik nachzuäffen versuchten, so wurden sie boch kein "golbenes Born" und feine fieben Bugel finden, um eine Conftantinopolis - Die Niagarafälle und bie andern Wasserstürze Nord-Ameriata's find nur im engsten Rahmen herrliche Bilber. Die Natur bat bas Land mit breiten und tiefen Stromen für bie Schifffahrt, mit fettester Alluvial-Erbe für Mais und Weizen, für Baumwolle und Ruderrohr und mit Ebenen, die sich filr Schienenwege vortrefflich eignen. aber mit feinem Befuv, mit feinem Olymp bebacht. Bei biefem Mangel natürlicher Anregung ift es kein Bunber, bag bie Anglo-Amerikaner in Maffe weber Berftanbnig noch Gefühl für icone Lanbichaftescenen gewinnen und weber ben Türken, ber Raffee schlürfend bes morfchen Reiches lettem Stündlein entgegentraumt, noch ben glücklichen Lazzarone, ber am Golf von Neavel hungerig berumlungert, beneiben. Ein anderer Unterschied ber Scenerie tritt in ben katholischen Länderstrichen Amerika's in Bergleich mit benen Europa's heraus. hier gruppirt fich bie Stabt mit ihren grauen Außenlinien und mitunter mittelalterlichen Mauern fast ohne Ausnahme um bas hohe Dach und ben weithinschauenden Thurm ber Kirche. In Amerika ift es anders. Gin halb Dutend übelgeformte und boch bunkelvoll sich vorbrängende Thurmlein und Ruppeln guden, mit schreienden Farben übertuncht, über ben Ort, mabrend bas Sauptgebäube augenscheinlich die Schenke ift. Daburch fühlt fich ber Freund bes Bittoresten unangenehm berührt, oft fogar gurudgeftogen.

Wie übrigens in den Schöpfungen der Menschenhand, so glaubt das Auge des Laien hier auch in den ursprünglichen Formationen der Natur eine gewisse Frische, Jugendlickeit zu entdeden, was vielleicht daraus sich erklären läßt, daß der Mangel des Andaues der Natur selbst dis jest noch eine primitivere Gestalt gelassen hat. So viel ist aber gewiß, man weiß von keinen Berggipfeln diesseits des Missessen hätten, die das zur Nacktheit abgespülte, schrosse und zerfressen Aussehen hätten, wie es so vielen in Europa eigenthümlich ist, und fast überall in Amerika, wo das Auge auf Höhenzügen ruht, begegnet es gerundeten Umrissen, die, wosern sie überhaupt bestimmte Tinten zeigen, in frisches Grün gekleidet sind. Die User des Hubson z. B. verrathen an ihren Hügeln und Windungen, Bergen und Buchten nirgends die Einwirkung der Zeit so deutlich, als das Thal des Rheins oder irgend welchen deutschen Flusses. Zwar sieht man nirgends so großartige Naturgemälde wie von den Gipfeln der Alven, Burenden oder des Caucasus, odwobs

bie Riesen ber mestlichen Gebirgezuge in ben Californischen Seealben 14-16,000 Fuß aufkeigen, bennoch entbedt ber aufmerksame Reisenbe in den Alleabands manche icone Banoramas, liebliche Thaler und Baldschluchten, und namentlich find bieselben reicher an landschaftlichen Effett= bilbern als die meisten unserer beutschen Mittelgebirge, bei weitem schöner als bas traurige Fichtelgebirge, als Schwarzwald, Alb und Bogefen fammt ihren Burgruinen, und ber Barg fammt feinen Berenfagen. Rur bas Riefengebirge bat im Ganzen wohl eine manniafaltigere Scenerie. An gadigen Linien tommen ihre Ramme ben Alpen nicht gleich, boch haben fie viele Bipfel, Die fich ziemlich bebeutend über ben Bebirgs= An Anmuth ber Umriffe steben sie manchen Bartieen im grat erheben. Taunus ober Siebengebirge nach, bagegen find die großen, klaren und tiefen, in allen Farben wieberspiegelnden Fluffe, welche bie Thaler und Schluchten berfelben burchziehen, von ben schönsten Laub= und Tannenmalbungen befränzt, und nächst ihren Contouren verleiht eben biefes grune Bflanzentleib ben Alleghanys einen Schmud, welcher fie vor allen Mittelgebirgen Europa's auszeichnet, und besonders im Berbste, wo prangengelbe Blatanen, Silberpappeln mit greisenfarbenen Blättern, ba= amischen bunkelrothe Sumachsträuche, golbene Ulmen und weifiglanzenbe Birfen und im hintergrunde Fichten, Tannen und Cebern mit ihrem hundertiährigen, unverändert grünen Teint, auf verhältnikmäkig geringem Raume in einander fpielen, einen herrlichen Anblid gewährt.

Je weiter man nach bem Beften ber Bereinigten Staaten vorrudt, besto flacher und einformiger wird bas Land, und am Mifsisspi und beffen Rebenfluffen gelten icon bie gerablinigen Ralffelfen, bie vom Strom burchbrochen ober vom Regenwasser ausgenagt sind, und die mit Dammerbe und Bald bededten, felten über 300 Fuß hohen Bluffe für reizend. Aber bas angeschwemmte, überaus fruchtbare Bottomland und die Brairien werben schon in Illinois, Missouri, Wisconfin immer mehr vorberrschend. Ueber 300 Meilen westlich von der Mündung des Missouri ben Lauf biefes Stromes entlang bis zum Fort Leavenworth (940 m. L.) geben beute die außersten Borpoften ber Anfiedler. Bon bort an wird bas Naturgemälbe immer monotoner bis jum Fuß ber Felfengebirge und stellt sich in Form ungeheurer Ebenen bar, die bald flach wie ein ruhiges Meer erscheinen, balb in fanften, langgestreckten Wellenlinien fich beben und fenten. Sie geben weit über bie nördlichste Schwentung bes Missouri am Fort Union und White-Carth-River nach Norden binauf und behnen sich von bort füblich in ununterbrochenem Raume nach bem Platte-River, bem Artanfas, Canadian-River und Rio Grande bis zu ben Ebenen von Teras und Neu-Mexiko aus. Im Norden Brairien, im Süben Savannen, in Neu-Mexiko Clanos genannt, meist baumlos ober mit kleinen

Baltoafen, am Rante von Flufrinnen, befett, balb frauterreich und wenigftens jur Salfte anbaufabig, balb tahl und obe, bilben fie wenigstens in manden Regionen nichts als einen ewigen Ocean von Grafern, Blumen und Bauminseln. Aber, wie gesagt, trägt nicht überall bas Brairieland biefen Charafter. Auf manchen Steppen hindert Die Durre jeden Anban und jebe regelmäßige Biehjucht. Beibes ift auf ben Sochprairien nur ftrichweise hart an ben Strömen ba möglich, wo Megquitound Buffalogras machft. Inbeffen bie meiften Fluffe haben, wie bie Brairiejager sich ausbruden, einen nadten Lauf. Uebrigens liegt bie Urfache biefes burftigen Baumwuchses nicht in ber Beschaffenheit bes Bobens. Bielmehr ift mit Gewigheit anzunehmen, bag bie Prairien in früheren Zeiten bewaldet gewesen find, nur bas jährliche, seit unbentlichen Zeiten bei ben Indianern gebräuchliche Abbrennen bes trodenen Grafes bat jenen Mangel erzeugt. Wo bas Gras bie Dberband erhält, wächst kein Holz, sobald jedoch ber Grasmuchs irgendmo zerftort wird, erscheint unmittelbar Holz und gebeiht sehr gut. Sobalb bas Gras gegen ein Stud Balbholz anbrangt, weicht letteres gurud; es bauert jedoch mehrere Jahre, ehe ein Baum vernichtet wird; der erste Brand töbtet bie Rinbe; jeber nächstfolgenbe geht tiefer, bis ber Stamm fo fehr geschwächt ift, bag ihn ber Sturm ju Boben mirft, wo er nun abstirbt ober vom nächsten Brand völlig zerftort wirb. Außerbem tragen auch bie Buffelheerben zu jenem Mangel bei, indem fie auf ihren Beibeplaten, was fie nicht abfreffen, mit ihren Rlauen zerstampfen, fo baft ber Boben lange Zeit wie geschoren erscheint. Bleibt ein Diftrikt wenige Jahre vom Feuer verschont, so platt die Schote der ruhenden Waldbäume, womit die Prairien dicht befäet sind, auf; zuerst bedeckt sich die Dberfläche mit Gesträuch, welches aus Sumach, Bafel, wilben Kirfchen und Eichen besteht, und auch andere Baume machfen nach. Mit bem allmäligen Borfchreiten ber Cultur burfte biek um fo eber geschehen. Auch in Minois gab es früher viele baumlofe Streden, Die fich erft in Folge von jenen felbst bewaldet haben. Um Südufer bes Arfanfas, bas burch eine Rette von Sandhugeln gegen die Brairiebrande geschützt wirb, ist der Baummangel nicht so auffallend, als auf der nördlichen Seite. Am obern Arkanfas sucht bas Auge vergeblich nach Bäumen; es gewahrt nur Buffalo-Gras und niedrigen Cactus in größter Mannigfaltigkeit. Auf ber Strafe von ber Grenze Missouris nach Santa-fe ift bas Lanb bis zum Pawnee-Fork (990 w. L.) eine rollende Prairie, bann flacht biefe sich nach Weften mit bem Erscheinen bes Cactus und anderer Stachelpflanzen zu einer burren unfruchtbaren Chene ab. Der Weften bes Staates Miffouri und bas Land am untern Ranfas hat fruchtbare Hochprairien, ergiebige Bottoms, treffliches Wasser und gesundes Klima.

Gin groker Theil besselben liegt innerhalb bes Indianer-Gebiets. Auch Die Brairien im Guben bes Red-River, namentlich gegen ben Bragos bin, werben als gefund, fruchtbar und zum Theil gut bewaldet geschildert. Eine eigenthümliche Erscheinung bilben bie fogenannten Crof-Timbers, Die sich von bem obern Laufe bes Bragos in Teras burch bie Quell= gegend bes Trinibad über ben Red-River und von ba in nordwestlicher Richtung bis zum Red-Fort bes Artanfas erstrecken. Gin raubes, burchbrochenes Sügelland, von 5-30 Meilen Breite, scheiben fie volltommen bie inneren Prairien von ber großen Ebene und bestehen aus verschiebenen Arten Unterholz, befonders Pfosteichen, Ulmen, Ballnuffen und einer Art Zwergeiche. Der gröfte Theil biefes Gehölzes wird burch die Prairiebrande an größerem Wachsthum gehindert, treibt aber alljährlich neue Schöfilinge und wird badurch immer dichter, wozu noch wilbe Reben und fonstige Schlingpflanzen beitragen. Diefe ganze Region ift gut bewässert und hat manche fruchtbare Streden. Die norblichen Brairien sind von vielen Flussen durchschnitten, die sich in ihrem langen Laufe trage burch die Ebene winden, jur Zeit ber Wafferanschwellung das Land weit und breit überschwemmen und befruchtenden Schlamm ablagern. Defiwegen zeigt fich bort nicht felten ein fippiger Pflanzenwuche, allein ber bei weitem größte Theil ift bennoch burr und fandig, wenn auch vielfach mit bichtem Gras bebeckt und zahlreichen Buffelheerben, Sirschen und Reben zu Weibegründen dienend. Nach Süben breiten fich biefe Biefenflächen immer weiter bis jum Fuß ber Felfengebirge auf eine Strede von fast 300 Stunden aus, und die bin und wieder auf den Flächen sich erhebenden Bügelfetten, die bewaldeten Stromufer und klaren Seen geben einzelnen Theilen bes Brairielandes einen malerischen Anblick. Aber in ber mittlern Region mangelt es völlig an Holz; bie Jager muffen auf ihren Banberungen Brennmaterial mitnehmen ober fich mit bem Dunger bes Buffels behelfen. Aus bem Bisherigen ergibt sich, daß hier von einer großen Külle der Erzeugnisse bes Pflanzenreichs nicht die Rede fein kann; nordwärts gibt es allerbings eine Menge wilder Beeren, aber ber Hochprairie fehlen Früchte, auf ihr wuchern der Cactus, der Wermuth und wilde Salbei, der bei Mannshöhe einen armsbicken Stamm hat; auf jenem an Platte findet man auch bie Psoralia esculenta, beren knollige, an Stärkemehl reiche Wurzel von angenehmem Geschmad ift und von ben Indianern gesammelt wird. Am Norbarme bes Canadian und am Cimaron wachsen viele Arten wohlschmedenber Bflaumen und Beeren und in ben Sumpfniederungen verschiedene Arten von Zwiedeln, beren eine mit dem Anoblauch Aehnlichkeit hat. Den schönsten Schmuck ber Prairie bilben bie Blumen (vergl. S. 25), die in unendlicher Menge und Mannigfaltigkeit vom Frühling bis zum Derbst einanber ablösen. Aber biese Blumenregion reicht nur etwa 100 Stunden weit nach Westen und sehlt der Hochpraizie; zur besondern Empsehlung gereicht ihr hingegen das äußerst gesunde Klima. Die Luft ist zwar scharf, aber durchaus rein, und wirkt so wohlsthätig auf den Menschen, daß auch der schwächlichste daselbst zu Kräften gelangt. Der Körper wird gleichsam neu, sagen die Reisenden, und einer derselben schreidt: "Beinahe 6 Monate haben wir in der Prairie zugebracht, unter täglichen Strapahen gegen 2000 Meilen zurückgelegt, in jedem Wetter auf bloßer Erde geschlafen und fast blos von Fleisch gelebt. Dennoch strohen wir alle von Gesundheit."

Ueber biefe weiten Chenen fcweift im Guben ber Muftang ober bas wilde Brairiepferd, bas von ben burch die Spanier eingeführten Racen abftammt und ohne Zweifel etwas grabisches Blut in fich bat. Es ift ein Thier von schöner Gestalt, schlanken Gliebern, fo lange es in ber Wilbnif lebt; unter bem Sattel ober bor bem Gefchirr buft es feine Schönheit ein. Der Büffel kam vor etlichen 40 Jahren innerhalb der gegenwärtigen Staas ten Missouri und Arkansas noch sehr häusig vor, läßt sich aber jest 200 Meilen von der Grenze kaum noch bliden. Auch auf den Hochprairien hat bie Rabl ber Buffel bedeutend abgenommen. Immer weiter westwarts gebrängt, werben fie bennoch zu Millionen getöbtet und jährlich allein gegen 100,000 fogenannte Buffalo-robes in die Bereinigten Staaten und Canada eingeführt, und biefes find nur die Felle von Rüben, benn jene ber Bullen find fo bid, daß man fie gar nicht zubereitet. Tropbem gibt es noch fo zahlreiche Heerden derfelben, so weit das nur einige Zoll hohe, zarte Buffalogras wächst, daß man sie nicht nach Köpfen, sondern nach den Meilen berechnet, welche von ihnen eingenommen werden. Wenn fie in Myriaden über die Ebene donnern, hört man auf Stunden weit das Getose, das dem Raufchen von taufend Ratarakten gleicht. Dem Indianer ift ber Buffel, mas bem Lapplander bas Rennthier, bem Araber bas Rameel. Beibe, ber Indianer und ber Buffel, gebeiben nur auf Einem Boben, bem ber Wildniß, und beibe werben gemeinschaftlich untergeben. Den Buffelheerben und ben Raramanen folgt ber graue Wolf, ein unverschämtes, gefräßiges Thier auf bem Fufe; ber Brairie-Schatal schweift in ungabliger Menge über Die Chene. In ben Cross Timbers haufet ber fcwarze Bar; Die flüchtige Antilope gebort ber gangen Prairie-Region an; bas Bighorn ober Bergschaf lebt auch in ben füblicheren Felfengebirgen, befonders in der Rette zwischen bem obern Rio bel Norte und bem Artanfas. Ein bochst mertwürdis ges Thier ift ber uneigentlich sogenannte Prairiehund, von ben Canabiern als Marmotte de la Prairie bezeichnet. Er hat weber mit bem hunbe noch bem Murmelthier Aehnlichkeit, sonbern gebort in bas Geschlecht ber Samster, ift gegen 16 Boll lang, bat gelbbraun-rothliche Saare, breiten

Ropf, biden Rörper. Er grabt fich Soblen unter ber Erbe; ber Aufwurf bilbet nach außen einen festen runden Ball; ber trichterförmige Eingang ift 1 bis 2 Banbe breit und läuft anfange einen Fuß lang fentrecht, bann forag abwärte. Solche Wohnungen sieht man in mäßiger Entfernung von einander manchmal meilenweit verbreitet und fpricht bann von einer "Stadt" ober einem "Dorf". Hunderte und Tausende dieser Thiere leben nachbar= lich beifammen. Bei fconem Wetter verlaffen fie ihre Sohlen, feten fich auf ihre hinterfuße in die Sonne und geben einen scharfen zwitschernben Ton von fich. Bei Unnaberung von Menfchen wird ihr Gefchrei beftiger, rascher bie Bewegung ihrer turgen Schwänze, brobenber ihre Stellung, als wären fie zu einem bartnädigen Rampf entschlossen, aber sobalb man ihnen naber rudt, ziehen fie fich in ihre Soblen zurud. Der Brairiehund wohnt zu beiben Seiten ber Felfengebirge, auf hoben, trodenen, mit Bras bewachfenen Ebenen und weibet biefe ab. Mit und neben ihm, oft in feinen Sohlen, wohnen viele Rlapperschlangen und kleine Gulen (Stryx hypogaea). Auch ber gehörnte Frosch (Phrynosoma cornuta), eine Eidechsenart mit kurzem Schwanze und bidem Ropf und Körper, lebt nur auf trodenen Brairien. An Bögeln ift die Brairie arm. In und an ben Cross Timbers find wilbe Buter häufig; an ber Grenze tommt bas Brairiebuhn in großer Menge vor. Die Biene ift ber Borlaufer ber weißen Anfiedler im Besten.

Nordamerita's Flora kommt ber europäischen unter gleichen Breitegraben in den Typen der Kamilien und Geschlechter ungemein nabe, ist aber, wie die Thierwelt, specifisch von ihr febr verschieden. Dan sieht in den Wäldern nicht nur unfere bekannten hohen Forstgestalten, wie Coniferen, Giden, Efden, Platanen, Ballnugbaume u. f. w., fondern unter ben Wiesenblumen auch Beilchen, Lilien, Ranunkeln, Gentianen, Aftern, Glodenblumen, ben unferen in Bluthe und Frucht überaus abnlich, aber bennoch specifisch verschieben. Wo völlige Gleichheit ber Arten vorkommt, wie namentlich bei ben Gramineen, ba ift bie frubere Berbreitung von einer hemisphäre jur andern burch Meeresftrömungen, später aber durch Menschenverkehr in hohem Grade mahrscheinlich, wie es andererseits keinem Zweifel unterliegt, daß ber Golfstrom seit Jahrtaufenden Holz und Früchte von ben Gestaben Nord-Amerika's nach ben Rüftenländern West-Europa's führte. Ebenso feben nicht nur viele Saugethiere, Bogel und Amphibien, sondern auch nicht wenige ber wirbellofen niebern Thiere aus ben Rlaffen ber Mollusten, Cruftaceen, Infetten u. f. w. ben europäischen Thierformen fast jum Berwechseln ähnlich. Aber es find boch nicht bie gleichen Arten. Der europäische Ginwanderer täuscht fich in ber Regel, wenn er glaubt, er febe biefelben Schneden, Rafer und Schmetterlinge, bie ihn hier an fo bekannte Formen ber Beimath erinnern. Man findet aber ftete bei genauer Beobachtung ein bestimmtes Merkmal, welches sie unterscheibet. Wo völlige Ibentität der Art vorhanden, da werden sich immer Gründe sinden lassen, die für die Wanderung von einem Continent zum andern sprechen.

Die Bflanzenwelt Rord-Amerita's zeichnet fich vor ber europäischen burch Mannigfaltigfeit ber Geschlechter und Arten mehr als burch Make ber Individuen aus. Besonders gilt bieg von ber Forstflora, von Gichen, Efchen, Ahornen, Beiben, Pappeln und Tannen. Mehrere berfelben find auch in botanische Barten beutscher Universitäten verpflangt, aber welch verschiedenen Anblid gewährt z. B. Die Lebenseiche (Quercus virens) auf biesem ihr fremden Boben und in Louisiana und Texas, wo sie in vollster Bracht und Gröfe ihr Laubbach entfaltet und weniger burch Höhe, als durch Dide bes Stamms, ber in Texas zuweilen 16 Fuß Durchmeffer enthalten foll, fich auszeichnet. In Canada besteht bie Maffe ber Waldbaume aus 7-8 Fichtenarten, worunter bie Beifi- und Schwarztanne, Die Balfamtiefer, Die amerikanische Lärche und Die canadische Richte, Die auf bem bochften Ruden ber Alleabanys ziemlich weit nach Süben gehen, neben zwei Wachholberarten, bem canadischen Tarus und abendländischen Lebensbaum. Unter Diefen Coniferen fteben Die Laubbaume gewöhnlich gruppenweise, verhalten sich aber an Bahl gegen jene bochstens wie 1 zu 20. Sie bestehen aus zwei Birtenarten, verschiebenen Weiben, Bappeln, Erlen, Espen und Bogelbeerbäumen. Die Bflanzen fuchen hier nicht, wie bie eblen Organismen im Guben, jum Gebeihen Die Bobe und bas Licht, sondern streden fich ber Oberfläche ber Erbe au, von ber allein Barme und Leben ausgeht, in die Breite aus. Die Rankengewächse, welche bie Wälber schon in ber milben Bone Amerika's fo wunderbar zieren, fehlen, und ftatt ihrer bilben Flechten und Moofe, Die bichte Bekleibung von Stämmen und Aesten. Auch die Begetation ber Waldwiesen beutet burch ihren verkummerten Buchs an, bag es ihr noch an ihrem eigentlichen Lebens-Elemente gebricht und, nur bas icharlachrothe Rhododendron und die blagpurpurrothe Rhodora canadensis scheinen sich in biefer nordischen Atmosphäre noch wohl zu fühlen.

Das Thierleben unter biesen Breitegraben erscheint noch einförmiger und trauriger als die Begetation. Der hochbeinige, mit prachtvollem Geweih gekrönte Cervus Alces, der Riese unter den nordischen Landthieren, wird nur im Winter gejagt, wo ihn der Hunger nöthigt, seinen Schlupswinkel zu verlassen. Der Biber wird selten, noch
seltener der canadische Silbersuchs und schwarze Fuchs. Wenige Bogelstimmen von vorherrschend schwermuthigen Odelodien tönen aus den sinsteren Coniseren-Zweigen. Einige Falkenarten, die lauernd über dem
Waldrand hinsegeln, eine röthliche Orossel, die auf den Wiesenzäumen
stat, der nordamerikanische Rabe, der so ganz anders als der deutsche

in ben Bälbern von Wisconsin noch familienweise, schläft bei Tag in hohlen Bäumen und kommt mit der Dämmerung in die Rähe der Farmen, ohne sich jedoch vermittelst seiner Flughaut in die Liste erheben zu können, da dieselbe ihm vielmehr bei seinen großen Säten nur als Fallsschirm dient.

Die Waldvögel Nord-Amerika's find im Bergleich mit ben europäi= ichen reicher an Formen, schöner an Farben, aber armer an Melobie. Dennoch gibt es auch hier recht liebliche Sanger und die Familien ber Splviaben. Meroliben und Granivoren find reich vertreten. Die Spottbroffel, die bekanntlich viele Bogelsprachen spricht, kommt im Som= mer bis in bie Gichenwälber von Minois und felbst bis an bie Ufer ber großen Seen. Aber bie nordamerikanische Bogelfaung hat eben nicht viele folder Birtuofen; fie hat nichts, was unfere Wiesenlerche und bas tril-Iernbe Mailied berfelben erfeten tann, und - mag vielleicht die Erinnerung an Jugend und Beimath bas Kerne bem Geifte lieblicher vormalen, als es in Wirklichkeit ift - man bort bie Ansledler öfters klagen, daß fie ben fröhlichen Sang und Klang, ber noch in manchen Baldungen Deutschlands im Frühling und Sommer ju Baufe ift, in ben bunkeln Forften ber bieffeitigen Semisphäre vergeblich gefucht haben. Bas aber bem Bogelreich berfelben an Bungenfertigfeit abgeht, erfeten bie Beere von Spechten aller Karben und Größen, die bunten Kernbeifer und Fringillen, bammernd ober Körner fammelnd, die vielen Raubvogel, mit Windeseile über bie Baldwipfel hinsegelnd, burch unermüdete Thätigkeit, und namentlich ber Aquila Washingtonii entwidelt in seinen Rügen eine Schwungfraft und Ausbauer, gegen welche ber beutsche Steinadler faul und flügelmatt erfcheint.

In Bezug auf geographische Berbreitung steht die nordamerikanische Thierwelt der europäischen weit voran. Alle Geschöpfe dieser Hemisphäre von dem zweibeinigen Herrn der Erde dis zu den kleinsten Bielfüsslern und Flüglern regen und bewegen sich mehr und kommen weiter, als in der alten Welt. Es gibt nicht nur mobile Bögel, sondern auch marschirende Quadruspeden und kriechende Reptilien manchmal auf einem Raume von mehr als 40 Breitegraden, wie z. B. der amerikanische köme (Felis concolor) vom Aequator die nach Canada streift, die Alapperschlange am Rio Grande wie am Niagara einheimisch ist. Der schnellste, unternehmendste und niedlichste aller dieser Waldwanderer ist der Colibri, welcher den Winter in den Tropengegenden zudringt, im April durch Louistana schwirrt, im Wai an den großen Seen sich einsindet und im Sommer die in die Polargegend sich hinauswagt.

In ber britten Zone, Die einen Theil ber beiben Carolinas, Georgia, Rentudy, Tennessee und Artanfas umfaßt, erscheinen subliche Pflanzen be-

reits in überwiegender Zahl. Immergrüne Bäume und Sträucher bekommen häusig die Oberhand. Zu dem Sassafafras gesellen sich noch andere Lordeerarten, Erdbeerbäume und ein wilder Olivenbaum, vor Allem aber herrliche Magnolien, die mit ihrem schönen Laub und ihren prachtvollen großen Blüthen den Hauptschmud dieser Wälder bilden. Die häusigste, stolzeste von ihnen ist Magnolia grandistora. Zugleich werden in dieser Zone auch die Schling- und Kletterpflanzen weit häusiger und üppiger als in der nördlichen, z. B. die prächtige Bignonia radicans und coccinea mit scharlacher rothen Blüthen, Rhus toxicodendron, ein giftiger Schlingstrauch, dessen bloße Berührung bei besonders reizbaren Personen Hautausschläge verursacht.

Der Lanbichaftecharatter ber vierten Bone, Die mit bem 32.0 fubmarts beginnt, wird burch bie Barasitenpflanze ber Tillandsien bestimmt. Sie fiebeln fich auf fast allen Walbbaumen bes Gubens an, meiben aber in ber Regel abgeftorbenes Bebolg. Nicht ungern fchlingen fie fich um bie machtigen Aeste ber Lebenseiche, felbst um bie iconen Magnolien. Doch gieben fie minber bicht belaubte Baume wie ben Storarbaum und bie Sumpfepreffe (Taxodium distichum) vor. Lettere, nachft ber Tillanbfig, ben Lanbichaften am untern Diffiffippi von Rem-Drleans bis zu den Mündungen bes großen Stroms, fo wie den Waldgegenden am Lake Pontchartrain ihren bochft eigenthumlichen Charafter verleibenb. ift eines ber nüplichsten Forstgewächse bes Sübens, und wenn bie Tillandfia die Aeste höchst sonderbar brapirt, so decorirt das Tarodium fast ebenfo feltsam ben Boben burch tonische, gerabe aufstrebende Burgelauswüchse von 2-3 fuß Bobe, beren oft hunderte einen Baum umgeben. Das Unterholz bieser Balber bilben bie hellgrünen Facher ber Sabalvalme, Die bis 8 Fuß hoch wird, und aus fast sonnenförmig geschlossenen Blättern ihre grünen Strahlen aussenbet. Einen wahrhaft schwermuthigen Anblid gewähren aber bie Wälber ber Tillanbsienzone. Die grauen, bichten vegetabilischen Barte mit gefrauselten Saaren bangen ftraff von ben Aesten herunter, Die sie oft burch ihr Gewicht nieberbruden. Das Laub ber Walbbaume wird burch fie fo vollständig überbedt und umbullt, bag man oft Mube bat, bie Baumart zu erkennen, und selbige mehr nach ber Form bes Stamms und bem Aussehen ber Rinde errathen muß, und fo haben biefe einfärbig grauen Tillanbstawälder einen Anstrich von Melancholie, ben felbst die hellgrunen Pal= mensonnen bes Unterholzes, bas glübenbe Roth ber Bignoniablüthe nicht zu milbern vermag.

Auch im Thierleben treten hier schon viele tropische Formen auf. Bögel von lebhaften Farben hüpfen auf ben Aesten ber Lebenseiche, und machen im Sommer ziemlich weite Reisen nach Norden. Neben bem Colibri erscheint ichen eine Papageiart und der scharlachrothe Cardinal.

Bon einem Beigen und einer Indianerin: Deftigen,

" " " Mestizin: Kreolen, sind fast weiß. So lange die aus solchen Berbindungen erzeugten Kinder noch irgend in Farbe, Gesichtszügen oder Haaren die theilweise fremde Race verrathen, werden sie der farbigen Bevölkerung zugezählt und sind mehr oder mins der von dürgerlichen Rechten ausgeschlossen. Doch herrscht gegen den Indianer und die von rothen und weißen Menschen erzeugten Misch-linge, die Mestizen, kein Borurtheil der Haut; sie können in allen Staaten sich als Bürger niederlassen, gleich den Weißen, und werden von diesen nicht als eine so untergeordnete Race betrachtet, wie die Neger und deren Mischlinge mit Weißen, die Mulatten. Die Verbindung zwisschen weißen Männern und fardigen Frauen ist sehr häusig, besonders im fernen Westen, wo es an weißen Frauen mangelt; das Gegentheil gehört überall zu den größten Seltenheiten.

Nach bem Cenfus vom Jahr 1850\*) betrug bie Befammtbevolkerung 23.263.500 Seelen, und ift innerhalb ber vorangebenden gebn Jahre um 6,200,000 gewachsen, mabrend fie fich im Jahr 1790 nur auf 3,930,000 belief; gegenwärtig fcblägt man fie ju 25-26 Millionen an. Ueber die Einwanderungen murben bis zum Jahr 1820 teine zuverläffige Regifter geführt. Nach annähernden Schätzungen berechnet man die Zahl der Eingewanderten von 1790-1840 zu 1,246,480 Berfonen, von 1840-50 gu 1,542,850 Berfonen. Bon beiben Summen, also innerhalb ber Jahre 1790-1850, sollen auf die Deutschen 1,668,560 Seelen tommen. Allein im Safen von New-Nort landeten vom Dai 1847 bis December 1852 nicht weniger als 1.336.960 Ausländer. 294.848 im Jahr 1853. Wie bunt die Mufterfarte überhaupt ift, erfieht man baraus, baß g. B. im Laufe ber erften funf Monate bes Jahrs 1854 Einwanderer aus England, Irland, Schottland, Bales, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Holland, Belgien, Italien, Spanien, Bolen, Rußland, Schweben, Dänemark, Norwegen, Dft- und West-Indien, Canada, Neuschottland, Mexito, Sub-Amerita, Afrita, Sicilien, Sarbinien und aus ber Türkei in New-Port anlangten. Im Allgemeinen kann man annehmen, daß alljährlich nabezu 1/2 Million Menschen einwandern, meift in jugendlichem ober ruftigem Alter, von benen burchschnittlich ber Ropf aegen bundert Thaler baares Geld mitbringt; baburch erhalten bie Bereinigten Staaten einen beträchtlichen Buwachs an Bolts- und Arbeitefraften wie Ravital. Alle fremben Buwanderer ordnen fic jugleich, wenn fie auch Generationen lang ihre beimische Sprache und Sitte noch bemahren, mit

<sup>&</sup>quot;) Am Enbe jedes Decenniums wird in ter Union eine allgemeine Bolfsgablung versanftaltet.

großer Leichtigkeit in bas specifisch amerikanische Wesen ein und finden sich im Staatsleben balb zurecht. Das Gesammtgebiet der Union zersfällt in 1 Distrikt, 31 Staaten und 7 Territorien.

Hinsichtlich ihrer Lage, bes Klima's, ber Erzeugnisse und Beschäftigung ber Bewohner lassen sie sich solgenbermaßen eintheilen: bie östelichen, ober wie sie von Alters her gemeinsam genannt wurden, Neue Englande Staaten (6) mit einem Flächenraum von 63,270 D.M., 2,728,100 Einw.; mittleren: Neweyork, Neweyersen, Bennsplvanien, Delaware, Marpland, Dhiv (6) 151,760 D.M., 8,554,000 Einw., Küstene Pflanzer Staaten: Süd-Carolina, Georgien, Florida, Alabama, Mississippi und Louisiana (6) 286,080 D.M., 3,557,900 Einw.; Centrals Sclaven Staaten: Birginien, Nord-Carolina, Tennesse, Rentucky, Missouri, Arkansas, (6) 309,200 D.M. 5,167,270 Einw.; nordwest liche Staaten: Indiana, Ilinois, Michigan, Bisconsin und Jowa (5) 250,300 D.M., 2,735,000 Einw.; Texas 237,320 D.M., 212,600 Einw.; Californien 189,000 D.M., 165,000 Einw. und die Territorien Minessota, Oregon, Neu-Werito, Utah, Nebrasta, Indianergebiet und Wassington.

# II. Geographische Beschreibung der einzelnen Staaten.

Diftrikt Columbia, 60 D.M. 52,000 Ginm.

Die Bereinigten Staaten besiten teine hauptstadt nach Art europäis fcher Reiche; Die gegenseitige Gifersucht ber Staaten wollte keinem einzelnen die Ehre oder den Bortheil eines ausschließlichen Regierungssitzes einräumen. Dennoch fant es ber alte Congreg, ber an verschiebenen Orten, in Philadelphia, Baltimore, New-Port u. f. w. getagt hatte. wünschenswerth, sich bem Gewühl und Parteitreiben größerer Wohnplate zu entziehen und eine Bundesftabt zu gründen. Endlich entschied man fich mit Rudficht auf Bafbingtons Bunfch für einen Buntt am Botomac, um fo mehr, weil man fich bier in ber Mitte zwischen ben nördlichen und füblichen Staaten befand, und von Birginien und Martland wurde der erforderliche Grund und Boden, der fofort Columbia benannte Diffrift, ursprünglich 100 Quabratmeilen groß, und zu beiben Seiten bes Potomac 120 Meilen oberhalb feiner Mündung gelegen, hieffir abgetreten. 1846 nahm aber Birginien seinen Gebietsantheil wieber zurud, und Columbia besteht bemnach nur noch aus bem von Marnland eingeräumten, auf bem Oftufer befindlichen Stude und ift ber Bermaltung bes Congreffes unmittelbar untergeordnet. Die Oberfläche ist hügelig, gut bewässert und reich an reigenden Bunkten. Alle Gestreides und Obstsorten gedeihen vorzüglich und sinden in der Bundesshauptstadt einen guten Markt. Auch gibt es in der Umgebung derselben noch viele fruchtbare, zur Ansiedlung einladende Pläte. Am 18. Sepstember 1793 legte Washington den Grund zu der nach ihm benannten Stadt, aber erst 1800, also bereits nach dessen Tode, waren die nothswendigsten Staatsgebäude vollendet, und der Congreß konnte in die Bundesstadt übersiedeln. Jetzt zählt dieselbe nicht viel über 40,000 Einswohner.

Bafbington ift nach bem großartigsten Blane angelegt, bat fich aber unter allen Stäbten ber Union bisber am langfamften entwidelt. Als bie ftebenben Bemaffer noch nicht ausgetrodnet waren, galt bie Stabt für ungefunb; lange Beit fehlte es an allen Bequemlichfeiten für bie Congregmitglieber, unb ale fie taum fich ein wenig gehoben batte, murbe fie 1812 von ben Englanbern faft ganglich niebergebrannt. Seitbem ift fle unfertig geblieben, ba fic noch immer zwischen ber Absicht ber Grunber und ber Ausführung fein richtis ges Berbaltnif berftellen will. Rach bem urfprünglichen Blan umfaßt fie 8 Quabratmeilen, ftellt ein langlichtes, rechtwinkliges Biered bar, auf einer von zwei Armen bes Botomac gebilbeten Canbjunge und fo boch gelegen, bag fie nach allen Richtungen bin bie Gegend weit überschaut. Die Bauptftragen, beren fünf vom Capitol, fünf vom Saufe bes Prafibenten ftrablenformig auslaufen, find gerabe, 130-160 fuß breit, freugen fich in rechten Binteln, und find mieberum bon Diagonallinien burchichnitten; bie Baufer fteben einzeln ober gruppenmeife ziemlich weit aus einander. Der Saubttbeil liegt westlich vom Cabitol, und nur bier zeigt fich ein ftabtischer Charafter, mabrent in ben übrigen Richtungen Alles noch ein borfartiges Aussehen hat und weber mit Bflafter noch Trottoirs verfeben ift. Das vorbin genannte Capitol, bas urfprünglich ben Mittelbunkt ber gangen Anlage bilben follte, ftebt innerhalb eines großen Biereds auf bem 80 Rug über ben Potomac fich erhebenben George Sill, aus weißem Quaber-Ralfftein aufgeführt, nimmt gegenwärtig einen Flachenraum von zwei Acrn. ein und ftellt einen großen, maffenhaften, in griechischem Styl erbauten Balaft bar, ber aus einem Mittelgebaube, zwei Klugeln und einer Berlangerung nach ber Weftfeite befteht. Die Front bes Sauptgebaubes beträgt 352 fuß Lange, bie beiben Seitenflugel haben 121 Fuß Lange, bie Spite ber Ruppel ift 145 Ruft boch, und mit feinen berrlichen Terraffen und feiner groffartigen Baluftrabe macht es einen impofanten Ginbrud. Bis jum Jahre 1828 beliefen fic bie Bautoften auf 1,800,000 Dollars. Die Offfeite bat einen Porticus von 22 Saulen von 38 Fuß Sobe, bie Weftfeite einen folden von 10 Saulen. Gine fcone breite Stiege aus Granit führt in bie Rotunba, welche 96 Fuß im Durchmeffer und 96 fuß in ber Bobe bat und nur aus einfacher Stuccaturarbeit besteht. Die Banbe gieren 8 große Bilber aus ber ameritanischen Befcichte, wie g. B. bie Lanbung von Columbus, bie Lanbung ber Bilgervater, Benn's Busammentunft mit ben Indianern, die Unterzeichnung ber Unabhangigteits-Erflärung, bie Uebergabe von Porttown, bie Abbantung Bafbingtons

in Annapolis (1788) u. f. w. Die Gemalbe find jeboch mit Anenahme von Trumbull's Unabhängigfeits-Erflärung burdaus teine Runftwerte, und ihr ganger Berth beruht auf bem biftorifden Intereffe, bas fie barbieten. Bon ber Rotunba, welche gleichsam als Borhalle bient, gelangt man im füblichen Flügel nach bem im zweiten Stod befinblichen Sigungsfaal ber Reprafentanten. unb im nörblichen Flügel nach bem Senatsfaal. Jener bilbet eine 96 fuß lange, 60 guß bobe, balbfreisförmige, mit 24 forinthifden Gaulen gefdmudte Balle. In ber Mitte erbebt fic ber elegant verzierte Sit bes Brafibenten ber Rammer : fiber bemfelben ragt ein toloffales Stanbbilb ber Freiheit empor. Die Seitenwand jur Rechten ift mit bem Bilbniffe Bafbingtons geziert, jene jur Linken mit bem lebensgroßen Gemalbe Lafavette's, in altmobifc langem grunem Ueberrod mit einem biden Spazierftod. Ueber ber Eingangspforte prangt in Marmor, auf einem geflügelten Bagen figenb, mit Tafel und Griffel, bie Göttin ber Geschichte, und ein Rab ihres ibealen Rahrzeuges bient jugleich als Bifferblatt, um bas fich mahnenb ber flüchtige Zeiger brebt. Der Saal faßt 244 Mitglieber und hat noch für etwa 500 Buborer Raum. Bei bem Branb im Dezember 1851 wurde bie gange werthvolle Buchersammlung, bie weftlich von ber Rotunbe ihren Plat hat, nebft gablreichen Rubferwerten ein Raub ber Alammen. Gegenwärtig gablt fie wieber nabegu 30,000 Banbe. Der Senatssaal hat gleichfalls halbzirkelform, ift 75 Fuß lang, 45 Fuß boch, und sein Blafond wird von jonischen Säulen aus Marmor von ben Ufern bes Botomac getragen. Die iconfte Bierbe biefes Saals ift feine Ginfachbeit; nirgende Golbvergierungen ober Draperien; nur bas Portrait Basbingtons blidt von ber Sanbtwand berab. Jeber ber 64 Senatoren bat einen befonbern behaglichen Kantenil, und vor fich ein begnemes Schreibpult. Unter bem Saale balt ber bochte Gerichtshof bes Staats feine Sigungen. Angerbem befinden fich im Cabitol noch etwa 70 Zimmer für bie verschiebenen Ausschuffe und Congreßbeamten. In ben Rifden ber öftlichen Kront find bie toloffalen Marmorfiquren bes Friedens und bes Rriegs angebracht, am Gingang befindet fich bas toloffale Marmorftanbbilb bes Columbus von Berfico. Auf ber Ruppel eröffnet fich eine berrliche Ansficht fiber ben Diftritt Columbia und bie angrenzenben Lanbichaften Birginiens und Marplands. 3m Jahr 1851 wurde vom Congresse eine Erweiterung bes Capitols burch einen Buban von 2 Mügeln von je 140 unb 234 Fuß Lange beichloffen, fo bag bas gange Gebaube in feiner Bollenbung einen Flachenraum von 41/3 Acr. Lanbes einnehmen wirb. Rings herum ichließt fich ein 22 Acr. baltenber Bart an, und im Ofttheile beffelben ift in einem eigens biefür gebauten Tempel bie toloffale Statue Bafbingtons von Greenough aufgestellt. - Auf einer Anbobe mit Bart und Aussicht über ben Botomac liegt bas "Beife Saus", ein geränmiges, in ebelm Styl gebaltenes Gebanbe von zwei Stochwerten, bie jeweilige Amtswohnung bes Prafibenten, umgeben von ben vier Ministerien, ber Raserne mit Commanbautenwohnung, Marine-Arsenal, Artilleriebebot, bem besonbers iconen Boftgebaube, Batent-Bureau (Patent-Office) u. f. w. - Gegenüber bem Beißen Daus wird eben gu Ehren Bafbingtons ein toloffaler Obeliet von Botomac-Marmor mit einem Roftenaufwand bon 552,000 Dollars errichtet. Debr als jenes geben anbere Regierungsbauten ber Stadt ein resibengartiges Anseben. Go 3. B. bas vorbemertte Patent-Office, ein

Beizen, Gerfte, Korn, Kartoffeln, Flachs, Heu u. f. w., besgleichen Aepfel, Birnen, Pflaumen und Melonen. Die Ernten find meistentheils gut und leiben nur zuweilen burch bie Rurze bes Sommers. Sie lieferten 1850 \*): Weizen 367,980 Bufbel, Mais 1,744,715 Bufb., 87,540 Bfund Mornzuder. Das Land ift außerbem für Beiben febr gunftig und Rindvieh und Schafe gebeiben portrefflich: ber Werth bes Biebstanbes belief sich 1850 auf 9,831,500 Doll. und es wurden 8,488,230 Pfb. Butter und 2,201,100 Bfb. Rafe bereitet, 1,366,866 Bfb. Wolle gewonnen. Der Holzhandel ift von großer Bedeutung, und aus ben 15 hafenplaten bes Staats wird eine ungeheure Menge von Brettern und Bloden ausgeführt, und es gingen 1849 allein nach Kalifornien 38 Schiffe mit 5,043,820 F. Bauholz ab. Desgleichen werben mit Fischen, Bottasche, Rind= und Schweinefleisch, Gis, Ralt, Marmor, Theer, Bech, Gifen, Schwefel ebenfalls bebeutenbe Exportgeschäfte gemacht. Die Industrie ist im Zunehmen begriffen. Man gablte 1850: 12 Baumwollenfabriken mit einem Anlage-Capital von 3,329,700 Doll. und einem Erzeugniß von 2,596,350 Doll.; 36 Bollefabriten mit einem Anlage-Capital von 467,600 Doll. und einem Erzeugniß von 753,300 Doll.; eine Robeifen-Fabrit, 25 Eisengießereien, mehrere Buderfiedereien, Gage- und Mahlmühlen. Auch Kischerei und Schiffbau wird lebhaft betrieben. Ausfuhr betrug im Finanziahr 1849-50 1,556,900 Doll., Einfuhr 856,400 Doll. Den innern Berkehr forbern die Fluffe, Ranale und Gifenbahnen. Der Cumberland- und Oxford-Ranal verbindet Bortland mit dem Segabound zwei anderen Binnenseen und hat in seiner ganzen Länge etwa 50 Meilen: von Gifenbahnen maren 1850 315 Meilen bem Betrieb übergeben, 127 im Bau begriffen. — Kur ben Schulunterricht ist gut gesorgt; man zählt gegen 4000 Elementarschulen und 90-100 Atabemien, unseren lateinischen Schulen entsprechend, mit mehr als 100,000 Kindern, etwa 2700 Lehrer und 3920 Lehrerinnen. — Die Staatseinnahmen, meift aus biretten Steuern und bem Bertauf ber öffentlichen ganbereien, wurden 1851 auf 688,700, die Ausgaben auf 552,120 Dollars geschätt. Die Staatsschuld beträgt 600.500 Doll.

Die vornehmsten Stäbte und Ortschaften sind: Augusta, hauptstabt am Kennebec, 43 Meilen oberhalb seiner Mündung, mit 8200 Einw., 6 Kirchen, Staatshaus, Zeughaus der B. Staaten, Irrenhaus, höherer Lehranstalt. — Portland, auf einer Halbinsel an der westlichen Spitze der Cascobai, mit 20,850 Einw., 16 Kirchen, 6 Banken, trefflichem, geräumigem durch 2 Forts vertheibigtem Hasen. Die ganze Umgegend ist malerisch; von der Seeseite gewährt die Stadt einen reizenden Anblick, indem sie sich amphitheatralisch zwischen zwei Hügeln erhebt. Nordöstlich liegt auf dem Mount-Jop eine Sternwarte, von deren

<sup>\*)</sup> Diefes Jahr gilt für alle fpateren abnlichen Angaben.

Sobe man eine berrliche Ausficht über Land und Meer genießt. Die Stabt bat bebeutenben Sanbel, felbft nach Beftinbien und Europa; ber Ruftenvertebr gebt größtentheils nach Bofton; ebenbabin, fo wie nach Bangor führt eine Eifenbahn; besgleichen ift Bortland jum Endpuntt ber aus Canaba bertommenben atlantifden Bahn bestimmt. - Bangor am Benobscot, 60 Meilen oberhalb feiner Munbung, 1769 gegrundet, mit großem Safen, 14,000 Ginw., 7 Rirchen und theologischem Seminar. Die Stadt ift febr freundlich gelegen und gablt viele recht bubiche öffentliche und Privatgebaube. Der Baupthanbelsartitel ift Baubolg, bas in ungeheuren Daffen ben Benobscot berabgebracht wird unb nicht blos nach Bofton, welches fast feinen gangen Bebarf von bier bezieht, fonbern nach ben entfernteften ganbern ber Union gelangt. Der Strom, über ben eine 1330 R. lange Brude gebt, tragt bis bieber Rabrzeuge von 400 Tonnen, ift aber 4-5 Monate augefroren; in ber übrigen Beit findet regelmäßige Dampffcifffahrt mit Portland und Bofton ftatt. - Bath am Rennebec, 12 Meilen vom Ocean, mit vortrefflichem Safen, bebeutenbem Sanbel, 8000 Einm., regelmäßiger Dambfichifffabrte-Berbinbung mt Bortland und Bofton. - Brunswid am Anbroscoggin, 5000 Ginm., College und mebicinifche Schule. Die Falle bes Fluffes bieten beträchtliche Bafferfrafte jur Betreibung von Fabriten, Gagund Mühlwerken. — Belfast an einem Arm ber Benobscot-Bai, mit geräumigem Bafen, ber felten burd Gis verichloffen wirb, bebeutenbem Rilften- unb Exporthandel mit Bauholy und Fifchen. - Sallowel am Rennebec mit 5000 Einm. Dampfidifffahrt zwischen Bangor, Portland und Bofton. Granitbruche. -Thomaston amifchen ber Benobscot-Bai und bem St. George-Flug, 5000 Einw., theolog. Lehranstalt, Staatsgefängniß. Raltftein- und Granitbruche. -Calais am St. Croir, ber bis babin ichiffbar ift, 3200 Ginm. - Caftport auf ber Infel Moofe in ber Baffamagnobby-Bai, ber öftlichfte Buntt in ber Union, mit gutem hafen, einer Garnifon ber Bereinigten Staaten unb 300 Einw. - Garbiner, 6 Meilen unterhalb Augusta, bebeutenbe Manufatturen, 1500 Ginm. - Batermille, 10 Meilen oberhalb Augusta, College, 1500 Ginm. -Redfield, theolog. Seminar. - Boulton, 120 Ml. n.b. von Bangor, mit Militar-Boften ber Bereinigten Staaten, 1600 Einm. - DIbtown auf einer gleichnamigen Infel im Benobscot, 12 Meil. von Bangor, mit großen Gagmublen. Auf einer fleinen, 1 Deile bober gelegenen Infel wohnen bie Ueberrefte ber einft fo machtigen Benobscot-Indianer, etwa 360 Seelen, mit einer kleinen Kirche. — Deutsche sind zu Baldoborough und Biddefort und ba und bort gerftreut angefiebelt.

# 2. Rew = Sampfhire, 9,280 Q.M. \*) 317,970 Ginm.,

ist einer ber ältesten Staaten ber Union, erhielt schon 1623 seine erste Bevölkerung, kam 1641 unter die Jurisdiction von Massachusetts, und gelangte 1679 zu dem Rang einer selbstständigen Provinz, wurde wieder mit Massachusetts vereinigt und 1771 ein besonderer Staat. Es berührt nur auf einer



Strede von 18 Meilen bie See mit einem unbebentenben Safen : biefer schmale Küstenstrich bildet, mehrere felsige Borberge abgerechnet, einen fanbigen, Salzmarichen enthaltenben, 20-30 Meilen breiten Strand mit Münbungen geringerer Strome und Buchten, Die nur zu Aufnahme kleinerer Kabrzeuge geeignet find. Landeinwärts erhebt fich ber Boben nach und nach. formirt bedeutende Berghöhen und zwischen bem Werrimac und Connecticut eine Sochebene. Die höchsten Bunkte find hier ber Grand Monadnod, 3300 Fuß boch im Submesten, ber Sunapee am gleichnamigen See, weiter nordlich ber Moofehillod, 4640 Fuß. Die Hauptgebirgetette bilben jedoch noch weiter nördlich die Beigen Berge, Die, eine Berzweigung ber Alleghanys, in großer Ausbehnung mit beständigem Schnee bededt find und in majestätifcher Pracht mit bem Mount Washington bis zu 6430 Fuß aufsteigen. Man hat von letterem eine groffartige Aussicht oftwärts nach bem 65 Deilen entfernten Meer, füblich bis zu bem 100 Deilen entfernten Berg Donabnod. Berühmt ift bas "Thor" zu ben Weifen Bergen (Notch ober Gap in the White Mountains) in wilder romantischer Gegend an der Bestseite. unweit der Quellen des Sacoflusses, eine tiefe, an einer Stelle nur 22 Fuß breite Rluft. Das Gebirge ist hier wie aus einander gespalten, fällt auf ber einen Seite senkrecht, auf ber anbern in einem Winkel von 45 Grab ab. Die Strafe von Bortland (Maine) nach Lancaster in Connecticut ift burch biese Spalte bem obern Saco entlang geführt. Unweit bes Eingangs in bie Schlucht bricht ein Bach hervor, ber in Silbercascaden über brei Felfenftufen 250 Fuß tief berabstürzt. - Die bebeutenoften Fluffe find: ber Connecticut, ber, in bem Sochlande an ber Nordgrenze bes Staats entfpringend, in subwestlichem Lauf New-Hampshire von Bermont scheibet, bas westliche Massachusetts und das mittlere Connecticut durchströmt und nach einem Laufe von mehr als 400 Meilen fich in ben Long-Island-Sund ergießt. Für Schiffe mit einem Tiefgang von 8 Fuß ist er bis Hartford, für kleinere Dampfer bis in den Staat Bermont zu befahren. Bei Balpole bildet er die Bellow-Falls; sie sind überbrückt und durch einen Kanal von 1/2 Meile Länge und 7 Schleusen umgangen. - Der Merrimac, gleichfalls mit ben Amosteag=Falls, 50 fuß in zwei Abfaten, burch Damme, Schleusen und Kanale schiffbar gemacht, bis er sich mit bem Middleser-Canal vereinigt. Beibe Fluffe bilben die Haupthandelsstraßen bes Staats. 3m Innern find viele Seen, ber Winnipifeogee im Suboften, 23 Meilen lang 2-10 breit, Squamsee, 6 Meilen lang u. f. w. Jener wird mit Dampsbooten befahren. Diefe Seen und Fluffe mit ihren romantischen Ufern, Die wechselnden Berge, Bugel und Thaler erzeugen eine hochft reizende Scenerie, so daß die Einheimischen von einer nordamerikanischen Schweiz sprechen. -Das Klima ist bem von Maine ziemlich ähnlich, beiter und beständig, wird zwar im Allgemeinen als gefund angegeben, bürfte aber boch Landwirthe

nicht befonders zu empfehlen sein. Im November sind gewöhnlich schon alle Flüsse zugefroren, und ber Schnee liegt in ber Regel bis in den April, in den nördlicheren und gebirgigeren Gegenden bis zum Mai.

Der Boben tann im Ganzen fruchtbar genannt werben, besonbers an ben Flugufern. Bon 5,939,200 Acr. sind 2,251,400 urbar gemacht. Doch eianet fich berfelbe mehr zur Biehzucht als zum Aderbau und hat namentlich in den böher gelegenen Theilen sehr schöne Waiden. Ein großer Theil des Landes ift noch mit Waldungen bebedt bie befonders Gichen, Buchen, Birten. Aborn, die canadische Fichte und Wehmouthstiefer enthalten. Reißende Thiere werden seltener, boch trifft man noch gelegentlich den Bären, Wolf und das Moofethier. Granit und andere Baumaterialien gibt es überall; aukerbem bat man neuerer Zeit auch reiche Aupfer- und Eisenerze aufgefunben : eisenhaltige Beilquellen gibt es mehrere, und bei Chester sprudelt eine Schwefelquelle. Hauptbeschäftigung ist Aderbau, Rindvieh- und Schafzucht. Bu ben hauptprodukten gehören Beizen, 185,660 Bufh., Roggen, Dais, 1,573,670 Buft., Beu u. f. w. Das in ber Landwirthschaft angelegte Capital wird zu 8,871,900 Doll. angeschlagen. Die Ausbeute an Butter beträgt 6.977.060 Bf., an Rafe 3.196.560 Bf. Die Wollschur, beren Brobukt befonbers geschätt wirb, lieferte 1,108,480 Bf., bie Abornzuderernte 1,292,430 Bf. - Die Industrie, durch Wassertraft begünftigt, verarbeitet die im Lande gewonnene Wolle, liefert außerbem auch Baumwollen-, Bapier- und Gifenmaaren. Das Betriebscapital für Bolle-Industrie berechnet sich bei 61 Fabriten zu 2,437,700 Doll., der Ertrag zu 2,127,745 Doll. Baumwolle-Inbuftrie 44 Fabr., Betriebscapital 10,950,500 Doll., Ertrag 8,830,620 Doll. Der Seehandel ist gering; ber größte Theil der ausgeführten Brodukte geht in die Nachbarstaaten und begreift außer den oben genannten Artikeln noch geringe Quantitäten von Flachs, Holz, Fleisch, Fische, Thran, Pott- und Berlasche. In den letten Jahrzehnten hat indessen ber überseeische Sandel merklich abgenommen. Die gefammte Zahl ber Kanäle beträgt nur 12 Ml.; biefelben bienen zur Umgehung von Bafferfällen und Stromschnellen. Die 16 Eisenbahnen haben eine Länge von 542 Meilen. Die Finanzen sind in gutem Stande. Die Gesammtausgaben beliefen sich 1851/52 auf 202,000, bie Einnahmen auf 209,988 Doll., die Staatsschuld auf 66,195 Doll.; die Zahl ber Banken auf 311, bie 1853 für 3,009,400 Doll. Noten in Umlauf setzten. Für Bildung und Unterricht ist ausreichend geforgt; man zählt 2300 Distriktschulen und etwa 70 Atabemien mit 78,870 Schülern. Die Schulsteuer betrug 1851 150,530 Doll.

Die vornehmsten Städte find: Concord, Hauptstadt am Merrimac, über weld bei Bruden führen, mit 1 Staatshaus, 1 Staatsgefängniß, 8 Kingles und Ribblefer-Kanals durch eine Wasser-

493,666 Bf., an Mais zu 1,625,776 Bf., an Abornzuder zu 5,159,640 Bf. - Biebaucht ist sehr bedeutend, namentlich in Bezug auf Merinoschafe; bas Bferd, von fleinem Schlage, wird nur jum Reiten benutt, bat aber aroken Ruf. Man erzeugt jährlich 7,825,337 Bf. Butter, 7,124,460 Bf. Rafe und 3,492,087 Bf. Wolle. Bon wilben Thieren gibt es noch giemlich Baren, Bolfe, Füchse, wilbe Ragen u. f. w. Belg- und Rothwild ift icon felten; Die Seen find ebenfo reich an Fischen wie Wildgeflügel. Gigentliche Manufakturen besitzt Bermont nur wenige; bagegen erzeugt es viel Pott = und Perlasche, Bitriol und Rartoffelstärke. Branntwein u. f. w. 3m Jahr 1850 gablte man 9 Baumwollenfabriten mit einem Betriebs-Rapital von 202,500 Doll., 196,100 Doll. Ertrag, 72 Wollfabrifen mit einem Betriebs-Rapital von 886,300 Doll., 1.579,160 Doll. Ertrag, Die besonders Flanell, Kasimir, Satinet, grobes Wollentuch und Doedstins liefern, 3 Eifenhammer, 26 Eifengieftereien u. f. w. Die Bauptaussuhrartitel find außer ben eben angegebenen: gefalzenes Rind= und Schweinefleisch, Butter, Rafe, Bieb, Bolle, Bapier u. f. w .; fte geben östlich nach Boston und Hartford, westlich nach New-Pork und bauptfächlich nach Canada (Montreal). Die Ausfuhr betrug im Finangjahr 1849/50: 430,900 Doll.; bie Einfuhr 463,090 Doll. Für tünstliche Berbindungswege ift in letter Zeit burch Anlegung guter Lanbstragen über bas Gebirge viel geschehen; außerbem burch Ranale und andere Bafferbauten ber Connecticut bis Fifteen=Wile=Kall schiffbar gemacht. Wichtiger find die Gifenbahnen, 380 Meilen im Betrieb, 60 im Bau begriffen, welche theils einen biretten Bertehr bes Oftens und Beftens mit ber Bai von Maffachufetts herstellen, theils ben Connecticut entlang ben Westen mit Long-Island (New-Haven) und in weiterer Fortsetzung ber Ruste entlang mit New-Pork verbinden. Für den Schulunterricht ift hinlänglich geforgt. Es gibt brei bobere Lehranstalten: bie Bermont= Universität zu Burlington, Die zu Norwich und bas College zu Mibble= bury; 50 Atademien und gegen 2650 Distriktschulen mit 95.620 Kindern; verausgabt murben überhaupt für Bolksichulen 204,700 Doll. Staatseinnahmen betrugen 1849 119,386 Doll., Die Ausgaben 111,056 Doll. - Der Staat ift schulbenfrei.

Die vornehmsten Stäbte sinb: Montpeller, hauptstabt im nörblichen Theil bes Staats an ber Bereinigung ber beiben Hauptarme bes Onion, in einer angeschwemmten, von hügeln umtränzten malerischen Sbene, Sitz bes Binnenhanbels, mit 4 Kirchen, 5000 Einw., einigen Eisen., Wollen- und anbern Fabriken. Das schönste Gebäube ist bas Staatshaus, 152 Fuß lang, von Granit ausgeführt, mit einem Porticus von 6 borischen Säulen. — Burlington auf einer Landzunge an ber Mündung bes Onion in den Champlain-See, mit 6 Kirchen, Universität, weiblichem Seminar, 5250 Einw., hat sehr guten hafen und ist Mittelpunkt der Dampsschiffahrt auf dem See und der

Eisenbahnen bes Staats. Die Umgebung ber Stadt ift febr hubic. Der ausgebehnte See mit feinen Inseln und Schiffen, im hintergrund bie bis 6000 Ruß auffleigenbe Abironbad-Mountains, im Often bie gange Rette ber Grünen Berge ftellen ein ebenfo reiches als liebliches Lanbichaftsgemalbe bar. - Dibble. burn am Otter-Creet, mit College, viel Gewerbfleiß, bebeutenben Marmorbritchen, bie bem Bilbhauer ein vortreffliches Material liefern, und 3000 Ginm. - Bergennes am Otter-Creet, ber bier 100 guß breit und ichiffbar ift, mit bebeutenben Gifenwerken, bie ihr Rohmaterial von ben in ber Rabe befinblichen Gruben beziehen, Gerbereien, Wollmanufaftur und 2500 Ginm. - Brattleboro am Connecticut, mit Irrenhaus fur 200 Rrante, ber bebeutenbften Bafferbeilanftalt ber Bereinigten Staaten und 3000 Einm. - Rorwich am Connecticut, Univerfitat, 2000 Ginm. - Bennington am Ballamfod, 3400 Ginm. - St. Albans am Chamblain, 2700 Ginm. - Caftleton, 74 Meilen von Montpellier, mit medicinifdem College. - Boodftod mit medicinischem College. Bindfor am Connecticut, mit Staatsgefängnift. - Rutland mit 2800 Ginw.; in ber gleichnamigen Graffchaft eine mertwürdige Tropffteinhöhle 200 fuß lang und breit. - Alburg. Springs auf einer in ben Champlain vorfpringenben Landzunge, mit einer Beilgnelle, beren Baffer bei Stropheln gute Dienfte leiften foll.

# 4. Maffachufette, 7800 Q.M.\*) 994,500 Einw.,

Der älteste und einer ber wohlhabenbsten, vollreichsten und bestcultivirten Staaten ber Union. Die Oberfläche des Landes ist von auffal-Iender Mannigfaltigkeit; der Ruftenfaum 300 Meilen lang, vielfach eingezadt, mit einer Menge trefflicher Safen, von mehreren Gilanden (wie an ber Subseite Martha's Binepard 20 Meilen lang, 2-10 breit, und Nantudet 15 Ml. lang, 11 breit), Sanbbanten und Felsenriffen umgurtet. Die geräumige Maffachusetts-Bai, 40 Ml. breit, liegt zwischen bem Cap Ann im Norben, und Cap Cob im Guben; die Buggarbs-Bai, 30 Ml. lang, im Westen ber Halbinsel Barnstable, Die halbmondformig im Cap Cob ausläuft; die Halbinfel Nahant nördlich vom Bostoner Hafen, wegen ihrer wildromantischen Seescenerie häufig besucht. Das Gelände zerfällt in brei verschiebene Abtheilungen. Länge ben Ruften finbet man nur falzige Marschen auf Flugsand; wo die Alluvial-Ebene aufhört, beginnt eine Hügelkette; bie ben Staat von Norben nach Guben burchzieht und sich bis zu 3000 Fuß Sobe erhebt. Die zweite ober mittlere Abtheilung umfaßt das schöne Thal des Connecticut, während der gebirgige aber fruchtbare Distrikt Berksbire ben westlichen Theil einnimmt. Durch biesen letztern laufen zwei Gebirgeketten, bie Taconikberge an ber Grenze von New-Port, die Baffergebiete bes hubfon und housa-

von 19,694,700 Doll. — Bas bie Bollsbildung betrifft, fo hat biefelbe in biefem Staate von jeher großere Bflege, als irgend fonst gefunden, und Maffachufette liefert mehr als bie Balfte ber Lebrer und Brofessoren für alle Schulen und Lehranstalten ber Union. Es bestehen außer brei Bochschulen noch zwei theologische Seminarien. Die harvarb-Univerfität in bem 3 Ml. von Boston gelegenen Cambridge, ist die älteste und vorzüglichste in ben B. Staaten, murbe fcon 1638 von ben Bilgervätern Neu-Englande gestiftet, und ist unstreitig diejenige Anstalt ber Union, welche auf die geistige Entwidlung bes gangen Bolts ben meiften Ginfluß geubt bat. Billiam 8-College in Billiamstown, 1793 gegründet, ift gleichfalls in blübendem Buftande. Amherst=College, 1821 entstanden, bat fich mit unglaub= licher Schnelligkeit einen bebeutenden Ruf erworben. Das theologische Seminar zu Andover, unter ber Leitung ber Congregationalisten, gebort zu ben vorzüglichsten Instituten biefer Art in ber Union. Auch die Baptiften haben ein gutes theologisches Institut in Newton. Die Bahl ber Boltsichulen beträgt 3880 mit 2450 Lebrern, 5990 Lebrerinnen und 216,000 Kindern; bazu tommen 64 Afabemien ober lateinische Schulen, und über 1000 bergleichen Brivatanstalten, 3 Lehrerseminarien, sogen. Normalschulen u. f. w. In geistiger Ausbildung ift Maffachusetts unftreitig am weitesten fortgeschritten, ber Gelehrte und Rünftler fteht bier noch am meisten in Geltung, und in ber guten Gesellschaft in Boston bort man febr oft beutsch, frangofisch, selbst italienisch ober spanisch fast mit gleicher Fertigkeit, wie englisch sprechen. Der Buritanismus, ber vormals in ber Broving berrschte, bat sich noch wenig verwischt, und man findet befonders auf dem Lande viel Bigotterie, selbst ber Berfolgungseifer, ber früher bie Bewohner von Massachusetts fennzeichnete, ift noch beutlich genug vorhanden. Die Mebrzahl ber Ginwohner gehört zu ben Congregationalisten, die 350 Kirchen im Lande zäh-Ien; ihnen folgen die Baptisten mit 130 Rirchen u. f. w.

Die vornehmsten Orte sind: Boston, hauptstadt und dem Rang nach die zweite ober britte handelsstadt der Union, auf einer Landzunge am westlichen Ende der weiten, inselreichen Massachsetts-Bai, 432 Meilen von Washington, 214 von New-York, 302 von Philadelphia, 985 von Cincinnati, 1810 von New-Orleans entsernt, wurde 1630 von Eingewanderten, zum Theil aus Boston in England, angelegt und hieß Ansaugs Trimountain, nach den drei hügeln, auf denen sie erdaut ist, erhielt aber zu Ehren des Predigers Cotton aus Boston in England, der unter den ersten Ansiedlern zu großem Ansehn gelangte, den Namen von bessen Baterstadt, bildet ein unregelmäßiges Oreieck, das von der Seeseite her einen großartigen, äußerst malerischen Anblick gewährt, und hat mit Ausnahme des westlichen Theils meistens enge, trumme und kleine, sinstere Seitengassen und nur wenig öffentliche Plätze. Die eigentliche Stadt liegt auf der Halbinsel, welche sich einen 3 Ml. lang, 1 Ml. breit, 50—110 Fuß über das Weer, in die Bai hinein erstreckt und beren linke Hälfte mehr nach der

Land-, beren rechte mehr nach ber Seefeite gelebrt ift. Aruber foll es eine vollige Infel gewesen sein, inbem ihr schmalerer Theil, ber fie mit bem Reftlande verbinbet, unter Waffer ftanb. Durch Abbammungen ber Bai und Auffouttungen ift er troden gelegt worben. Roch jest wird bieran gearbeitet, inbem ba, wo noch feine ober wenige Baufer fteben, boch bereits bie ausgelegten Straffen ale Damme vorbanben finb, amifchen benen bann noch Tiefen liegen, in benen fich Regen- und Thauwaffer ju Laden und Teiden sammelt. Der altere Stabttheil nimmt bie vorbere halbinfel ein, mo fie ju einer giemlichen Bobe anfleigt. Dort ift benn ber Saupttheil bes Safens, bort berricht ber lebhaftefte Bertebr, bort find bie öffentlichen Gebaube; zu biefen gebort Fanenil-Ball, "bie Biege ber Freiheit", burch bie Borgange im Freiheitetrieg berühmt, njebem Ameritaner von einem Ocean jum anbern theuer und werthn, bas Staatshaus, groß, aber in ichlechtem Stol, mit iconem Stanbbilb Bafbington's von Chantrey und bolgerner, vergolbeter Ruppel, von ber See ber aus weiter Ferne fichtbar, bie Borfe, 1842 vollenbet, mit ber Boft, bas Rollhaus, ein antiter Tempel mit vielen Saulen, beffen ibeale Korm mit ber mertantilifden Bestimmung in grellem Biberfpruch fteht, ber neue Berichtsfaal, Courthouse, bas Athenaum, ber Markt, ein 536 fuß langes Gebaube, u. f. w. Auf anderen Buntten bemerten wir noch Quincy Martet, aus Granit aufgeführt, bas Maffachufetts-hofpital, 3 Theater, mehrere Banten, bas Tremont Botel, ein mufterbaft eingerichtetes Gefängniff, und bie Bafferleitungen, welche aus bem Jamaica-Teide bei Roxburd und bem Codituabe-See bie Stabt mit flarem Baffer verforgen. Rach allen Seiten bin, ausgenommen nach ber Deffnung ber Bai in's Meer, liegen auf bem Festlanbe ober ben Inseln noch anbere Stabte und Orticaften, welche mit Bofton burch 6 Bruden, 7 Dampffahren, 7 Gifenbabnen ausammenbangen und im weitern Ginn bagu geboren; ba wo bie Balbinfel mit bem Festlande fich verbinbet, Rogbury, jenfeits ber Bai Brootline, Cambridge, Charleston, Chelfea, Oftbofton, Gubbofton, Dorchefter. Charleston-Brude fiber ben Charles-River ift 13,500 Fuß lang und 42 Fuß breit, bie Beftbofton-Brude 6190 Fuß, bie Ranalbrude 2796 Fuß; bie 7 Gifenbahnen verzweigen fich ju 16, und 10 Avenues theilen fich innerhalb 9 englischer Meilen in 30; fie breiten fich facherartig aus und bilben lange Strafen, bie besonbere Municipalitäten ausmachen. Jene Orte bilben einen gusammenbangenben Rrang um bie gange Bai berum; Bofton allein bat etwa 150,000 Einwohner, mit benfelben jufammen aber gegen bas Doppelte. Die eigentliche Stabt auf bem Ropf ber Salbinfel ift gebrangt, jum Theil eng gebaut, mit frummen Strafen; bod bat fie einen febr fcon gelegenen Bart, ben Common (75 Acr.) am Beffenbe und ben Bublic Garben mit Brunnen, Baffine und Kontainen. Bill man bas Bolt von Bofton feben, vom ariftofratifchen Großhanbler bis jum irifden Rarrenmann, fo muß man bie Common besuchen, auf ber Sommers allabenblich Jung und Alt jufammenftromt, um ju promeniren und fich feben ju laffen. Die fehr lange Bafbington-Strafe, welche Rogbury mit Bofton verbindet, und beinabe bis an die Werfte im Sanbelsviertel reicht, ift auf bem fogenannten Red febr breit und mit iconen Baumen befett, aber nach Boftoner Art eng, frumm, bier ausgebehnter, bort gufammengebraugter, Buchele, Dorb: Amerita.

fleigt und fällt, bis fie fic enblich im Birrwarr ber untern Stabt verliert. Auch bie aubern Straffen find, obwohl eng, febr reinlich, überall mit Trottoirs verfeben. Der Bertebr auf benfelben ift febr lebhaft, gebt aber febr fill vor fich, obwohl hunberte von Omnibus in fteter Gefchaftigfeit finb. Das gefammte Bofton umfaft einen Raum von 16 Meilen Lange, 91/2 Reile burchichnittlicher Breite. Ein Biertel bavon besteht aus Wasser ober fteinigen, bes Ausbaues unfähigen Bugeln. Am weiteften von ber Borfe entfernt liegen bie Begirte Debbam, Newton, Baltham, Legington und Lynn, 9 Meilen. \*) Jene anbern Stäbte find meift febr weitläufig gebaut und ihre Bobnbaufer fteben mehrfach in Garten. — Rirchen gibt es in bem eigentlichen Bofton 101. Diefe find alle burch freie Bereinigung erbaut, meift in gothischem Styl, jum Theil mit gefliffentlicher Nachahmung alterthumlichen Aussehens; boch finbet man auch antifen Styl febr häufig, besgleichen einen gemischten. Das Material ift bei vielen Solg. Die Babl ber gemeinnützigen Anftalten und Gebaube ift febr groß. Dabin geboren 23 grofe Schulbäufer: icon 1850 gab es 178 Elementariculen. überall ift ber Unterricht unentgeltlich. Es bestehen 106 literarische und wohlthatige Bereine, bie ameritanifche Atabemie für Runfte und Biffenichaften, 1780 gegrundet, Die hiftorifche Gefellicaft für Maffacufette, feit 1794, bas Bofton-Athenäum mit Bibliothet und Mung-Cabinet, bas howard-Athenaum, ber naturwissenschaftliche Berein mit Museum, bas Lowell-Institut. 1836 von Lowell. ber ju Bombay in Oftinbien ftarb, mit 25,000 Doll, begabt, wo nach feiner Bestimmung von Ottober bis April öffentliche Bortrage über natürliche und geoffenbarte Religion, über Phyfit und Chemie und beren Anwendung auf Gewerbe, Geologie, Botanit unb anbere Zweige ber Raturwiffenschaften gehalten werben. 1850 erschienen in Bofton nicht weniger ale 36 Zeitungen, wobon 12 taglich, außerbem mehrere Reitschriften und Reviewe, ausammen 80 periobifche Blätter.

Die Flüsse Charles und Mystic vereinigen sich unweit ber Stadt; sie sind nur auf einer Kleinen Strecke schiffbar, bilben aber mit dem Reponset und Weymouth einen der schönften Häsen in der Welt. Er ist 75 Q.M. groß, selbst während der Ebbe für die größten Schisse tief genug, von Land umgeben, durch einen Molo gesichert, und saßt gegen 500 Schisse. Der Eingang ist so schmal, daß kaum zwei Schisse Raum genug haben, und von 3 Korts vertheidigt; an den Userstrecken reihen sich Wersten und Dock, eins an das andere. In Osidoston liegt der Werft, wo die Cunard-Dampfer anlegen, 1000 Huß lang. Täglich kommen in Boston an und gehen ab 240 Eisenbahnzüge mit durchschnittlich 10,500 Passagieren. Das abgeschätzte Bermögen der Stadt besief sich 1850 auf 266,646,844 Doll. Dazu kam noch öffentliches und corporirtes Eigenthum von mehr als 21 Mill. Zu diesem Bohlstand hat die Baumwollenindustrie wesentlich beigetragen, die nahezu 1/7 der Gesammtproduktion des Staats liesert, und nicht in den Händen einzelner Fabrikanten, sondern einer großen Auzahl von Altienvereinen sich bessinder. Sie ist bereits von der

<sup>&</sup>quot;) Cammtliche Feuergloden in Bofton find fo verbunden, bag fie mittelft Gleftro.Dag: netismus alle in bemfelben Augenblid gelautet werben tonnen.

Leberinbuftrie überflügelt worben; von gleichem Belang ift Schifffahrt unb Rischerei; feit 1841 landen bie Cunard-Dampfer; außerbem bat es eine gange Flotte von Dampfern für bie Ruftenverbindung. Für bie Bebeutung ber Fiicherei zeugt ber Umftanb, baß 1849 etwa 200,000 Barrels Ballfischtran unb Sbermaceti, 3/5 ber gesammten Kischerei ber Union, baneben 231.856 Barrels Matrelen, in Bofton (und ben übrigen Bafen bes Staats) eingebracht murben. Auch beim Stockfischfang ift bie Stadt betheiligt. Bon ber oben bemertten Gesammtbrobuftion ber Inbufirie, ju 91 Mill. Doll. angeschlagen, tommen 21 auf Bofton; bas Uebrige gelangt jum größten Theil hieber jum Bertauf und anr Berichiffung; auch bie Robstoffe geben meift über Bofton ein, beffen Sanbelsumidlag jabrlich auf volle 200 Mill. Doll. gefcatt wirb. Das von ber Stadt in Manufalturen angelegte Capital betraat 40. bas im Sanbel, in 26 febr foliben Banten und Berficherungsgefellschaften 50 Mill. Doll. Die Rheberei befaß 1850 fcon 313,192 Connen, wovon 270,710 auf bie See-, 42,483 auf Ruftenfahrer und Dambfer fielen. 1851 liefen 2838 Schiffe im Safen ein. 2848 aus; hiebei find 6334 antommenbe, 3181 abgebenbe Ruftenfahrzenge nicht gerechnet. Die Ginfuhr belief fich 1849 auf 24,117,175, bie Ausfuhr auf 8,843,974 Doll., in ben erften 6 Monaten von 1850 auf 16,829,500 unb 4,426,216 Doll. Der große Unterfcieb zwifden Gin- und Ausfuhr wird burch bie Frachtfahrt und bie Ruftenverschiffung von Gie, Granit, Marmor und Manufafturmaaren nach bem Guben ausgeglichen. Bon größtem Belang ift ber Eisbanbel, womit fich nicht weniger als 18 Compagnien beschäftigen. Die jährliche Ansfnbr beträgt minbeftens 60,000 Tonnen, ber Umfat über 4 Mill. Doll. Bortreffliches Eis liefert namentlich ber Fresh-pond bei Cambribge, ber fich burch ungemein flares Baffer anszeichnet. Dort find große Gismagagine angelegt worben, "Mammoutheishäufer". Das Sanptgebaube befteht aus 3 burch Luftraume getrennten Mauern, bat 5 Dader, ift 40 guf bod, 178 tief, 199 lang, halt über 3/4 Acr., 5 verschiebene Gewolbe, und tann 39,000 Tonnen Eis faffen; burch einfache, finnreiche Borrichtungen wird bie Barme abgehalten. Reben bemfelben befindet fich bas Mafchinenhaus, wo bie Gisblode, gleich groß, regelrecht geschnitten werben. Gine Gisfläche von 2 Arn. gibt etwa 2000 Tonnen. Die Arbeiter fcneiben, nachbem ber Schnee forgfältig weggelehrt worben, mit einem handpfluge Quabrate in bie Oberfläche, bie nachher ausgefägt ober mit verschiedenen Wertzeugen ausgehoben werben. 40 Arbeiter konnen mit Bulle von 12 Bferben taalich 400 Tonnen loseisen und ins Lagerbaus ichaffen. Bei beiterm , taltem und trodenem Wetter ift binnen 3 Bochen Alles vorüber b. b. eine Maffe von 200,000 Tonnen in ben Magaginen untergebracht. Aus bem Borgewolbe werben bie Gisblode burch Rrahnen gleich in bie Gifenbahntarren gehoben. Der Sanbel bamit geht nicht blos nach ben füblicher gelegeuen großen Stäbten ber Union, sonbern auch nach Beffinbien, Gubamerita, nach London und Liverpool, nach Oftinbien und China.

Das Leben in ber Stadt ift trot ber höchften Regsamteit äußerst monoton. Sonntags sieht man auf ben Straffen wenig mehr als Kirchgänger. Ein Theil geht zur Kirche, ein anderer kommt heraus, und zwar bann in langen Schaaren. Biel Andacht ist inbessen gerabe nicht auf ben Gesichtern zu bemer-

ten. Das Rirchengeben ift großentbeils nur Folge ber Gewohnheit und gemiffer Rudficten, und es foll febr viel Beuchelei in bem biefigen Rirchenwefen fteden. Bon Mufit, Theater, Tang, Schauausftellungen, Raffee- und fonftigen Bergnugungsbäufern teine Rebe. Der achte Pantee überichluge fic. wenn er von folden Dingen borte. Es ift natürlich Alles auch gefetzlich verboten. Gelbft Gifenbahnen und Omnibus feiern. Erft feit Rurgem burfen bie Aufternfeller Sonntag von Nachmittag 4 Uhr an offen fein. Das Ausschenten geiftiger Getrante, Bein und ftartes Bier eingeschloffen , ift zwar burch bas Temperanggefet verboten, boch betommt man beffen ungeachtet in allen öffentlichen Saufern jene Getrante, nur muß ber Birth barauf halten, bag Alles in geboriger Stille gefchiebt. 3m Gegentheil bellagen fich Nachbarn ober Difigunflige, und ber Birth manbert ins Gefängniß ober verliert feine Conceffion. So fieht bie Sache fo ziemlich einer großen Beuchelei gleich, burch welche wohl öffentlicher Larm verhatet, aber im Innern nichts gebeffert wirb. Gin folder Amang ift jugleich fur bie niebere Rlaffe infofern brudenb, ale er von ber Ariftofratie ausgebt, welche in ihren Saufern Alles in Rulle bat und fur bie Deffentlichfeit zu vornehm ift.

Charleston, eine Meile nörblich von Bofton, auf einer zwischen zwei Meinen Alugen (Charles und Muftic) liegenden Salbinfel, gleichfam einen Theil jener Stadt bilbenb, mit Staatsgefangniß, Irrenhaus, Schiffswerfte ber B. Staaten von 60 Acrn. im Umfang, einem 340 Ruf langen, 80 Ruf breiten und 30 Ruft tiefen trodenen Dod aus bebauenem Granit, Marinehospital, großem Baarenhaufe , Arfenal, Bulvermagazin, Sagemublen , Gerbereien, Seilereien und Bollfabriten, 12 Rirchen und 35,000 Einw. Etwas norblich erhebt fich bas Bunderhill-Monument, ju welchem Lafavette am 17. Juni 1825 ben Grunbstein leate. 1842 mar es vollenbet. Es besteht ans einem 221 Ruft boben Obelist ober vieredigen Thurm aus Granit, ber an ber Grunbflache 30 D.F. balt und inwendig mit einer Wenbeltreppe von 294 Stufen verfeben ift; von ber elliptifchen Rammer auf ber Spitze eröffnet fich eine prachtvolle Ausficht über hafen und Umgegenb. — Cambridge, 3 Ml. nörblich von Bofton, 1690 gegrunbet, mit Staatsarfenal, 16 Rirchen und 12,000 Ginm. Sit ber oben bemerkten Universität, bie Colleges und Fakultäten für Jurisprubeng, Mebigin und Theologie, eine Bibliothet von 85,000 Banben, ein ausgezeichnetes chemifces Laboratorium, anatomifches Mufeum und großen botanischen Garten befitt und burchschnittlich 250 Studirende gablt. In Cambridge murbe 1639 bie erfte Buchbruderei in Amerika von Stephan Day errichtet. — Lowell, 25 Ml. n.n.w. von Boston, an ber Münbung bes Concord in ben Merrimac, die wichtigfte Fabrifftadt in Neu-England, ober in ber Union, barum auch bas "Manchester" Amerika's genannt, wurde erft 1826 angelegt und zählt nunmehr über 23 Kirchen und 33,000 Einm. Die beiben Muffe und namentlich ber Bamtudet-Hall, von bem ein 60 Fuß weiter, 8 Fuß tiefer Lanal mit 30 Fuß Gefäll nach ber Stadt geht, ftellen biefer eine große Bafferfraft jur Berfugung, bie auch beim niebrigften Stanbe nicht unter 2000 Aubitfuß in ber Sefunde beträgt. Die erfte Baumwollenfabrit ber Stabt, die jest ein Bermogen von 20 Mill. Doll. repräsentirt, wurde 1822 gegründet, 1850 waren ihrer 50 worhanden, die von 12 Corporationen verwaltet wurden, mit einem Anlagetapital von 13,210,000 Doll.,

320,000 Spinbeln, 9885 Stublen, 8260 weiblichen, 3745 mannlichen Arbeitern; an Zeug wurden wöchentlich fabricirt 2,110,000 Parbs, Baumwollwaaren 653,000. Bolle 69,000 A verbraucht; wochentlicher Arbeitslohn für weibliche Arbeiten 2 Doll. für mannliche 4 Doll. 80 Ents. bezahlt. Die bauptfächlichften Rabriterzeugniffe finb: Bettlinnen, Flanell, Barchent, gebrudte Baumwollenzeuge, Shirtings, fogen. Negroclothe (Regertuche), Teppiche, Tuche, mafferbichte Beuge, Cafimir u. f. w. Außerbem liefert Lowell auch Babier , Dafdinen , Gug- und Tifchlerwaaren, Band und Bulver, und befitt Gage- und Mahlmublen , Drudereien, Karbereien, Bleichen, 3 Banten und 2 Sparbanten. Die Compagnien gablen ben Arbeitelobn monatlich aus, und zwar an verschiebenen Tagen; fie zeigen große Sorgfalt für bie phpfifche und moralifche Boblfahrt ber Arbeiter, und haben hiefur gemeinschaftliche Dagregeln ergriffen. Die Fabriten find außerft reinlich gehalten, bie Arbeiter feben fraftig und gefund aus: Rinber unter 16 Jahren werben nicht angestellt. Rur Erziehung und geiftige Unterweisung geichieht viel. Die Arbeiter haben ju ihrer gegenseitigen Ausbildung felbft eine Mechanic-Ball gebaut, ein recht bubiches Saus. Die Stabt bat eine Bibliothet von mehr als 10,000 Banben ihnen jur Berfügung gestellt; nach vollenbeter Arbeit werben für fie noch Borträge über Naturwiffenschaft und andere gemeinnütige Gegenftanbe gehalten. Die Arbeiterinnen, welche in ber Stabt feine Angebörigen baben, wohnen gleich ben Arbeitern in großartigen Roft- unb Logirhaufern ober unter bem Dache und ber Aufficht achtbarer Frauen. \*) Die Aftien ber Corporationen betragen nur 500 Dollars und find ju nicht geringem Theil im Befit von Arbeitern felbft. - Lynn, am Ocean und Sangusfluffe, nörblich unweit Bofton, mit 17,000 Einw., bie faft fammtlich mit ber Schuhfabritation beschäftigt find. Die Stabt lieferte 1850 an Frauen- und Rinberfouben und Stiefelden 4,571,400 Bagre im Berth von 3,421,000 Doll. Die Roften bes Rohmaterials betrugen 1,627,716 Doll.; Macherlohn 957,575. Das in ben 155 Schubfabriken angelegte Rapital wurde auf 1,053,630 Doll. geicatt: bas Arbeiterperfonal bestand aus 10,060 Individuen. — Salem, 14 Ml. n.w. von Bofton auf einer Lanbfpipe gelegen, nachft Bofton ber bebeutenbfte Geehafen bes Staats, mit 18 Kirchen und 20,000 Einw., bie lebhaften Handel, Schifffahrt und Fischerei, außerbem Schiffbau und Segeltuchmanufalturen haben. -Opringfield am Connecticut, mit bebeutenbem Flufhanbel, Baffenfabritation, Arfenal ber B. Staaten, 22,000 Einm. - Rorburn, 4 Ml. von Bofton, Sanbels- und Fabrilort, mit 18,500 Einw. - Lawrence am Merrimac, mit bebeutenber Baumwollenmanufattur, 18,500 Ginm. — Reu-Bedford, füblich von Bofton, mit ficherm und bequemem, aber fcmer juganglichem Safen, Ballfifchfang, Schiffbau und anbern bagu gehörigen Gewerben 16,500 Ginm. -Remburpport, eine ber bubicheften Stabte Reu-Englands, an ber Munbung bes Merrimac, mit ficherm, aber fcmer juganglichen hafen, Schifffahrt, Fifcherei, 9500 Einw. — Plymouth, subofilich von Bofton, an ber Rufte mit einem Seehafen, Stodffichfang, Schifffahrt, einigen Manufakturen unb 8000 Einw. 1620 wurde hier bie erste europäische Nieberlassung gegründet. — Rorthamp-

<sup>&</sup>quot;) In ber Botte:Fabrit maren 950 Mabden 54/, Sahr lang beschäftigt; es fam nur eine einzige unebeliche Geburt vor, und bie Mutter mar eine Stlanberin.

ton am Connecticut, burch einen Kanal mit Newhaven verbunden, Leber- und Bapierfabriten , 4500 Einm. In ber Nabe bie befuchte Raltwafferbeilanftalt Rlorence eines beutiden Argtes. - Beverly, norblich von Salem, mit bem es burch eine 1500 Ruft lange Brude verbunben ift, mit Sanbel, Fifcherei, Fabriten, 5300 Ginm. - Danvers Rabritort mit 7000 Ginm. - Fall River mit gutem hafen an ber Munbung bes gleichnamigen Fluffes in ben Taunton, bei beffen Ausgang in bie Mount-Dope-Bai, mit Fischerei, bebeutenber Gifenund Baumwollenfabritation, 11,800 Einw. Der Fall River hat auf eine Strede von 80 Ruthen 140 guß Gefall, und gewährt somit eine ungebeure Wafferfraft. - Saverbill am Merrimac, gegenüber von Brabford, mit bem es burd eine 800 Ruft lange Brude verbunben ift, mit einigen Buchbrudereien, verschiedenen Fabrifen und Mühlen und 6000 Einw. Der Muß tragt bis bieber noch Rabrzenge von 100 Tonnen Laft. - Marblebeab mit Safen, bebeutenber Fifcherei und 8000 Einm. - Rantudet auf ber gleichnamigen fanbigen, halbmonbförmigen, 30 Ml. fübofilich von ber Rufte entfernten Infel, von ber nur ein fleiner Theil bes Bobens anbaufabig ift, mit gutem Safen unb 10,000 Einm. Es wird von bier ber Ballfifchfang in großartiger Beife betrieben. 1846 befanden fich bier 24 Thraufiebereien und Spermacetiterzen-Kabrifen, die 1,022,019 Gallonen Thran im Werthe von 1,279,820 Doll., 858,580 Pfb. Rergen im Werthe 214,645 Doll. lieferten. Dabei war ein Rapital von 1,580,417 Doll. angelegt. - Borcefter im Innern 70 Ml. fubl. von Bofton, am Bladftone, burch einen Ranal mit Provibence verbunden und von mehrfachen Eisenbahnlinien burchtreuzt, unterbalt einen täglichen Berkehr mit New-Port, hat barum große Bebeutung fur ben Binnenbanbel, betrachtlichen Fabritfleiß, ein Staatsirrenhaus, tatholifdes College und 17,500 Ginm. - Ritfdburg, mit bebeutenben Granitbruchen, 5000 Ginm. - Rabant, Seebabeort. - Zaunton, am gleichnamigen Fluffe mit Gifenwerten, Manufatturen, 12,000 Ginm. -Lerington, 12 Ml. nordweftlich von Boston, wo am 19. Abril 1775 bas erfte Blut im Unabhängigfeitefriege floß, mit einem Dentmal ber Gefallenen. -Pittsfield, 150 Ml. von Boston, am Housatonic, ber bier bebeutenbe Bafferfraft entwidelt, mit mehreren Mühlwerfen und Manufakuren und bem Berkbire-Medical-Institute. - Poptington, 7 Ml. von Boston, mit neuerer Zeit bejuchtem Sauerbrunnen.

## 5. Rhobe=Joland. 1360 D.M.\*) 147,500 Einw.

Der kleinste Staat ber Union, ber seine erste Ansiedlung 1636 ershielt, bildet an seiner Küste einen tiesen, 130 Meilen umfassenden Einsschnitt, die Narraganset-Bai, mit mehreren kleineren und größeren Inseln und guten Landungsplägen. Diese Bai ist 30 Meilen lang, 15 breit, und vertheilt sich nach Norden in drei Arme, nämlich die nordöstliche, Mount-Hope-Bai, die nordwestliche, Greenwich-Bai, und die nördliche,

<sup>&</sup>quot;) 64 beutfche Q.M.

Brovibence-Bai. In ihr liegen bie Infel Rhobe-Island, ihrer Fruchtbarteit und bes gesunden Klima's wegen auch "Amerita's Sben" ge= nannt; 3 Meilen westlich von berselben Canonicut=Island, gegen' Nor= ben Brubence-Island; Blod-Island, 10 Meilen lang und 4 breit, icon gegen die offene See zu. Das Land umfakt 870,400 Acres, wovon bereits 337,670 Acres angebaut find, ist meist eben, nur im Norben und Westen hügelig, und flacht sich nach bem Meer zu ab; bort ift ber Bo= ben mager, jedoch in ben füblichen Theilen und auf ben Inseln sehr fruchtbar. Er eignet fich mehr für Biehzucht als zum Getreibebau, und bietet ausgezeichnetes Beibeland bar. Granit bilbet überall bie Unterlage; auferbem findet man Roble, Ralt, Marmor und Gifen. Bamtudet, Providence, Bamturet und Pawcatud find fur bie Schifffahrt von feiner Bebeutung, boch zur Anlegung von Mühlen und zur Betreibung von Fabritanlagen äußerst nutbar. — Das Klima ift ge= fund und besonders auf den Inseln milber, als in irgend einem andern Staate Neu-Englands; burch die Seeluft wird die Sommerhitze wie Winterfalte fehr gemäßigt. Auf bem Festland, mehr landeinwarts, ift bas Klima wie in Maffachusetts. Von Früchten wird Mais, Roggen, Gerste, Hafer, und in einigen Theilen auch Weizen gebaut, boch nicht über bas Bedürfnig ber Bevölkerung. Obst und Rüchengewächse gebeihen vortrefflich. Rindvieh- und Schafzucht ift ausgezeichnet und liefert treffliche Butter (1,066,625 Bfb.) und Rafe (296,748 Bfb.); 1850 zühlte Rhobe-Island 5385 Farmen, die einen Werth von mehr als 17 Millionen Doll. hatten. In Bezug auf Industrie und Kunstfleiß fieht es auf einer boben Stufe ber Ausbildung und hat im Berhaltniß zu feiner Größe bie meisten Fabriken und Manufakturen; man gablte 1850 nicht weniger als 1144 größere und fleinere Ctabliffements, barunter 158 Baumwollenmanufakturen mit einem Betriebscapital von 6,675,000 Doll. und einer Gesammtproduction von 6,447,120 Doll., 45 Wollenmanufakturen mit einem Betriebscapital von 1,013,000 Doll. und einer Gefammtproduction von 2,381,825 Doll.; sie liefern weiße und gebrudte Baumwollenstoffe, Twiste. Flanelle und grobe Wollentuche: 20 Gisengießereien, 1 Stabeisenfabrit, 10 Gerbereien, 16 Buchbruckereien; außerbem fabricirt man Segeltuch, Sute, Papier, Branntwein, Rhum, Ballrath= und Talglich= ter u. f. w. Handel und Schifffahrt, fo wie Fischerei sind gleichfalls fehr beträchtlich. Die Ausfuhr besteht hauptfächlich in Bauholz, Leinfamen, Pferben, Rindvieh, gepodeltem Rind= und Schweinefleisch, Fischen, Febervieh, Zwiebeln, Butter, Rafe, Rhum und Baumwollen-, Wollen= und Gisenwaaren. Der auswärtige Handel beschäftigt eine Rhe= berei von etwa 50,000 Tonnen jährlich, und ber überseeische Export belief fich 1850 auf 235,777, ber Import auf 310,630 Doll. Banken gab

es 69 mit einem Grundcapital von nahezu 13 Millionen Doll. Zu Anfang des Jahres 1852 besaß Rhode-Island 50 Meilen Eisenbahnen, 132 Meilen waren außerdem im Bau begriffen. Der zum Theil im Staat liegende Blacktone-Kanal führt von Providence nach Worcester; eine Eisenbahn nach Boston, eine andere in Berbindung mit einer Dampfschiffschröslinie nach New-York. — Die Staatseinnahmen beliefen sich 1850 auf 161,648, die Ausgaden auf 161,412 Doll.; Schulden sind keine vorhanden. Der Sitz der Regierung ist adwechselnd in Providence und Newport. Im Unterrichtswesen steht Rhode-Island hinter dem übrigen Neu-England etwas zurück; doch ist in neuerer Zeit hierin viel gegeschehen. Man zählt gegenwärtig 50—60 Mittel- und 4—500 Bolksschulen, die von 22,500 Schülern besucht werden. Eine Universität ist in Providence. Die Gesammtausgabe für Schulen beträgt 86,560 Doll., der Schulsond 51.300 Doll.

Die vornehmsten Stäbte find: Providence an der nördlichen Spite ber Narraganset-Bai, 35 Meilen vom Meere, ju beiben Seiten bes Provibence-Muffes, mit Staatsbaus, 25 Rirchen unb 43,000 Ginm., Die fich burch Unternehmungegeift in Gewerben und Sanbel auszeichnen. Die Stadt befitt außerbem 26 Banten, eine große Artabe mit Baarenlagern und Geschäfteraumen, bie Gebäube ber Brown-Universität, die 10 Brofessoren und 120 Stubenten gablt und mit einer Bibliothet von 31,000 Banben und einem bebeutenben phyficalischen Apparat ausgestattet ift, bas 1850 errichtete literarische Institut Providence Athenaeum mit einer Bibliothet von 12,600 Banben, bas Alumneum ber Quafer, in bem bie iabrlichen Berfammlungen biefer Sette in Neu-England gebalten werben, ein ichones Theater, Irrenanstalt, eine 1850 gegrunbete Befferungsanstalt für Rinber, ein Staats- und Graficaftsgefängniß; ansehnliche Baumwollen-, Bollen-, Gifen-, Rupfer- und Binnfabriten und Majdinenwertftatten. Branntweinbrennereien und Buderraffinerien. Die Rheberei gablt 10,226 Tonnen See-, 7492 Tonnen Ruftenschiffe. Der Exporthanbel ber Stabt ift nicht unbeträchtlich und geht nicht nur nach Bestindien, fonbern felbst bis nach China. Dampfichiffe und Gifenbahnen forbern ben Bertehr mit bem Innern und ben Nachbarftaaten. — Briftol am Warren-Aluf mit 4600 Ginm. Remport am füblichen Enbe ber Infel Rhobe-Jeland in lieblicher Gegenb, mit vortrefflichem, gut befestigtem Safen, bebeutenben Fischereien, \*) Wollen- unb Baumwollenfabriten, Gerbereien und 9400 Ginm. Remport ift jugleich einer ber belebteften, befonders von New-Port und Bofton aus vielbesuchten Seebabeorte ber Bereinigten Staaten. - Pamtudet am gleichnamigen Fluß, betriebsame Fabritstadt mit 7000 Einw. — Pawturet besgleichen mit 3000 Einw. - Smithfield mit 1100 Ginw. - Tiverton, 4700 Ginw. - Boonfodet-Falls, 4000 Einm. - Barwid, 6700 Ginm. - Caft-Greenwich mit Seminar ber Methobiften, 3000 Ginm. - Ringfton, 5000 Ginm.

<sup>&</sup>quot;) Auf bem hiefigen Gifdmartt werben 60 verfcbiebene Arten von Sifden jum Bertauf gebracht.

## 6. Connecticut, 4674 D.M. 370,800 Ginm,

trägt seinen indignischen Namen von dem Fluß Connecticut, dem "langen Fluß" ober "ber Schlange bes Oftens", wie er auch genannt wurde, und erhielt seine erste Ansiedlung 1635 durch Hollander, bernach Engländer, die fich zu hartford niederließen. Der Staat grenzt im Guben mit etwa 100 Meilen an Long-Island-Sund und besitzt zahlreiche Baien und Buchten, welche aute Safen bilben. Die Rufte ift flach, an vielen Buntten fandig, steinigt und unfruchtbar; die Blue-hills und Mount-Tom-Range burchziehen bas Innere zwischen bem Connecticut und Houfatonic von Norden nach Guben und erheben fich bis ju 1000 fuß Bobe. Der hügelige Boben ist im Durchschnitt ziemlich fruchtbar und vortrefflich angebaut, eignet fich jedoch mehr jur Biehzucht, als jum Getreibebau. Uebrigens find auch die Berghöben alle culturfähig, bas Thal bes Connecticut zeichnet sich burch Fruchtbarkeit befonders aus. — Die wichtigften Fluffe außer bem Connecticut, ber ben Staat von Norben nach Suben burchströmt und zwischen Sapbroof und Lyme in ben Sund sich ergiefit, und dem Housatonic, der, bis Derby für kleinere Schiffe fahrbar, zwischen Milford und Stratford mundet, sind die Themse, welche bis Norwich aufwärts schiffbar, bei Neu-London ihren Ausfluß bat, und der Farmington und Naugatat, welche Wasserkraft für viele Fabritanlagen liefern. — Das Klima, im Allgemeinen gefund, hat viel Aehn-Lichkeit mit dem von Maffachusetts; die Winter mit schneidenden Nordwinden dauern bis jum März, und im Sommer ift die hite außerorbentlich; zuweilen aber treten talte Rachte ein, Die den Felbgewächsen nachtheilig find. Der Mineralreichthum bes Landes ist nicht unbedeutenb: Gifen, von ausgezeichneter Bute in ben Graffchaften Rent und Salisbury, Blei, Kupfer, Zink, Wismuth u. f. w. werben in Menge gefunden; Marmor (Verde-antico) bricht besonders bei Milford. Aderbau und Thier-, befonders Rindvich- und Pferdezucht, werden gleich schwunghaft betrieben; Butter, von der 6,620,579, Rafe, von dem 4,512,019 Pfd. erzeugt werden, tommen zur Ausfuhr. Der Getreibeertrag, Mais, Roggen, in einigen Theilen Beigen, Gerfte, Safer, Buchweizen, Rartoffeln, Erbsen, Bohnen u. f. w., reicht beinahe für ben inländischen Berbrauch aus; ber Tabak wird theurer bezahlt, als die besten Sorten der füblichen und westlichen Staaten. Wollen-, Baumwollen- und Gifenfabriken find in ziemlicher Menge vorhanden. 1849 hatte ber Staat 128 Baumwollenfabriten mit einem Betriebscapital von 4,219,100 Doll. und einer Gesammtproduktion von 4,257,520 Doll.; 149 Wollenfabriken mit einem Betriehscapital von 3,753,950 Doll. und einer Gesammtproduktion von Polligaußerbem gegen 40 anbere Fabriten, bie Nähfeibe,

feibene Frangen, Gummifdube, Rabeln, Meffing, Mefferschmiebwaaren. Bulver, Bapier u. f. w. lieferten. Connecticut ift berühmt wegen ber Menge kleiner Baaren, befonders Uhren (Pantee Clods, den Schwarzwalber-Uhren nachgebilbet), Schuhe und Stiefel, Bute, Mugen, Muffe, Sattel, Roffer u. f. w., die hier angefertigt werben und nach allen Theilen ber Bereinigten Staaten geben. Ueberhaupt ift ber Nantee in und aus Connecticut fleifig, mafig, unterrichtet und wirft fich mit ausgezeichnetem Erfolg auf alle Zweige ber Bewerbsthätigkeit. Der Werth ber Ausfuhr belief fich 1849 auf 241,930 Doll., ber Ginfuhr auf 372,390 Doll. Den innern Berkehr fördern hauptfächlich ber Enfield-Canal, ber 51/2 Meilen weit die Fälle des Connecticut umgeht, und der Farmington= Canal, ber von New-Haven 56 Meilen bis zur Nordgrenze bes Staats fich erftredt, fo wie 550 Meilen Gifenbahnen, bie nach ben verichiebenften Richtungen führen, mabrent weitere 360 Meilen 1852 im Bau begriffen maren. Die Finangen geboren zu ben geregeltsten in ber Union. Die Staatsausgaben beliefen fich 1849/50 auf 118,400 Doll., Die Einnahmen auf 112,350 Doll. Das Schulwesen ift auf einen treff= lichen Fuß eingerichtet; außer 3 Sochschulen, bem Pale-College in New-Saben, einer ber beften Anftalten biefer Art in ber Union, Washington-College ber Epissopalen in Hartford und Beslehan University in Middletown, gibt es 136 Atabemien, 1700 Diftrictschulen, die von mehr als 92,000 Kindern besucht werben. Der Schulfond belief sich 1849 auf 2,076,600 Doll., ber Zinsenbetrag 1850 auf 137,450 Doll. Das Taubstummen-Institut zu Hartford ift bas alteste und vorzüglichste biefer Art in Nord-Amerika. - Die Einwohner von Connecticut zeich= neten fich von jeber burch ftreng puritanischen Beift aus und bier galten einst die berüchtigten "Blauen Gefete", wornach es verboten war, an Sonntagen, außer nach ber Rirche, auszugeben, ju tochen, fich zu rafiren u. f. w. Jest ift es bamit neuerer Zeit etwas beffer geworben; boch stehen noch immer Bigotterie, Intolerang und altfräntisches Wesen ber Einwanderung entgegen, und eben baraus erklärt fich auch, baf bie Bevölkerung im Bergleich mit anberen Staaten nur wenig im Steigen ift.

Die vornehmsten Stäbte find: **Rew-Javen**, hauptstabt im hintergrund einer Bucht bes Long-Island-Sundes, von sanst ansteigenden higeln umgeben, mit Staatshaus, theologischem Seminar, Universität, 20 Kirchen, 20,000 Einw. Der hafen ist sicher aber seicht; die Stadt selbst gewährt mit ihren zum Theil von Gärten umgebenen stattlichen und im Geschmad von Billen erbauten häusern einen sehr hübschen Anblid. Sie betreibt bebeutenden See- und Küstenhandel; die Manusakuren sind beträchtlich und zahlreich und liesern hauptsächlich Bollen-, Eisenwaaren, Leber, Maschinen und Bagen. Das obenbemerkte Pale-College steht in gleichem Ruse mit dem harvard-College im Staate Massachietts und repräsentirt, was in Nord-Amerika sonst nicht der Fall ist, alle vier Facultäten.

Bermöge seiner reichen Dotationen befitt es eine werthvolle Bibliothek (51.000 Banbe), demifdes Laboratorium, reiches Mineralien-Cabinet u. f. m., und gablt in ber Regel gegen 600 Studirende. - Bridgeport, an einem Arm bes Long-Island-Sunbes, mit Ruftenbanbel, Wagenfabrifen und Sattlerwerfftatten, 7560 Einw. - Sartford, am Connecticut, 50 Meilen oberhalb beffen Munbung, mit Staatshaus, College, Normalicule für Ausbilbung von Lehrern, Taub. ftummen-Inftitut, Irrenanftalt, Staatsarfenal. 13 Rirden, 18.000 Einm. Die Stadt blubt burch Sandel und Gewerbfleiß jahrlich mehr auf, fieht burch Dampfboote mit New-Port, burch Gifenbahnen mit Bofton u. f. w. in Berbinbung. hier befindet fich auch bie fogen. Charter-Oak, Freibriefs-Giche, 24 Fuß im Umfang baltenb, in ber eine Zeit lang ber von Carl II. 1665 erlangte Freibrief vor gewaltsamer Entführung geborgen wurde. - Danburn, 5000 Ginw. - Kairfield am Sund, 4000 Einw. - New-London oberhalb ber Mündung ber Themse, mit 9000 Einw. Der hafen ift ber beste im Staat und gur Aufnahme ber größten Schiffe geeignet. Die Stabt liefert Majdinen, Mefferfomieb., Silber., Rurzwaaren, Leber u. f. w., bat betrachtlichen Ballfifcfang, See- und Ruftenhandel und fteht burch Dampfboote mit New-Dort in Berbinbung. Der Gebalt ihrer Schiffe beträgt 41,000 Tonnen. 1781 verbrannten bie Englander einen Theil ber Stadt; bas Anbenten baran erhalt eine 125 Fuß bobe Granitfaule. - Rormich an ber Mündung bes Schetudet und Dantit in bie Themfe, mit nicht unbebeutenbem Sanbel, einiger Baumwollen-, Rurgwaaren und Bapierfabritation und 6000 Einw. Die Stadt ift burch Dampffciffe und Gifenbabnen mit New-Port, Bofton u. f. w. verbunden. In ber Nabe find ansehnliche Muhl- und Gifenwerte und ber Pantit bilbet einige wildromantische Falle. Bon einem boben fie überragenben Felfen murben ber Sage nach bie Mobicanfrieger von ben fie verfolgenben Narragansets in ben Abgrund getrieben. Fruber mar jebenfalls bier eine Nieberlaffung von ihnen und noch jett zeigt man bie Graber ihrer Sauptlinge. - Midbletown am Connecticut mit methobiftischem College, Manufatturen, Schifffahrt und 7200 Ginm. - Stafford, 24 Meilen norböftlich von Bartforb, mit fraftigen Stahlquellen. - Stonington auf einem Felsenvorsprung am Sund, mit gutem Safen, Schifffahrt, Dampfboot-Berbinbung mit Rem-Port und 1400 Ginm. - Thomfonville am Connecticut, mit ben bebeutenbsten Teppichfabriten ber Bereinigten Staaten, bie jährlich über 10 Millionen Pfb. Bolle und 10,000 Bfb. Flachs verbrauchen.

## II. Die mittleren Staaten.

## 7. Rew-Yort, 46,000 Q.M. \*) 3,100,000 Einw.,

erhielt seine ersten Ansiedler an Hollandern, die sich 1614 auf der Insel Manhattan niederließen. 1664 wurde das Land von den Engländern unter Richard Nicholls für den Herzog von Port in Besitz genommen und denselben 1667 durch den Frieden von Breda abgetreten. Die Be-

c) 2170 beutiche Q.M.

wohner von New-Pork nahmen sehr thätigen Antheil am französischen und Befreiungskriege; New-Pork kam 1776 durch Eroberung wieder in ben Besitz ber Engländer und blieb bis zum Frieden 1783 in ihrer Gewalt.

Der Empire State, wie New-Nort in ber Union felbst genannt wird, bat bei feinem großen Umfang auch febr verschiedene Bobengeftal= tung. Das Land ift im öftlichen Theil bergig, im westlichen bagegen, mit Ausnahme bes Subens nach Bennsplvanien bin, mo ber Boben fich wieder in kleineren Söhenreihen erhebt, eben, und war in früheren Zeiten ohne 3meifel von Waffer bebedt. Ihr Hauptrelief erhält die Oberfläche burch zwei Bergzüge, welche ben öftlichen Theil bes Staats burchziehen und als Fortsetzung ber Allegbanys anzusehen sind. Der eine berselben, aus Rem-Jersey fommend, burchfreugt bei Best-Boint ben Subson, bilbet bie fogenannten Sochlande (High-lands) in Orange und Duchek-County, nur 50 Meilen vom Meer entfernt und bis ju 1550 Fuß aufsteigend, und trennt nördlich die in ben Subson sich ergiefenden Bemaffer von benen bee Long-Jeland-Sundes. Die High-lands icheinen in früheren Zeiten bem Subson einen Damm entgegengesetzt und baburch bas ganze gegenwärtige Thal bes oberen Fluffes in einen großen See umgewandelt zu haben. Der andere tommt von Bennfplvanien und bilbet bie Catstill-Gebirge, burchtreuzt nördlich ben Mohamt und bilbet im nordöstlichen Theil bes Staats, bem Champlain-See gegenüber, einige Berggipfel, die Abirondack-Gebirge genannt. Die hochste Spite ber Catefill-Berge ift Round-Top (3800 Fuß); Die höchsten Gipfel westlich bom Late Champlain in Effer-County find ber Whiteface (5000 Kuft) und Mount-March (5460 Fuß), und zwischen biefen beiben Bergzigen formirt das ebengenannte Thal des Champlain-See's und des Hubsonfluffes eine mertwürdige Querfpalte, Die tieffte Depreffion im Spftem ber Alleghangs. Die Söhen find meistens gut bewaldet und bestehen zum Theil aus Urgebirgen, worin Granit, Gneiß, Thon- und Glimmerschiefer vorherrichen, langs bes Mohawks und Ontario-Sees aber findet man Sügel von fecundarer Bilbung und angeschwemmte Erdlager, bie an einigen Stellen aus fettem, an anderen aus fandigem Boben bestehen. Das Terrain von Long-Island ist an seiner westlichen Seite von ben Gewäffern bes Subson, an feiner öftlichen von ben Abspülungen bes Meeres gebildet worden. Obgleich New-Port - bie beiben Infeln: Staten-Island, fubwestlich vom Safen ber Sauptstadt, 18 Meilen lang, 8 Meilen breit, und Long-Joland, mit ber gegenüberliegenben Rufte von Connecticut ben Long-Joland-Sund bilbend, von Beften nach Often 120 Meilen lang, burchschnittlich ungefähr 15 Meilen breit, abgerechnet — teine Meerestüfte bat, so besitzt es boch sowohl im Innern, als an ben Grenzen einen großen Reichthum von Geen und Fluffen,

Die seinem Handel so wesentlichen Borschub geleistet baben und mehr als bie Balfte feiner Grenzen formiren. Go ber Champlain-See, 115 Deilen lang, mit bem Georg-See, bessen subwestlichem Anhang, 35 Meilen lang, 2 breit, in Norbost; ber St. Lorengfluß und ber Erie= und Ontario-See in West und Nordwest. Im Innern des Staates liegen ber Oneiba=See, 22 Meilen lang, 31/2 breit, ber Steneateles. 15 Meilen lang und 1-11/2 breit, ber Dwasco, 20 Meilen lang, 1 bis 2 breit, ber Capuga, 38 Meilen lang, 1-4 breit, ber Geneca, 35 Meilen lang, 2-4 breit, ber Crooteb=Late, 18 Meilen lang, 1-11/2 breit, ber Canandaigua, 14 Meilen lang, 1 breit. Alle biefe Seen, die fich mehr ober minder burch fcone Umgebungen auszeichnen, haben eine Communication mit bem Erie-Canal. gebort ber Chatauque=See, 18 Meilen lang, 1-3 breit, in ber westlichen Ede bes Staats bem Stromgebiet bes Missispi an. indem er in den Alleghany abläuft. Die bedeutenoften Fluffe find: ber Subson, 324 Meilen lang. Er entspringt in zwei Armen in ben Bezirken hamilton und Effer, zwischen bem Ontario- und Champlain-See und nimmt füblichen Lauf. Bei feinem Durchbruch in ben Bergen von Rittating in ben High-lands flieft er in einem 1800 Fuß breiten, von fast fentrechten Bergmänden eingeschloffenen Ranale, bildet sofort ben fünf Meilen breiten Tappan-See, fließt burch eine 25 Meilen lange und 50 Fuß hohe Felfenmauer hindurch und theilt sich am obern Ende ber Insel Manhattan in zwei Arme, von benen ber eine Oft-, ber andere Nordfluß (East- und North-river) genannt wird. Diefer umgieht bie Infel im Norben und Westen, jener geht öftlich herab, vergrößert burch Die Flutben ber Meerenge von Long-Island. New-Pork gegenüber ift er 2400 Fuß breit und bei feiner Einmundung in ben Long-Island-Sund befindet fich bas fogenannte Sollenthor (Hellgate), eine reifenbe, burch bervorragende Felsenmaffen gebildete Stromschnelle, welche ber Schifffahrt sehr gefährlich ist. Unterhalb New-Pork vereinigen sich beide Fluffe wieber und bilben bann bie Bai gleichen Namens. Die Fluth fteigt im hubson bis nach Albany, 160 Meilen von feiner Mündung aufwärts, bis wohin er Fahrzeuge von 80 Tonnen trägt. Die ausgebehnte Berbinbung, bie biefer Strom nach bem Innern gewährt, hat zu bem schnellen Emportommen bes Staats hauptfächlich beigetragen. -Der Mohawt, 135 Meilen lang, weniger wichtig für Die Schifffahrt, als burch fein ftartes Gefälle für die Fabritthätigkeit, geht oberhalb Trop in ben hubson und bilbet zwei Meilen vor feiner Mündung Die Cahoesfälle, 70 fuß tief, 900 fuß breit. Der Geneffee, 125 Meilen lang, hat bei Rochester brei Falle von 90, 20 und 105 Fuß und munbet, gleich bem Demego, bem Abflug bes Oneida-Sees und bem 120 Meiihrer Kostenabschätzung allein einen Werth von mehr als 35 Millionen Dollars, so daß der Staatshaushalt gut berathen ist. — Schul= und Bildungsanstalten sind in Menge vorhanden; man zählt 19 Universitäten, Colleges, darunter 6 theologische, 1 juridisches und 4 medicinische, gegen 60 höhere Bildungsanstalten sür Mädchen, 200 Atademien, etwa 600 Mittelschulen und 14,000 Elementarschulen; außerdem 1600 Privatschulen sür Knaden; 730,000 Kinder besuchten die öffentlichen Schulen. Die Zahl der öffentlichen Bibliothesen beträgt über 200, die der Schulsbibliothesen über 8000; der Staatsschulsonds 62/3 Millionen Dollars, die vom Privateigenthum, das sich zu 728 Millionen Dollars berechnet, erhodene Freischulensseuer 800,000 Dollars.

Die vornehmften Stabte finb: Rem-Mort, bie Metropole von Rorb-Amerita, nachft London ber größte Banbelsplat ber Erbe, mit 600,000 Ginm., liegt auf ber Subspite ber 14-15 Meilen langen, 1/2-2 Meilen breiten, auf beiben Seiten bom Subson eingeschloffenen Infel Manhattan, eine Seeftabt und boch burch eine Gruppe vorliegenber Infeln vor bem fturmifchen Ocean gesichert, an einer Bai, welche theils von ber Rem-Berfen-Rufte im Besten, theils von Staten-Jeland, bas fich in Form eines unregelmäßig ausgezachten Dreiede barftellt, und bem weftlichen Enbe von bem lang geftredten Long-Island gebilbet wirb. Nach Guboften, zwifden beiben letteren liegt 8 Meilen von ber Stabt, ungefahr 4800 fuß breit, bas Seethor ber Rhebe von Rem-Dort, bie Narrows. \*) Die Lower bay ober ber Augenhafen reicht von ben Narrows bis Sanby Boot, einer vorspringenben, mit einem Leuchtthurm verfebenen Land. zunge in New-Jerseb, etwa 18 Meilen von ber Stabt, und öffnet sich in Korm eines Dreieds mit ihrer öftlichen Seite breit nach bem Atlantischen Ocean. Fahren wir burch bie Narrows nach bem innern hafen, um ben Nachts bie Flammen mehrerer Leuchtthurme fpielen, fo zeigt fich zur Linken auf Staten-Island bie Quarantane, New-Brighton, beffen Baufer auf ben Terraffen eines grünen Hügels erbaut find, und von Kanonen strotend das Fort Richmond; gur Rechten erhebt fich aus bem Baffer, auf Felfen gegrundet, mit brei Reiben von Feuerschlunden gespickt, ein röthlichbrauner vierediger Thurm, Fort Lafabette, und babinter ftebt, mit einer fattlichen Raferne, ein brittes, Samilton benannt. Bon hier an zieht fich, währenb anziehenbe Lanbschaftsbilber wie in einem Zauberspiegel tommen und verschwinden, bas bugelige Beftufer Long-Islands, auf bem unsere Blide haften, beinabe ohne Unterbrechung angebaut und mit Baufern befett, bis beran ju bem Greenwood-Cemetery (Friebhof), unter welchem bas Gestabe zu einer Bucht einmunbet, bie mit einer stumpfen Landzunge endigt, auf ber binnen wenigen Jahren bas ichmude Stäbtchen Gubweft-Brootlyn mit feinen Atlantic-Dods erwachsen ift. Diesem gegenüber tauden aus ber Bai, bie fich bier erweitert, Governors., Beblows. und Ellis. Island empor. Erfteres ift nur 3200 fuß von ber Battery, bem fublichften

<sup>&</sup>quot;) Doch ift New Dorf auch vom Long, Islands Sunte ber und burch bie Raritan:Bab zwiichen Staten: Jeland und bem Festlande jugangig. Dert befindet fic auf Throgs: Red Fort Schubler.

Bunfte ber Stadt entfernt, und burch ben 1800 Ruft breiten Buttermilf-Channel (Caft-River) von Brootlyn getrennt. Auf ber Infel liegt Fort Columbus in ber Mitte, im Norben Billiams Cafile, ein runber Thurm von 600 Ruft Umfang und 60 Ruf Sohe. Auch am Buttermild. Channel ift eine Batterie wie auf ben beiben anbern Infeln. Mitten burch ein faft finnevermirrenbes Gewimmel von Gonbeln , Booten , Fabren , Fluf - und Seefdiffen , Schlepp. bampfern und Oceansteamern in bem 25 Dl. im Umfang haltenben Safen binburch bringenb, rubt unfer Auge enblich auf ben unabsehbaren ziegelfarbenen Baufermaffen ber Empire-City, welche bie Subhalfte ber Manhattan-Infel als Rem - Port, bas öftliche Ufer bes Caft-River, ber fie rechts burchfcneibet, als Broodlyn und Billiamsburg, enblich bas weftliche Geftabe bes Subfon. ber fich auf ihrer Linken bem Meere zumalzt, ale Jerfen-City bebeden. Dem-Port felbft nimmt bis jett nur etwa 12 O.M. ber Infel ein, verliert fich norb. warts nur in einzelnen Gruppen von Gebauben; noch weiter finbet fich blos hin und wieber ein Lanbfit auf ben Bugeln, ju benen ber Boben fich bier gelegentlich erhebt, und im Often treten biefe Borpoften ber Stadt zu ben Dertden Portoille und Barlem, wo ber gleichnamige Flug, eigentlich nur ein Theil bes Subsonwaffers, bas lettere mit bem Gaft-River verbinbet, im Rord-Beffen zu ben Dörfern Bloomingbale, Manhattanville und Carmaneville jufammen. Wenn einft New-Port bas gange Giland erobert hat, \*) wird es einen Flachenraum von 22 Q.M. (ober 14-15,000 Acr.) einnehmen und eine Ruftenftrede von 26 Ml. baben, auf welcher jeber einzelne Buntt auch fur bie größten Schiffe juganglich, mabrent jest icon ber bebaute Theil mehr als 7 Ml. Uferraum einnimmt und zu beiben Seiten von einem bichten Walb von Daften umgurtet ift. Die Stabt felbft muß icon nach bem oberflächlichen Anblid in eine Altund Reuftabt gerlegt werben. Jene, bie Gubhalfte im Often bis Granbftreet, im Beften bis jur 13. Strafe begreifent, beftebt jum größern Theile aus verbaltnifmäßig fomalen, regellos nach verschiebenen Richtungen laufenben, baufig unebenen Bauferzeilen, biefe bingegen ericeint allenthalben und bis binauf in ibre fernften Ausläufer nach Cirtel und Richtmaß ausgelegt und nimmt fic fo in ihrer Gefammtheit fast wie ein ungeheures Tafelwert aus. Gerablinige Straffen, 8-10 Bagengeleife breit, ichiefen ftrablenformig von Guben nach Rorben und werben von etwas fdmaleren, aber ebenfo geraben in gleichen 3wifchenraumen winkelrecht burchfreugt. Erftere, beren es jett 15 gibt, beißen Avenues und werben mit ber Beit bis jum Rorbrand von Manhattan führen. Lettere find burch Bablen bestimmt und bermalen bis gur 35ften mit Baufern befett, mabrent ber Stabtplan ihrer 156 aufweist. In ber Altftabt concentrirt fic bas Geschäftsleben mit betäubenber Regfamteit, in ber Reuftabt laffen fic nur auf einzelnen Gaffen etliche Firmen und gaben, und im norbweftlichen Theil, wo bie Bornehmen fich angefiebelt baben, nur Bobnbanfer bemerten.

An ben nach bem hafen gelehrten Seiten ber Stabt, alfo weftlich, fublich und Bflic. lauft ein Rai mit nicht febr geräumiger Strafe bin, an welchem bie Schiffe anlegen. Durch bie bieber ausmundenben Strafen erfceint er wie gegabnt, mabrent nach bem Baffer ju eine Menge Landungebamme - Piers ausspringen, amifchen welchen fich Baffins befinben \*). Rai und Biere find mit Sola verfleibet, bie fleine Strede ber Batterie an ber Guboftfpite ausgenommen, an beren fteinerner Terraffen-Mauer feine Schiffe anlegen, Die Aussicht alfo ungebemmt bleibt. Diefe Batterie, ein balbmonbformiger Blat, etwa 11 Acr. im Umfang, enthielt in früherer Beit ein Fort gur Bertheibigung ber babinter gelegenen bollanbifden Stabt Reu-Amfterbam und ift jett ein fauber gebaltener, von Sycamoren überichatteter Rafenplat, mit welchem Cafile-Garben, auf einem Safenbamm angelegt, fiberbacht, und jest zu mufikalischen Unterhaltungen, Opern und Concerten, Ausstellungen und politifden Berfammlungen benützt und mehr als 6000 Menfchen faffend burch eine Brude in Berbinbung fiebt. Dort ftellt fich bie Bai mit ben weißen barüber bingleitenben Segeln und ben grunen Staeln von Staten-Island in entzudenbem Banotama bar. Bon ber Batterie läuft bie Schlagaber ber Altftabt, etwa in ber Mitte awifden bem Subson und Caft-River, 80 F. breit, 3 Ml. lang, ber Broadway bis jum Union Square aus. In ber Mitte feiner lange zweigt fich oftwarts bie breite Bowern ab. Folgen wir biefen beiben Durchfahrten bis binauf, wo bie Neustabt mit ibren Avenuen beginnt, so fällt es nach kurzer Umidau rechts und lints auf, bag es in New-Port an öffentlichen, feiner Große entsprechenben Blagen mangelt. Die Barte find zwar gang faubere, mit iconen Baumen und anmuthigem Bufcwert bepflanzte Promenaben, aber teineswegs was wir unter freien Platen verfteben, vielmehr von geringer Ausbehnung, mit eifernen Gelanbern umschloffen, jum Theil nicht einmal Jebermann juganglich, fonbern nur ben Bewohnern benachbarter Saufer jur Benützung vorbebalten. Die wichtigsten find indessen : bas Bowling Green am Sübenbe von Broadway, eine elliptische Fläche von 220 f. Länge, 140 f. Breite, mit großer Fontaine in ber Mitte; ber Parl, eine breiseitige Fläche von 10 Acr., zwischen Broabway - , Chatham - und Chambers-Street . mit einer Kontaine und einem Baffin von 100 ff. Durchmeffer; St. Johns-Bart in ber Subsonsftreet, 4 Acr. groß, von machtigen Gifengittern, bie 2600 Doll. tofteten, umfoloffen; Basbington Square, 11/2 Ml. nörblich von City Sall, an ber vierten Strafe, 10 Acr. groß; Union Square am nörblichen Enbe bes Broadway, von elliptischer Form, mit Fontaine, u. f. w. In ben beffer gebauten Theilen, b. b. im Broadway und feinen Nebenftraffen von ber Batterie bis jum Bart berauf. bat Rem-Port bei allen feinen Mängeln eine großstäbtische Bhysiognomie, und bennoch ift ber Ginbrud, ben es jurudläßt, ziemlich flach. Es ware vertehrt, bie maieftätischen Bauwerte und Monumente unferer alten Stabte bier au fuden, aber es scheint auch ber Beift ju fehlen, ber jene ins Dafein gerufen, benn bie Bauart fpringt von ben ichmudlofen Formen bes nadten Beburfniffes gleich ju einem fleinlichen und geschmacklosen Luxus über, welcher nicht einmal

<sup>&</sup>quot;) Die auslandifcen und im fremden handel befclftigten Schiffe legen meift am Gaft. River, Die Ruftenfahrer und Binnenlandichiffe verzugeweife im Subfon an.

bas Berftanbnig ber Formen bat, bie er nachahmen will. An manden alteren Gebäuben tann man feben, bag bie europäischen Originale früher ungleich beffer als bentautage gewilrbigt murben, obne bag im Minbeften an beren Stelle eine eigenthumlich ichaffenbe Originalität getreten ware. Die meiften in bichter Reibe ftebenben Saufer find auf fdmalen Bauftellen, ungefahr 25 gu 100 R. breit, erbaut, mit ber fomalen Seite nach ber Strafe gefehrt, und haben faft ohne Ausnahme brei Fenfter Front. Unten ift an ber einen Seite bie Bausthure, an ber anbern find bie zwei Fenfter. Das gilt von ben Bohnungen ber Reiden wie ber Aermeren. Der Unterschied liegt blos barin, ob bas Saus mehr ober weniger Stodwerte, größere ober geringere Berhaltniffe in Breite, Tiefe und Höhe, und ob es Rellerwohnungen (basements) hat ober nicht. Zwei und brei Stodwerte find bas Gewöhnliche; erft bie neueren Saufer fur bie wohlbabenberen Claffen merben bober, einzelne mobl au 7-8 Stodwerten gebaut. In allen bebeutenberen Saufern ift ber Rellerraum ju Ruche und Wohngemadern, baneben ju Gelaft für Reller u. bal. eingerichtet. Diefe Erbgefcoffe baben gewöhnlich einen besonbern Gingang von ber Strafe. Es ift bann ein Stud vor bem Saufe, fo tief biefes Gefchof geht, ausgegraben und ausgemauert und burch querliegenbe eiferne Gitterftabe gegen ben barüber binführenben Aufmeg abgeschloffen. Die Glasfenfter besteben aus zwei Theilen, einer obern unb einer untern Balfte. Die obere fteht nach außen etwas über bie untere vor, und beibe laffen fich nun, bie obere nach unten, bie untere nach oben, beibe auch jugleich in entgegengesetter Richtung fcieben, und werben burch Gewichtes welche im Innern ber Renfterpfoften laufen, in beliebiger Bobe gehalten. Augen find gewöhnlich grune Jaloufleen angebracht. Babrent biefe fcmudlofen Bad. fteinhäuser bie Mehrzahl bilben, fleigt gegenwärtig bie Anzahl ber Luxushäuser, beren Façaben mit gehauenem Stein belleibet und mit Berzierungen überlaben find. Grundrig ift wefentlich berfelbe wie bei anbern Baufern. Befonbere beliebt ift ber sogenaunte italienische Stul. ber aber nach biefiger Bebanblung nichts weiter als ein geschmadlofer Zopfftpl ift. Renaiffance. und Roccoco-Blieber und Ornamente werben in febr fcwerfälliger Behandlung auf ben schmalen Façaben neben einander gehäuft, verschiedene Stylarten wohl vermischt; bazwischen liegen bie Fenster laternenartig nabe bei einanber und find oft ungewöhnlich fcmal zu ihrer Bobe, fo bag bie neuen Bauten oft einen nichts weniger als wohlgefälligen Ginbrud machen. Jene Aermlichfeit ber Phantafie, bie von anderen Ländern und Zeitaltern borgen muß und bas Geborgte fo ungefdidt verweubet, bag es manchmal fast als hohn auf bas Original ericeint, berricht faft überall vor. An manchen Stellen find bie Saufer von febr verschiebener Sobe, an andern laufen fie in langen Streden unter berfelben Dachlinie fort, wie eine lange Raferne, nur burch bie Sausthuren acidieben.

Imposante öffentliche Gebäube besitht New-York mehrere, geschmactvolle nur wenige, von originellen nur ein einziges, bas in ägnptischem Styl errichtete Instigebäube ober Gefängniß, bie Tombs in Centre-Street, 253 F. lang, 200 F. tief. Die Börse (Morchants Exchango) in Ballstreet ift ein massenhaftes aus Granit aufgestihrtes Gebäube, mit einer Front von 18 folossalen jonischen, 38 F. hohen Sänlen und gewaltiger Kuppel, 200 F. lang, 144—171 F. breit,

bis jum Baltengefims 77, bis jur Ruppel 124 F. boch, fieht aber leiber auf . einer vergleicheweise engen Gaffe (ber Bau toftete 1,800,000 Doll.). Daffelbe gilt von bem Bollhaufe (Custom house) an ber Ede von Ball- und Raffau-Street, von weikem Marmor, im Stole bes Barthenon, 200 K. lang, 90 K. breit, 80 R. boch, auf zwei Seiten mit einem Borticus von acht 32 R. boben Saulen geschmudt, aber linte von Firmen-belabenen Brivathaufern eingegrenzt. Die City-Ball am Bart ift 216 f. lang, 105 f. breit, von weißem Marmor, an ber Front mit Gaulen und Bilaftern geziert, und enthalt im Innern 28 ftabtifche Rangleien; bas Staatszeughaus an ber 5. Avenue ift ein ftattlicher und iconer Balaft. Rirchen gablt zwar Rem-Port 250, bat es aber noch gu feinem Gotteshaus gebracht, welches viel über 1000 Berfonen faßte. Die Urfache biefer auffallenben Ericheinung erflart fich theils aus ber unenblichen Berfabrenheit ber Geften, theils aus ber Spetulation, welche bier ber Errichtung ber meiften Rirchen und Rapellen ju Grunde liegt und burch Bermiethung von Betftühlen Gelb machen will. So baut man für bie Haute volee marmorne. für bie niebere Rtaffe ziegelfteinerne Tempel, forbert für einen Blat in ben erftern 50, in ben lettern 5 Doll, und macht in beiben Rallen ein nettes Befcaft. Die fconfte Rirche ift am Broadway bie Trinity-Church, ben Spiftopalen geborig. Sie toftete 400,000 Doll. und beftebt nun aus einem 260 f. boben gotbifden Thurm von rothem Sanbftein und bem baran gelehnten gottesbienftlichen Gebäube mit mancherlei Schnörkelguthat, bunten Scheiben u. f. m., aber taum mehr ale 800 Berfonen faffenb. Ein abnliches Gebaube ift bie Grace Church von weißem Marmor, in gothischem Stol, gierlich und fein von Ebbeu überrankt, wo fich gleichfalls ber liebe Gott ber Epiftopalkirche in fammtgepolfterten Betftublen verebren lagt und bie behagliche Anbacht burch Gintrittsgelber monopolifirt ift. Richt weit bavon fteht bie Church of the Puritans. ber Sette ber Congregationaliften geborig, auch von weißem Marmor und in einem halb byzantinischen, halb gothischen Uebergangesthl, bie fich baburch auszeichnet, baß fie nach bem Blane bes Architelten, ber mabricheinlich einen unvollenbeten europäischen Dom in sclavischer Bornirtheit copirte, nur einen gangen und einen halben Thurm befitt \*).

Seitbem bas Parktheater in Flammen aufgegangen ift, ohne wieber aufgebaut zu werben, besitt New-York keine seiner Einwohnerzahl angemessene Bühne. Gegenwärtig ist bas Theater Nr. 330 auf bem Broadway ber Sammelplat ber sassinablen Welt. Sbenfalls nur von ben Bornehmen besucht ist bas italienische Opernhaus am Aftorplatze, und etwa noch bas Sommertheater in Niblo's Garten an ber Ede ber Prince-Street, welches Sitz. sit 3000 Personen enthält. An Größe bas erste, hinsichtlich bes verhältnismäßigen Werths seiner Leistungen aber kaum bas zweite ist bas in ber Nähe von Chatham Square gelegene Bowery-Theater, nach wieberholtem Branbe 1846 neu erbaut. Die höheren Rlassen ber Bewohnerschaft besuchen es niemals. Die patriotischen Spektakelstüde, welche 3/4 seines Repertoirs bilben und oft mit vielem Auswand

<sup>&</sup>quot;) Die sammtlichen Kirchen vertheilen fic unter 29 Confessionen. Durch eine papfiliche Bulle vom 19. Juli 1850 wurde Rew.Pr- "zibisthum erhoben und bie Bischöfe von Boston, hartford, Albany und Buk" Ruffragene untergeordnet.

in bie Scene gefett finb, erquiden nur bas Berg bes Bobels von Bowerp unb ben Avenuen, welche hier fammt Loafers, Newsboys und wollföpfigen Regern (auf ber vierten Gallerie) nach ihrer Beife Thalia ihre Berehrung barbringen und an bergbrechenbem Aechgen und Stöhnen, an finnebetaubenbem Gefdrei, granfenhaften Glieberverrentungen und frabenbaften Geberben, wie ben tollften Ausgeburten completer Berrudtheit und Raferei ihr himmlifches Gaubium finben. Borguglich jur Aufführung von Burlesten bestimmt ift bas Olympictheater auf bem Broadway zwijden howard - und Grand-Street, 1837 eröffnet, bem aber neuerer Zeit Burtons niebliche Duobezbuhne auf Chambersftreet ben Rang abgelaufen bat. Theater zweiten und britten Range find: Brougbame Loceum. auch ju Borlefungen und Concerten bestimmt; bas Chathamtheater . vorzuglich filr Baudevilles und melobramatifche Biecen, bie mit Barnums Mufeum am Broadway, einem ber fonberbarften Raritaten-Rabinette ber Belt, Menagerie, Theater, Bilber-Gallerie, Alles in Ginem verbundene Bubne, beren Raumlichteiten jedoch auch anderen 3meden, g. B. Ballen bienen, enblich ber obenbemertte Caftle Barben, mo Jenny Lind bei ihrer Anwefenheit in New-Port fang, bem fich noch ein Circus anreiben mag. - Rablreich find bie Gebaube ber verfciebenen literarifchen und Gelehrten-Inftitute\*), Bobltbatigfeiteanftalten, bie mehr ober minber gur Bericonerung ber Stabt beitragen, wie bas Columbia College am obern Theil bes Bart-Blace: bie Universität ber Stadt New-Nort. 1831 gegründet, am Bafbington Square, ein gothifcher Balaft von weißem Marmor: bas theologische Seminar ber Epiftopalen, an ber Ede ber neunten Avenue; besgleichen ber Presbyterianer in Mabifon-Street; bas Rem-Port-Sofpital in Broadway; bas Blinden-Afyl in ber 8. Avenue mit brei Flugeln von schwarzem und weißem Marmor; bas Taubstummen-Institut in ber 50. Strafe, von rothem und weißem Marmor; bas Lunatic-Afpl in Bloomingbale, mit 40 Acr. großen Garten u. f. w. Dagu tommt bie Societo Library, ein elegantes Gebaube in Broadway, an ber Ede ber Leonardeftrage, mit mehr als 40,000 Banben, mit Lefezimmer, in bem fich 60 Tagesblätter und 70 Bochen- und Monatidriften vorfinden \*\*); bie biftorifche Gefellicaft, gleichfalls mit werthvoller Bibliothet und einer Sammlung indianifder Alterthumer und Mertwürdigkeiten; bie Ethnological Society; bie Mercantile Library Affociation fur junge Raufleute mit einem febr iconen Lotal und 42,000 Banben und Borlefungen im Binter \*\*\*); bas Ameritan Institute, jur Aufmunterung bes Aderbaus, ber Gewerbe und bes Sanbels, mit Mobellsammlung und jahrlichen Ausstellungen; bas Dechanics Inftitute; bie erft fürglich burch Bermachtniß bes reichften Burgers ber Bereinigten Staaten, 3. 3. Aftor, gegrundete Aftor-Library mit einem brachtvollen Gebäude und 80,000 Banben. Reben biefen und anbern öffentlichen Bibliotheten befteben noch zablreiche gefoloffene Lefezirtel, unter welchen ber "beutiche

<sup>&</sup>quot;) Rem:Bort befitt außerbem 5 mebicinifde Unflatten und über 200 Soulen, für welche 1851 von ber Stattbeborbe 221,770 Doll. bewilligt wurben.

Die Gefellicaft jablt 1200 Mitglieber, welche außer einem Gintrittsbeitrag von 25 Doll. jabrlich 6 Doll. gablen.

Der Sond ber gegen 3800 Mitglieber gablenben Gefellichaft beträgt aber 30,000 Doll., ber Jahrebbeitrag nur 2 Doll. In ben Lefezimmern find 100 amerikanische, 57 englische, 11 franzöfische und 8 beutiche Journale und Monatichriften aufgelegt.

Club" eine bervorragende Stelle einnimmt \*). Die Babl ber in Rem-Port erscheinenben Zeitungen und Monatschriften in englischer, beutscher, frangofischer und italienischer Sprache beläuft fich auf etwa 120. Sie bevollfern mit ihren Breffen, Blei-Lettern und ihrem Redactionspersonal gange Baufer und haben in ber Raffauftrage fammt ben Buchbanblern, Antiquaren u. f. w. ihren Concentrationspuntt gefunden \*\*). Enblich verbient noch Erwähnung: bie Crotonmafferleitung, burd welche bie Stabt mit gutem Trintwaffer verfeben wirb. Um Crotonfluffe, etwa 5 Ml. vom Bubfon unb 40 Meilen von ber City-Ball entfernt, ift ein "Damm", 250 f. lang, 70 f. am Boben, 7 f. oben breit unb 40 F. boch, gang aus Stein und Mortel aufgeführt, welcher einen langen Teich formirt, von einem Flachenraum von 400 Acr. und 500 Millionen Gallonen Baffer enthaltenb. Bon bier giebt ein überwölbter Aquabuct 33 Dl. über Thaler, Bache und burch Tunnels bis jum Barlem-River, ben er auf ber 1420 R. langen , 114 R. boben , auf 15 Bfeilern rubenden Sighbridge überschreitet und bann bis jum Aufnahmebehalter (Receiving Reservoir) läuft, welcher auf bem Port Sill an ber 86. Strafe liegt, 1826 F. lang und 836 F. breit, 35 Acr. groß. und mit ben 150 Millionen Gallonen Baffer, bie er faßt, bie Stadt 14 Tage lang verforgen tann. Bon bier wird junachft ber an ber 43, Strafe gelegene Bertheilungsbehalter (Distributing Reservoir, 4 Acr. groß, 45 K. über bas Riveau ber Strafe fich erhebend und 20 Millionen Gallonen faffenb) gefpeist, und aus bemfelben verbreiten fich eiferne Robren fo tief unter ber Erbe liegend, daß fie von Froft nicht leiben, 6-36 Boll im Durchmeffer, über bas gange Stabtgebiet, welche bas Baffer in manchen Gebanben bis in bie oberften Stockwerte leiten und aufammen über 200 englische Ml. lang find. Im Jahr 1836 wurde bas riefenhafte Wert begonnen, im Ottober 1842 mit einem Roftenaufwanbe von 9 Millionen Doll. vollenbet und bie gegenwärtigen Contractoren find im Stanbe, bie Stabt taglich mit 35 Millionen Gallonen Waffer ju verfeben, und follte ein boberer Bebarf eintreten , fo tonnte biefer leicht burch Bergrößerung bes Refervoirs erzielt werben. - Unter ben Botels ber Stadt mar bisher am großartigften bas Aftorhaus am Bart, gang von Granit aufgeführt, 1836 eröffnet, und bas Irvinghaus am Broadway; beibe find in neuefter Zeit burch bas Metropolitan-Botel an ber Brince-Street, zwischen bem Rord- und Gubpol weit bas größte Gafibaus, überflügelt worben. Es hat eine Fronte von 520 gug, ift 6 Stodwerte boch, nimmt über bie Balfte eines gangen Square's ein und faßt gegen 700 Bafte. Der Grund und Boben, ben ce bebedt, ift auf 300,000 Dollars gefchatt, und Ban und Ginrichtung tofteten bie gleiche Summe. Ginen Begriff von ber verschwenberischen Bracht, womit es ausgestattet ift, gibt ber Umftanb, bag man 20,000 Doll. auf ben Marmor gu ben Raminsimsen, Thureinfassungen und Fenftergewänden, boppelt so viel auf Teppiche, Borhange und Bafche, und 50,000 auf Mobel verwendete, und bag in ben für junge Chepaare bestimmten Zimmern fich himmelbetten befinben,

<sup>&</sup>quot;) Die Mitglieber haben nebft einer reiden Journalliteratur ben großen Bortheil, in felbem Saufe gegen bestimmte Breise jugleich Bohnung und vorzügliche Bertoftigung ju finden. Birfliche Mitglieber tonnen nur geborene Deutsche werben, bie fur Benuhung ber Leses halle und ber eleganten Spiels und "25 Doll. jablen.

<sup>\*\*)</sup> Bergleiche 2. Ahfimitt . Re

welche 1500 Doll. bas Stild tofteten. Wie in allen ameritanischen Sotels baben auch bier bie Damen besondere Speife- und Empfangezimmer mit brillanter Ausstattung. Die Lesezimmer und Conversations-Gale und Wohnzimmer ber mannlichen Gafte find nicht minber elegant. Der große Speifefagl übertrifft Alles, was bie Stadt auf bem Gebiet ber Zimmerbecoration Reiches unb Gefcmadvolles aufweist. Rebes Frembenappartement ber erften zwei Stagen befitt ein eigenes Babegimmer. Die Bedienung besteht in 150 Rellnern unter mehreren Chefe und in ber Ruche arbeiten 13 frangofische Roche unter einem Obergaumentunftler, ber früher Leibtod bes Bergogs von Bellington gewesen. Dit allem erbenklichen Comfort verfeben, gleicht bas Metropolitan-Botel mit feinem bis in bie geringfte Rleinigkeit eingreifenben Mechanismus einem ungeheuren Uhrwerke. Im Souterrain ift ein riesenhafter Reffel in ben Boben eingemauert, unter bem Tag und Nacht Feuer brennt, um bas Baffer im Sieben ju erhalten, von welchem ber bas Bange beigenbe Dampf erzeugt wirb. Diefer treibt aber jugleich Mafchinen, welche bas Gepad ber Reisenben und bie Roblen in bie Bobe winben, die Bratfpiefe breben, bie Speifen nach und aus ber Ruche bolen, bas Bafch- und Babemaffer in bie verschiebenen Etagen ichaffen und bie Bafdrollen bewegen. Richt weniger finnreich find bie Erfinbungen, welche bie Bubereitung ber Speifen und bas Borichneiben berfelben erleichtern. - Gin anderes Stabliffement erregt nicht minber bie Aufmerkfamteit ber Fremben; es ift Stewarts ftolger Balaft, Ede Broadway und Read-Street, an ber Fronte mit weißem Marmor fournirt, vier Stod boch, minbeftens 150 f. breit, vielleicht bie größte Schnittmaarenhandlung ber Erbe, mit 240 tabellos frifirten Commis in feinen Sallen, ben eleganten Damen, beren Raroffen bier halten, bei ber wichtigen Auswahl fleibfamen und geschmachvollen Butes berathenb an bie Band ju geben; in ben beiben untern Stodwerten Details, in ben obern wholesale-Bertauf. 12 Partner leiten und beauffichtigen, jeber feine besonbere Branche von Baaren und Stoffen, bie fammtlich unmittelbar importirt werben. Giner bat immer feinen Aufenthalt in Europa, um bie wichtigften Gintaufe felbit zu beforgen.

Betrachten wir New-Port als Sanbelsstabt, fo bilbet beren Mittelpuntt unftreitig bie Borfe und bas Bollbaus. Bei jener fteben bie großen Banfiere ber Ballftreet, bei biefer bie reichen Schiffsberren voran, beren Befcaftelotale fich vorzüglich auf ber Southstreet befinden. hierauf folgen bie Importeure ber Newstreet, meift Frangosen und Deutsche, Die fich gemeiniglich auch mit Commissions-, Speditions- und Wechfelgeschäften befaffen. Gine britte Gattung ber New-Porter Raufmannschaft ift bie, welche es lediglich mit bem Import ausländischer Waaren und bem Betrieb berfelben im Großen zu thun bat. Auch biefe vertheilen fich, mabrent bie Groffbanblungebäufer ber glangenbften Art ben Broadway beherrichen, nach ben bestimmten Branchen, in benen fie arbeiten, baubtfachlich in gemiffe Gaffen. Go finbet man in Beaver-Street und im Suben von Williams-Street vorzugemeife Grofhanbler mit Schweizerund frangöfischen Ausschnittartiteln. Die anftogenbe Broabftreet haben meift Englander inne, die mit Gifen, Tuchern und Baumwollenwaaren aus britischen Fabriten handeln. Front- und Waterftreet find befannt als ber Sit ameritanifcher Commiffionsgeschäfte, mabrent Bine-, Ceber- und Liberty-Street mit ben Magazinen ber Raufleute befett finb, bie beutiche, frangofifche und englische Artitel obne Unterschied vertreiben. In Maibenlane befinden fich namentlich Belgund Spielmaaren, in Cliff., Blatt. und Gold-Street Stahl, Gifen And bie Ergeugniffe von Giefereien, in John- und Billiamsftreet befonbers Sanblungen in Mobes und Lurus-Artiteln. Lebergeschäfte werben vorzuglich in Ferroftreet gemacht und in Courtlanbstreet berrichen Rurzmaaren vor. Gerabe fo baben fich in ber einen Strafe vorzuglich Schneiber, in ber anbern Schufter, in ber britten Blechschmiebe, in ber vierten hutmacher u. f. w. niebergelaffen. Go unbequem biefe Einrichtung fur ben Fremben ift, ber fich noch nicht ju orientiren verftebt, fo prattifchen Bortheil gewährt biefelbe ben Ginbeimifchen, welche auf einem gemiffen Buntt fur ihren Bebarf ftete eine große Auswahl finben und bei biefer Concurreng zugleich billiger taufen. Außer bem oben genannten Stewart nennt man von großen Kirmen in New-Nort gerne noch Carp und Comp., Beariftreet 24 unb 45, bas größte Befcaft ber Bereinigten Staaten in Fancy goods (Galanteriemaaren); ein zweites führt Lewis und Comp. in Broadway 71. Nicht minder intereffant ift ber Samen - und Agricultur-Store von 3. Mapher und Comp., Baterftreet 197 und Frontstreet 195, ober Taylors Confectioners und Conditors-Laben, wo die iconfien Confecte, Kruchte, Obft. Gis u. bergl. in geschmachvollfter Ansftattung ju feben. Das bochfte Gebaube ber Stabt steht in Greenwich-Street und bort schon weit aus ber Ferne fichtbar. Es ist bie Zucker-Raffinerie von Stewart, mit bem Souterrain 9 Stock boch. Ein anderes Gebäude von nicht minder toloffalen Dimenfionen, nur 5 Stod hoch, aber einen ganzen Square einnehmenb, fteht in William-Street; es hat 30 prachtige Laben in feiner untern Etage, oben Comptoirs und Magazine wurde auf Spetulation erbaut und foll jabrlich gegen 50,000 Doll. Rente abwerfen. Der Gefchaftevertehr im Detail erftredt fich in einer Ungahl von mittelgroßen und fleinen Gtabliffements aller Art, insbesonbere aber in ben fogenannten Groceries, bie unfern Dorfframlaben gleichen, über ben größten Theil ber Stadt. Rleiberhandlungen, fast allein von Juden betrieben, gieben fich in ununterbrochener Reibe bie gange Chathamftreet binauf bis in bie Bowerv binein. Die rothen Fahnen ber Auctionen bangen im Guben allenthalben, aber namentlich auf ben oben genannten beiben Gaffen beraus und verloden ben einfältigen Reuling, ber oft in biefen fauberen Restern rabical gerubft wirb. Gin eigenthümliches hanbelsetabliffement ift Aniderboders Giscompagnie, welche bie Stadt von Bofton aus mit Gis verforgt. Sie bat ihre eigenen Piers und gablreiche Eisboote, bie am North-River anlegen. Andere große Raume find ihr am Cast-River eigenthumlich, die zur Ausbewahrung bes Gifes benützt werben. Gegen 80 Bagen liefern foldes Tag für Tag ben Runben ins Saus. Banten befitt bie Stadt gegen 30 mit einem Rabital von 30 Millionen Doll.; baju tommen mehrere See-Berficherungs-Befellichaften mit einem Rapital von 3 Millionen, 26 Feuer-Berficherungs-Gefellschaften mit einem Rapital von 8 Millionen und einige Gefellichaften zur gegenseitigen Berficherung, Sparbanten u. f. w. Für ben eigentlichen Biltualienbanbel befinden fich in ben verschiebenen Stadttheilen 15 Marttballen. Dem Sanbel ift auch faft Alles unterthänig, was New-Port von gewiffen öff-" alten befitt; felbft bie Beitungen, bie nicht ausschließlich feinen ? arbeiten ibm wie natürlich auf

jebe Beife in bie Band. Der Rem-Porter Berald bat fein eigenes Dampfboot "Newsboy", bas immer 40-50 Meilen in bie Gee hinausfahrt und von ben Schiffen, auf bie es ftoft, bie neuesten Radrichten über Namen, Labung, Ausgangepunkt, Begebenheiten jenfeits bes Oceans ober unterwege u. bal. einziebt und feine eigenen neueften Beitungen abgibt. Go fahrt es wohl von einem Schiff jum anbern und bann nach feinem eigenen ganbungsplat am Gaft-River bei ber hamilton Ferry. Dort ift bie Heralds Office, wohin auch anbere Schiffe, bie mit bemfelben in Berbinbung fteben, ihre Rachrichten abgeben. Sofort werben bie Reuigfeiten, welche für bie Sanbelewelt von Intereffe finb, 3. B. bie Antunft eines Schiffs, mit turgen Rotigen an Stangen auf besonberen Blaten in Ballftreet, Broadway, Raffaustreet, wo bas Sauptpostamt, n. a. a. D. für jeben Borübergebenben aufgestedt, in anbern Fällen Ertrablatter burch bie Newsboos verlauft. Kindet nun ein Raufmann g. B. ein Schiff, auf bem er Baaren bat, fo gibt er feine vorauserhaltene Kaftur auf bem Bollbaus ab, wo fie burch 20-30 Sanbe geben muß. Das wird ingwischen abgemacht, bezahlt, und wenn bas Schiff anlegt, zeigt er bem bort anwesenben Rollbeamten feinen Schein. Statt baf nun feine Waaren in bas Rollbaus geben, wo er, wenn jene nur einige Tage bleiben, boch auf einen Monat feine Lagerspefen unb auferbem ben Transport bin und ber gablen muß, werben fie in einen ber Public-stores (Baarenbanfer) gebracht und nach furger Revision tann ber Gigenthumer fie nach Saufe nehmen. Die Induftrie ift febr betrachtlich und bezieht fic vornehmlich auf die Berarbeitung von Robproducten; manche Gewerbe, wie Rleiberverfertigung, merben febr ichwunghaft betrieben; lettere hat namentlich ibren Sit in ber Chathamstrafe, wo bie Rleibermagagine mit ihren Lumpen, Lappen und Feten, forgfältig ju Beften, Roden und Bantalone verbunden, fämmtlich in ben Sanben von Juben befindlich, fich an ber Gubfeite eine große Strede ohne Unterbrechung eins neben bem anbern bingieben.

Fabriken von großem Bekang hat New-Pork außer seinen Schiffswerften nicht. Bon biesen aber liefen im Jahr 1850 nicht weniger als 12 große Seebampfer, 7 Flußbampsboote und 3 Klipper, wie man hier die schnellsegelnden Küstenfahrzeuge nennt, zusammen mit 37,145 Tonnen, vom Stapel. Im Bau begriffen waren noch 31 andere Schiffe mit 31,200 Tonnen, und man nimmt an, daß seit jenem benkwürdigen 2. September 1807, da Rob. Fulton das erste Dampsboot den Hubson hinaufsandte, aus den verschiedenen Werften der Stadt gegen 600 dieser Fahrzeuge hervorgegangen sind. Im Jahr 1850 liefen 3820 Schiffe in den Hafen ein; die Einsuhr betrug 138,334,650, die Aussuhr 60,119,250 Doll.; Dampsboote und Eisenbahnen verbinden New-Nork mit allen Theilen der Union.

Machen wir einmal einen furzen Gang über Broadway, ben Paradeplat für Alles, was es innerhalb ber Marten Gothams\*) Staunenswerthes, Schönes, Bunberliches und Thörichtes gibt, die Schaubsthne für jede wirkliche ober eingebildete Größe, die fich in Amerika geltend machen will. Bir haben uns die unzähligen Schiffe besehen, unter welchen an der Westkraße besonders eines uns auffällt, abgetakelt, mit chocoladesarbigem Anstrich, mit einer Treppe vom Ufer ab versehen. Es ist ein Betschiff, hören wir, wo Sonntags Gottesbienst

<sup>&</sup>quot;) Gin beliebter Rame Rem: Dotte.

für Seeleute gehalten, wo Chepaare naufammengefpliefit und Taufen vollzogen werben, und biegen jest von ber Southftreet in bie breite Ballftreet ein. Die in gerader Linie nach Broadway binaufläuft. Alle Comptoire find in Thatigteit, alle Magazine offen; bier ungeheure Anter und entsprechende Anterfetten. bort Taue und Segelwert, hier Baumwollenballen, bort Fischtonnen, bier Debl-, bort Delfaffer. Beiter bin rechts und linte nichts ale Banten, Affecurang-Anstalten, Bechselcomptoirs, Mäller- und Abvofaten-Bureaus, bort bie Borfe. forag gegenüber rechts bas Bollhaus. Dit lufternen Bliden weilt ber Ginwanberer, über bas Trottoir fchreitenb, bas oft nur aus ftarten eifernen Querftaben besteht, amifden benen bas Licht in bie Souterrains, augleich Gefchafts. lotale ber großen Gebaube, fallt, bei ben biden Bantnoten-Badeten, noch mehr aber bei ben Saufen Golb - und Silbermungen aller Lanber und Saden mit californifdem Goldftaub, bie an ben Kenftern jur Schau gestellt find, und Dander feufat: "ach Gott, wie mare mir bamit gebolfen !" und ichreitet langfam weiter, bis er am Ranbe von Broadway, ber Trinity-Church gegenüber ftebt auf beren beiben Seiten binter Gifengittern und Gebuich ein Friedbof mit eingelnen Monumenten fich feben laft. Brachtig mag man bin und wieber ben Broadway in architektonifcher Beziehung wegen feiner Ausbehnung nennen, obwohl er seiner Krümmungen wegen nirgenbs ganz zu überschauen ist, aber schön ist er trot ber Mannichfaltigfeit gewiß nicht, wenn bier ein breitschulteriges, cocolabefarbig angestrichenes Saus mit gothischen Feustern von einem schwinbsuchtig fcmalen, im neuesten Barifer Styl errichteten Gebaube von weißem Marmor begrenzt ift, biefes wieber eines von nachten Ziegeln zum Nachbar hat und feinerseits an eine Wechselbant ober Rirche in Form eines borifchen ober jonischen Tempels fic anlebnt. Bereits flutbet vom Bowling-Green berauf ein bunter Menichenstrom auf bem Trottoir. eine unabsebbare Reibe von Karren und Karoffen auf bem Fahrweg in ber Mitte an uns vorbei. Menschenbelabene, mit Blumen, Arabesten und felbft mit Bortraits geschmudte Omnibuffe flingeln in enblosem Zuge auf und ab; zweiräbrige Karren brängen sich aus ben einmunbenben Gaffen in ben Sauptflug bes Gutervertehre. Rafchen Schritts meffen Geschäftsleute ben Weg zwischen ben handels-Comptoirs, wohin fie Angebot ober Rachfrage führt. Schone Augen, anmuthige Bestalten, gemablte Toiletten tauchen bin und wieber glanzenb aus bem Gewimmel, um gleich barauf hinter einer Belle haftig babinfchießender Gelbjäger zu verschwinden, ober in bie Spiegelthure eines ber pruntvollen gaben einzuschwenken, bie bem Broadway ben Charafter eines meilenlangen Bazars verleihen. Hüten wir uns wohl, nachbem wir einmal bie westliche Seite ber Strafe gewonnen haben, in bem Betummel, bas uns allenthalben umftromt, auf bie öftliche zu gerathen. Rur bas Trottoir ber Bestseite ift fashionable; bie andere, jum Unterschied von iener, ber Dollars-Seite, auch bas Shilling-pavement genannt, zeugt von unvergeihlichem Mangel an Lebensart! Bunachft vor uns ift gerabe bie eine Seite ber Strafe megen eines Neubaus gesperrt, baber bie beiben vieredigen Berge von Ziegelsteinen, bie nun von oben bis unten mit Affichen, Theaterzetteln, Baaren-Anbreisungen u. bgl. befleibet finb. Doch in flafterlangen Buchstaben finben wir lettere auch bort oben an ben Seitenwanben jener beiben Saufer, wo fie, über bie Nachbarwohnungen emporragenb, folden Schmud tragen. Da hängt einer einen kolossalen Tricolor-Schirm an bem First seines Sauses auf, weiterhin hat jener ein etliche 30 Fuß hohes hölzernes Gewehr auf ber Frontspige seiner Wohnung aufgepflanzt. Bor uns erblicken wir einen vierectigen Rasten, ber auf allen Seiten mit Dagnerreotyp-Bilbern besetzt ift und neben baran macht ein hölzerner Neger eine abscheuliche Fraze und bietet bem Borübergehenben eine ellenlange Cigarre an. Plöhlich wird uns rechts und sinks bie Abresse eines Arztes in die Hand geschoben, der in galanten Krantheiten kurirt ober ein Universalmittel für alle Schäben hat, während einer der zahlreichen Rewsboys, die hier eine eigene Zunst bilben, die neueste Rummer des New-Yorler Berald uns unter die Rase hält.

Bon ben offenen laben aus geben Beltbeden nach ben am Ranbe ber Trottoirs ausgestedten, gleichfalls mit Baaren-Anzeigen umtleibeten Stangen, unb wo ber Laben, oft nur wenige Ruf breit, aber febr lang, nicht ausreicht, find unter jenen bie Baaren aus- und in befferes Licht gestellt. Da ift ein flatternbes Sternenbanner, binter ibm eine gewaltige Flagge über bie Strage gebangt; unter ibr giebt eben eine Compagnie ber Feuerleute mit ibrer gierlichen Spritte. mit Bafferpumpen, Rautichudichläuchen, Leitern und Feuereimern im Sturmfdritt vorüber; es brennt einmal wieber, wie fast taglich, in einem ber benachbarten Stabttbeile, baber bas Geläute von der Kirche bort: boch barum fümmert fich bier Niemand, es wird nicht viel ju bebeuten baben und von ben Reuerleuten ichnell gelöscht fein. Marichiren wir weiter. Da an ber Ede bat eine Obfiboderin mit ben appetitlichften Pfirficen und einem Dutenb anberer Früchte ibren Stand aufgeschlagen; bunbert Schritte weiter ftebt ein Tifch mit Stangen-Buder (Candy), roth, gelb, bunt, verschieben an Ingrebiengien und Befcmad, wie es ber Ameritaner liebt; binter ibr bie fcmutige Bube eines Austernhändlers, ber unablässig beschäftigt ift, Austern zu öffnen und die Schalthiere, fast fo groß wie eine flache Sand, in ihrem Baffer auf fleinen Porcellantellerden auszuftellen, baneben einige Schnabeflafden, worin fbanifder Bfeffer, ober gelbe Ruben, ober ein paar Citronen-Schnitten eingemacht finb. Visa-vis bat eine ftammige Figur ihren Raften aufgepflangt. Fur 1/2 Schilling reicht er bem Durftigen, an zwei hahnen brebenb, ein Glas gelblichen, ftart in Roblenfaure aufbraufenben Getrantes. Es ift Sarfaparille-Baffer, bas bem Ameritaner, befonbere in beißen Sommertagen, febr gefund baucht, aber wegen bes arzneiartigen Gefcmade bem Fremben fo wenig als bas Sarfabarille-Bier bebagt. Dier lacelt uns eine Schaustellung ber gierlichften und feinften Conbitoreiwaaren, bort ftrahlt eine Reibe toloffaler Rlafchen, gefüllt mit Aluffigfeiten von allen Farben bes Regenbogens, aus einer Apothete. hier geht bie Treppe in einen ber vornehmften Aufternfeller binab; ibm forag über fcauen aus bem Barterre-Lefezimmer eines Sotels ein paar Dutenb Stiefelfoblen Aber bie Kenfterbruftung beraus. Reben bem Gafthof blitt ein Juwelierlaben : neben bem Juwelier bietet bas Magagin eines Schnittmaarenbanblers burch feine Thure, bie aus einer einzigen Spiegelglasicheibe besteht, ben vorüberwandelnden Damen Alles, was ihr Berg begehrt. Sier burch bas breite Schaufenfter feben wir in eines ber größten Buchergeschäfte Amerita's, bort in bem Gewolbe werben Spiegel, Golbrahmen und in ben letteren — gewiffermagen als Zugabe — Gemalbe veranctionirt. Beiterbin bat fich neben einem pomphaft mit Golb

und Marmor, mit Sonitwert und ichweren Seibengarbinen aufgefdmudten Eis-Creme-Salon einer ber ungabligen Dentiften New-Ports etablirt, gleichsam um unverweilt gur Sand ju fein, ben bort etwas fcabhaft geworbenen Babnen feiner iconen Runben neuen Schmelz zu verleiben. Sier ift bas Enbe aller Gitelteit, ein Rirchhof, und bort gegenüber ber Triumph bes humbug, Barnums Mufeum. Bon bem Balton bes flaggenüberflatterten Gebaubes fcmettert ein Orchefter von Blasinftrumenten mit nimmermuben Lungen ohrgerreißenbe Beifen. Drinnen gibt es Thiere in Beingeift und ausgebalgte Riefen und Zwerge, Rannibalen und Miggeburten in gang beliebiger Ractbeit; außen ift auf Bachsleinwand ein gewaltiges Dil-Rrotobil abconterfeit, bas eben einen ihm noch zwischen ben Babnen gappelnben Reger verfpeist. Ueber ben Bart, binter beffen Baumwipfeln City-Ball und Aftorhaus bervorbliden, maricirt nach bem Tatte ber unvermeiblichen großen Trommel unb ameier Querpfeifen, welche ben Pankeebooble beulen, geführt von brei Offigieren und feche Unterofficieren, beschattet von einer gewaltigen Rabne, begleitet von einem gebutten Reger, ber ihr an einer Stange ein rofenfarbenes, mit Blumen eingefaßtes Berg, mahricheinlich bie Scheibe, nachträgt, eine beroifch mit Barmuten, Golbstidereien und Achfelicnuren berausftaffirte Burgermebrcompagnie von 20 Gemeinen. Omnibuffe, beren man bier burchschnittlich fünfgebn in ber Minute gablt, raffeln in einer Staubwolfe vom obern Broadway und aus ber Chathamstraße berbei; irifche Rarrenleute fcbreien einanber über bie Strafe Gruße ober Schimpfworte ju; Ruticher fluchen, Bagenichlage flapbern, Bferbe wiehern, Bolizeileute befehligen mit lauter Stimme gum Ausweichen - furz es ift ein Getummel, vor bem ein Rleinstäbter von Sinnen tommen tann. Weiterhin geht etwas rechts ab an einer anbern Rirche vorbei bie vorbemertte Chathamstraße, mit leichter Berrudung ber Linie nach links fest bas Aftorhaus mit feinen fplenbiben Parterrelaben entlang Broadway fort. Mörblich vom Bart läuft eine ber Bferb-Gifenbabnen aus, welche bie nörblichen Theile ber Stadt mit ber Beerftrage verbinben. Gine Strede weiter binauf fcreitet ein schweigsamer Gansemarich von 12-15 Mannern in blauer Leinwand. blouse baber, auf langen Stäben seltsame Tafeln tragenb. Des ist nichts als ber Theaterzettel ber Bubne in ber nachbarichaft, bie fich auf biefe originelle Beife bem Bublitum empfiehlt.

Wir nabern uns nunmehr ber Grenze, jenseits beren bie Haute volese Gothams ihre Residenz hat. Der Strom von Menschen und Wagen wird von Minute zu Minute klarer und von Ede zu Ede vornehmer. Die vulgären Karren mit ihren stuchen Fuhrleuten machen mehr und mehr eleganten Equipagen mit Wappenschilbern und Kutschern in Livree Platz, die nach Stewarts Waarenhallen vorsiber eisen. Ein paar hundert Schritte weiter hinauf blickt ein prächtiges gothisches Portal in die Gasse. Einst ein Tempel der Freimaurer, dann der Sammelplatz der Whigs, ist es jetzt eine Regelbahn sur gesiehlich verboten und mit harter Strase bedroht. Allerdings, "to play at nine pins". Man hat sich jedoch zu belsen gewußt und spielt mit Zehnen. Ein paar Thüren über Broomestreet gehen wir an der Bilderausstellung des amerikanischen Kunsvereins (Amerikan Art Union) vorsiber und treten einen Augen-

blid in bas Erbaeichof bes Metropolitan-Botels. Bir finben bier, wie auch in anberen abnliden Lotalen Amerita's, bie buntidediafte Gefellicaft beifammen, bie fich auf Stublen, Banten und Tifchen ausftredt, Zeitungen liest ober von einem ausgiebigen Roblenfeuer fich burchwarmen lagt, obne bag ein Rellner bie Rube und bie Borfe bes simulirenben Fremben in Schred ober Berlegenheit fest. Dan mag in biefen Raumen, welche von ber eigentlichen Schentftube völlig getrennt find, einen gangen Tag gubringen und wird nicht im Geringften von irgend einem Anwesenben behelligt werben; fie find in vollethumlicher Beife im Sommer gemiffermagen Rubepuntte, im Binter Barmlotale, in benen mancher Unbemittelte Sout gegen Wetter und Ralte finbet. Doch jum Schluß unserer Banberung. In biefer Gegend bes Broadway beginnt bie Befcafteftabt völlig in bie Bohnftabt ju verfließen, immer ftiller wird es um une herum; bie ftrahlenben Laben verschwinden, nur bie und und ba erbliden wir noch eine Firma. Statt ber im untern Theil ber Strafe gewöhnlichen Reltbacher beschatten laubige Blatanen bie Trottoire; bie grunen Jaloufieen und bie Freitreppen vor ben Thuren werben baufiger. Noch ein Square, und wir baben bie Grenze überschritten - wir find above Bleeker! ju beutich, im westlichen Theile New-Ports, welcher nörblich von ber Bleeferftrafe fich erftredt, bem Quartier St. Germain ber Manhattanftabt, bem Beftenb bes ameritanifden London, bem Biel, welchem bier Alles guftrebt, was fic über 10,000 Doll. jährlich "werth" weiß, und wenden refignirt um, ba fich bier fämmtliche Lebensäuferungen in bie geweihten Raume eleganter Bouboirs und Salone jurudgezogen haben.

Dort ragt bie Ruppel von City-Hall wieber hervor und unter ihrem bulbfamen Auge haben fich in ber Dabe bie voruehmen Spielhollen von Parfrow eingeniftet, wo mander Gimbel, ber fich burch bie befolbeten Belferebelfer berfelben babin verloden lieft, mit miffenschaftlider Grunblichfeit gerupft "plucked" wirb. Der Behorbe find biefe Raubnefter befannt, aber alle biefe und vielleicht zweihundert abuliche Etabliffements beberrichen, gleich ben übrigen Saufern ber Ausschweifung und bes Betruge, eine gewiffe Angahl von Bablerftimmen - und beghalb brudt man ein Auge ju und bie Polizeibeamten werben auch nicht zu turg tommen. Gine anbere Gigenthumlichfeit find bie großen Speifehäufer im Geschäftsviertel New-Ports, beren es allein in ben ber Borfe junachst befindlichen Gaffen nicht weniger als hundert vom erften Raliber geben mag. Ueber einer in ber Tiefe flebenben, badenben, ichmorenben und bratenben Riefentuche, in einem fabelhaften garm von flirrenben Deffern und Gabeln und gurgelnbem Englisch, in einer bis jum Siebpuntt gesteigerten Bige läßt ber regulare Geschäftsmann, babeim fo edel und mablerifc, bie ibm bier gereichten Speisen elenbester Qualität mit ber Schnelligleit einer galvanischen Batterie verschwinden, und ift er hiemit ben Berpflichtungen gegen feinen Magen gerecht geworben, fo mag biefer forgen, wie er mit bem Berbauen gurecht tommt. Diese Speisebauser, jum Theil febr billig, mo vielleicht täglich nicht weniger als 40,000 Berfonen vom Sanbelsftanbe ibren Sunger ftil-Ien, gehoren mit ju ben Bebingungen jener unaufhörlichen Stromung commerzieller Thatigfeit, woburch fich bie Subsonstabt vor vielen anderen Sanbelsplagen auszeichnet. Uebrigens bat New-Port auch zahlreiche febr theure und

pornehme Reftaurants, an beren Spite, unerreicht in jeber Beziehung, fei es in ber Ausftattung und Bebienung, fei es in ber Gute und trefflichen Bebanbfung ber Berichte, Delmonico mit feinen glangenben Salone auf bem untern Braodway baftebt. - Ebenfalls ju ben Speifehaufern geboren bie Giscreme. Salons auf bem Broadway, im Schimmer ber Gasflammen mit ihrem fabelhaften Brunt einen zauberischen Anblid gemahrent, bei Tag ber Sammelplat ber vornehmen Damenwelt, an beißen Sommerabenben gebrangt voll von elegant gekleibeten Mannern und Frauen, - und bie auf gleicher Sobe mit ibnen ftebenben, ebenbafelbft befindlichen Aufternteller erften Range, Die rudfichtlich ber Bracht an bie Mabrchen von Taufend und Giner Racht erinnern. Auf ber unterften Stufe ber Speifeanstalten fteben bie Raffeebaufer britten Rangs. bie fich gemeiniglich in Rellern befinden; ihr Sauptverdienft ift, baf fie, mabrend alle übrigen um 9 Uhr bie Lamben ausloschen, bie ganze Racht offen find, fo bag bungergequalte Lastthiere, welche erft um Mitternacht bes Jochs entledigt werben, ober folde, bie aus Liebhaberei ber Gattung ber nachtidmetterlinge angehören, fich mit einem Teller voll Biscuits für brei Cents unb einer Taffe Raffee für benfelben Preis, ober wohl gar mit einer Schnitte Bumptin-Baftete für fünf Cents gütlich thun tonnen. Die vornehmften Gonner biefer Inftitute find jeboch bie Feuerleute und bie Zeitungsjungen erften Rangs, bie bier binter Buttertuchen uub Raffeetaffen bie wichtigften in ihren Geschäftsbereich einschlägigen Fragen unter manchem fraftigen Fluche ju grundlicher Erörterung bringen.

Noch haben wir einer Strafe nicht gebacht, welche für bie meiften Ginwanberer eine Belt im Rleinen ober wenigftens gang Rem-Port ausmacht: wir meinen bie Greenwich-Street. Diefe gieht fich von ber Rorbfeite ber Battery nordweftlich in unenblicher Lange bis zu ben Avenues hinaus und enthalt aufer ben gabilofen Gewerten, Laben für alle mögliche Beburfuiffe bes meuichlichen Lebens, in ihrer untern, b. h. füblichen Salfte alle bie Birthebaufer unb Bureaus, auf welche bie Emigranten faft ausschließlich angewiesen finb. Rur febr wenige berfelben liegen in einer angrenzenben ober einmunbenben Strafe, wie Bafbington-, Albany-, Liberty-Street. Manche ber Berbergen, wofür bie Inhaber je nach Aussehen, Lage und Raumlichkeit 6-1200 Doll. jährliche Rente gablen, find besonbers jungdit ber Battery fomude und gefällige Bebanbe; bie aber, in welchen bie Irlanber einkebren, vorzugsweise in ben Gaffen am Caft-River, find bie edelhafteften Spelunten, wie fie taum in ben Five-Boints \*) ju finben. Die beutschen Wirthebaufer führen alle möglichen Ramen; natilrlich burften in ben Jahren 1849 und 50 Seder und Blum, Sambacher-Schloß und -hof n. bergl. nicht fehlen; jest feten die Inhaber mehr ihren eigenen Ramen auf ben Schilb; ju verwundern ift es aber noch immer, bag in ber republitanischen Stadt und unter ben Deutschen, Die boch noch meit republitanifder find, ale bie guten Burger ber City felbft, faft tein europäifder,

<sup>&</sup>quot;) Sie haben ihren Namen von ben funf Spigen und Eden, wo die von Beften tom: mende Antenpftrage tie von Norden nach Suben laufende Orangestraße treugt und beibe von ter Crofftrage turchschnitten werden, tem Inbegriff tes fceuflichften Schmutes und Un: fluthe, der fcamlofeften Safterhaftigfeit, Bolleret und Unjuct.

ja faft tein beutider Surftenbof ift, ber nicht bort in irgend einer, wenn auch noch fo obscuren Rneipe, fich reprafentirt finbet. Run überfteigen gwar bie Breife, bie man bier von ben Einwanberern forbert, ben geringen Werth beffen, was ihnen gereicht wirb, nicht fonberlich, aber man plunbert ben Leuten bie Tafche auf andere Art, z. B. mit falfchen Gifenbahnbillets u. bergl. aus und gibt fie unbarmbergig bem Berberben preis. Ueber 20,000 Einwanberer mogen burchichnittlich Monat für Monat allein im Safen von New-Port eintreffen, eine ungebeure Daffe Menfchen, bie einen faft ebenfo ungebeuren Bumachs an Macht für bie Bereinigten Staaten reprafentiren. Dennoch fummerte man fich um biefelben von Seiten ber New-Porter bisher weniger, als um irgend eine andere Quelle ber Grofe und bes Bachethums ber Union. Es ift mabr, man bat in ben letten Jahren verschiebene recht wohl gemeinte Befete erlaffen, um bem Unfuge ju fteuern; allein es murbe bamit nur bie Form, unter welcher man bie Leute taufcht, veranbert, in ber Sache felbft aber nur febr wenig gebeffert; ja 3/4 bes "foreign pauperism", worüber bie Journale Amerita's bie Entrufteten fpielen, find bie birefte Folge ber Rachläffigfeit, mit welcher man gufieht, wie jene Raubvogel langs bes Stranbes bie Einmanbernben als gute Beute behanbeln.

Statt nach Hoboden (eine Meile aufwärts am hubson, wohin alle fünf Minuten Dampffahren geben) mit feinen beimifch-ftillen elvfeifden Relbern, feinen icattigen Spagiergangen, Garten und Birtbebaufern, ober Staten-Jelanb mit feinen prachtvollen Partanlagen, führen wir ben Lefer aus bem Getilmmel ber Alltagewelt binaus nach bem Greenwood Cemetery, bem Pere la Chaise von New-Port, und ichliegen bamit unfere Stigge über bie Empire-City. Es ift tein gewöhnlicher Tobtenader, es ift ber Aufbewahrungsort ber Anochen ber fasbionablen Gesellicaft, welche bier, wo es teinen Geburtsabel gibt, burch bie Gelbariftotraten und bie merchant princes reprafentirt wirb. Diefer elegante Begrabniftplat, erft feit fechzebn Jahren gegrundet und Gigenthum einer Actiengefellichaft, die ein Familiengrab von 80 D.F. für 110 Dollars bier abgibt, liegt am rechten Ufer bes Caft-River in Brooflyn, wohin man jeben Augenblid mittelft einer febr bubichen Rabre (ferry bont) gelangen tann. umfaßt einen Aladenraum von 320 Acres Land und beberricht eine Anbobe, von ber fich eine prachtvolle Aussicht auf New-Dort und ben atlantischen Ocean barftellt. Die Ginfahrt fomudt ein prachtvolles Portal: man glaubt in einen reigenben englischen Bart, ftatt in bie friedliche Behaufung ber Tobten gu treten. Rings berum grunt und blubt es, Appige Rafenplate breiten fich mie Teppiche über Die braune Erbe. Trauerweiben, Giden und Linben brangen in herrlichem Schmud, . und nur bie talten Leichensteine, in ichwerfälligen Bergierungen und geschmadlofen Beidnungen fich Aberbietenb, bienen jum Beugnig, baf ein Stud Menichbeit bier verwest. \*)

Rew-Port gegenüber, gewissermaßen nur Borftäbte bilbenb, obwohl an sich bebeutenb genug, liegen auf Long-Island Brooklyn mit nabezu 100,000 Einw. (im Jahr 1840: 36,280 Einw.), und Billamsburg mit 31,000 Einw. Bahlreiche Dampffähren (Forries) geben bin und ber, nach Brooklyn von 5

<sup>2)</sup> Beiteres über Rem:Dorf fiebe im zweiten und britten Abfdnitt.

au 5 Minuten Tag und Racht, bei einem Fahrpreis von 1-2 Cents à Berfon. Diefe Stabt mit ihren meilenlangen Gaffen, ihren vielen Rirchen. Sotels unb öffentlichen Anftalten, unter welchen namentlich bas brillant eingerichtete Remale-Inflitut fic auszeichnet, bat eine etwas erhöhte Lage und bilbet, je weiter vom Baffer entfernt, befto mehr einen auffallenben Contraft ju ber Rübrigfeit von Rem-Port, nimmt einen lanblichen Anftrich an, und reiche Gefcafteleute ziehen fich gerne am Solug bes Tagewerts borthin in ben Schoof ihrer Familie jurud. Doch herricht auch hier große Gewerbetbatigfeit, bie nur neben Rem-Port wenig in Betracht tommt, und beren Erzengniffe alle auf ben bortigen Martt geben. Billiamsburg, norböftlich von Brootlyn am Beft-River. fühmeftlich von New-Port, befitt große Brauereien, Brennereien, Gerbereien, Gifengiefereien, Schiffswerfte, Bimmerplage, Seilereien u. f. w. Unweit Broodlyn liegt ber große Schiffsbauhof ber B. Staaten, mit feinen ausgebebnten Magazinen . Bertftatten und Dods . eine Ravigationeldule und etwas entfernter ein Marinespital. - Albany, bie Bauptftabt bes Staats am Bubfon, 145 Ml. von Nem-Port entfernt, Sit ber Staatsbehörben, mit 60,000 Einw. Bis tief in bas porige Jahrhundert war es ein Hauptblat für ben Belibandel. und mabrent bee 7jabrigen Rriege ber Mittelpuntt ber englischen Militaroperationen gegen bie Frangofen in Canaba, erhob fich jeboch erft zu beträchtlicher Bluthe, feitbem es juin Anfangs. und Endpuntt für bas Ranal-Ret bes Staates murbe. 1848 muthete bier eine Reuersbruuft bie über 400 Gebaube in Aiche legte. In bielem neuen Stabttbeil find bie Straften regelmäftiger und breiter als in bem alten. Die State street fleigt ziemlich fleil aufwarts und enbet am Capitol, einem ftattlichen Gebaude von 115 Rug Breite, 90 Auf Tiefe, in welchem bie Staatslegislatur ihre Situngen halt; vor bemfelben breitet fich ein bubicher, mit Alleen geschmudter Blat aus; norblich von bemfelben ift City-Sall, ein brächtiges Darmorgebaube, und gegenilber bie State-Sall mit ben Staatstangleien. Außerbem befitt Albany noch von öffentlichen Gebauben neben 32 Rirden ben Bouvernementepalaft, bie Borfe, bas Staatsarfenal u. f. m., und von miffenschaftlichen ober wohltbatigen Anftalten eine bobere Lebranftalt, mebicinifches College, eine weibliche Atabemie, eine Rormalfcule (Schullebrerfeminar), geologisches Museum, eine Anstalt für Beiftesschwache (idiots) u. a. Die Fabrifthätigkeit ift von großem Umfang, befonders in Gifen. Es liefert im Durchschnitt jährlich 75,000 Defen, viele Locomotiven und andere Maschinen, gewalztes Gifen, Ragel und Glas, filt mehr als eine Mill. Doll., Gute und Belamuten, und große Maffen von Seife und Lichtern. Bon nicht minberem Belang find feine Brauereien, und Albany-Ale geht bis nach Gubamerita. Der Sanbel ift vermittelft ber Gifenbahnen und Ranale febr ausgebreitet, und mehr ale 20 Dampfboote und 50 Bugfirboote geben awischen bier, Rem-Port und anbern Orten am Fluffe. - Muburn, am Ausfluß bes Omasco-Gee's mit einer theologischen Lebranftalt ber Bresbyterianer, einem Staatsgefängniffe, bas feinem Organismus nach als Denfteranftalt gilt, blubenbem Sandel unb 9550 Einw. - Bingbampton am Bufammenfluß bes Chenango und Susquehanna, mit Manufatturanlagen und 5000 Einm. - Buffalo, am norböftlichen Enbe bes Erie-Sees, ber eigentliche Stapelplat für alle Producte bes Beftens, mit 60,000 Einm., barunter 1/5 Deutsche. Obwohl fo fern von ber Meerestüfte, bat es gang und gar bas Anfeben eines großen Seebafens, und es mnrben hier 1851 für nicht weniger als 67 Mill. Doll. Guter ausgeführt. 1849 liefen 3560 Schiffe mit 1,225,480 Tonnen ein, 3600 mit 1,263,300 Tonnen aus. Den Sommer über fahren zwischen bier und ben übrigen Safenorten ber Binnenfeen gegen 140 Dampfboote und eine große Anzahl von Segelichiffen, welche bie Manufafturmagren Europas und bie Specereien bes Subens bem Beften bringen und von ihm jum Austaufch feine reichen Agriculturprobutte empfangen, welche größtentheils im Often ber B. Staaten confumirt werben und nur in Jahren bes Getreibemangels mit Bortheil nach Europa geben. Babrend bes Bintere floden bie Geschäfte, ba bie in ben Griefee einmunbenben Fluffe und ber See felbft ftellenweise zugefrieren und bie Schifffahrt unmöglich machen. In wenigen Jahren aber wird bie Gifenbahn bis Chicago, bem See entlang, vollenbet fein, und bann burfte ber Bertehr Buffalo's mit Blinois, Jowa und Bisconfin auch im Binter ohne Unterbrechung bleiben. An ber Mündnng bes Buffalo Creef bat man einen 1500 Ruft langen fteinernen Damm (Molo) erbaut, auf welchem fich ein 46 Fuß bober Leuchttburm erhebt. Der hafen ift ficher und bat Raum für mehrere hundert Schiffe. Der Grund, auf welchem bie 1801 erbaute, 1812 von ben Englanbern in Afche gelegte Stadt fich erhebt, fteigt ju ziemlicher Sobe empor und gewährt eine weite Ausficht auf ben See, ben Riagarafluß und bas canabifche Ufer. Bon öffentlichen Gebäuden finden fich 23 Rirchen, 4 Banten, 1 Theater, 1 Baifenbans und mehrere bedeutende Sotels. Die Dampfboote geben taglich nach allen Seiten ab. Gifenbahnzuge unter Anberm taglich zweimal nach bem Niagarafall (Fahrpreis 15 Cents). Erot ber Brachtgebaube, eleganten Rauflaben unb Raffeehauser merkt man Buffalo boch an, bag es vor nicht febr langer Zeit aus bem Urwalb berausgewachjen, beffen moriche Rumpfe auch noch allenthalben in ber nachften Umgebung feben geblieben finb. Reben ber lebensvollen und breiten Sauptstrage und ihren Saufertoloffen find auch fleine und ichlecte Baraden, eingeriffene ober balbgebaute Saufer und Magazine und eine Maffe Schutt und Steinhaufen in ben Baffen mabrunehmen ; felbft am Ranal und See herricht inmitten bes bewegten Lebens auch febr viel Schmut und Unorbnung. - Elmira, 6000 Einw. - Subfon, am gleichnamigen Fluß, mit lebhaftem Gewerbfleiß und 7000 Einw. - Catetia, auf ber rechten Uferbant bes Dubjon gelegen, 3300 Ginw. Die Gegenb ift wegen ihrer romantifchen Schönheit berühmt und ein beliebter Sommeraufenthalt. Auf bem Bine Drcharb, 2200 fiuß über bem Spiegel bes Fluffes, liegt ein vortreffliches hotel. Ein wenig meftlich von bem Mountainboufe bilbet ber Catefill zwei Bafferfalle von 180 und 190 guß Sobe; binter bem erften befindet fich ein weites Amphitheater. - Ithata an ber Gubfpipe bes Capuga-Gee's, auf brei Geiten amphitheatralifc von Sügeln umgeben, bie allmälig bis 500 guß anfteigen, mit 6800 Einw., Die gegen Gups, Salg, Rall, Debl u. bgl. Gifen und Roblen ans Bennsplvanien eintaufden. - Lodport, am Erie-Ranal, und burch eine Eifenbahn mit bem Niagara-Kall und Buffalo verbunben, blubenbe Banbelsund Fabrifftabt mit 12 Kirchen und 12,400 Einw. Der Ranal ift hier mittelft funf auf einander folgender Schlenfen von je 12 guß aus bem Tafelland um ben Erie-See in bie Rieberung berabgeleitet und ber überfluffige Ablauf bes Bucele, Rorb:Amerita.

Ranalmaffere erzeugt eine febr bebeutenbe, vielfach für Dabi-, Sag-, Del-, Bapiermublen u. f. w. benutte Bafferfraft. - Riagara-Falls, fleiner Ort an ben gleichnamigen Fallen 22 Meilen von Buffalo, mit gabireichen Gaftbaufern, großartigen Botels, Boarbinghaufern, eleganten Rauflaben, Spagiergangen und Profpettthurmen, Stampf- und Sagmublen und allem Beraufc moberner Cultur und Genugsucht, bas fich beute mit bem feierlichen Tofen bes alten Stromes vermählt. Das erfte Sotel ift Clifton House, wo auch ber verwöhntefte Epituraer gegen tägliche Bezahlung von 21/2 Doll. feine Anfpruche befriedigt findet. Der Befiter von Goat-Island, Mr. Borter, bezieht eine Sabresrente von 20,000 Doll. blos von ber fleinen Brildenfteuer, bie er ben Befudern auferlegt. Nachbem man einige Stunden ober Tage im Dorfe bes "Kalle" augebracht bat, giebt man gerne zwei Meilen ftromabwärte (mo bas Vedder-House von Mr. Couron gang nabe ber Bangebrude), um bas Raturicaufpiel, bas bier einen rnbigern Ginbrud macht, in einiger Entfernung ju genießen. \*) Selten vergebt ein iconer Sommertag, wo nicht bie Gifenbahnglige von Buffalo \*\*) und Rochefter und bie Dampfboote bes Ontario-Sees meift 4-500, ja manchmal über 1000 Reifenbe abseten. - Cheneger, 5 Ml. von Buffalo, Bohnfit ber Secte ber Inspirirten, 1843 von Seffen, Babnern, Burttembergern u. f. m. gegrunbet, mit etwa 1000 Einw. und volliger Gutergemeinschaft. Der jahrliche Berfebr und Gelbumfat ber Gemeinbe beträgt 150,000 Doll., babei ift aber ber Ertrag ber Relber nicht mitgerechnet, weil biefer größtentheils fur ben eigenen Bebarf verwendet wird. Das Recht jebes Mitglieds, einen religiöfen Bortrag zu balten, wenn es fich bagu inspirirt fühlt, bat ber Gemeinbe ben Ramen gegeben. - Canandaiqua, eines ber iconften Stabtden im weftlichen Dem-Port, am norblichen Enbe bes gleichnamigen Sees, in reicher, trefflich angebauter Gegent, mit 3000 Ginm. - Geneva, am Rorbenbe bes Seneca-Sees. 5000 Ginm. - Dunfirt, ichnell aufblübenber Ort am Erie-See unb Ausgangspuntte ber Erie-Gifenbahn. - Remburg, am weftlichen Ufer bes Subson mit 7600 gewerbesteifigen Ginm. - Demego, an ber Munbung bee gleichnamigen Fluffes in ben Ontario, mit großen Dampfmahlmublen, bie täglich 10,000 Barrels Korn verarbeiten, und 12,200 Einm. — Poughkeepfie am hubfon, eine ber iconften und wohlhabenbften mittleren Stabte bes Staats in fruchtbarer, gut angebauter Begend, mit lebhaftem Bewerbfleiße in Gifenmaaren, Leber, Lichtern, Seife, Topfermaaren, Bolle, Baumwolle, Sageund Mahlmublen, Bierbrauereien, Sops u. f. w., und 11,000 Ginw. Das Collegial-Gebaube ift nach bem Blan bes Barthenon erbaut und fiebt auf bem

9 Bon New. Dort über Buffalo find es hieber nur 480 Ml. , ein fleines Stud Beg für Dampfroffe.

<sup>&</sup>quot;) Ungefahr 10 Mi. von hier befindet fich ein Indianerborf, von dem Refte der Tuscas noras bewohnt, mit Ausnahme der Stamme im Norden von Michigan, den einzigen Rothsbauten, die noch diesieits des Mississippi wohnen. Einige bestigen wohleingerichtete Guter die meisten jedoch leben in Schmutz und Böllerei, und selten vergeht ein Marsttag, wo sich etliche von ihnen betrunten auf den Gassen des Dertchens herumtreiben. Ihre Weiber fertigen Perlenstiderelen auf Sammt, Gelb: und Uhrentasschen, Strickbeutel, Schube u. f. f.. mit denen sie und die Einwohner von Niagara-Falls, da fast seber Besucher des Orts sich etwas davon zum Andenken mitnimmt, einen einträglichen Sandel treiben.

Brofpect-Bill, von bem man eine berrliche Ausficht geniefit. - Rodefter, ju beiben Seiten bes Geneffee, bestand 1812 aus 12 Blochaufern, und gablt jett 36 Rirden, ein Mufeum, Collegial-Inflitut, zwei Seminare, zwei Baifenbaufer , 36,000 Einm., barunter mehr als 6000 Dentiche, verbankt feine ichnelle, machienbe Bluthe ber großen ihm ju Gebot ftebenben Bafferfraft. Beiben Alugufern entlang reibt fich Fabrit an Fabrit, und biefer bat auf 80 Deilen 800 Fuß Gefälle. Es liefert jährlich eine ungeheure Quantitat Debl, über eine Mill. Faffer. 1849 wurden allein auf bem Erie-Ranal 570,757 Raffer verschifft. Das fogen. hinterland, namentlich bie Geneffee Rlats, bilben eine mabre Getreibelammer. Außerbem berricht auch in Gage-, Ball- und Delmühlen, Baumwollenspinnereien, Bollen-, Mafdinenfabriten, Töpfereien, Gerbereien, Brauereien und Brennereien große Thatigfeit. Die benachbarten Geneffee Ralle gemabren von ber Offeite einen berrlichen Anblid. Der Erie Ranal frengt ben Rlug vermittelft eines maffiven Aquabucte, und über biefen binmeg führt noch eine hölgerne Brude, welche nebft zwei anbern beibe Theile ber Stadt verbinbet. - Shenectaby am Mobawt mit bem etwa 600 Stubenten gablenben Union-College, und 9000 Einm. Außer einigen Gifengiefereien befitt ber Ort nur wenig Kabriten. - Plattsburg an ber Weftseite bes Champlain-See's, mit 6500 Ginm. Sieg ber Ameritaner über bie Englander, 11. September 1814. - Gadetts-Barbour, einer ber beften Safen am Ontario-See, mit Schiffsbauhof ber Union, ben Dabifon-Rafernen, 2250 Einm. - Saratoga, 38 Ml. nörblich von Albany, Babeort mit einigen grofen eleganten Botele, gablreichen in ber Gegend gerftreuten Wirthebaufern unb 300 Ginw. Die Quellen, beren vornehmfte bie Congrefiquelle beift, haben fich bei Magen- und Lungenleiben, Stropheln und dronifden Rheumatismen befonbers beilfam ermiefen. Die Umgebung ift malerifc und gewährt bubiche Spaziergange und Ausflüge. Ehe Saratoga ju einem Lugusbab murbe, mar es icon berühmt burd bie bier erfolgte Cabitulation (15. Oftober 1777) von 7000 Englanbern unter Bourgoone, welche von fo gunftigen Folgen fur ben ferneren Berlauf bes Unabhangigfeitefriege mar. - Ceneca-Falls, am gleichnamigen See, mit 3300 Einw. - Epracufe an ber Bereinigung bes Erieund Dewego-Ranale, in ichnellem Bachethum begriffen, mit lebhaftem Sanbel, 22,300 Einm. Bang in ber Rabe find bie reichen Salzwerfe von Salina. Augerbem berricht bier auch viel Thatigkeit in Maschinenbau, Gisengiegerei, Gerberei, Sage-, Mahl- und Gopsmilblen. - Eron, am hubson, schon und regelmäßig gebaut, und für ben Banbel überaus gunftig gelegen, mit 29,000 Einw. Die in ber Rabe befindlichen fleinen Ralle ber Alufichen Boeften- und Wpants-Rill, wie ber hubson selbst, gemabren reichliche Wasserkräfte für bie Fabrifthätigfeit, und Trop befitt Gifenbammer, Stahl-, Bapier-, Bollen- und Baumwollenfabriten, Mahl- und Sägmühlen, Maschinenwerkstätten, Gerbereien, Brauereien, Töpfereien, und hat außerbem beträchtlichen Sanbel mit Bauholg, Mehl und anbern Lanbesprodukten. - Utika, am Mohamt, in reicher, gut angebauter Lanbicaft, mit ausgebehntem Sanbel, Mabl-, Gagemühlen, Gerbereien, Gifengießereien u. f. w., Staatbirrenanstalt für etwa 500 Rrante, unb 17,300 Einm., bilbet einen Stapelplat für bie aus bem Guben bes Staats nach Rem-Port geführten Brobutte, inbem bier ber Chenango-Rangl in ben

Maggginen ber Raufleute befett finb, bie beutiche, frangofische und englische Artitel ohne Unterfchieb vertreiben. In Maibenlane befinden fich namentlich Belgund Spielmaaren, in Cliff-, Platt- und Gold-Street Stahl, Gifen und bie Ergenaniffe von Giefereien . in John- und Billiameftreet befonbere Sanblungen in Mobe- und Lurus-Artiteln. Lebergeschäfte werben vorzüglich in Ferryftreet gemacht und in Courtlanbstreet berrichen Rurzmaaren vor. Gerabe fo baben fich in ber einen Strafe vorzüglich Schneiber, in ber anbern Schufter, in ber britten Blechschmiebe, in ber vierten hutmacher u. f. w. niebergelaffen. Go unbequem biefe Ginrichtung für ben Fremben ift, ber fich noch nicht zu orientiren verftebt, fo praktischen Bortbeil gewährt biefelbe ben Einbeimischen, welche auf einem gewiffen Buntt für ihren Bebarf ftets eine große Auswahl finben und bei biefer Concurrenz jugleich billiger taufen. Außer bem oben genannten Stewart nennt man von großen Firmen in New-Yort gerne noch Carp und Comp., Bearlftreet 24 und 45, bas großte Gefcaft ber Bereinigten Stagten in Fancy goods (Galanteriewaaren); ein zweites führt Lewis und Comp. in Broadway 71. Richt minder intereffant ift ber Samen - und Agricultur-Store von 3. Mapher und Comp., Baterftreet 197 und Frontftreet 195, ober Taylors Confectioners und Conditors-Laben, wo bie fconfien Confecte, Fruchte, Obfi, Gis u. bergl. in geschmadvollster Ausstattung ju feben. Das bochfte Gebäube ber Stadt fieht in Greenwich-Street und bort icon weit aus ber Ferne fichtbar. Es ift bie Buder-Raffinerie von Stewart, mit bem Souterrain 9 Stod boch. Ein anberes Gebaube von nicht minber toloffalen Dimenfionen, nur 5 Stod boch, aber einen gangen Square einnehmenb, fteht in William-Street; es bat 30 prachtige Laben in feiner untern Etage, oben Comptoirs und Magagine wurde auf Spetulation erbaut und foll jabrlich gegen 50,000 Doll. Rente abwerfen. Der Beidafteverfebr im Detail erftredt fich in einer Ungabl von mittelgroßen und fleinen Ctabliffements aller Art, insbefonbere aber in ben fogenannten Groceries, die unsern Dorftramlaben gleichen, über ben größten Theil ber Stabt. Rleiberbanblungen, fast allein von Juben betrieben, gieben fich in ununterbrochener Reihe bie gange Chathamstreet hinauf bis in bie Bowery binein. Die rothen Fahnen ber Auctionen hängen im Guben allenthalben, aber namentlich auf ben oben genannten beiben Gaffen beraus und verloden ben einfältigen Reuling, ber oft in biefen fauberen Restern radical gerupft mirb. Ein eigenthumliches Banbelsetabliffement ift Aniderboders Giscompagnie, welche bie Stabt von Bofton aus mit Gis verforgt. Sie bat ihre eigenen Piers unb gahlreiche Gisboote, bie am North-River anlegen. Anbere große Raume finb ihr am Caft-River eigenthumlich, bie jur Aufbewahrung bes Gifes benütt werben. Gegen 80 Bagen liefern foldes Tag für Tag ben Runben ins Saus. Banten befitt bie Stadt gegen 30 mit einem Rapital von 30 Millionen Doll.; bagu tommen mebrere See-Berficberungs-Gefellicaften mit einem Rapital von 3 Millionen, 26 Feuer-Berficherungs-Gefellichaften mit einem Rapital von 8 Millionen und einige Gefellichaften jur gegenseitigen Berficherung, Sparbanten u. f. w. Für ben eigentlichen Bittualienhandel befinden fich in ben verschiebenen Stadttheilen 15 Martthallen. Dem Sandel ift auch fast Alles unterthänig, was Rem-Port von gewiffen öffentlichen Anftalten befitt; felbft bie Zeitungen, bie nicht ausschließlich feinen Interessen bienen, arbeiten ibm wie naturlich auf jebe Beife in bie Sand. Der Rew-Porter Serald bat fein eigenes Dambfboot "Newsboy", bas immer 40-50 Deilen in bie Gee binausfabrt und bon ben Schiffen, auf bie es ftoft, bie neuesten Nachrichten über Namen, Labung, Ausgangepunkt, Begebenheiten jenfeits bes Oceans ober unterwegs u. bgl. einzieht und feine eigenen neuesten Zeitungen abgibt. So fabrt es mobl von einem Schiff jum anbern und bann nach feinem eigenen Lanbungsplat am Gaft-River bei ber Samilton Ferry. Dort ift bie Heralds Office, wohin and anbere Schiffe, bie mit bemfelben in Berbinbung fteben, ihre nachrichten abgeben. Sofort werben bie Renigfeiten, welche für bie Sanbelswelt von Intereffe finb, 3. B. bie Ankunft eines Schiffs, mit turgen Rotigen an Stangen auf befonberen Blaten in Ballftreet, Broadway, Raffauftreet, wo bas Sauptpoftamt, n. a. a. D. für jeben Borübergebenben aufgestedt, in anbern Sallen Extrablatter burch bie Remsbops vertauft. Finbet nun ein Raufmann g. B. ein Schiff, auf bem er Baaren bat, fo gibt er feine vorauserhaltene Faftur auf bem Bollhaus ab, wo fie burch 20-30 Sanbe geben muß. Das wird ingwischen abgemacht, bezahlt, und wenn bas Schiff anlegt, zeigt er bem bort anwesenben Bollbeamten feinen Schein. Statt bak nun feine Waaren in bas Bollbaus geben, wo er, wenn jene nur einige Tage bleiben, boch auf einen Monat feine Lagerfpefen unb außerbem ben Transport bin und ber gablen muß, werben fie in einen ber Public-stores (Baarenbaufer) gebracht und nach furger Revifion tann ber Gigenthumer fie nach Saufe nehmen. Die Induftrie ift febr beträchtlich und bezieht fich vornehmlich auf bie Berarbeitung von Robbrobucten; manche Gewerbe, wie Rleiberverfertigung, werben febr fcwunghaft betrieben; lettere hat namentlich ihren Sit in ber Chathamstrafie, wo bie Rleibermagazine mit ihren Lumpen, Lappen und Fegen, forgfältig ju Beften, Roden und Pantalone verbunden, fammtlich in ben Sanben von Juben befindlich, fic an ber Subfeite eine große Strede ohne Unterbrechung eine neben bem anbern bingieben.

Fabriken von großem Bekang hat New-Pork außer seinen Schiffswerften nicht. Bon biesen aber liefen im Jahr 1850 nicht weniger als 12 große Seebampfer, 7 Flußbampsboote und 3 Klipper, wie man hier die schnellegelnden Rüftensahrzeuge nennt, zusammen mit 37,145 Tonnen, vom Stapel. Im Bau begriffen waren noch 31 andere Schiffe mit 31,200 Tonnen, und man nimmt an, daß seit jenem benkwürdigen 2. September 1807, da Rob. Fulton das erste Dampsboot den Hussen hinaufsandte, aus den verschiedenen Werften der Stadt gegen 600 dieser Fahrzeuge hervorgegangen sind. Im Jahr 1850 liefen 3820 Schiffe in den Hafen ein; die Einsuhr betrug 138,334,650, die Aussuhr 60,119,250 Doll.; Dampsboote und Eisenbahnen verbinden New-Nork mit allen Theilen der Union.

Machen wir einmal einen furzen Gang über Broadway, ben Parabeplat für Alles, was es innerhalb ber Marten Gothams\*) Staunenswerthes, Schönes, Bunderliches und Thörichtes gibt, die Schaubsihne für jede wirkliche ober eingebildete Größe, die sich in Amerika geltend machen will. Wir haben uns die unzähligen Schiffe besehen, unter welchen an der Weststraße besonders eines uns auffällt, abgetakelt, mit chocolabesarbigem Anstrich, mit einer Treppe vom Ufer ab versehen. Es ift ein Betschiff, hören wir, wo Sonntags Gottesbienst

١

<sup>&</sup>quot;) Gin beliebter Rame Rem Dorte.

für Seeleute gehalten, wo Chepaare nausammengespliefit und Taufen vollsogen werben, und biegen jest von ber Southftreet in bie breite Ballftreet ein, bie in geraber Linie nach Broadway hinaufläuft. Alle Comptoire find in Thatige teit, alle Magazine offen; hier ungeheure Anter und entsprechende Anterletten. bort Taue und Segelwert, hier Baumwollenballen, bort Fischtonnen, bier Debl. bort Delfaffer. Beiter bin rechte und linke nichte ale Banten, Affecurange Anftalten, Bechselcomptoirs, Matler- und Abvotaten-Bureaus, bort bie Borfe, forag gegenüber rechts bas Bollhaus. Dit lufternen Bliden weilt ber Ginmanberer, über bas Trottoir ichreitenb, bas oft nur aus ftarten eisernen Onerftaben besteht, amifchen benen bas Licht in bie Souterrains, jugleich Gefchafts. lotale ber großen Gebäube, fällt, bei ben biden Bantnoten-Badeten, noch mehr aber bei ben Saufen Golb. und Gilbermungen aller ganber und Gaden mit californifdem Goldftaub, bie an ben Kenftern jur Schau gestellt find, und Dander feufat: "ach Gott, wie ware mir bamit geholfen!" und ichreitet langfam weiter, bis er am Ranbe von Broadway, ber Trinity-Church gegenüber fiebt auf beren beiben Seiten binter Gifengittern und Bebuich ein Friedhof mit eingelnen Monumenten fich feben läßt. Brachtig mag man bin und wieber ben Broadway in arcitektonischer Beziehung wegen seiner Ausbehnung nennen, obwohl er feiner Rrummungen wegen nirgende gang ju überschauen ift, aber ichon ift er trot ber Mannichfaltigfeit gewiß nicht, wenn bier ein breitschulteriges, cocolabefarbig angestrichenes Saus mit gotbischen Kenftern von einem ichwindstig fcmalen, im neuesten Parifer Styl errichteten Gebaube von weißem Marmor begrenzt ift, biefes wieber eines von nachten Ziegeln jum Nachbar bat und feinerseits an eine Bechselbant ober Rirche in Form eines borifden ober jonifden Tempels fich anlehnt. Bereits flutbet vom Bowling-Green berauf ein bunter Menichenstrom auf bem Trottoir, eine unabsebbare Reibe von Rarren und Raroffen auf bem Sahrweg in ber Mitte an uns vorbei. Menichenbelabene, mit Blumen. Arabesten und felbft mit Bortraits geschmudte Omnibuffe flingeln in enblosem Buge auf und ab; zweirabrige Rarren brangen fich aus ben einmunbenben Gaffen in ben Sauptflug bes Giltervertebre. Rafchen Schritts meffen Geschäftsleute ben Weg zwischen ben Sanbels-Comptoirs, wohin fie Angebot ober Rachfrage führt. Schone Augen, anmuthige Geftalten, gemablte Toiletten tauchen bin und wieber glangend aus bem Gewimmel, um gleich barauf binter einer Welle baftig babinicbiegenber Gelbiager ju verschwinden, ober in bie Spiegelthure eines ber pruntvollen Laben einzuschwenten, bie bem Broadway ben Charafter eines meilenlangen Bagars verleiben. Guten wir uns wohl, nachbem mir einmal bie weftliche Seite ber Strafe gewonnen baben, in bem Getummel, bas uns allenthalben umftromt, auf bie öftliche zu gerathen. Mur bas Trottoir ber Bestfeite ift fasbionable: bie anbere, jum Unterschieb von jener, ber Dollars-Seite, auch bas Shilling-pavement genannt, zeugt von unvergeihlichem Mangel an Lebensart! Bunachft vor uns ift gerabe bie eine Seite ber Strafe megen eines Reubaus gesperrt, baber bie beiben vieredigen Berge bon Ziegelfteinen, bie nun von oben bis unten mit Affichen, Theaterzetteln, Baaren-Anpreisungen u. bgl. belleibet finb. Doch in flafterlangen Buchftaben finden wir lettere auch bort oben an ben Seitenwänden jener beiben Baufer, wo fie, über bie Nachbarwohnungen emporragenb, folden Schmid tragen. Da hängt einer einen kolossalen Tricolor-Schirm an bem First seines Hauses auf, weiterhin hat jener ein etliche 30 Fuß hobes hölzernes Gewehr auf ber Frontspitze seiner Bohnung ausgepflanzt. Bor uns erblicken wir einen vierectigen Kasten, ber auf allen Seiten mit Daguerreotyp-Bilbern besetzt ist und neben baran macht ein hölzerner Neger eine abscheuliche Fraze und bietet bem Borübergehenden eine ellenlange Cigarre an. Plötzlich wird uns rechts und links bie Abresse eines Arztes in die Hand geschoben, der in galanten Krankheiten kurirt oder ein Universalmittel für alle Schäben hat, während einer der zahlreichen Rewsboys, die hier eine eigene Zunft bilden, die neueste Nummer des New-Yorker Herald uns unter die Nase hält.

Bon ben offenen laben aus geben Beltbeden nach ben am Ranbe ber Trottoirs ansgestedten, gleichfalls mit Waaren-Anzeigen umfleibeten Stangen, unb wo ber Laben, oft nur wenige Fuß breit, aber febr lang, nicht ausreicht, find unter jenen bie Baaren aus- und in befferes Licht gestellt. Da ift ein flatternbes Sternenbanner, binter ibm eine gewaltige Flagge über bie Strafe gebangt; unter ibr giebt eben eine Compagnie ber Feuerleute mit ihrer gierlichen Sprite. mit Bafferpumpen, Rautichudichlauchen, Leitern und Feuereimern im Sturmfcritt vorliber; es brennt einmal wieber, wie fast taglich, in einem ber benachbarten Stadttheile, daber das Geläute von der Kirche dort: doch darum kümmert fich bier Riemand, es wird nicht viel zu bebeuten haben und von ben Reuerleuten fonell gelofct fein. Marfdiren wir weiter. Da an ber Ede bat eine Dbfiboderin mit ben appetitlichften Bfirficen und einem Dubend anberer Fruchte ibren Stand aufgeschlagen; bunbert Schritte weiter ftebt ein Tifch mit Stangen-Buder (Candy), roth, gelb, bunt, verschieben an Ingrebiengien und Befcmad, wie es ber Ameritaner liebt; binter ihr bie fcmutige Bube eines Aufternhändlers, ber unabläffig beidäftigt ift, Auftern zu öffnen und bie Schalthiere, fast fo groß wie eine flache Sand, in ihrem Baffer auf fleinen Porcellantellerchen auszustellen, baneben einige Schnapsflaschen, worin fpanischer Bfeffer, ober gelbe Rüben, ober ein paar Citronen-Schnitten eingemacht finb. Visa-vis bat eine ftammige Figur ihren Raften aufgepflanzt. Für 1/2 Schilling reicht er bem Durftigen, an zwei hahnen brebenb, ein Glas gelblichen, ftart in Roblenfaure aufbraufenben Getrantes. Es ift Sarfaparille-Baffer, bas bem Ameritaner, besonbers in beißen Sommertagen, sehr gefund baucht, aber wegen bes armeiartigen Gefdmads bem Fremben fo wenig als bas Sarfabarille-Bier behagt. Sier lächelt uns eine Schaustellung ber zierlichften und feinften Conbitoreiwaaren, bort ftrahlt eine Reibe toloffaler Flafchen, gefüllt mit Fluffigfeiten von allen Farben bes Regenbogens, aus einer Apothete. hier geht bie Treppe in einen ber vornehmften Aufternteller binab : ibm foraa über foauen aus bem Barterre-Lefezimmer eines hotels ein paar Dutenb Stiefelfohlen Aber bie Kenfterbrüftung beraus. Reben bem Gafthof blitt ein Jumelierlaben; neben bem Juwelier bietet bas Magazin eines Schnittmaarenbanblers burch feine Thure, bie aus einer einzigen Spiegelglasscheibe besteht, ben vorüberwandelnben Damen Alles, was ibr Berg begehrt. Bier burch bas breite Schaufenfter feben wir in eines ber größten Buchergeschäfte Amerita's, bort in bem Gewolbe werben Spiegel, Golbrahmen und in ben letteren - gemiffermagen als Bugabe -Gemalbe verauctionirt. Beiterbin bat fich neben einem pomphaft mit Golb

Westen bas wellenformige Sochland mit seinen Sügeln und feinem reichen Boben. Im Gangen find es 6-8 Barallelzuge, welche von Rorboft nach Gubmeft verlaufen. Die hauptfachlichften find von Suboft nach Nordweft die Blue-Ridge, Sibeling-Bill, Alleghant und Laurell-Bill, bis ju 2000 fing auffteigenb; ber öftliche Abfall biefer Bergketten ift wild und steil, ber westliche jedoch verliert sich allmälig in ein weites Tafelland, bas fich bis zum Erie-See ausbehnt; fie find fammtlich mit trefflichen Waldungen bebedt und nehmen aufammen ungefähr 1/17 bes ganzen Flächenraums ein. Der Boben ift im Allgemeinen gut und fruchtbar; am reichsten im Suboften zwifchen ben Blue Ribge Mounts und bem Delawarefluß und nachstbem zwischen bem Erie-See und Alleghany-Fluß. — An ber Grenze von New-Jersey zieht ber Delaware hin, indem er die Rette der Blauen Berge durchbricht und eine Anzahl von Fällen und Stromfchnellen bilbet. Bei Cafton munbet in ihn ber Lehigh (75 Meilen), und 6 Meilen unterhalb Philadelphia ber Schunstill (130 Meilen); mehr bem Westen gebort ber Susquehanna an, ber seinen öftlichen Sauptarm in New-Port, ben westlichen in Bennfplvanien hat, aber burch Cascaben und Stromfcnellen vielfach bebinbert, trot feiner Lange von 450 Meilen keineswegs von ber Bebeutung bes Delaware ift. Ebenbaselbst entsteht ber Dhio aus bem Zusammenfluß bes Alleghany von New-Port und Monongabela von Birginien her. Durch die reiche Bewässerung wird im Berein mit ben zahlreichen Ranalen (aufammen 1200 Deilen) Schifffahrt und Sanbel im Lanbe sehr erleichtert. — Das Klima ist verschieden, ba und bort minder angenehm, stellenweise wegen icharfer Westwinde für Bruftleibende gefährlich, im Allgemeinen gefund. Das Wetter folägt häufig um und geht von einem Extrem in's andere, besonders im Often, mahrend im Westen ber Nebel sehr häufig ist. In ben gebirgigen Gegenden bes Innern sind bie Winter sehr streng, im subostlichen Theile milber. Der Frühling macht sich turz, aber veränderlich und naftalt: ber Sommer außerorbentlich heiß, boch bleiben bie Nächte immer fühl und ber Unterschied zwischen Tag= und Nacht=Temperatur beträgt öfter 12 Grad. Der Berbst ist die angenehmste Jahrszeit, geht aber gegen Ende Oktober in Regenwetter über. — Der Mineralreichthum, besonders an Roblen und Gifen, ist unerschöpflich. Harzige bituminose Rohle von vortrefflicher Beschaffenheit liegt im Westen ber Alleghanys fast überall, und im süblichen Theil bes Staates auch im Often bes Gebirgs. Die Region ber Anthracitober harzlosen Rohle wird, einige wenige Dertlichkeiten abgerechnet, im Nordwesten vom Nordarme bes Susquehanna begrenzt; sie erstreckt sich nach Nordost hin über 60 Meilen weit und wird in die sublichen, mittleren und nördlichen Roblenfelber getheilt. Sie nehmen einen Flachen=

inhalt von 975 D.M. ober 624,000 Acrn. ein, bei einer Dide von 60—70 Fuß. Das sibliche Becken ist 60 Meilen lang, 2 Ml. breit und bis 100 Fuß mächtig, während in England die reichsten Lagen nur bis 30 Fuß Mächtigkeit haben. Die Harzkohlen-Region erstreckt sich über 21,000 D.M. ober 13,440,000 Acr. Beide sinden sich oft vereinigt und unterscheiden sich nur durch Decarbonisation in Folge vulkanischer Einstütse. Diese Gruben liesern jährlich gegen vier Millionen Tonnen Roblen, sind für den Staat wichtiger als alles Gold Kalisorniens, und haben 1851 in runder Summe dem Staat beinahe 16 Millionen Doll. eingetragen. Nächst der Roble spielt das Eisen eine wichtige Rolle in Bennsplvanien, das die Hälste des Gesammtverbrauchs in den Bereinigten Staaten liesert. Anßerdem bestit es auch Kupser- und Bleigruben, deren erst vor einigen Jahren am Schupskill, etwa 20 Meilen oberhalb Philabelphia, mehrere entbeckt worden sind. Endlich sindet man noch Kalk, Gyps, und im südösstlichen Theil Marmor.

Die Einwohner find ber Mehrzahl nach Abkömmlinge von Briten und Deutschen. Die Rabl ber letteren foll eine Million betragen, mobon bie Balfte beutsch reben. Die Bauptbeschäftigung ift Aderban und Biehaucht. Bon 29,440,000 Acrn. find 14,932,000 urbar gemacht. Die Sauptprobutte find Weigen, ber befte in Amerita, Mais, Rorn, Gerfte, Buchweizen, Safer, Tabat, Banf, Flache, Pferbe, Maulefel, Rindvieh, Schafe. Schweine, Geflügel, Butter (40,554,741 Bfunb), Rafe (2,395,279 Bfb.) u. f. w. Obst wird in Menge gebaut. In einigen Gegenden hat man auch ausländische Reben mit Bortbeil angepflanzt. Der Zuderahorn, häufig in ben westlichen und nördlichen Theilen bes Staats, liefert mit einem jahrlichen Ertrag von 2,218,644 Bfb. fast ben gesammten einheimischen Bebarf. Manufattur- und Kabritwefen ift nicht unbebeutenb. Baumwollenfabrifen gablte man 1850 208 mit einem Betriebs-Capital von 4,528,925 Doll. und einer Gesammt-Brobuction von 5,322,260 Doll., Bollenfabriten 380 mit einem Betriebs-Capital von 3,005,064 Doll. und einer Gesammt-Production von 5,321,870 Doll., Robeisenfabriken 180 mit einem Betriebs-Capital von 8,570,425 Doll. und einer Gefaumt-Broduction von 6,071,512 Doll., Eifengießereien 320 mit einem Betriebs-Capital von 3,422,925 Doll. und einer Befammt-Production von 5,354,880 Doll., Schmiedeifen-Fabriten 131 mit einem Betriebs-Capital bon 7,620,066 Doll. und einer Gefammt-Broduction von 8.902,907 Doll. Auferdem berricht auch in Gerbereien, Babier-, Geife-, Diefferfdmiebmaaren, Baffen- und Daschinenwerkstätten, Brennereien und Brauerein u. f. w. große Thatigfeit. Im Ganzen zeichnet fich Philadelphia vor ben übrigen Staaten burch Die Mannigfaltigfeit und ben Umfang feiner Manufatturen aus. Die

:=:

na i

4

. .

3.3

1

2 2

TI

2. 2

- 1

: 17

T

---

ð

:

Į;

27

÷:

٠,

.,

:

:

3

Stavelmaaren bes Staats find, außer Beigen, Gifen in Stangen und Guffmaaren, vorzüglich Stabholz, Leinsamen und Schiefipulver. Rüftenbandel mit benachbarten Staaten ift febr fcwunghaft; nicht minder bie Ausfuhr nach überseeischen Safen; ber Sandel erftredt fich bis Rukland, China und in das Mittelmeer und wird nicht bloß mit eigenen, fondern auch mit vielen Erzeugniffen ber übrigen amerikanischen Stagten und Weftindiens betrieben; ber Landhandel mit auswärtigen Erzeugniffen fteht bem von New-Port nicht fehr nach. Letterer wird besonders burch Kanale und Gifenbahnen gefördert. Unter jenen steht obenan ber Bhiladelphia-Ranal, mit Ginichluft ber Gifenbahn von Johnston nach Holidansburg (37 Meilen) über die Alleghanns nach Bittsburg, 400 Meilen, mit einem 870 Fuß langen Tunnel; der Schupstill-Kanal, zwischen Philadelphia und Bort-Carbon, 108 Meilen lang, ber Union-Kanal, zwischen Reading und Middletown, 82 Meilen, ber Lehigh-Kanal zwischen Saston und Stoddartsville, 84 Meilen, u. f. w. Bon Eisenbahnen waren zu Anfang bes Jahrs 1852 im Berkehr 1146 Deilen, im Bau 774 Meilen. In Folge solcher Bauunternehmungen ist bie Staatsschuld bis auf mehr als 40 Millionen Doll. angewachsen, beträchtlich größer als in jedem andern Staat; ba aber jene fehr gewinnbringend find, ift auch für biefe jegliche Sicherheit vorhanden. Die Ausfuhr belief fich 1850/51 auf 5,356,036 Dollars, die Einfuhr auf 11,168,760 Doll.; die Zahl ber Banken auf 54 mit einem Kapital von 19,125,480 Doll., einem Metallvorrath von 61/2 Millionen Doll. und einem Notenumlauf von 12,072,888 Doll., Die Staatseinnahme 1852 auf 8,580,000 Dollars, womit bie Ausgabe gebedt mar; bas Staats= eigenthum auf 31.392,736 Doll. (an Eifenbahnen und Ranalen über 291/2 Millionen), bas besteuerte Privateigenthum 493 Millionen, bas jährlich an Taxen 1,530,000 Doll. entrichtet, das wirkliche etwa 7221/2 Millionen Dollars. — Runfte und Biffenschaften haben bier fpater Eingang gefunden, als in ben nördlichen Staaten, woran wohl bie Institutionen ber Quater Schuld sein mochten, Die zwar für Die Elementar=Renntniffe Sorge trugen, aber einen weitern Unterricht nicht für nothwendig hielten. Gegenwärtig findet man an 20 höhere Lehranstalten, Colleges, Seminarien, Universitäten in allen Theilen bes Staats, wo sie nöthig befunden wurden. Die Universität in Philadelphia ist vorzüglich für bas Studium ber Arzneiwiffenschaft mit trefflichen Lehrmitteln verfeben. Die beutschen Ansiedler haben vier Seminarien und die Brüdergemeinde besitt blübende Schulen in Bethlehem, Nazareth und Litig. Dazu tommen gegen 290 fogenannte Atabemien, 9460 Diftrittschulen, welche burchschnittlich fünf Monate im Jahr von 251,046 Anaben, 209.040 Mäbchen unter 7677 Lehrern, 3422 Lehrerinnen besucht

werben und 1851 einen Aufwand von 711,000 Doll. erforderten. Der Gehalt der Lehrer betrug 18 Doll. 20 Cts., der Lehrerinnen 11 Dollars monatlich. Der Staat ist, wie seiner Lage nach, so auch moralisch und rolitisch, der Bermittler zwischen dem Norden und Süben und heißt deshalb auch Keystone State, der Schlußstein, der das Ganze zusam= menhält.

Das beutiche Element hat wefentlich jur Bilbung bes Charafters von Bennsplvanien beigetragen. Auf Philadelphia allein tommen mehr als 50.000 Deutsche , wovon febr viele ben bober gebilbeten Stanben angeboren. Auch in Bittoburg gibt es beren 30,000, bie viel in ben Gifenfabriten arbeiten, aber mit ben Frländern auch öfters in Collision tommen. Die Bhilabelphia benachlarten Orte, wie Germantown und Krankfurt, tragen ziemlich beutsches Geprage, und kommt man weiter in's Land, fo ftellt fich überall, mit Ausnahme ber wenigen von Pantees und Brifden bichter befetten Begirte vorberrichenb baffelbe Bilb bar. Diefe ftattlichen Sofe mit ben bubiden Saufern und bod. raumigen Scheunen, Die reichen Obfigarten, bas gablreiche Bieb, Die Menge bes Bausgeflügels, Die forgfältig angebauten Biefen unb Garten und bas Alles zwifchen freunblichen Balbhugeln, benn ber beutiche Bauer liebt grune Baume und frifche Bache bei feinem Saufe. - Das alles fieht man in Amerita nur bei ben beutschen Bennsplvaniern. Daß fie recht ehrliche und verftanbige Leute find, muffen felbft ihre Feinde, bie Pantees, gesteben. Diefe fagen ihnen aber auch nach, baß fie harte Ropfe hatten und Beighalfe maren, und es ift richtig, dak sie ihre Thaler in den Kästen verschließen, während jene jeden Cent, ben fie erwerben, ju ihren Speculationen anlegen. Die beutiche Sprache hat bereits viel an Boben verloren und in Lancaster schlägt bie englische vor; in Reading bagegen herricht noch selbstständig beutsches Wesen und bort bat auch ber Jahrmartt noch sein Recht behauptet, ebenso in Allentown, Dibbletown, Treglerstown, Beibelberg, Gafton, Orwigsburg, Billersbarre, Bottsville, Barrisburg, Schippensburg, Lebanon, Chambersburg und Carlisle, und forts wahrend find im Staate große beutiche Ansieblungen im Entstehen. Bon ben öftlichen Bezirken find Berts, Lancafter, Lebanon fast noch gang, Northampton, Shuptlill, Dauphin, Perry, Cumberland, Franklin und Pork überwiegend, Buds, Montgomery, Chester, Abams, Union etwas über bie Balfte beutsch; Delaware, Pite, Monroe, Wapne, Carbon, Juniata enthalten wenigstens ebenso viel Bewohner von beutschem, als anderem Stamm. Bon bem westlichen Bennfplvanien ift immerbin bie Salfte beutsch, mehr noch in allen fublichen Begirten, außer in ben rauben Bebirgen, weniger in bem mittlern , am wenigften in bem nördlichen Gebiete. Der Bauer producirt vorzugsweise Beigen und Mais, feit etlichen Jahren auch Tabat, und bie Landwirthschaft wird mit Benützung ber besten Ackergeräthschaften und Maschinen auf eine ebenso zweckmäßige als einträgliche Weise betrieben, so baß einige hunberttausend Thaler Bermogen nicht zu ben Seltenbeiten geboren. Dorfer gibt es wenig ober nicht; jeber Landmann bat fein ganges Anwesen und feine Felber rings um fein Sans. Das Gange erinnert an bie westphälischen Bauernwirthichaften. Unter fic haben biefe Bennfplvanier viel Familienftolg, namentlich bie Mennoniten,

nnb bie Sohne und Töchter von ben großen heirathen nur unter einanber. Will ber hofbestier sich jur Aube feten, so zieht er in ein Keineres haus und läßt sich von seinem Sohn, bem Gutsnachsolger, ben Ertrag von einer bestimmten Anzahl Aeder liefern. Die Töchter werben in ber Regel abgefunden; haben aber die Eltern von Tobeswegen keine Berfilgung getrossen, so wird das ganze Bermögen unter die Kinder gleich vertheilt; jedoch ist dem ältesten Sohn das Recht vorbehalten, das ganze Gut zu dem Schätzungswerth zu übernehmen.

Die Rehrfeite zu biefem Bilbe beutscher Bebabigteit bilben aber jene minber bebauten Bebirgeftreifen ber Allegbanys, welche fich burch bie Counties: Brabford, Sullivan, Lycoming, Whoming u. f. w. hinziehen. In biefen Landftreden find noch Canfende von Acrn. Walbland zu verlaufen, und um fo geringen Breis, baft es ju verwundern ift, warum fle nicht icon lange verangert finb. Berrlicher und wirflich fruchtbarer Boben mit hinreichenben Bafferfraften und Nuthölzern ift noch genug vorhanden, allein Karmen und Blodbutten trifft man felten. Dan tann fich auch benten, mit welchen Duben unb Ausgaben eine Ansteblung in biefen Balbern vertnüpft ift; bat fich aber ber Anfiedler mit bem Beil einmal seine Wohnung zurechtgemacht, ein Stüd Lanb ringe herum geflart, fo ift fur feine leiblichen Beburfniffe wenigftens geforgt und er gewöhnt fich unmertlich an biefes Balbleben. Manches an bemfelben ift zwar anziehenb, aber man bute fich, bergleichen nur von ber poetifchen Seite aufzufaffen. Die Berhaltniffe fint fo, weil fle nicht anbers fein konnen. Die Nothwendigkeit, Drang ber Gewohnheit, nicht Grundfatz regelt sein Sanbeln. wie feine Eriftenz. Bon Bilbung wollen biefe Leute nichts wiffen, und bie alten im Bufd aufgewachsenen Farmer ideuen bie Civilisation. Sie wollen ihre Balber, ihr farges Leben, ihre Blodhutten, ihre Jagb, und wenn ihnen bie Anfiedlungen ju bicht werben, verlaufen fie ihre Bohnung und Neder um Spottbreife und gieben weiter in ben Buich, von Reuem bie Muben bes Clegrens (Urbarmachens) übernehmenb. Rommt ber Frembe in eine ihrer Blodhausstuben, bie fich faft alle wie ein Gi bem anbern gleichen, fo fieht er ein großes Ramin mit fürchterlichem Feuer barin, um bas fich ber Kamilienfreis fammelt; bie Rinber, halb angefleibet, farren bem Fremben ftunbenlang in's Beficht. Die Alten find ungemein fparlich mit Borten, gewöhnlich rancht bie Frau aus ihrer irbenen Pfeife einen miferablen Tabat, mabrend ber Mann und bie erwachsenen Burfchen ibn tauen. Bur Effenezeit bietet man bem Gaft einen Plat an bem Tifche, man macht feine Umftanbe mit ibm, er ift, mas ba ift. Der hausrath besteht aus fehr roben Möbeln, bei benen aber ber Schautelftuhl, wie in ben Stabten, und ware er taum aus bem Groben gehauen, niemals fehlen barf. Die Erziehung ber Rinber unter ben Augen ber Eltern ift faft gleich Rull, fie lernen effen , fprechen , beten , ftriden und auf großen Rabern Bolle fpinnen. Gines ber Blodhaufer, gemeinschaftlich von ber Nachbarichaft erbaut, bient jur Schule; fie ift in ber Mitte ber verfchiebenen Ansteblungen, jeboch meilenweit von manden Karmen entfernt. Bier versammelt fich bei berannabenbem Winter bie hoffnungsvolle Jugenb, Rnaben und Mabchen bunt burch einanber, ganz gegen ben Brauch in Stabtschulen, wo fich fogar eigene Stiegen filr jebes Gefchlecht befinden, bie am Eingang

mit "male" und "female" begeichnet finb. Mabden wie Rnaben treten febr frühzeitig in biefe Balbicbulen ein und bleiben bort bis zum zwamigften Sabr und noch langer; ja es ift fein feltener Rall, bag Liebesantrage in ber Schulfinbe gemacht und Berlobungen barin gefoloffen werben. Die Lebrgegenflanbe find Rechnen, Lefen, Schreiben, Abfingen geiftlicher Lieber und etwas Weniges Geographie ber Bereinigten Staaten. In ber Geschichte tennen fie nichts als ibre Revolution und immer die Revolution. Die Belben und Rübrer ericheinen als Salbgötter, jebes Gefecht als eine Beltichlacht. Die Religionsanfichten ber Banern find ftreng, und bie meiften geboren Setten an, befoubers ben Methobiften. Die und ba verliert fich ein Brediger in die Balber und balt Gottesbienft im Schulgebanbe, bie übrige Beit begnugt man fich mit Bibellefen. Ruweilen ift ein reicherer Karmer im Befits einer fleinen Buchersammlung, jeboch nur religiöfen Inbalts. Gin Choralbuch mit englischem Tert, aber meiftens europäischen Relobien, barf nicht fehlen, und man wird fic wunbern, beim Eintritt in eine Sutte, aus ber ein geiftliches Lieb erschaut, aus ber Delobie nach und nach ein luftiges beutsches Studentenlieb, nur etwas doralmakig ungeflutt, ju erfennen. Die Alten wiffen nichts mehr von Deutschland. fie wiffen nur, bag ihre Eltern "Deutschlänber" gewesen, beren Seimath über bem großen Baffer liegt; teine Trabition, bochftens bie entfetlich verborbene Sprache ift ihnen geblieben. Die Runbe von Rrieg und Frieben bringt nicht burch ibre Balber; ibre Literatur ift bie Bibel und ein alter Ralenber von Bbilabelpbia. Gie find Demofraten, in feltenen Rallen Bbigs; bie Gefinnnung ift gleichsam an bas Bobnbaus gebannt und erbt fich bei ben Infaffen fort; fie tennen nicht bie Politit ber Intereffen, wie bie Stabtebewohner, fie wiffen nichts von Fraktionen in ber Bartei. Die Unabhangigkeitverklarung, Bafbington und ein bemofratischer Brafibent find Alles in Allem, um was fie fich tummern. Die jungere Emigration ift auf bem beften Bege, biefen verkommenen Bflanzen eines ursprunglich träftigen Stammes äbnlich zu werben, und in funftig Jahren wird ber Bilbungsftanb ber Rachtommen biefer jungern Emigration febr wenig verschieben fein von bem jetigen. Der Beift wirb in ben Balbern begraben, fiber feinem Grabe muchert bie Bilbnift. Der alte Schlenbrian ift aber am bequemften.

Die vornehmsten Stäbte sind: Philadelphia mit 400,000 Einw. An Erdse und Bebeutung nur New-York nachkehend, auf der weiten Fläche ober Landzunge, welche der Schupstill und Delaware durch ihren Zusammensluß an der Delaware-Bai bildet, etwa 100 Meilen vom Meere gelegen, ift es im Besit eines doppelten Hasens, welcher durch den Lauf dieser beiden Ströme Berbindungen nach dem Innern in verschiedenen Richtungen erhält. Im Deslaware können die größten Kauffahrteisahrer einlausen und unmittelbar an den Lagerhäusern anlegen, so daß dieser Fluß der eigentliche Mittelpunkt des Seehandels der Stadt wird; der Schupskill, welcher nur für Schiffe von 300 Tonnen Last zugänglich ist, bildet mehr einen Hasen sier Binnen- und Küstenhandel, und dort befinden sich auch die Kohlenniederlagen.

Die eigentliche "City" ift ber Theil, welcher vom Delaware im Often und Schuplkill im Besten, Bine-Street im Norben und South-Street ober Cebar-Street im Süben begrenzt wirb. Die Distrikte Northern-Liberty, Rensington

und Springgarben nördlich und Southwart, Movamenfing und Bakbunt fitblich geboren allerbings ju Philabelphia, baben aber jeber feine befonbere, unabbanaige Municipalität. Die völlig überbauten Theile ber Gefammtftabt baben einen Umfang von 9 Meilen; am Delaware bebnt fic bie Stabt gu einer Lange von 5 Meilen aus. Der bochte Buntt liegt 64 guß über Sochmaffermarte. Philabelphia bat ein fpecififc ameritanifches Gebrage; es gilt allgemein als eine ftille, traurige, langweilig regelmäßige Quaterftabt mit pebantifc reinlichen Baufern. Alle Strafen burchichneiben einander in rechten Winkeln, bie, welche bem Strome varallel laufen, find mit Numern als erfte. aweite u. f. w. benannt, mabrend bie, welche von Strom ju Strom laufen, ibre Namen von Pflangen , bauptfachlich Baumen erhalten haben, g. B. Balnut., Cheenut., Juniper. ober Bine-Street. Sie find burchichnittlich 60-120 Kuf breit, aut gebflastert und mit bequemen Trottoirs verfeben. Am lebhaftesten ift bie Marktftraße, auf welcher febr elegante Rauflaben fich befinben. Unter ben öffentlichen Blaten und Squares, bie gleich ben Strafen meift mit Bäumen bepflanzt find, zeichnen fich ber Washington-, und Franklinplat, mit Statuen und Kontainen geziert, aus. Bablreich find bie öffentlichen Gebaube, meistens von weißem Darmor aufgeführt, mabrend man zu ben Bobnbaufern, faft burchgebende 2-3 Stodwerte boch, gebrannte Biegelfteine verwendet. Bolgerne Baufer burfen im Innern ber Stadt nicht mehr erbaut werben. Dem Bollhause bat bas Barthenon jum Mufter gebient; bie Borfe bat forinthische Säulen, mehrere Bantgebäube fallen vortheilhaft auf. Das Münggebäube ber Bereinigten Staaten, 1829 errichtet, in welchem monatlich bis ju 8 Millionen Dollars Golb ausgeprägt werben tonnen, liegt beinabe in ber Mitte ber Stabt; von geschichtlicher Bebeutung ift aber vor Allem bas alte Staatsbaus (Independence Hall), beffen Borberfeite an ber Chefinut-Street ftebt. Sier murbe in einem Meinen Saal auf ber linken Seite zu ebener Erbe bie berühmte Unabbangigfeitserklärung, mit welcher eine neue Epoche in ber Geschichte Amerika's begann, erörtert und unterzeichnet, und bas Zimmer befindet fich noch in bemfelben Buftanbe wie 1774.

Die Stadt hat über 160 Kirchen und Bethäuser für die zahlreichen Religionsparteien, unter welchen die Presbyterianer und Epistopalen, nach ihnen aber die Methodisten und Katholiken die Mehrzahl ausmachen; darunter aber nicht ein einziges großartiges, architektonisch interessantes Gebäude, sondern ganz simple Hallen mit platten, weißen Wänden. Ja an den Bersammlungshäusern der doch so frommen Qualer sehlt sogar auf dem Dachgiebel das blanke, schimmernde Kreuz, wohl in Erinnerung des Wahlspruchs ihres Stifters: "no cross, no crown!" Die 1837 gestistete, deutsch-evangelische Gemeinde besitzt in der Julianastraße eine eigene Kirche, die 1840 eingeweiht wurde. Die Juden haben eine Spnagoge. Außerdem ist Philadelphia der Hauptsitz der Qualker, welche hier im Genusse besonderer Borrechte mehrere wohlthätige Anstalten gegründet haben.

Große Sorgfalt hat Philabelphia bem öffentlichen Unterricht zugewendet, und es zählt in der Stadt und Umgebung neben zahlreichen Privatlehranstalten 270 öffentliche Schulen. Diefelben werden von 40,066 Schülern besucht und von 781 Lehrern (82 männlichen und 699 weiblichen) geleitet. Reben ihnen bestehen die Sonntagsschulen, in welchen theils von Predigern, theils anderen

Gemeinbegliebern zweimal, bes Morgens und bes Rachmittags, bie Bibel und ber Ratedismus erflärt werben. Babrend in ben gewöhnlichen Unterrichtsflaffen 50 Schiller auf einen Lehrer tommen, verhalt fich bie Bahl ber Sonntags. fouler wie 5 au 1; und fast 9/10 ber tagliden Soulbesucher nehmen auch an biefen Sonntageunterweifungen Theil. Die fammtlichen Schnlen werben theils burch Taren, theils burch Staatsbeitrage erhalten und find fur alle Befucher frei. Bu ben boberen Unterrichtsanftalten gebort bie 1779 geftiftete Univerfitat: fie befitt bas befte anatomifde Rufeum in ber Union und vortreffliche demifde und phyfitalifde Apparate und ihre medicinifde Abtheilung gablt allein 4-500 Stubenten; außerbem gibt es noch zwei andere medicinifche Lebranstalten in ber Stabt. Sieran reiht fich eine Alabemie ber Raturwiffenschaften (feit 1812), eine Atabemie ber schönen Runfte (1805), eine Sternwarte, ein botanifder Garten, eine ameritanifd-philosophifde Gefellicaft gur Beforbernng nutlicher Renntniffe, mit werthvollen Sammlungen, bas Franklin-Inftitut (1824) jur Beforberung ber Runfte und Gewerbe, mit alliabrlichen Ausftellungen; ein Athenaum, Beale's Museum, welches bie reichfte Raturalien-Sammlung in ben Bereinigten Staaten befitt; ein Seminar fur Diffionare jur Befehrung ber Reger in Afrita u. f. w. Die meiften biefer Afabemicen und Societaten befiten auch entsprechenbe Buchersammlungen. Die größte unter biefen ift bie allgemeine philadelphische Bibliothet, icon 1731 von Franklin begrunbet, und ihr 1790 errichtetes Gebaube, auf beffen Fronte bie Statue Franklin's von weißem Marmor fleht, ift eines ber geschmadvollften ber Stabt. Außerbem befitt Philadelphia zwei Runftvereine, vier Theater, einige beutsche Lieberfranze u. f. w.

Unter ben Bohltbatigfeits-Anftalten fieht Girarb's College obenan. Der Stifter, ein armer Seemann, ber ju Enbe bes vorigen Jahrbunberts vom fühlichen Kranfreich nach New-Orleans tam, binterließ, als er 1831 einsam und tinberlos zu Philabelphia ftarb, ein Bermögen von 8 Millionen Dollars. Mit Ausnahme einiger Legate wibmete er baffelbe ber Korberung bumaner, wohltbatiger Amede, und Philabelphia, wo er ben größten Theil feines Lebens jugebracht batte, bebachte er am großmuthigften. Auf einem großen Flachenraum erhebt fich bas nach bem Plan ber Mabeleine-Rirche zu Paris erbaute Baifen-Afpl. Die Rurftlichfeit bes zwei Millionen Dollars überfteigenben Bermachtniffes fceint Direktoren und Architekten bie Augen geblenbet und ber Aussübrung bes Baus eine Grogartigleit gegeben ju haben, bie teineswegs in ber Abfict bes Grunbers lag. Das Afpl besteht aus brei toloffalen Gebauben, wovon bas mittelfte und größte jum Unterricht, bie jur Seite ju Schlafftellen, Speifefälen, Babezimmern u. f. w. bienen. Daffelbe ift feit 1848 eröffnet und gegenwärtig für bie Aufnahme von 308 Baifentnaben eingerichtet. Diefe treten gewöhnlich mit feche Sahren in bie Anstalt und verbleiben bafelbft bis gu ibrem achtzehnten Jahr. Der Erziehungsplan, burch Girarb's letten Willen icarf vorgezeichnet, ift burchaus praktifder Ratur und nach bem biltatorifden Ausspruch bes Grunbere nicht nur jeber Religionsunterricht von ben Lebrgegenständen, fondern fogar jeber Beiftliche, mas er immer für einer Glaubensfette angehören moge, von bem Bejuch bes Baifenhaufes, von ber Betretung feines Grunbbefiges ausgeschloffen.

Der Teftator wollte, wie sich aus einer Rachschrift ergibt, in einer Stabt, wo bas Sektenwesen und Proselptenmachen so völlig an der Tagesordnung war, das herz ber Waisen vor dem Einfiuß sektiereischer Machinationen schützen und burch allgemeine moralische Grundsäte ohne geistliche Dazwischenkunft auf jenen Lebensmoment vorbereiten, wo sie herz und Geistesbildung zur freien Wahl eines Glaubensbekenntnisses befähigen. Dazu kommt das Marine-Hospital der Bereinigten Staaten für Berpsiegung ausgedienter Seeleute, das Armen-Asplu. s. w., worüber, wie über das Ponitentiar-Gesängniß, der zweite Abschnitt zu vergleichen, eine Gesellschaft zur Abschaffung des Stlavenhandels, 1787 von Franklin gestistet, eine Gesellschaft zur Unterstützung fremder Einwanderer u. bergl.

Bon großem Auhen für die Stadt find die Fairmount-Wasserwerke, die zwei Meisen vom Mittelpunkt der Stadt am linken User des Schupskill liegen und mit einem Kostenbetrag von 400,000 Dollars errichtet wurden. Dieselben nehmen einen Flächenraum von etwa 30 Acx. ein; vier Wasserbehälter sassen zwei Millionen Gallonen Wasser, liegen 60 Fuß über dem höchsten Raum der Stadt, halten 6 Acr., sind gewöhnlich 12 Fuß tief, völlig ausgemanert und gepflastert; die eisernen Röhren, mehr als 100 Meisen lang, versorgen ganz Philadelphia mit vortresslichem Wasser. Der Gebrauch einer solchen durch alle Theile des Hauses gehenden Leitungsröhre (opening) kostet das ganze Jahr hindurch 5 Dollars, und sass hat deren zwei, sehr viele stunf die sechs, so daß der Wasservorrath unerschöpsplich ist und die Bewohner ihn besonders im Sommer, wo hier die Hige qualvoll wird, zur Kühlung wie zur Reinigung der Häuser und Straßen benützen.

Rabrifen aller Art, befonbere für Bollen- und Baumwollen-Gewebe, Garn, Stahlmaaren, eble Metalle, Bute, Seilermaaren, Ragel, Glas, Leber, Seife, Buder-Siebereien und Raffinerien, Brauerei, Brennerei, Schiffbau, Ranonengießerei, Dampfmagen und Dampfmafdinen u. f. w. erzeugen lebbafte Thatigfeit in ber Stabt. Die Deutschen find bier ungemein gabireich, und fur ihre Beburfniffe baben beutiche Birthe große Bierbaufer und vor ber Stadt ausgebehnte Felfenkeller errichtet, und bas hier fabrigirte Bier wird neben bem ebenfo ftart consumirten Porter febr gerühmt. Zahlreich für ben literarischen Bebarf find die bier befindlichen Buchbanblungen und Buchbrudereien. Der Sanbel ift von febr großem Belang und wird burd 15 Banten mit einem Capital pon 10,520,000 Dollars, ferner burch eine große Angabl Affeluranggefellichaften, ein Banbelscollegium, fünf Martthallen und anbere Anftalten geförbert, besgleichen bie Ruftenschifffahrt, woburch bie Roblen und andere Brobutte und Fabrilate bes Staats in Umfat gebrocht werben. Der Bafen ift febr geräumig und bie Schiffswerfte find von großer Bichtigteit; am Delaware liegt auch ein Werft ber Unioneregierung. Durch Gifenbahnen und Ranale fieht Philabelphia nach allen Seiten in ausgebreiteter Berbinbung. Rombies und Logfers treiben ihr Wefen hier wie in New-Port, und ein ferner Stadttheil in ber Rabe bes Bonitentiar-Gefängniffes ift ber Sammelplat alles Lumpengefinbels, bas felbft ber Polizei Refpett einflößt und ein Watchman von ber City magt fich felten binein. Fällt es einmal einem Storokeoper, nachbem er mehrfach bestohlen worden, ein, Rlage zu führen, fo forscht wohl bie Boligei ben Dieb aus, aber fie tann in jenen Boblen bes Laftere feiner nicht habhaft werben, und bem Rramer

ift Rache geschworen. Bei gelegener Zeit schlägt man ihm bie Thure ein, wirft brennende Theerfässer hinein und sein Laden steht in lichten Flammen. Aehnliche Gewaltthätigkeiten werden auch sonst verübt, und es ift noch nicht lange her, daß die sogenannten Killers (so heißt ein Theil jenes Gesindels), als versautete, der farbige Wirth von Californis House sei mit einer weißen Frau verheirathet, ihm sein Haus über dem Kopf wegbrannten, einige benachbarte Wohnungen von Farbigen mit zerstörten und die herbei eilenden Feuerseute mit Steinwürsen und Schüssen empfingen, so daß mindestens 20 Personen schwer verwundet, 4 getöbtet wurden, mehrere hernach an ihren Wunden starben.

Dittsburg, die Sauptftabt bes westlichen Bennsplvaniens, die man auch wohl bas ameritanische "Birmingham" nennt, liegt auf einer vorragenben Landzunge, an beren Ende fich ber Monongabela und ber Alleghanpfluß vereinigen und jest ben Namen Dhio annehmen, und ift von einer Angahl Borftabte, Allegbany, Manchefter, Birmingham, Lawrenceville umgeben, Die gewerblich unb commerciell mit ibr ein Ganzes bilben. Auf ber Monongabela-Seite fiellt fich bas Terrain fleil, auf ber anbern eben bar. Die Klächen und Terraffen, auf welchen fich biefe Bobnblate erbeben, wechseln von wenigen Ruf bis 50 über ber bochften Flugmaffermarte, mabrent bie uppigen Sugel ber Rachbarichaft bis au 467 Rug über ben Obio und 1100 Rug über ben Ocean emporragen. Die Stadt bat gleich febr erleichterte Berbindung mit allen Blaten am Dbio und Miffiffippi, mit ben großen Geen und ben Ruftenftabten bes Atlantifden Deeres, bat ein fruchtbares, an Bevölkerung munberbar anmachsenbes Bor- und hinterland und liegt mitten in ber westhennsplvanischen Roblenregion. Wo beute ein geschäftiges Leben von 130,000 betriebsamen Menschen maltet, banten 1754 bie Frangofen von Canada bas Fort Du Quesne, und 1775 ftanben bier noch nicht weiter als 75 Gutten. In furger Beit machten aber bie reichen Gifenbergmerte und bie unerschöpflichen Roblengruben bie fleine Anfieblung gur bebeutenbften und grofartigften Fabrifftabt Nord-Amerita's. Die Ginmanberer follen jum größten Theil burch Geburt ober Abstammung Irlander fein. Bu ihnen gefellen fich etwa 30,000 Deutsche. Die Stabt bat fcone, gerabe, 40-50 ff. breite Straffen, 1 Rathhaus, 45 Rirchen und Bethäufer, 4 Banten mit einem Capital von 2,618,550 Doll., und in ber Rabe am Alleghany ein Arfenal ber Union. Das iconfte Gebaube berfelben ift bie erft fürglich vollenbete tatholifche Rirche am Grante Gill, bem bochften Buntte ber Stabt, eines ber prachtigften religiblen Baubentmale ber Union, beffen Roftenaufwanb, burd Stiftungen und Sammlungen aufgebracht, über 2 Millionen Doll. betragen foll. Unter ben übrigen Rirchen zeichnet fich die gothische St. Paulstirche ber Epiftopalen ans. Ein anberes icones Gebaube an Grants Bill ift bas Stabthaus mit Ruppel unb Säulenportal, bas burch seine hohe Lage ben weitesten Blid über Stabt unb Umgebung gewährt. Durch ein großartiges Mafdinenwert wird bie Stabt mit Baffer aus bem Alleghany verforgt. Bon miffenschaftlichen Anftalten befitt Bittsburg bie 1820 gestiftete Western-University, theologische Lebranstalten, viele bobere Schulen, eine öffentliche Bibliothet, Mufeum, 12 Bereine gur Beforberung gemeinnutgiger Renntniffe, bie fammtlich Bolfebibliothefen gegrundet haben, u. f. w. Die eigentliche Stadt, welche über 50,000 Seelen gablt, bat in jebem ihrer 9 Wards ober Begirte eine große öffentliche Schule mit bem nothigen

1

Lebrerpersonale; auch bier ift ber Unterricht unentgeltlich und praftisches Biffen Sanntarunblat bes Lebrivftems. Unter ben gablreiden in Bitteburg ericeinenben meift bebeutungelofen Tagblattern befinden fich auch brei in beutider Sprache. wenn man ben englisch-beutschen Jargon berfelben fo nennen barf. Aber Inbalt und Schreibweise ift folecht und burd Beibes bringen fie viel Baber unter bie beutiche Bevollerung. Unter ben Bruden, welche bie einzelnen Stabttbeile verbinben, ift am intereffanteften bie Draht-Bangebrude, welche über ben Monongabela nach ber Roblenregion am linken Ufer führt. Es wird bier ausfolieflich bituminofe ober Steintoble \*) gewonnen; und man verbraucht bavon in Bitteburg allein jabrlich über 10 Millionen Bufbeln; fie erfcheint am Coalbill, ungefähr 2-300 Ruf über ber niebrigften Baffermarte, in Schichten von burchichnittlich 4-5 fuß Dide. Der Arbeitelohn wechselt in ben Gruben gwis ichen 75 Cents und 11/4 Doll. Gin Bufbel Roblen (76 Bfund) bat in Bittsburg einen Werth von 4 Cents. Die Gruben baben ihre eigenen fleinen Schienenwege jum Kluft berab; ein Rarren fabrt binauf, einer berunter und labet fogleich in bas am Baffer liegenbe Flat-boat ab. Desgleichen find viele Gifenwerte am Ufer fo erbaut, bag bas jur Gifenfabritation nothige Brennmaterial aus ben Gruben beraus fogleich in breiten, langen Schläuchen nach ben verschiebenen Gewerten beforbert werben tann. - Das größte ber 18 Gifenwerte von Bittsburg bilben bie Sligoworts bes Mr. Lyon am linten Ufer bes Monongabela. Gine Dampfmafdine von 180 Bferbefraft fest bie gablreichen einzelnen Raberwerte in Bewegung, von benen bie größeren 75, bie fleineren 250 Umbrebungen in ber Minute machen follen. Das Gifen wirb in biefem Stabliffement in 700 verschiebenen Größen und Formen erzeugt: in ben toloffalen Magazinen find 4-5000 Tonnen fabricirtes Gifen für alle erbentlichen inbuftriellen 3mede vorrathig. \*\*) Die 200 Arbeiter verbienen burchiconittlich bes Tags 75 Cents bis 21/2 Doll. Alle finben in ben von ben Eigenthumern erbauten Bohnungen ebenfo bequeme ale billige Unterfunft. Jebe Arbeiterfamilie bewohnt ein einftodiges Bauschen von zwei Fenftern Front mit einem fleinen Garten im Borbergrund und gablt je nach theilmeifer ober ganger Benütung bafur 30-84 Doll. jabrliche Miethe. - In ben fogenannten Rollwerten wird bas Maffeleisen noch einmal geschmiebet, bann vermischt mit altem Gifen gefdweißt und unter ben Croiser gebracht. Dieß ift eine toloffale eiferne Majdine, worin fich ein gezahnter Cplinber wie in einer Raffeemuble brebt; ber gefdweißte Rlumpen tommt in benfelben binein, wirb einmal berumgearbeitet und bann fertig berausgeworfen; Alles mit Dampf und Cylinbergeblafe. Ein Theil bes Gifens wird verschidt, ein anderer tommt auf die Balgen gu Eifenblech, Stabeisen u. bal. Damit find gewöhnlich Ragelwerfe verbunben.

<sup>&</sup>quot;) Der Grubenbau ber Anthracit, ober Glangfohle befindet fic auf der Ofifeite der Allegihanhs. Die lettere wird in vielfacher Beziehung ber bituminofen vorgezogen. Richt nur foll jene mit größerer Schnelligfeit Dampf erzeugen, sondern auch durch langsamere Evaportation eine febr große Ersparniß gewähren; endlich, was für Ariegsbampfer von befinderer Bichtigfeit, zeichnet fie fich durch völlige Rauchlofigfeit aus, wo die bituminofe Roble einen schwarzen Qualm entwidelt.

auf 4 Cent per Bfunt ju fieben. Die Dampfichifisfracht von Bittsburg nach St. Louis (1300 Meilen) beträgt 4-5 Doll. per Tonne Cifen (2280 Pfunb), bie Lieferzeit 6 Tage.

Das Bled wird in gewiffe Breiten gefcnitten. Die Breite gibt bie gange vom Ragel. In jeber Rollmuble befinden fich mehrere biefer Ragelmaschinen, beren jebe täglich gegen eine balbe Million bis jum Schiffenagel liefert. Dan vermenbet Anaben von 12-16 Jahren ju biefem Geschäft. Diese balten vermittelft einer leichten auf Bola befestigten Range bas augeschnittene Gisenblech in ber Sand und indem fie es von ber rechten gur linken Seite laufen laffen, wird von bemselben jebe Setunde ein Ragel abgeschlagen. Die sogenannten Noveltyworks liefern Alles, was aus Metall im Aleinen fabricirt werben tann: Sollifer , Gloden , Thurenbefchlage , Bugel , Bugel u. f. w. in ungeheurer Menge. Anbere Berke erzeugen in gleichem Magstabe Schaufeln, Aerte, haden, Gabeln n. bal. und verfeben bamit faft ben gangen Beften. - Rachft ben Gifenwerken ift bie Glasfabritation ber am ausgebreitetften betriebene Industriezweig. Es gibt im Gangen 14 Glasfabriten, bon benen 6 fich blos mit ber Erzeugung feinerer Glaswaaren für ausichliefilich inlanbischen Gebrauch beschäftigen. Db. icon biefelben nebft jenen von Bofton fic au ben vorzuglichften ber Union gablen, balten beren Erzeugniffe boch mit ben gewöhnlichen Rabrifaten ber bob. mifden Glasinbuftrie teineswegs ben Bergleich aus. Gine bier erfunbene Composition, balb Glas balb Borcellan, murbe ju Thurenbrudern verwendet, burch ein Batent gefichert, und jett finden fich biefelben burch gang Amerita in Baufern und auf Dampffdiffen. Bon großer Bebeutung find bie Dampffagmublen am rechten Ufer bes Monongabela. Gie verwenben meiftens bas Bola von Richten. Giden und wilben Rirfcbaumen und verlaufen 1000 Quabrat-Rug Sägeholz in einer Dimension von 1 Zoll Breite und 12 Fuß Länge für 24 Dollars. In ben naben Balbungen find eine Menge Bimmerleute beidaftigt, bas Solg für alle Beftanbtheile eines Dampfboots guguarbeiten. In 14 Tagen ift ber gange Unterbau ju einem ober mehreren berfelben geliefert; bie Dafcinentheile find auch alle fir und fertig, werben im Boot aufgestellt, bann tommt ber Maler und in 14 weiteren Tagen ift bas Kabrzeug vollenbet. 3m Jahr 1844 murben 60 Dampfer auf ben hiefigen Berften gebaut.

Die hiesigen Seilereien versehen fast die ganze Marine der Union. Es wird meift nur rufficer Sanf verarbeitet, und eine Dambfmafdine von 64 Bferbefraft treibt 20-24 Stuble. Auch Craders (3wiebad). Mublen werben mit Dampf betrieben und auf jeben Stoß ber Mafchine 6 Centner aus bem Teig berausgeschnitten; bann tommen fie auf bie Defen, wo gleichfalls Dampf und Gasbelenchtung vorherricht. Der Teig wird mit Walzen leberfest bearbeitet. — Reben allen Sorten von Gifen und Glas liefert aber Bittsburg noch eine Menge Meffingauß- und Stablwaaren. Kanonen. Dambsmaschinen auch für die Buderpflanzungen im Guben, Baumwollenpreffen, Pfluge unb alles anbere Adergerath von Gifen; es hat außerbem mechanische Spinnereien und Rattun-Kabriten, verfertigt Site, Müten, Bachstud, Babier, Buchbruderpreffen und Typen, Lebermaaren und feine Tifdlerarbeiten, verfenbet biefe Artitel nach allen vier himmelsgegenben und empfängt bafür große Maffen von Agriculturproduften; es ift ein hanptabfahmarkt für Schinten aus Dhio, für Sped, Butter, Rafe, Mehl, Sanf, Tabat, Baumwolle, Buder, Sprup und für Raffee und anbere Colonialmaaren, bie als Rudfract ben Miffiffippi und Dhio aufwarts eingeben. Som Alleabany, ber für fleine Dampsboote fabrbar ift, tommt viel Gols berab.

bas jährlich für mehr als 400 Archen und Flatboats Labung gibt; in biesen Kahrzeugen gehen bann auch von Bittsburg Kohlen nach Eincinnati und weiter bis Louisville und Natchez. Auch ber Handel mit Pott- und Perlasche, Branntwein, Holzwaaren, Borke, Salz u. s. w. ist beträchtlich. Der Gesammtwerth bes Manusakturbetriebs und Kohlenhandels wurde 1850 auf 50 Millionen Dollars geschätzt.

Die Umgebung von Bittsburg zeigt hübsche Garten, Farmen, Bierteller und Mildereien, und bieß entschädigt bafür, baß die Stadt selbst, gleichsam Eine Fabrit, rauchig und rußig ist. Der Kohlendunst, welcher durch die tolossale Feuerung entsteht, verdichtet die Atmosphäre unaushörlich mit Kohlensaure, Kohlenwassersoffigas und schwefelsaurem Gas und diese stoffliche Masse hängt um so schwerfälliger über der Stadt, als die freie Lusteireulation durch die digel der Umgedung wesentlich behindert wird. Bon dem geselligen und geistigen Leben Bittsburgs ist wenig zu berichten. Fabrisstäte sind viel zu sehr mit dem Ringen nach materieller Unabhängigseit beschäftigt, um ein hort für Geselligkeit und Wissenschaft zu sein. Die wohlhabenderen Fabrisherren stückten aus dem düstern Umtreise der Stadt nach ihren freundlichen Landsten in Alleghany-City, welche durch eine lange, breite, stberdachte Brücke mit Pittsburg in Berbindung steht. Auch das Hotelleben entbehrt daselbst aller Annehmlichsteit und alles geselligen Bertebrs.

Barrisburg, Sauptstabt bes Staats und Git ber Regierung, am Gusquebanna, über welchen eine 2876 fuß lange, jum Theil auf einer Fluffinsel rubenbe Brude führt, mit 8200 Einm., ift als Anotenpunkt von Gifenbabnund Ranal-Linien für ben Binnenhandel von Bichtigfeit. - Bethlebem am Lebiab. Saubtort ber Berenbnter. - Carlisle mit bem Dicinion College. Dragoner-Raferne ber Bereinigten Staaten, 4600 Ginm. - Chambersburg mit 3400 Einw. In ber Umgegenb Mablwerte und Manufatturen. - Columbig am Susquebanna, über welchen eine 5690 R. lange Brude führt, 4350 Ginm, Eafton an ber Munbung bes Lehigh in ben Delaware, mit Gerbereien, Seilereien, Bollenfabriten und Solzbanbel, 3000 Ginm. - Geonomy in ber Nabe von Bittsburg, Colonie bes Burttembergers Georg Rapp, 1832 gegrunbet und auf Chelofigfeit und Gutergemeinschaft bafirt. Rapp manberte 1805 mit 800 feiner separatistischen Anhänger nach Amerika aus, grundete zuerst in Bennfplvanien bie Anfieblung von Barmony, 10 Meilen öftlich von Economy. jog 1814 in ben Staat Indiana, tehrte aber in Folge ber ungewohnten bibe bes bortigen Rlimas und ber Ungefundheit bes Bobens nach bem Dbio jurud. 1824 murbe bas gegenwärtige Dorf auf einer Sochebene am rechten Ufer bes Dhio angelegt und die Umgegend burch ben Rleiß und bie Tuchtigleit ber Gemeinde in einen ber blubenbften Canbftriche ber Union verwandelt. Aber Tob, freiwillige Trennung und Mangel an frischem Zuwachs hat biefelbe gewaltig gelichtet und im Berbft 1852 war fie auf 300 Mitglieber gufammengeschmolzen, bie ein schulbenfreies Befitthum von 3000 Acr. Landes und ein Befammt-Bermögen von 2 Millionen Dollars befagen. 3m Dorfe fieben 130 Baufer, von benen aber taum mehr ale bie Balfte noch bewohnt ift, fo giemlich im ichwäbischen Stol aufgeführt. 3m Allgemeinen wohnen Brüber und Schweftern getrennt; boch finden fich einzelne Ausnahmen, mo Familien, bie fich ber Gemeinbe angeschloffen, auch nach ihrem Beitritt ein gemeinsames Sauswesen fortgefett haben. Rapp farb 1847 als 90jabriger Greis. Ginige Schweftern haben ein Alter von 70-90 Jahren, bie meiften Brüber gablen icon über 50 Jahre, und so wird wohl nach einem Biertel-Jahrhundert Economy ben traurigen Anblid einer ausgestorbenen Anfiedlung bilben und bas gange reiche Bermögen bem Staate Bennsplvanien zufallen. — Erie, bie einzige Safenstabt Bennsplvaniens, am gleichnamigen See, mit Sag- und Mahlmuhlen, Gerbereien n. f. w. , 6000 Einw., raid in Zunahme begriffener Banbelsplat. - Frant. ford an ber Tacony-Bai, mit Fabriten unb Mühlwerken, 5350 Einw. — German-Joma mit Strumpfwirfereien , 6200 Ginm. - Solidansburg an ber Juniata, mit 3400 Ginm. hier ichlieft bie Juniata-Abtheilung bes Bennfplvania-Ranals und beginnt bie Portage-Gisenbahn burch ben Gebirgspaß ber Allegbanys, bie mittelft ichiefer Ebenen eine Steigung von 3770 Ruft Aberwindet. Gettysburg mit beutich-lutherischem Seminar, Bennfplvania College, 3000 Einw. - Lancafter mit Sanbel und Inbuffrie, Dabl - und Gagmublen, Gerbereien, Bollen-, Ragel-, But- und anbern Fabriten, Brauereien u. f. w., Franklin-College, 12,400 Ginm. - Manayunt am Schuplkill, mit Mublen Fabritwerten, 6150 Einm. — Morristown, Fabritort am Schupltill, 6000 Einw. - Sotisville am Sonvifill, Sauptplat für Roblenbanbel, 7500 Ginw. - Reading am Schublfill, mit Rabriten und Sanbel, 16,000 Ginm., barunter viele Deutsche. - Beftdefter mit Atabemie, vier Seminarien, 2600 Ginw. - yort mit Bollenmanufattur, Gerberei, Branntweinbrennerei, 7700 Ginm.

### 10. Delaware, 2120 Q.M. \*) 91,550 Einw. (2290 Sclaven),

nimmt ben norböstlichen Theil ber Halbinfel ein, die zwischen ber Delaware- und Chesapeate-Bai gelegen ist, und erhielt 1627 seine ersten Einwohner von Schweben und Finnland; 1655 ging das Gebiet an die Holländer, 1664 an die Engländer über, blieb lange Zeit, wenigstens dem Namen nach, mit Pennsplvanien vereinigt und trat endlich nach dem Freiheitstrieg in die Reihe der selbstständigen Staaten ein.

Delaware ist (90 Meilen lang und 25 breit) im nördlichen Theil etwas hügelig, im füblichen jedoch so eben und niedrig, daß weite Strecken oft unter Wasser gesetzt werden. In diesen Niederungen liegt auch der Cypressensumps, auf der Südgrenze von Maryland, der über 12 Meilen lang und von Often nach Westen 6 Meilen breit ist, übrigens viel Bauholz (Eichen, Cedern, Cypressen u. s. w.) liesert. Der westlichen Grenze entlang läuft ein zum Theil sumpsiges Taselland, das die Wasserscheide zwischen den obendemerkten Baien bildet. Die Küste ist niedrig und sandig, mit einer Menge Salzmarschen und Sümpsen; der Boden im Norden sehr thonig, im Innern, noch mehr im Süden sandig, am Delaware fruchtbar, weniger indeß nach Westen zu, wo er

<sup>\*) 100</sup> beutfche D. M.

Sumpfcbarakter annimmt. Die Oftgrenze bilbet 25 Meilen weit ber Ocean und bie Delaware-Bai, welche burch bie beiben Borgebirge Benlopen und May vor bem Meer geschütt wird; obgleich mit vielen Sandbanken, enthält sie boch hinreichend Fahrwasser. Da sie keinen von ber Natur gebildeten Safen befitt, ließ die Regierung der Bereinigten Staaten nabe bem fühlichen Borgebirge Benlopen vor Lewistown einen Safenbamm, Delaware Breakwater genannt, erbauen; berfelbe besteht aus amei Steindämmen in ber Bai, jeber eine halbe Meile lang und 75 Fuß breit, um ben Schiffen vor Sturm und Treibeis Schutz zu gewähren. -Das Klima ift bem vom füblichen New-Jersey sehr ähnlich, im Allgemeinen milb, bat aber im nördlichen Theil zuweilen fehr strenge Winter; an vielen Orten erzeugen bie Sumpfe ungefunde Ausbunftungen; Gallenund Wechselfieber sind nichts Ungewöhnliches; für beutsche Ansiedler ift ber Staat barum nicht geeignet. - Die Fluffe find flein und ohne Bebeutung für bie Schifffahrt. Der Brandywine-Creek, 40 Meilen lang. welcher in Bennsplvanien entspringt und fich mit bem Christiania-Creek verbindet, bildet eine Meile unterhalb Wilmington und zwei Meilen westlich vom Delaware ben Wilmingtonhafen. Mineralien hat ber Staat außer etwas weniges Raseneisen nicht. Aderbau ift in ben beiben fublichen Grafschaften die Hauptbeschäftigung. Bon 1,356,800 Acr. Lanbes find 580,860 urbar gemacht; bie Hauptprodutte: Mais, Beigen, Roggen, Gerfte, Buchweizen, Safer, Tabat, Banf, Flache, Gufitartoffeln. Melonen und etwas Baumwolle. Der Norben hat mehr Gewerbfleiß und erzeugt befonders Leber, Wollen= und Baumwollenwaaren, Bapier, Schiefpulver und Maschinen. Der Fischfang, besonders Auftern= fischerei, wird lebhaft betrieben. Für ben innern Bertebr ift nur ber 14 Meilen lange Delaware= und Chefapeat-Ranal ju bemerten, wodurch eine Berbindung mit bem Bennsplvania-Ranal bergestellt wird. Eisenbahnen befag ber Staat 1852 16 Meilen im Betrieb, 11 im Bau beariffen. Im Norden ist derfelbe von der Philadelphia-Baltimore-Bahn burchschnitten. — Die Hauptausfuhrartitel find Beizen und Bauholz. Selbstständiger Handel und Schifffahrt ist gleich dem Gewerbe unbebeutend. Die Staatsausgaben beliefen fich 1850 auf 40,240 Doll., bie Einnahmen auf 32,500 Doll. 1852 war ber Staat gang schulbenfrei. — Filr ben Unterricht ift ziemlich geforgt. Sobere Bilbungsanstalten besitt ber Staat nur eine, Newart-College, 1833 gegründet; bagu kommen 20 Akademien und 152 öffentliche Schulen. Der Schulfond besitt 183.000 Doll. — Die Negersclaverei trägt hier einen sehr gemilberten Charafter.

Die vornehmften Stabte finb: Dover, Sauptftabt auf einer Anhobe gwiichen ben zwei Sauptarmen bes Jones-Creet, 10 Meilen oberhalb feiner Munbung, treibt hanbel, besonders mit Mehl nach Philadelphia, und hat 4000 Einw. — Delaware City an der Besteite der gleichnamigen Bai. Bon hier geht nach dem Bad-Creel in Marpland ein Kanal, der an einer Stelle, vier Meilen lang und 90 Fuß tief, durch massiven Felsen gehauen ist; an der höchsten Stelle ist eine Brude von einem Bogen mit Einer Spannung von 255 Fuß hinübergelegt. Gegenüber von Delaware liegt die Insel Bea-Batch mit Fort Delaware. — Lewistown, gleichsaus an der Bai, hat gute Salzwerke. — Reweaste, am Delaware, mit Maschinensabrik, Eisen- und Gelögießerei, 3000. Einw. — Wilmington am Braudywine, mit einem kleinen Hafen, 14,000 Einw. Die Stadt hat bedeutende Mahlmshlen, Handel mit Bauholz und Mehl, Maschinensabriken, Baumwollengewerbe, Gerberei, Brauerei, Brennerei u. s. w., und einige Fahrzeuge auch beim Ballssssag beschäftigt.

## 11. Maryland, 9356 D.M. \*) 583,100 Einw. (94,400 Glaven),

erhielt 1634 feine ersten Unsiehler burch englische Ratholiken, unter Anführung eines Lord Baltimore, in bessen Familie mit wenigen Unterbrechungen die Herrschaft über bas Gebiet bis zur Revolution verblieb, war ursprünglich zum Afpl ber bamals verfolgten Ratholiken bestimmt und begreift ben größten, und zwar ben füblichen und westlichen Theil ber Balbinfel, welche zwischen ber Delamare- und Chesapeal-Bai liegt. Die lettere prachtige Bai, 270 Meilen tief in's Land eindringend, 7 bis 20 Meilen breit, burchschneibet zugleich fast ben ganzen Staat von Süben nach Norden, theilt benfelben in zwei Theile, die Oft- und Westfüste (Eastern und Western Shore) und bildet bei gehöriger Tiefe zahlreiche Buchten und Safen. Das Land im Often ber Bai ift eben und niebrig, mit flebenden Gemaffern bebedt, bie im Sommer Bechfel- und Gallenfieber erzeugen und vielen der Bewohner ein frankliches Aussehen verleihen; die bei weitem größere Balfte, auf ber Bestseite, bat bis ju ben Bafferfällen bes Botomac biefelbe Gestalt, aber weiter westlich wird es hügelig und Berzweigungen ber Alleghands ziehen nach verschiedenen Richtungen. In Diefer Gegend wird Gifen und Harzkohle in unericopflicher Rulle gefunden: Gifen befonders in Berbindung als Roth. Chrom- und Thoneisenstein; außerdem Rupfer, Alaum, Ralf und Marmor, besonders bei Teras, unweit Baltimore. Das Klima ist im Allgemeinen milb, mitten im Winter weber strenge noch anhaltende Ralte, in den höher gelegenen Theilen sehr gefund. Der Boden besteht vorherrschend aus rothem Lehm ober Thon und ist meistens überaus fruchtbar und in ben beutschen Distrikten musterhaft angebaut, empfiehlt sich aber um ber berrichenden Fieber willen doch nicht zur Einwanderung. — Die Hauptfliffe find: ber Potomac, 550 Meilen lang und 300 Meilen

<sup>&</sup>quot;) 441% beutfche Q.DR.

bis nach Washington schiffbar, ungefähr 50 Meilen oberhalb biefer Stadt hat er viele Wafferfälle und Stromschnellen. Der Patapsco ift zwar ein kleiner Flug, trägt aber bis nach Baltimore große Seefchiffe. Der Baturent, 110 Meilen lang, ift auf ber Salfte feines Laufes für Fabrzeuge von 250 Tonnen fcbiffbar. - Die Einwohner, unter berten fich über 74,000 Farbige neben ben Sclaven befinden, treiben vorzugsweise Feldbau. Bon 5,987,840 Acr. Landes, wovon ein Fünftheil mit Waffer bebedt, find 2,797,910 Acr. urbar gemacht; die Hauptproducte find Beigen, besonders ber weiße, bem volhhnischen febr abnlich, und Tabat: letterer bilbet ben eigentlichen Stavelartifel; außerbem Mais. Gerfte, Bafer, Buchweizen, Roggen, Bataben u. f. w. Sanf und Flachs in ben westlichen Gegenden; die wenige Baumwolle ift nicht viel werth. Aepfel, Birnen, Pfirsiche und Pflaumen machjen im Ueberfluß. Die Walbungen enthalten verschiedene Arten von Nufbaumen, Die für bie Schweinezucht sehr vortheilhaft find. Auch Schafzucht ist nicht unbebeutend; boch wird bem Wiesenbau nicht viel Aufmertfamkeit geschenkt, und bas Bieh bleibt fast überall in ben Waldungen fich felbst überlaffen. An Butter wird 3,806,160 Bfund erzeugt. Bergbau ift schwunghaft; die jährliche Eisenproduction ist sehr beträchtlich und hat einer Menge Eisenwaaren- und Maschinenfabriken ben Ursprung gegeben. Manufakturen, besonders in Baumwolle, Wolle, Leder, Papier, Hüten, Quincailleriearbeiten u. f. w., find in blübendem Buftande. 1850 gablte ber Staat 18 Robeifenfabriken mit einem Betriebs-Capital von 1.420.000 Doll. und einer Gefammt-Broduction von 1.056.400 Doll. 24 Baumwollenfabriken mit einem Betriebs-Capital von 2,236,000 Doll. und einer Gesammt-Broduction von 2,120500 Doll. Der Handel mit andern Staaten, mit Weftindien und Europa ift von großem Belang. Die Ausfuhr, hauptfächlich in Mehl, Tabat, Gisen, Bauholz, Mais, Schweinefleisch, Leinfamen, Bohnen, Fischen (Schellfischen), belief sich 1849/50 auf 8,600,000 Doll., die Einfuhr auf 4,976,713 Doll.; die Staateeinnahmen 1850 auf 1,227,000 Doll., die Ausgaben auf 1,467,000 Doll.; die Staatsschuld 1852 auf 15,260,670 Doll.; bagegen berechnete sich bas productive Eigenthum zu 51,292,225 Doll., bas nicht productive zu 15,495,450 Doll. \*) Der Staat befand fich feiner Zeit im Zustande ber Republiation, b. b. er erkannte gemiffe Staatsschulben nicht an, boch bestimmt bie neue Berfaffung vom Jahr 1851, daß teine weitere Schuld von mehr als 100,000 Doll. aufgenommen werben barf, und auch bann nur, wenn volldommene Sicherheit vorhanden ift, daß die Interessen gedeckt find und die Schuld in 15 Jahren getilgt werden kann. Nunmehr kommt

<sup>&</sup>quot;) Nabe an 50 Millionen Dollars find von Marhland in Randlen, Gifenbahnen, Berg. werten und Fabriten angelegt worben.

er seinen Berpflichtungen nach, und bei bem Fortschreiten innerer Berbefferungen muß fich die finanzielle Lage günftiger gestalten. Durch bie Bollendung bes Chefaveal- und bes Obio-Ranals (von Georgetown im Distrikt Columbia bis Bittsburg 340 Meilen) und ber Baltimore- und Dhio-Eisenbahn (bis Wheeling) find bem Staat neue bedeutende Bulfsquellen erwachsen und sein Credit bat fich verdientermaßen gehoben. Bu Anfang bes Jahrs 1852 maren 376 Meilen Gifenbahn im Betrieb, 125 Meilen im Bau. — Der Berfaffung gemäß barf bie Sclaverei nicht aufgehoben werben, wenn nicht zwei ber gesetzgebenden Bersammlungen sich nach einander einstimmig bafür ertlären und zugleich bie volle Entschäbi= gung ber Sclavenhalter beschließen. Die Ginmohner geboren meift ber tatholischen und ber bischöflichen Rirche an. Gin tatholischer Erzbischof. augleich ber Metropolit ber Bereinigten Staaten, hat feinen Sit in Baltimore. 1831 wurde bier bas erfte katholische Concil in ber neuen Welt gehalten, bei bem fich feche Bischöfe, ein Abministrator und eilf Theologen eingefunden haben. Bu ben höheren Unterrichtsanstalten gebort die Marhland-Universiät, die katholisch-theologische Fakultät zu Annapolis, bas Mount St. Marys College bei Emmetsburg. Dazu tommen 150 Atabemien und etwa 600 Diftriftschulen. Der Schulfond belief fich zu Ende bes Jahrs 1852 auf 148,510 Doll.

Die vornehmsten Stäbte sind: Baltimore, eine ber wichtigsten hanbelsstädte Amerika's, am Patapsco, 70 Ml. von ber Chesapeal-Bai, 200 vom Meere entfernt, von freundlichen hügeln umgeben, von bem reißenden Bach Jones-Falls, der in zwei Armen der Bucht zuströmt, burchschitten, mit 100 Kirchen aller Confessionen, 12 Banken, einem Armen- und einem Krankenhaus, einem Staatszuchthaus, mehreren Colleges, Akademien, brei Theatern und 170,000 Einw., darunter mehr als 20,000 Dentsche.

Die Stabt nimmt einen Flachenraum von 10,000 Acrn. ein, erftredt fic in einer gange von beinahe 5 Ml. von Often nach Weften über mehrere Bugel bin; ber öftlich von bem Jones Ralls, über ben brei feinerne und mehrere bolgerne Bruden führen, gelegene Theil gerfallt in Fells-Boint und Olbtown, ber westliche in City-Proper, wo fich ber Sanbel concentrirt, und Springgarben, bas fich burch ungefunde Lage von ben übrigen Quartieren unterscheibet. Die Strafen find icon und gerabe und burdioneiben fich meiftens in rechten Binteln; bie vornehmfte ift die Market- ober Baltimore-Strafe, 1 Ml. lang und 80 Fuß breit. Unter ben Gebäuben zeichnen fich vor allen bie Börse und bas Rathhaus, unter ben zum Theil glanzend ausgestatteten Gottesbaufern, von welchen allein 13 Regern und Mulatten angehören, bie tatholifche St. Baulefirche aus; ihnen reiben fich bas Athenaum in florentinischem Styl, bas Museum, bas Stadtgefängniß, Armenhaus, Hospital, bie (8) Bertaufshallen u. f. w. aus. Bafferleitungen und fontainen verfeben bie Stabt mit reinem und gefundem Erintwaffer. In ber Borje befinbet fich auch bas Bollbaus, bie Bant unb bas Lotal für bie Telegraphen. Im Athenaum bat bie biftorifde Gefellicaft von

Marvland ibre Bibliothet, ebenso bie Mercantile Library Affociation. Auferbem befitt Baltimore brei Theater und einen Circus. Bon wiffenschaftlichen Anstalten befinden fich bier brei fogenannte Univerfitaten, vier Colleges, mehrere Alabemien und gablreiche Elementarfdulen. Das Mary-College befte bt feit 1806 und hat eine ansehnliche Bibliothet; bie Universität von Maryland, 1812 errichtet. besteht aus einer Kakultät der Kunst und Wissenschaft, der Bhysik. Theologie und ber Rechte: fie befitt eine auatomifche Sammlung und demifches Laboratorium. Auch bie Washington Medical University bat bier ihren Sit, fo wie bas Baltimore College, welches ber Universität untergeordnet ift. - Der Gewerb. fleiß ift febr lebhaft und liefert Gifen-, Rupfer-, Bollen-, Baumwollenwaaren, Mehl, cemische Braparate, Glas, Schrot, Bulver, Druckertypen, Papier, Gefdirr, Tervice, Bachetuch, Taue, Bute u. f. w. Auch Buderraffinerien. große Deftillirfabriten und Schiffsbaubofe befinden fich am Blage, und am Patapsco über 60 Kunstmühlen, wie benn die reichlich vorhandene Wasserfraft für gewerhliche 3mede vielfach benutt wirb. Die Banbelslage ift febr gunftig : ber Bafen, welcher nur bochft felten aufriert und 2000 Schiffe au faffen vermag, zerfällt in brei Abtheilungen. Der Gingang zwischen bem Fort Dac-Benry und ber Quarantane ift etwa 600 Parbs weit und bat 22 Rug Baffer : ber zweite Safen liegt oberhalb Relle-Boint, ber britte ober Binnenhafen mit 10-12 Rug Tiefe erftredt fich bis in bie Mitte ber Stabt. 3m Augenhafen antern Schiffe von 600, im innern nur von 200 Tonnen. Das jeht burch feine iconellfegelnben "Clippers" berühmte Baltimore belag 1852 nur eine ein! gige Brigg von 152 Tonnen, 1850 gablte es 123,084 Tonnen (29 Dampfer). 1849 liefen 2108 Schiffe ein, wovon 517 vom Austande, 1591 von ber Rifte, 1942 unter ameritanischer Rlagge. Die Ausfuhr in bemselben Jahr belief fic auf 8.600,000, bie Ginfuhr auf 4,976,713 Doll. Saubtflabelartitel find Tabat und Mehl. Jener gebt bauptfächlich nach Bremen und Samburg. 3m Jahr 1849 murben in ben funf Tabalenieberlagen, welche ber Staat in Baltimore bat, 45,876 Hogsbeads Tabal (burchschnittlich zu 800 Bfund à 45 Doll.) insvicirt, was eine Summe von 2,064,420 Doll. ausmacht; barunter befanben fic allein aus Marpland 30,955 hogsheads, die übrigen tamen aus Ohio, Rentudo n. f. w. Gin großer Theil bes Beigens, welcher an ben fruchtbaren Beftaben ber Chefapeal-Bai, im mittlern Bennsplvanien, am Denandoab und Botomac und am Oftabhang ber Blauen Berge erzeugt wirb, geht nach Baltimore und wird von ba, in Mehl umgewandelt, nach Beftindien, Gubamerita, auch nach Spanien und Bortugal versenbet. 3m Jahr 1849 wurden 765.820 gange und 27,341 halbe Barrels Beigen-, 801,192 Barrels Roggen-, und 428 hogsheabs, 51,772 gange und 2051 halbe Barrels Maismehl infpicirt. Dagegen bezieht Baltimore von Westindien und Gub-Amerita befonbers Buder, Sprup und Raffee. Das Meer liefert eine Menge vortrefflicher Fifche, unb mit bem Aufternfang find mebrere bunbert Menichen beichäftigt: eingemachte Auftern geben in Menge nach ben eben genannten ganbern, felbft nach Ralifornien. Dit fammtlichen großen Ruftenplagen ber Union fteht Baltimore burch regelmäßige Badetichifffahrt in Bertehr und bat jugleich burch Gifenbahnen und Ranale fowohl feine Mineralidabe bem übrigen land naber gerudt, als auch eine Berbinbung mit bem Beftlanb bergeftellt.

Man neunt in Amerika Baltimore wohl bie Stadt ber Monumente (Monumental City). Die wichtigften bavon find bas Bafbington- und Battle- (Schlacht-) Dentmal. Jenes befindet fich auf einem 150 Rug boben Bugel, eine 160, mit ber Grundlage 180 guß bobe, 20 guß im Durchmeffer baltenbe Sanle, bie auf ber Spite mit einem 13 fuß boben Stanbbilbe Bafbingtons geschmildt ift, biefes ift von weißem Marmor, 52 Auf boch, und wurde 1815 jur Erinnerung an bie bei bem Angriff ber Englander unter General Roft, 13. September 1814, in Bertheibigung ber Stabt gefallenen Burger errichtet. Bezfiglich ber Sittlichkeit fteht Baltimore in feinem besonders guten Ruf, nub es mag fich bieß aus ber gablreichen farbigen Bevollerung aller Raffen einigermaßen ertlaren laffen. - Annapolis, Sauptftabt bes Staats oberhalb ber Munbung bes Severn, Sit ber Regierung, mit Staatshaus, St. Johns-College, Marinefconle ber B. Staaten (filr 460 3bglinge), Bafen, Sanbel, 4200 Ginw. In ber Rabe erbebt fich bas Dentmal, welches ber Cougreff bem General von Ralb, aus bem Unabhangigfeitefrieg befannt, errichtet hat. -Cumberland, am Botomac, im Mittelpuntt ber Roblen: und Gifenberawerte, 2600 Ginm. - Frederitstown, in febr fruchtbarer Gegenb, mit Bollen- unb Bapierfabritation, Gifengießerei, Gerberei, Gag- und Dablmublen, bebeutenbem Sandel mit Lanbesprodutten, 6100 Einw. - Babre be Grace, an ber Mündung bes Susquehanna, 2000 Einw. — Sagarstown, 7000 Einw., meift Deutsche. - Barford mit Oderbrüchen.

## 12. Ohio, 39,964 D.M.\*) 2,000,000 Einw.,

gehörte früher zu Birginien, wurde seit 1787 von Neu-England und Bennsplvanien aus colonisitet, 1802 als Staat in die Union aufgenommen und ist demnach auf der Bahn des Wachsthums mit unglaublicher Schnelligkeit fortgeschritten, wozu die Deutschen und Schweizer, gegen 600,000 an der Zahl, am wesentlichsten beigetragen haben.

Im Allgemeinen hat Ohio ben Charakter eines Tafellandes, das in der Mitte, nach Norden hin sich bis zu 1000 F., am Ost: und Südsrande nur bis zu 600—800 F. Meereshöhe erhebt. Die Wassercheide ist im Osten am höchsten; die dem EriesSee zusließenden Ströme sind kurz und haben starkes Gefälle, während die in den Ohio mündenden in breitem Bett langsamen Lauf haben und theilweise bei hohem Wasser Gabeltheilungen zwischen den großen Seen und dem Ohio bilden. Gebirgig ist das Land nirgends, obwohl im Osten hügelig, der Nordwest eben und noch zum Theil sumpsig, aber der Boden sast durchgängig gut, vornehmlich zwischen dem Maumee und Ohio, insbesondere in den Thälern des Scioto, des großen und kleinen Miami, überhaupt in den sogenannten Flats, Bottomlands (Flusthälern); am obern Muskingum im Westen liegen ausgedehnte Prairien. Der ganze übrige Theil bildete im

<sup>\*) 1886</sup> beutfche Q.M.

Naturzustande einen Walb, bem bie Fruchtbarkeit eine staunenswerthe Entwidlung gab. Unter ben verschiedenen Bolgarten nehmen die schwarze und weife nordameritanische Wallnuff, verschiedene Arten Gichen, Efchen und Aborne, Buchen, Birten, Pappeln, ber wilbe ober ägyptische Feigenbaum, die weißblühende Rokkastanie, der wilde Kirschbaum und verschiebene Arten Weißholz ben bebeutenbsten Rang ein, und noch aibt es unermekliche Waldstrecken, in die keine Art gebrungen ist. Bemerkenswerth sind in Ohio bie alten indischen Mounds (Grabhugel), bie man an verschiedenen Bunkten, wie zu Marietta, Remark, Bortsmouth, Chillicothe. Circleville u. f. w., meistens an ber Bereinigung zweier Flusse findet, und eben bier haben bie weißen Ansiedler ihre Niederlassungen gegründet, ohne boch von bem untergegangenen Geschlecht eine Ahnung zu haben. Bu Miamisburg unweit Dayton findet fich das größte Inbianer-Grab in Nord-Amerita. Es ift ein fpit zulaufender Bugel, ber an der Basis 400 Schritt im Umfang haben und zwischen 70-80 Fuß hoch sein mag. Die Waldbäume baben einem Bfirsichaarten weichen muffen. Wahrscheinlich bas Dentmal einer Schlacht zwischen ben vom Süben heraufgebrungenen Stämmen und den nörblichen Indianern, enthält dieser Erdegel vermuthlich, gleich ben obigen, zwei übereinander liegende Brüfte, die mit den Anochen der beim Kampfe Erschlagenen gefüllt find. Bor einigen Jahren versuchte man vermittelft eines Schachtes vom Gipfel ins Innere zu bringen. Als man jedoch bei einer Tiefe von zwei Rlaftern auf Menschengebeine stieß und ber Grund unter ben Saden und Schaufeln einen hohlen Ton von fich gab, ließen die Arbeiter aus Kurcht bas angefangene Werk im Stich und feitbem ist nichts weiter gethan worben. Die bedeutenbsten Klusse sind auker bem Obio und feinen Nebenfluffen (bem Dlustingum, 100 Meilen weit für Boote schiffbar, bem Scioto, ungefähr 200 Meilen lang und 130 für Boote fahrbar, bem großen Miami, einem reißenben Strom im Westen bes Staates, 100 Meilen lang, und bem fleinen Miami, 70 Meilen lang), ber Maumee, 100 Meilen lang, ber, aus Indiana tommend, ben nordwestlichen Theil bes Staates burchströmt und an ber gleichnamigen Bai in ben Erie-See, welcher 150 Meilen weit ben Staat begrenzt und verschiedene Bafen bat, mundet. Er ift bie Berrysburg, 18 Meilen vom See, für Dampfboote, und oberhalb ber Stromfcnellen eine bebeutenbe Strede für Boote fahrbar. Der Sandusth und Cupahoga entspringen im Norden und ergiefen sich. iener nach einem Laufe von etwa 90 Meilen bei Sanbusty, biefer (80 Meilen) nach vielen Rrummungen bei Cleveland in benfelben See. - Das Rlima ift im Allgemeinen gemäßigt und nicht gerade ungefund; Die Sommer find warm und regelmäßig, aber zuweilen fehr troden, nur in ben Flußthälern und Niederungen fehr beiß; die Winter gewöhnlich mild, boch weniger im

Rorben als im Süben. Das Obiothal ist warmer als ber übrige Theil bes landes, und zwischen ber Mündung bes Sandusty und ber Mündung bes Scioto bifferirt bas Klima um 3 Wochen. In bem sumpfigen und mit ftebenben Bemäffern verfebenen Begenben berrichen Ballen = und andere fieber. Die Waldungen sind noch immer reich an Wild und allerhand Belathieren: Die grauen Gichbornchen werben in manchen Jahren fast zu einer Plage für ben Landmann und bem Maisbau verberblich, liefern aber sehr schmadhaftes Fleisch. Der Bergbau wird noch wenig gepflegt, obwohl bas Land Schäte von Mineralien an Eisen, Roblen, Salz u. f. w. befitt. Die Uppigen Wiesen und Weiben unterftüten Die Biebzucht außerorbentlich; Hauptbeschäftigung ist jedoch Aderbau. Bon 25,576,940 Acr. sind etwa 9,730,700 urbar gemacht. Der Breis bes cultivirten Landes ift nach Lage und Gate fehr verschieben, aufgeschwemmtes Uferland am bochften, bis ju 30 Doll. ber Acr.; in ber Nabe großer Stabte, in Cultur befindlich, 80—120 Doll. So fehr ber Staat ber Einwanderung Bortheile jeder Art barbietet, fo ift also boch zu beachten, bag bie Erwerbung bes Grundeigenthums nicht mehr fo leicht wie in weniger reichen und bevölkerten Staaten bes Bestens ift. Alle Getreibesorten und Fruchte bes gemäßigten Klima's werben angebaut, vor Allem Beigen; im Guben viel Tabat, auch Indigo und Baumwolle. Wein machst überall wild und wird befonders in ber Umgegend von Cincinnati viel cultivirt. Im Jahr 1850 stieg der Ertrag auf 44,834 Gallonen. Auch die Seidencultur findet immer mehr Aufnahme. Die Biehzucht ift febr blühent; 1851 gahlte man in Dhio 517,400 Bferbe. 20,337,440 Doll., 1.116.145 Stud Rindvich, 11,382,590 Doll., 3,619,674 Schafe, 2,060,012 Doll., 1,456,640 Schweine, 1,456,640 Doll. im Werth; von letteren werben jährlich gegen 600,000 geschlachtet und eingefalzen. Der jährliche Extrag der Wolle beläuft sich auf 4½ Millionen Doll. An Butter werben 34.180.458, an Rafe 21,350.478 Bfund gewonnen. Industrie ift im Steigen, besonders für Baumwollen=, Gifenwaaren, Ba= pier, Leber, Leberarbeiten, Bulver, Seife, fertige Kleiber u. f. w. 1850 hatte ber Staat acht Baumwollenfabriten mit einem Betriebstapital von 297,000 Doll. und einer Gesammtvroduktion von 394,700 Doll., 130 Wollenfabrifen mit einem Betriebstapital von 870,220 Doll. und einer Gefammtproduktion von 1,111,000 Doll., 35 Robeifenfabriken mit einem Betriebstapital von 1,503,000 Doll. und einer Gesammtproduktion von 1,255,850 Doll., 183 Eisengießereien mit einem Betriebstapital von 2,063,650 Doll, und einer Gesammtvroduftion von 3,069,350 Doll. Bon 56,000 Tonnen Gifen, welche Ohio und Rentuch 1848 lieferten, verarbeitete Cincinnati allein mehr als 22,000 Tonnen. Der Sandel und die Schifffahrt nehmen ben erften Rang für ben Binnenverfehr im Beften ein, befonbere in Broduften ber Landwirthschaft, wie gesalzenes Schweinefleisch, Bolle,

Beigen, Debl, Dais, Maftvieb, Aepfel, Ciber, Ruftbaumholg, Belgwerk u. f. w. 1848 gab es im Staate 48 Banken mit einem Stammkavital von 5.706.000 Doll. Den Bertebr forbern, wie in teinem anbern Staate bes Westens, Ranale und Gisenbahnen; unter jenen fteben obenan ber Dbio-Erie-Ranal von Bortsmouth bis Cleveland, 334 Meilen, und ber Miami-Ranal, 178 Meilen von Cincinnati bis Defiance, wo er fich mit bem Babafhund Erie-Canal (87 Meilen) vereinigt; die Gefammtlänge berfelben beträgt mehr als 900 Meilen. Bon Gifenbahnen befag Dhio zu Anfang bes Jahres 1852 828 Meilen im Betrieb und 1829 im Bau begriffen. — Die Staatsschuld betrug 1851 17,339,216 Doll., die allerdings bebeutenb ericheinen mag: ba fie aber zum groken Theil auf öffentliche gemeinnützige Unternehmungen, Gisenbahnen, Ranäle und bal. verwendet worden ift, so kann ste dem Credit des Staats durchaus nicht Eintrag thun. Die Staats-Einnahmen beliefen fich 1850 auf 3,092,993 Doll., die Ausgaben auf 296,930 Doll. - Das Unterrichtswesen ift gut bestellt. Man gablt 12,660 Diftrittfculen, für die aus ber Staatstaffe 298,300 Doll. verausgabt murben. Der Schulfond beträgt gegen 1,600,000 Doll. Außerbem gibt es 150 höhere Schulen, 12 Colleges, 7 theologische Seminarien, 1 Rechts- und 4 medicinische Colleges, auch Anstalten für Geistestrante, Taubstumme u. f. w.

Die vornehmften Stabte finb : Cincinnati, "bie Ronigin bes Weftene" genannt, am Ohio, in einer niebrigen, jum Theil Ueberfdwemmungen ausgesetten Gegenb, batte 1800 erft 750, 40 Jahre später 46,340, jett nabezu 120,000 Einm., \*) wobon 31,000 nach bem Geburtsort, 45,000 nach Abstammung ben Dentschen angehören. Die Stabt ift bubich und regelmäßig gebaut, hat 60 fing breite Straffen, icone öffentliche Gebaube, 91 Rirchen, vier Synagogen, brei Theater, jablreiche Lebranftalten, eine Sternwarte, ein Mechanics-Anflitut unb bie Western Academy of Natural Sciences, amei Mufeen, eine Irrenanstalt, mehrere Armen-Baifeubaufer und milbe Stiftungen u. f. w. Cincinnati bilbet ben großen Anotenbunkt fur bie Schifffabrtsverbinbung bes Oftens und Rorbens mit bem Beften und bem meritanischen Golfe. Die Ranal- und Gifenbahnverbindungen nach allen Richtungen machen es zu einem ber wichtigften Stapelorte für ben Sanbel ber Binnenstaaten, bas gange Dhio-Gebiet, bie Staaten und Territorien am obern und untern Missisppi und Missouri, welche von ba mit ben Baaren Europa's wie ber öftlichen Staaten verfeben werben, und ihre Producte jum Austausch babin senben. Das Thal, in weldem bie Stadt liegt, bat etwa 12 Ml. im Umfang, und wird von Sugeln umschloffen, bie fich allmälig bis ju 300 fuß erheben, und theils noch mit Balb, theils mit Reben bebedt finb. Die Stabt felbft ift auf zwei Dochebenen gelagert, beren eine 60 Fuß über bie anbere auffleigt. Den schönften Anblid

<sup>&</sup>quot;) Bollte man Covington und Remport, die nur burch ben Blug und die Staatsgrenze, bie Ortschaften Bulton und Stores, die blos burch eine eingebilbete Linie geschieden find, bin, jurednen, fo maren es 150,000 Einw.

bavon bat man auf ben Sugeln über Covington. Bart unter bem Beichauer liegen, burch ben walbigen Grund getrennt, aus bem fich ber Lifting bem Dbio aubrangt, bas freundliche Remport mit feiner vom Sternenbanner fiberwallten Raferne, und bas weitgebehnte Covington. Fünfzig Rug tiefer unten flutbet, von Dampfern gefurcht, von Segelichiffen, Flachbooten und Riogen belebt, aus engem, bunkelicattirtem Thale ber 1800 fing breite Obiofirom vorüber, um hinter einem laubgrunen Sügelvorsprung zur Linken zu verschwinben. Am jenseitigen Ufer aber erhebt fich mit bem öftlich fich anschließenben Kulton, 5 Ml. breit und in ber Mitte etwas fiber 11/2 Ml. tief, auf zwei Terraffen Cincinnati. Gine faft unüberfebbare Reibe brachtiger Dampfboote. bunt bemalt, meift aus zwei Schornfteinen rauchenb, bilbet bie Bafis bes geränmigen, fanft anfteigenben, mit allerlei Gutern, Ballen und Tonnen bebedten, von Rarren, Lafttragern, Schiffern, Raufleuten und Reifenben mimmelnben Landungeplates. Beiße ober ziegelrothe Baufer mit grunen Jaloufien , bobe , fomale Speicher, bis in die oberften Stockwerke mit weithin lesbaren Kirmen bebedt, befaumen bie brei anbern Seiten bes Barallelogramms. Bon biefem Mittelpuntte bes Bertehrs, nach bem bie von hunbert Omnibuffen und Rutiden bebedte Mainftreet und zwei anbere Saubtftraften eine Maffe von Geschäftsleuten ausströmen, geben rechts und links weitgesbannte Alligel ans. Rechts qualmen gabriten, braufen bie Buge ber Gifenbahn von Xenia, bammert und fagt ein Deer von Zimmerleuten an bem Gerippe einiger Dampfichiffe. Links erhebt fich ber gothische Thurm ber erften Bresbyterianerfirche, auf beffen Spite eine Sand ober vielmehr ein golbener Sanbidub gen Simmel weist. Beiterbin icaut bie Ruppel bes riefigen Burnett-Soufe fiber ben Rlug. Roch ferner ftredt bie tatbolifde Ratbebrale \*) ibren gefcmactlofen weißen Thurm empor, mabrend in ber Tiefe bes Gemalbes über Mount Auburns Schatten bie Areuze von vier anbern Rirchen Roms bligen. In ber Mitte ludenlos bicht, nur burch ihre acht hauptstrafen und bie von biefen im rechten Winkel burdidnittenen, von Diten nach Weften laufenben Rebengaffen gefvalten, wirb bie Stadt nach Beften ju weitläufiger, häufig von noch unausgefüllten Bauplagen unterbrochen, armlicher und holgerner, bis ihr ber Millcreef eine vorläufige Grenze fett. 3m Often ftemmt fich ihr ber Mount Abams entgegen; aber icon baben fie ibm eine Sternwarte und eine gute Babl anderer Bebaube auf Saupt und Ruden gestellt. Den hintergrund bes hintergrunds enblich foliegen Raltbugel, jum Theil tabl, jum Theil mit Garten, Rebenpflangungen, jum Theil noch mit bem Urwalbe bebedt, burch ben vor 60 Jahren bie Rriegspfabe ber Mingos und Miamis führten. Wenn bie Stabt einft bie fie umidliekenben Söben fammtlich eingenommen bat, wird fie ein vollfommenes Amphitheater von ungeheuren Dimenfionen barftellen. Die oben bemertte Rathebrale an ber Ede ber Blumftreet ift ein theures, aber nichts weniger als fcones Bert und erinnert balb an einen Tangfaal, halb an einen griechifden Tempel. Auf einem von torinthifden Saulen getragenen Porticus fteht ein mit Rirchhofefreugen burchbrochener, aus allerhand Stylen gufammengefetter

<sup>62</sup> auf bie ----

<sup>-- 35</sup> vom Sunbert auf bie fatholifden Rirden, `en.

Bibfelmutenthurm, an ben fich junachft ein großes, nuchternes Barallelogramm mit Salonfenftern und bann ein breiftodiges Bohnhaus, bie Refibeng bes Eribifchofe, anbangt. 3m Innern ift viel Bracht entfaltet; verschiebene Glasmalereien, ein Altar von Chiabri in Genua aus carrarifdem Marmor gearbeitet. eine mächtige Orgel mit 2700 Bfeifen, von einem Deutschen in Cincinnati (Schwab) gebaut, entichabigen einigermaßen für bie geschmacklose Aufenseite. Außerbem aber befitt bie Rirche einen wirklichen Schat. Unter ben gablreichen Delbilbern nämlich, welche unter einer Menge mittelmäßiger Aupfer an ben Banben bangen, befindet fich auch eine Befreiung St. Peters burch ben Engel, pon Murillo gemalt und burd ben Bifchof Fenwid aus ber Sammlung bes Carbinals Refc bieber gefchentt, ein Deifterwert, bem bier nur eine beffere Beleuchtung fehlt, um einen großartigen Effett bervorzubringen. Die Sternmarte, hauptfächlich burch bas Berbienft ihres jetigen Directors (Mitchel) und freiwillige Beitrage zu Stande gekommen, ift ein massives Gebaube, im Centrum mit brei, auf ben Flügeln mit zwei Stodwerten und einem borifden Borticus. und befitt ein Inftrument von 171/2 Rug Lange mit 1400facher Bergrößerung. Unter ben übrigen öffentlichen Gebauben ift wenig Bemertenswerthes. Die und ba icaut, balb erbrudt von Speichern und firmenbelabenen Raufbaufern, eine Gaulenfront in bie Gaffe binaus. Bin und wieber begegnet man einer Epistopalfirche im Abteiftyle, bie fich recht gut ausnehmen murbe, wenn fie frei ftunbe und von Baumfolag umgeben mare. Rur bie bem unmittelbaren Beburfniffe bes Altagelebens gewibmeten Anftalten baben zuweilen mobigeformte Bebaufe und bas Burnett-Soufe mit feiner prachtigen Freitreppe, feinem toloffalen Borticus und feiner Ruppel, bie Freimaurer-Salle und bas Dechanice-Inftitut find ebenfo impofante als geschmactvolle Baumerte.

Die Unterrichtsanstalten find fehr zahlreich. Unter ben Parochialschulen find vorzüglich bie 13 tatholischen zu nennen, in benen 48 Lehrer gegen 4500 Rinber unterrichten, und von benen bie ber Befuiten mit 600 Boglingen unb bie mit bem Rlofter ber Nonnen von Rotre-Dame verbunbene mit 650 Schillerinnen bie ftartften find. Augerbem haben bie bentichen Gemeinben proteftantifcen Betenntuiffes neben ihren Rirden gewöhnlich jugleich Schulen gegrunbet, und auch die Sonntagsichulen geboren in biefe Rategorie. Die Bahl ber Brivat-Unterrichts-Anstalten, von benen einige fich ben Namen Atabemien beilegen, beläuft fich auf etwa 50 mit 2500 Boglingen. Berrons Seminar fur Anaben mit 11 Lehrern und 240 Schulern foll bie bebeutenbfte barunter fein. Unter ben brei Colleges ber Stabt nimmt bas nach St. Zavier benannte mohl ben erften Rang ein. Es ift mit einer guten Bibliothet, einem Dufeum und einem vollftänbigen Apparate jum Stubium ber Raturwiffenichaften ausgeflattet wirb, unter Oberaufficht bes Erzbischofs ftebend, von Jesuiten geleitet unb hat bei 15 Lebrern 240 Zöglinge, felbft von Savannah und Merito. Der Unterricht erstredt fich auf Logit, Sthit, Mathematit, Physit, Chemie und Rhetorit, auf alte Sprachen mit Ginichluß bes Bebraifchen, auf Spanifc, Frangofisch, Deutsch und Literaturgeschichte. Die Medicin bat vier Colleges, mit etwa 400 Böglingen, von benen eines vorzüglich ber Botanit, ein anderes speciell ber Ausbildung von Bahnarzten gewibmet ift. Dagegen gibt es nur eine Rechtsschule mit nur etlichen 30 Schulern, mas um fo weniger ju verwunbern, da die Legion der Abvotaten ihre Studien meist auf den Bureaus älterer Juriften macht. Dazu kommen noch vier Handelslehranstalten und fünf theologische Colleges, wovon zwei den Katholiken, eins den Preshhterianern, und eins benen von der neuen Schule gehört. Dieses, als Laue Seminary, liegt auf dem Walnut-Hill, etwa eine Stunde nördlich vom Mittelpunkt, ist mit reichen Schentungen bedacht, aber durch die ultra-abolitionistischen Bestrebungen seines Borstandes (Beecher) sehr zu Schaden gekommen. Für die Ausdildung junger Damen ist durch das Wesleyan Female-College (mit etwa 400 Böglingen) gesorgt, vgl. II. Abschitt.

Der literarische Berkehr ift sehr beträchtlich, und die von den hiefigen 12 Berlagshandlungen (barunter die größte des Bestens von Morgan in der Mainftraße) herausgegebenen Bücher und Zeitungen repräsentiren einen Werth von 1,250,500 Doll. Am besten gehen Schulblicher und Schriften religiösen Inhalts. Den höchsten Kang nach diesen nehmen in der Gunst des Publistums geographische und lokalhistorische Zusammenstellungen, und sodann Romane aus der Geschichte des Westens ein, für welche die Sisenbahnstationen und Landungspläge der Dampsboote gute Absatzauellen dieten. Was die Erzeugnisse der periodischen Presse betrifft, so würden dieselben ohne die Inspirationen von Often her mit spärlichen Ausnahmen kaum etwas Anderes sein, als Anzeigeblätter mit einem Anstug von Feuilleton und etlichen dürstigen politischen Rotizen. Dieß gilt hauptsächlich von den deutschen Zeitungsschreibern, deren hier etwa ein Dutend ihr Wesen treiben und sich in Schimpsen und Lügen bei mehrsacher Gelegenheit überbieten.

Die Gewerb- und Banbelsthätigfeit von Cincinnati geht ins Ungeheure. Bictia find die Bollen- und Baumwollenfabriten, Gerbereien, Brennereien, Buderfiebereien, Fabriten in Bleiweiß und Farben, Difchlereien, Schuhmaches reien, Mafdinenwertstätten, Sage- und Mahlmublen. Aber an Bichtigfeit fteben fie weit binter ben Gifenfabriten, Rleiberwertftatten unb Schlachtereien juriid. Die Zahl ber Rleiberhanbler wird auf 4—500 geschätzt, wovon etwa 100 Groß-, bie anbern Rleinbanbler finb. Der ungefahre Betrag bes in biefes Gefchaft verwendeten Rapitals burfte fich auf 10 Mill. Doll. belaufen. Gineinnati verforgt Rentuct, Inbiana, ben größten Theil von Obio, Illinois, Miffouri, Die Stabte am Miffiffippi, oberhalb St. Louis und gewiffe Gegenben von Tennessee mit fertigen Rleibern ; große Quantitäten geben nach ben großen Dolgregionen in Midigan und Wisconfin, in bie Bergbaubiftritte am Dbern See und in bie verschiebenen Sanbeleftationen in Artanfas und Teras, und bereits tonnen bie öftlichen Staaten in biefem Artitel, welcher 2500 Schneiber (mit einem wochentlichen Berbienft von 4-10 Doll.), und 6000 Rahterinnen (mit einem wöchentlichen Berbienft von 2-4 Doll.) beschäftigt, nicht mehr mit Cincinnati concurriren. - Die Gifenfabriten liefern hauptfachlich Dampfmafcinen, bie Giegereien Defen; ber lettern gibt es 44, und Cincinnati fteht in biefem Zweige ber Inbuftrie Bitteburg nicht febr nach, und bieg gilt fomobl von ber Menge, ale von ber Glite ber erzeugten Artitel. \*) Der Berth biefi-

<sup>9</sup> Aus ber Rurgwaarenfabrit von Greenwood, bie 350 Arbeiter hat, wurde eine Schneis bericheere um ben Breis von 75 Doll. nach England verfauft.

Buchele, Rorb:Amerita.

ger Gifenwaaren beträgt jahrlich im Durchschnitt 31/2 Mill. Doll. Debr als 30 Brocent fallen bievon auf die Rochofen, die fich ebenso billig als braftisch Beschäftigt find in biefen Stabliffements 4500 Menfchen , und ber Beften bezieht jett von bier eine Menge von Dingen, bie fonft nur von England ober julept aus ben Kaltoreien bes Oftens ju erlangen maren. Louifiana und Cuba erhalt einen Theil feiner Budermublen von bier, wie noch vor wenigen Jahren ausschließlich von Bitteburg ober Rem-Port. Ginc eigene Rirma (Davis und Comp.) liefert eiferne Garge ju Taufenben und macht bamit febr gute Beichafte. Auf ben Berften ber Stabt werben burchiconittlich 45-50 Dampfer im Jahr neben anbern Sahrzeugen, felbft Segelichiffe größerer Art bom Stapel gelaffen. Die Schwierigkeiten, bie fich biefem Zweig ber Bewerbsthätigteit entgegenftellen, befteben einzig in ben Stromfonellen bes Dhio bei Louisville, über welche belabene Fahrzeuge nur bei hobem Bafferftanb binmeggelangen. Auf ber andern Seite finbet fich nicht nur treffliches Baubola im Ueberfing bei Cincinnati, fonbern es gibt auch immer Gelegenheit, Robftoffe in Maffe fur bie Stabte bes Oftens und Europa's in Labung ju nehmen; fo find icon mebrere Kabrzeuge von bebeutenbem Tonnengebalt von Cincinnati aus nach bem Deere entfenbet worben und haben felbft icon bie Fahrt um bas Cap horn nach San Francisco rubmlich bestanden. \*) An ber Ede ber Splamoreftreet befindet fich eine Schuhmacherwertstatt (von Filley und Chapin), wo in 8 Galeu von 13,000 D.F. Flachenraum an 200 Gefellen und eine nicht geringere Bahl von Frauen und Rinbern beschäftigt finb; bas jährlich verbrauchte Rohmaterial wird ju 30,000 Rinbebauten, 20,000 Schaf-, 3000 Ralbfellen, 5000 Bfund Zweden und 600 Bufbeln Bflodden (pegs, jum Aufheften ber Sohlen bei allem größern Sonhwert), bie Angahl ber vom Gefchaft lebenben Bersonen auf ziemlich 1000, und ber Lohn, ben fie verbienen, auf 60,000 Doll. angegeben. Go groß biefe Biffer, fo unglaublich ift bie Gefdwinbigfeit, mit welcher bie Robftoffe bier in vertäufliche Baare umgewandelt merben. Bon nicht geringerem Intereffe ift Clawfons Bettftellenfabrit in einem fünfftodigen Biegelgebaube von 70 fuß Breite, 200 fuß Tiefe. Die grobere Arbeit wird in berfelben burch Dampfmaschinen beforgt. Acht berfelben fagen, fieben bobeln, feche ober fieben bobren, zwei fonigen und fechzehn brechfeln. Drei Dill. Rug Bolg von ber geringften bis toftbarften Gorte werben jabrlich verbraucht, und ber Werth ber Fabritate beläuft fich auf 250,000 Doll. Die Fabrit liefert täglich 100-130 Bettstellen von 1'/3-75 Doll. bas Stud, und alle bebentenberen hotels bes Gubens und Beftens bis nach Rem-Orleans binab beziehen ihren Bebarf von bier. Gin abnliches riefenhaftes Geschäft ift bie Johnftoniche Stublfabrit, in welcher 170 Mann arbeiten, und von wo ein einziges Saus in St. Louis Jahr für Jahr 30,000 Stuble bezieht. Anbere großartige Tifchlerwertftatten, barunter mehrere beutiche, liefern anberes Sausgerath von ber einfachften bis jur funftreichften Form.

Um bie Mitte Novembers beginnen in Cincinnati bie großen Soweine-folachtereien, welche ber Stabt auch ben Ramen "Bortopolis" (von porcus, Sowein)

<sup>&</sup>quot;) Das erfte berfelben, bie Bart Minnefota von 350 Tonnen, murbe 1848 für ein Saus in Rem. Orleans gebaut und bat feitbem mehrere Reifen nach ben oftlichen Safen gemacht.

verfcafft baben, und banern bis ju Anfang Marg. Die Schweine laufen bas Jahr über wilb in ben Balbern herum, bis fie Enbe Septembers in bie Daisfelber gelaffen werben, um Rett anzuseten. Es gibt Farmer, bie jabrlich über 1000 Stild für ben Bertauf maften. In gangen Beerben werben fie fofort nach Cincinnati getrieben, bas brei Monate von ba in einer fettgeschwängerten Atmosrbäre lebt und alle seine Gebanten auf Speck und Schinken concentrirt. Dort tommen fie in Umgannungen bart neben ben Schlachthaufern, wo fie fo bicht an einander gebrangt als möglich fteben. In biefer Stellung werben fie getöbtet, inbem ber Solachter über ibren Ruden binwegidreitenb mit einem ameispitigen Bammer ihnen ben Schabel einschlägt. Sobalb bieß gefcheben, idleppt man fie mit Baden in ben fogen, Sticking-room, wo man ihnen bie Reblen burchschneibet und bas Blut in große Butten für Preußischblan-Kabrifen ablaufen lagt. Reben ben Sticking-rooms befinden fich mit Dampf gebeigte Bottiche jum Abbrithen. Aus biefen wird bas Schwein burch Maschinerie auf eine lange Bant geworfen, und bafelbft abgeputt und ber Borften entlebigt. Bieranf fberrt man ibm bie Binterfuke mit einem gefrummten Stod auseinanber und hangt es an ben Dectbalten auf, wo ein Arbeiter es ausweibet, und bieg alles jusammen gefchieht mit folder Geschwindigkeit, bag in ber Minute burchschnittlich brei Thiere zur Weitersenbung sertig werben. Solcher Schlachtbaufer gibt es gebn. Sie befinden fich in ber außerften Borftabt im Nordweften, und find gewöhnlich von Solz errichtete Schuppen, 120-150 fuß lang, und zwifden 50-60 guß breit. Die Seitenwande befteben aus beweglichem Rachwert, welches, wofern bie Ralte nicht zu ftreng ift, gurudgeichoben wirb, um ber freien Luft Butritt ju gewähren. Die größten von biefen Etabliffements beschäftigen zuweilen über 100 Berfonen, welche 40-60 Doll. monatlich verbienen. Bon ben Schlachtbaufern gelangen bie Schweine auf machtigen Ruftwagen ju 60-100 Stud nach ben Bort-Faftories, mo fie jundchft gewogen und bann mit einem schwertartigen Inftrumente gerhauen und barauf in Sala gelegt werben. Dieg Alles geht fo raich vor fich, bag bie beute noch grungenben Schweine morgen icon wohlgepodelt und verhadt burch hunberte von Karren nach ben Dampsbooten am Lanbungsplatz gebracht werben. So werben alliährlich mehr als 500,000 Schweine\*) in brei Monaten gefchlachtet, 180,000 Tonnen Bodelfleifd. 25,000,000 Bfund Schinten und 16,500,000 Bfund Sped versenbet, ungerechnet bie geringeren Thiere und bie Abfalle an Röhfen, Rugen Eingeweiben, bie in anbern Kabriten ju Schmalz abgebampft werben, ober in etliche 30 Lard Oil Factories geben, von benen eine ichon monatlich 140,000 Bfund Schweinefett zu Del und Stearin verarbeitet und in einem Sabr 11/2 Mill. Pfund bavon erzengt hat. 3m Jahr 1849 murben 11 Dill. Pfund ju Del verwendet, wovon etwa 2/7 Stearin ausgaben, fo bag 24,000 Barrels, jeber von 42 Gall. Del fibrig blieben. Man rechnet baf biefe Ctabliffements gufammen an 10,000 Meniden, worunter allein 1500 Bötticher finb, Beichäftigung verschaffen, und ber Berth ber von ihnen producirten Baare belief fich 1848 auf bie enorme Summe von 8 Mill. Doll. Das gröfte Bortbaus von Milwarb

<sup>&</sup>quot;) Darunter find Thiere von 300-700 und mehr Bfund Bewicht.

und Olbersbaw befindet fich jenseits des Rluffes in Covington, bart am Ufer, und bebedt eine Alace von zwei Acr. Seine Reller faffen 3600 Tonnen Rleifch, feine Ställe, bie mertwürdiger Beife auf bem Dach bes Sauptgebaubes angebracht finb, 4000 Stud Bieh, und mahrend ber Saifon von 1847/48 verpadte man bier allein für bie Märkte Europa's 11,740 Schweine und 3000 Ochsen. Ein anberes Saus von Davis und Comp., burch feine "Diamantichinken" berühmt, an ber Ede von Courtstreet und Broadway, verschickt burchschnittlich im Jahr 16,000 Schweine und 600 Doffen; bas von Schoolen und Sugb enblich, unten am Deer Creet, amifchen 70-100,000 Schinten. \*) Gine ber Fabriten, welche etwa 30,000 Schweine jahrlich ichlachtet, bat fieben große Behalter, von benen feche je 15,000 Bfund faffen, einer nur 6000 Bfund. In biefe wird bas Sowein geworfen, nachbem man bie Schinken abgelost bat, und bann bem Dampfe bei einem Drud von 70 Pfund auf ben D. Boll ausgesett, fo bag Alles zu einer weichen Maffe wirb. Das Rett fcopft man ab und ber Reft wird als Dünger verlauft. 3m Jahr 1848 lieferte Cincinnati etwa 3 Mill. Bfund Stearin-Rergen. - Auch bie Butter bilbet einen wichtigen Sanbelsartitel. und es wurden bom September 1851/52 3,412,600 Pfund ein-, und 2,321,250 Bfund ausgeführt. Eben bie Ausfuhr ber Stabt, meift aus Rahrungsmitteln bestehenb, betrug icon 1848 nabe an 56 Mill. Doll., bie Ginfuhr 50 Mill., und bie Erzeugniffe ber Sabriten hatten in bemfelben Jahr einen Gelbwerth von mehr als 25 Mill. Doll., bas im Sanbel angelegte Rapital belief fich auf 20 Mill. Doll. Desgleichen tamen von New-Orleans 319, von Bittsburg 728, von St. Louis 278, von anbern Safen 1924 Dampfboote, jusammen 3229, bas Jahr guvor fiber 4000 an. - Go find, ba Cincinnati außerbem weit ausgebehnte Berbinbungswege nach allen vier himmelsgegenben hat, bas beste Sold jum Schiffbau, eine große Kulle von Baffertraft befitt, auf Roblen und Gifen liegt, und, umgeben vom fruchtbarften Lanbe, bie billigften Rahrungsmittel liefert, alle Bebingungen jum fernern großartigften Auffdmung gegeben, und - wenn zu ben brei großen Strafen von ber atlantifchen Rufte und ben brei vom megitanischen Golf nach Cincinnati noch bie weiteren Schienenwege, von Cincinnati nach St. Louis und bem fernften Beften, bie über Lawrenceburg nach Indianopolis, über Hamilton und Richmond in nordweftlicher Richtung vollendet finb, von Indianopolis eine Strafe nach Michigan-City, eine zweite nach Chicago und eine britte nach Alton am Miffiffippi, von Chicago eine nach Galeng und Dubuque, eine zweite uach Milwautee geführt ift - bann wird Cincinnati im vollften Rafe ben Ramen "ber Ronigin bes Westens" verbient haben.

Afton, am Ohio-Kanal, mit fehr bebeutenben Bafferfraften und mehreren Manusafturanlagen, 3850 Einw. — Columbus, Sauptstadt bes Staats am Scioto, burch einen 11 Ml. langen Kanal mit bem Ohio verbunden, mit 19,000 Einw., besitht sehr schöne öffentliche Gebäube, ein Irrenhaus, ein Blin-

<sup>&</sup>quot;) Die Berfenbung geschieht in Barrels, Eichenfuffern mit 200 Bfund Baare, Des. Bort b. h. Schweinestellich von Seitenstuden; Brune:Bort b. h. die Schultern, ohne Zuß Kopf, Raden und Schwanzstud; Cargo:Bort b. h. Köpfe, Schultern und fonstiges Fleisch; Clean:Bort der bide Theil am obern Ende der Rippe, nahe am Rudgrat.

ben- und Taubftummen-Infitint und bas Staatsgefängnift, ein theologisches Seminar ber Deutsch-Lutheraner, und ift ein Stabelblat für ben Binnenbanbel. Das Frrenhaus mit einer 370 Auf langen Kront und 440 Rimmern gabit 300 Geiftestrante, bas Tanbftummen-Afpl 130, bas Blinben-Afpl 100 Boglinge. Das Samptgebaube bes Staatsgefangniffes, ein impofanter Bau ans Dbio-Marmor, bart am Klug, enthält in feinen langgeftrecten Ringeln 700 Gefangenen-Bellen und bilbet bie Mitte ber einen Seite eines mit boben Mauern umichloffenen Biereds von 6 Acr. Das Capitol, an welchem man feit mehreren Jahren baut, ohne viel fiber bie Grundmauern binaus gefommen au fein, wird eine Alache von 55,936 D.F. bebeden, und nicht nur an Größe fonbern auch an Schonbeit alle abnlichen Architetturwerte in ben B. Staaten übertreffen. - Die Deutichen haben bier eine Zeitung, ben "Beftboten". -Chillicothe am Scioto, vom Obio-Ranal burchiconitten. Stavelblat filr ben Binnenhanbel, 7100 Ginm. - Cleveland, auf einer hochgelegenen Ebene fiber bem Erie-See an ber Munbung bes Cupahoga und bes Obio-Ranals, Stapelplat bes Norbens vom Staat, mit einem ber beften Bafen am See, 1840 mit 7000, jest mit 20,000 Ginm., vier Banten, fünf Atabemien, einem Loceum, einem mebicinifch-hombopathifchen College, 24 Rirchen. Wo ju Anfang unferes Rabrbunberts ein Dutenb Sintermalbler in brei ichweinstobenabnlichen Logibanties von Baren- und Buterfleifc und bem Ertrage einiger Meder Inbianer-Korns ein einsames Dasein frifteten, und 1830 ein Dorf mit 890 Einw. ftanb, wo noch vor ein paar Jahren Sumpf und Wilbnig war, erblidt man jest lange, mit freundlichen Bobnbaufern und Riefenhotels befette Strafen; Dafcinenwertftatten und Fabriten entfteben in großer Angahl, Sanbel und Bertehr blüben, und bie Boote bes Erie-See's und bie verschiebenen Gifenbahnguge bringen taglich gablreiche Reisenbe und große Gutermaffen. Die Stabt befaft fcon 1850 auf bem See allein 106 Fahrzeuge mit einem Connengehalt von 18.462 Tonnen, welche bie Gin- und Ausfuhr vermittelten, beren Totalwerth fich auf 10 Mill. Doll. belief. 2754 Fahrzeuge waren auf ber Rhebe eingetroffen, und unter biefer Bahl befanden fich mehr als 1100 Dampfboote. Aussubrartitel find hauptfächlich Mehl, Beizen, Schweinefleisch, Bolle, Rohlen, Gifen u. f. w. -Circleville, am Scioto, 4000 Einw. Der Dhio-Ranal geht burch bie Stabt und freigt ben King mittelft eines iconen Aquabucts. - Delaware, Obio-Universität ber Methobiften. - Remart, am Dhio-Ranal, 3000 Einw. -Maumee-Citn, am gleichnamigen Muß, mit großer Wafferfraft, Schiffemerften, Mühlwerten und Manufatturen, burch eine Brude mit bem gegenüberliegenben Berrysburg verbunben, 3000 Ginm. Die hiefige Gegend mar Lieblings-Aufenthalt ber Inbianer. - Danton am Miami, eine lebhafte Fabritftabt, bie Baummollen-, Gewehr-, Gifen-, Dafdinen- und Papierfabriten, Baltund Mahlmühlen, 21 Kirchen und 13.000 Einw. bat. Schnurgerabe, acht Wagenfpuren breite Strafen, elegante, meift in Baumgarten gelegene Banfer, anmuthige Aussichten in ben ringeum bunteluben Tannenwald geben Dayton ein außerft freundliches Aussehen, und bas Courthaus zeichnet fich burch großartig fcone Berhaltniffe aus. Auch fteht Dapton im Aufe einer fehr frommen Stabt, aber biefe Frommigfeit ift febr buntichediger Ratur, benn es reprafentirt eine ziemlich vollftanbige Mufterfarte bes gesammten ameritanischen Settenwefens, und wer

biefen Confessionen-Birrmarr tennen lernen will, finbet bagu teinen befferen Ort als Danton. - Mansfield, 3560 Einw. - Marietta an ber Münbung bes Mustingum in ben Obio , 3130 Ginm. Der Mustingum bilbet bier Stromfonellen und Bafferfalle, bie für Dabl- und Sagmublen benützt werben; ber Ort mar früher viel bebeutenber, ift jeboch in Folge ber jahrlichen Ueberfcwemmungen von anbern Stabten überflügelt worben. hier wurde 1787 bie erfte Rolonie in Ohio gegrundet, und ber Ort ju Ehren Marie Antoinettens, Gemahlin Lubwigs XVI. von Frankreich, benannt. - Canbusty, lebhafter Safenplay an ber gleichnamigen Bai bes Erie-Sees, mit 5100 Ginm. Ginfuhr 1848 fcon 7,147,260 Doll. In ber Rabe große Steinbruche. - Portsmouth, an ber Münbung bes Scioto in ben Obio, 4300 Einw., bat gegen 30 Sochofen im Gange, beren jeber 200 Arbeiter beschäftigt und taglich 12 Tonnen Robeisen (pig-iron) liefert. - Epringfield am Mad-River mit bebeutenben Mühlwerten und Manufakturen, 5100 Ginm. - Steubenville am Dhio, mit Bollen-, Baumwollen- und Papierfabriten, Gifen- und Meffinggiegereien, Seilereien u. f. w., Lehr- und Erziehungeanstalt für Mabden, 5100 Ginm. - Zolebo oberbalb ber Munbung bes Maumee in ben Erie-See, über eine Meile am Ufer ausgebehnt, in gunftiger Sanbelslage, burch ben Miami- und Erie-Ranal mit Cincinnati verbunden, und feit ber Bollenbung bes Babafb- und Erie-Ranals im Aufschwung begriffen, mit 3500 Einw. Die Lage gilt für ungefunb, ift aber febr bubid. Bewalbete Landjungen ragen in malerifchen Formen in ben Stromfpiegel binein und eine betrachtliche Angahl von Dampfern, Ranalbooten und Segeliciffen, balb mit bem Sternenbanner, balb ber britifchen Flagge geschmudt, tummeln fich vor bem Safen und geben Beugniß von bem lebhaften Bertehr, beffen Centrum Tolebo ift. - PRoofter am Rillbud-Creet, 8600 Einw., barunter viele Deutsche. - Zenia, in febr iconer Lage an einem Arm bes Miami, 3600 Ginm. - Banesville am Rustingum, mit großen Mahl-, Gag- und Bapiermublen, Baumwollen- und Bollenfabriten, Gifenund Meffinggießereien u. f. w. 10,350 Einw. In ber Rabe viel Steintoblen und Thon ju demischen Schmelztiegeln.

# III. Die Ruften-Pflanzer-Staaten.

13. Sud-Carolina, 24,500 Q.M. \*) 668,510 Einw. (384,984 Sclaven),

erhielt seine ersten Ansiedler 1680 von den Engländern zu Charleston. Dazu kam 1690 eine Colonie französischer Emigranten, Hugenotten, die um ihrer Religion willen vertrieben worden waren. Seine serneren Schicksale hatte Süd- mit Nord-Carolina gemein. Der Küstenlauf ist von Nordosten nach Südwesten gerichtet und mit zahlreichen kleinen Inseln umgürtet, welche indessen der Schiffsahrt nicht hinderlich sind, da die Strandlagunen tieses Wassen. Das Tiessand reicht etwa 100 Meilen weit in's Innere; die mit ungeheuren Waldungen von Harz-

<sup>&</sup>quot;) 1156 beut fche Q.M.

tannen bebedten Kichtenhaiben (Pinebarre-ns) wechseln mit Sampfen und Moraften ab; bier in biefem ungefunden, vom gelben wie vom Ballenfieber beimgefuchten, von Reptilien, Mustitos und Stechfliegen wimmelnben Striche wachft ber vortrefflichfte Reis; auf ben Stranbinfeln und an ben Ufern ber größeren Fluffe und Baien, bie fruchtbaren Boben besiten, die beste Baumwolle (Sea-island-cotton), besgleichen Mais. Beiter aufwärts folgt ein Sanbstrich, ben man wohl im Fluß erstarrten Meereswellen verglichen bat; er bilbet 50-60 Meilen breit bas Mittelland, und hat einzelne fruchtbare Streden. Dann folgt bie fogenannte Ridge, bas Oberland, an beffen Rande bie Strome in Wasserfällen und Stromschnellen in's Unterland abfallen. Diese ganze Region ift fruchtbar, gefund, bat berrliche Scenerie und klares Waffer: 150 Meilen nordweftlich von Charleston erhebt fich bas Land zu einer Bobe von 800 Fußt. Durch ben Westen laufen die Alleghanys in mehreren Retten und erheben fich im Tafelberge ju 4000 fuß. Der Boben awischen jenen Sandhugeln eignet sich noch zur Landwirthschaft und Biebzucht; ber Theil unterhalb bes Hochlandes ist mager und kaum ber Bebauung werth: bagegen erscheint bas Hochland besonders fruchtbar und gefund. Das Klima ift im Allgemeinen mild, ben Winter kennt man wenig und in ben Ebenen fällt felten Schnee. In ben niedrigen Gegenben ist ber Sommer sehr beiß und von vielen Gewittern begleitet, im Hochland angenehm. Mit bem Juli und August beginnen bie Regenguffe; Die Atmosphäre wird schwill und mit Dunften überladen; Bechfel-, Gal-Ien= und Nervenfieber stellen fich ein und dauern bis gegen Mitte bes Otto= bere; von diefer Zeit an bis gegen Ende des Jahrs herrscht ein vorzügliches Klima. Sub-Carolina ift reich bewäffert; Die bebeutenoften Fluffe find: ber Great-Bebee-River, 450 Meilen lang, ber, in Nord-Carolina entspringend, ben Ofttheil bes Staats burchströmt und bei Georgetown munbet. 130 Meilen für Schaluppen fchiffbar; ber Santee, gleichfalls aus Norb-Carolina tommend und ebenfo weit fchiffbar; ber Savannah, 127 Deilen weit Dampffchiffe, 177 Meilen Kleinere Fahrzeuge tragend, bildet bie Grenze gegen Georgien. — Das Gebirgsland ift reich an Metallen und Mineralien, besonders Gifen, außerdem Gold, etwas Blei, verschiedenen Odererben. Marmor, Raltstein, Töpferthon, Baltererbe u. f. w. Bon 15,780,000 Acr. Landes find 4,074,860 in Cultur gefett. Die Hauptprobutte sind: Baumwolle (1850: 300,900 Ballen) und Reis. Der Tabatbau ift geringer, und ber Indigobau, früher in großer Ausbehnung betrieben, burch bie einträglichere Baumwolle verbrängt. In ben Gebirgsgegenben werben Mais (1850: 16,272,300 Bust.), Weizen (1,056,278 Bust.), Kartoffeln und Sanf erzeugt; Bfirfische und Rirfden find febr gut; Aepfel und Birnen gebeihen jeboch nicht. Seit 1848 hat man fogar mit bem Theeund Raffeebau nicht erfolglose Bersuche gemacht. Tabat, Theer, Terpentin und Bauhols tommen anker ben bochft bebeutenben Quantitäten von Baumwolle und Reis zur Ausfuhr. Die Biebandt beschränkt fich fast gang auf bie febr nachläffig betriebene Schweinezucht. Seit neuerer Zeit bat Sub-Carolina auch Gifenwerte, Giefereien, Ragelfabriten und Baumwollenfabriten; und Aiten, im mittlern Theile bes Staats, fcheint fich zu einer lebhaften Manufakturstadt erheben zu wollen. Doch ist im Ganzen bie Induftrie noch unbedeutenb. Der Sandel zeigt fich in Folge ber befferen Safen, ber größeren Broduktion bes Aderbaus und ber ausgebehnteren Schiffbarteit ber Strome weit beträchtlicher als in Nord-Carolina. Die Ausfuhr belief fich 1852 auf 14,031,400 Doll., Die Einfuhr auf 1,767,540 Doll. Für ben Berkehr felbst find mehrere kleine Ranale angelegt; ber wichtigste ift ber Santee-Ranal, 22 Meilen lang, ber Charleston mit bem Santee, und vermittelst weiterer Wasserbauten mit Columbia verbindet. Ru Anfang bes Jahrs 1852 befaß ber Staat 340 Meilen Eisenbahnen bem Berkehr übergeben, 298 im Bau begriffen. Die beiben größeren Linien find bie eine von Charleston nach Georgien , bie andere, als ein Zweig ber erftern , von Branchville nach Camben. Die Staatseinnahme belief fich 1849 auf 481,612 Doll., die Ausgabe auf 418,720 Doll.; die Staatsschuld 1852 auf 2,093,500 Dollars. Aufer ben 14 Banken mit einem Grundcapital von 11,441,000 Doll., besteht noch eine Staatsbant mit einem Capital von etwa 6,353,660 Doll. Die bebeutenbsten höheren Unterrichtsanstalten sind: bas South-Carolina-College zu Columbia, mit welchem ein theologisches Seminar verbunden ift, und bas Charleston-College; bazu tamen 1849 etwa 1025 öffentliche Schulen, Die unter ber Leitung mehrerer von ber Legislatur ernannten Commiffare ftanben.

Die vornehmften Stäbte finb : Charleston, eine ber bebeutenbften Stäbte am atlantischen Ocean, auf einer Salbinfel awischen ber Munbung bes Afbley und Cooper, welche beibe bis 40 Ruf Tiefe haben und in ben zwei Meilen breiten hafen fallen, ber fich fieben Meilen nach Guboften bis zur Jufel Gullivan erftrect und fehr farte Fluth bat. Die Ginfahrt in benfelben ift veranberlich und schwierig; bie Stabt jablt gegenwärtig mit ber Borftabt the Neck 43,000 Einw., ift nach manchen verzehrenden Feuersbrünften bubich gebaut, bat parallel von einem Rluf jum anbern laufenbe Strafen, bie rechtwinklig einanber burchichneiben, 26 Rirchen, 1 Synagoge, 2 Theater, 7 Banten, 1 Arfenal, mehrere bobere Lebranftalten, 1 medicinifche Ratultat, 16 Atabemien, eine literarifde und naturwiffenschaftliche Anstalt. Safen und Stabt werben burch brei Forts vertheibigt. Bemertenswerth ift ber fcwimmenbe trodene Dod, 160 gug lang, 52 breit und 20 tief, in welchem Schiffe von mehr als 1200 Tonnen und zwar mit Sulfe einer Dampfmafdine ausgebeffert werben Charleston hat febr beträchtlichen Sanbel; bie Sauptprobufte bes Staats werben von hier verführt; bas Lagerungs- und Commissionsgeschäft ift

von großem Umfang. Die Abeberei begreift 24,240 Tonnen. Es unterbalt regelmäßige Dambibadetboot-Kabrten burch 15 Dambfer und mehr als 60 Segeliciffe mit allen größeren Bafen ber atlantifden Rufte, ftebt übrigens in bem Rufe, febr ungefund ju fein, und mandmal zeigt fich wirklich bas gelbe Rieber. Doch icheint bie Sterblichfeit jum Minbeften nicht größer als an anberen Ruftenplaten. - Columbia, Sauptftabt bes Staats, in einer fanbigen Ebene am Congaree, ber bis bieber mit Dampfichiffen befahren wirb, mit Staatshans, Sub-Carolina-College, Irrenhaus und 6000 Einm. — Beaufort, auf ber Infel Port-Royal im St. Selena's-Sund, mit College, 3250 Ginm. — Camben am Bateree, ber bier filr Flachboote (Flats-boats) schiffbar ift, in einer für bie Baumwollencultur überaus ergiebigen Gegenb, in rafchem Aufbluben begriffen, mit 3000 Ginm. Beftlich von ber Stadt ift ein großer, inbianischer Mount. Am 16. August 1780 und 23. April 1781 fielen hier Gefechte vor, und bem aus jener Zeit bekannten Baron von Ralb wurde bier ein Denkmal errichtet, ju welchem Lafavette 1825 ben Grunbftein legte. - Cheram am Great-Bebee, in febr iconer Lage, mit Dampfichifffahrt nach Columbus, 1300 Ginm. — Georgetown am Great-Bebee, mit einem unbebeutenben Safen, etwas Ruftenhanbel und 3700 Ginm. — Fairfield, mit theologischem Seminar für Baptiften-Brebiger. - Damburg am Savannab, ber bis bieber für Dampfboote fabrbar ift.

### 14. Georgia, 58,000 Q.M. \*) 906,000 Einw. (381,680 Sclaven),

erhielt seinen Namen von Georg II. von England, der 1732 das zwisschen dem Savannah und Altamaha gelegene Land an eine von dem englischen General Oglethorpe gebildete Colonisationsgesellschaft verlieh, welche den Grund zu dem jetzigen Staat legte, der 1754 seine eigene Regierung erhielt.

Die Küste bes Landes ist, wie in Süb-Carolina, von einer Menge Inseln eingefaßt, von Flüssen und Baien durchschnitten; die Schiffsahrt zwischen dem Festland und dem Meer sür Fahrzenge von 100 Tonnen ungehemmt. Jene Inseln bestehen aus Salzsümpsen oder loderem, grauem, fruchtbarem Sandboden, der besonders Baumwolle Sea island cotton von vorzüglicher Güte erzeugt, sonst mit Fichten, Wallnußbäumen und Lebenseichen (live-oaks) besteidet ist. Der Küstenrand selbst bildet 4—5 Meilen dem Innern zu ebenfalls salzige Marsch; dicht an denselben schließt sich ein Streisen Landes mit den Inseln ähnlichem Boden, der noch theilweise oder ganz der rückehrenden Fluth ausgesetzt ist und zu Reis-Plantagen benützt wird, auch Zuderrohr hervordringt. In den ausgedehnten an den Flususern gelegenen Stupsen, die zur Zeit der Ueberschwemmung 4 bis 5 Fuß unter Wasser stehen, wuchern Pappeln, Wasserschen, Chpressen

<sup>9 2737</sup> beutfche Q.MR.

u. f. w. Etwa 60-70 Meilen lanbeinwarts folgen bie fogenannten Pine-barrens, welche, mit gablreichen Gumpfen am Ranbe ber Muffe und Baien untermengt, Solz, Bech, Theer und Terpentin in groker Menge liefern und felbst für ben Beinbau benützt werben. Noch 60 Meilen weiter erhebt fich bie mit aukerst fruchtbaren Dafen überlagerte Sanbregion, Die bis zu einer Stufe reicht, mo bie Bemaffer aus bem Bebirge treten. Sie erzeugt Tabat, Getreibe und Baumwolle, ift aber burch frühere, schlechte Bewirthschaftung jum Theil erschöpft. Das fogenannte Oberland (Upper country) ift eines ber schönften Länder auf Erben und in Bezug auf Klima und Fruchtbarkeit nicht leicht irgenbmo übertroffen. Es hat einen festen, ergiebigen, öfters rothlichen und weiterbin mit gang schwarzer Dammerbe gemischten Boben, ber Baumwolle. Tabat, Mais, Beigen und andere Getreidearten hervorbringt. Die Baumwolle gibt bort icon wegen bes minber beifen Klimas teine ficheren Ernten. Schwarze Wallnuß- uub Maulbeerbaume machsen in Masse. Die Balber liefern auch Giden-, Richten-, Nunbaum- und Cebernholz: außerbem Ulmen, Afazien, Magnolien, Bignonien, Tulpenbäume u. f. w. Die hauptfächlichsten Fruchtarten find: Melonen, Feigen, Drangen, Granatäpfel, Dliven, Limonien, Citronen, Birnen und Pfirfiche. Diefes Gebiet ift für Ansiedlungen sehr geeignet, wird aber bereits mit 10 bis 30 Dollars ver Acr bezahlt. Im Norben, nabe an ber Grenze von Tennessee nimmt bas Land burch 3weige ber Alleghangs Gebirgecharatter an und eignet sich mehr zur Biehzucht als zum Aderbau. - Georgien ift vortrefflich bemäffert; es zählt mehr als fünfzig Fluffe und bat Bafferverbindung zugleich mit bem Atlantischen Meere wie mit bem Meritanifchen Meerbufen. Der Savannah, 600 Meilen lang, bilbet bie Grenze von Sub-Carolina, ift 17 Meilen weit bis Savannah binauf für große Seeschiffe und 250 Meilen bis Augusta für Dampfer ju befahren. Der Altamaha ift bis Darien 12 Meilen für große Seeschiffe, auf bem einen Quellfluffe Oconee 300 Meilen vom Ocean ans bis Dublin für Schaluppen von 30 Tonnen fahrbar. Der Santilla fällt in ben St. Andrews-Sund; ber St. Mary tommt aus bem an ber Südgrenze befindlichen, 180 Meilen im Umfang haltende Ofefinotee-Swamp, trägt 70 Meilen weit Fahrzeuge von 14 fuß Tiefgang. -Das Klima ist nach bem Bisherigen im Allgemeinen milb; in ben Nieberungen, einzelne Inseln, wo die Cultur beilfam eingewirkt bat, ausgenommen, besonders mabrend ber Monate Juli, August und September ungefund; ber höher gelegene Theil gefünder, Europäern jedoch, besonders Deutschen möglicher Beife nur ber nordwestliche Gebirgebiftritt anzuempfehlen; bort find bie Sommer weniger fcwul, bie Winter milb. Schnee gehört in Georgien zu ben Seltenheiten und bas Bieh bleibt

Jahr aus Jahr ein in ben Bälbern und Savannen. Bon Metallen sind Eisen, Blei, Aupser und Gold vorhanden; letteres sindet sich im nordwestlichen Theil des Staates und es werden jährlich etwa 300,000 Dollars gewonnen, wosur die Union eine Münzstätte zu Dahlonega errichtet hat. Unter einigen heilsamen Mineralquellen sind die Indian Springs,
52 Meilen nordöstlich von Milledgeville, mit Schweselgehalt, und die
eisenhaltigen Madison Springs, 7 Meilen von Danielsville auszuzeichnen.

Georgien ift an Rührigkeit ben meisten übrigen Staaten bes Gubens voraus, entwidelt feine reichen Sulfsquellen auf umfichtige Beife und scheint eine sehr günstige Zukunft erwarten zu dürfen. Da es neuerbings auch Einwanderer anzieht, ift feine Bevölkerung in rafcher Bu= nahme beariffen. Seine Hauptprodukte find: Baumwolle (1850: 499.090 Ballen). Reis. Tabat. Diefe brei Erzeugniffe nehmen aber auch ben gangen cultivirten Theil bes Landes in Anspruch, und ba auch bie Biebaucht unbebeutend ift, fo werben fast alle Lebensmittel von ben anderen Staaten eingeführt. Der ganze Exporthandel berechnete sich 1849/50 zu 7,551,940 Dollars, die Einfuhr hingegen nur zu 636,964 Dollars. Die Schifffahrt ist, da bedeutende Häfen fehlen, gering. Bon 37,120,000 Acr. Landes sind 6,378,500 ber Cultur übergeben. — Die Industrie in Baumwolle, Bolle und Gifen ift noch von feinem großen Belang, bie Rohprodukte werben, wie meiftens im Guben, nach ben nördlichen Staaten versandt und bort verarbeitet. Man gablte (1850) 35 Baumwollenfabriken mit einem Betriebskapital von 1,736,160 Doll. und einer Gesammtproduktion von 2,135,050 Doll. Ranale find unbebeutenb; bagegen hat Georgien aus eigenen Mitteln eine größere Strede von Gifenbahnen gebaut, als irgend ein anderer Staat, mit Ausnahme von Maffachusetts und etwa New-Port, burch seine Bestbahn (118 Ml.) ben Ocean mit Tennessee verbunden, und seine Centralbabn (190 Mil.) von Savannah nach ber nördlichen Grenze bes Staats geführt; bazu kommt noch die Monroe-Babn (101 Ml.), die Siwassee-Bahn (94 Ml.) u. f. w. 1852 maren 754 Meilen im Berkehr, 230 im Bau begriffen. Die Befammikosten der vollendeten Bahnstrecke beliefen sich auf 13 Millionen Dollars. Banken befaß Georgien 1848 zwanzig mit einem Grundkapital von 5.109.000 Dollars. - Die Staatseinnahme beträgt im Durchfcnitt 300,000 Doll., Die Ausgabe 290,000 Doll., Die Staatsschulb 1,828,500 Doll., Die für ben Bau ber Bestern= nnd Atlantic-Gifenbahn contrabirt murbe. — Die hauptfächlichste bobere Unterrichtsanstalt ift bie Georgia-Universität zu Athens; an mittleren und niederen Bolksschulen fehlt es nicht, und außer 176 Afabemien werben 630 Elementar-Schulen im Lanbe gezählt.

Die vornehmften Stabte finb: Milledgeville Sauptftabt und Git ber

Beneral-Berfammlung und ber Central-Beborben, am Oconnee, ber bier fitr Dampfer fahrbar wirb, mit 3000 Einw. In bem benachbarten Dibway ift bas Dalethorpe-College. - Mugufta am Sabannab unterhalb feiner Ralle. Samburg in Gilb-Carolina, wohin eine 1500 fuß lange Brude führt, gegenfiber, treibt Sanbel mit Baumwolle. Tabat. Baubola u. f. w., bat ein Beughaus, brei Alabemien, mebicinifches College unb 8000 Ginm. - Athens am Oconnee, Universität und 3500 Einm. - Columbus am Chattahoochee, ber bis babin für Dampfboote fdiffbar ift. Sauptblat für bie Baumwollenausfubr bes Befitheiles von Georgien; 1827. war bier noch ber Berathungsplat ber Cowetas-Indianer. Jest gablt man bafelbft über 600, jum Theil febr ftattliche und elegante Saufer und 8000 Einw. - Macon am Ocmulgee, ber bier für Dampfboote fchiffbar wirb, mit bebeutenbem Baumwollen- und Baubolgbanbel, 6000 Einw. — Savannah am gleichnamigen Kluß, in fanbiger Ebene, etwa 40 Ruf über bem nieberften Bafferftanbe, 17 Meilen vom Meere, mit 13 Rirchen, 1 Synagoge, 1 Börfe, 1 Theater, 1 Seehospital, regelmäßig gebaut, mit vielen grinen Blaten verfeben, 28,000 Ginm. Der Safen gebort ju ben beften im Guben, und Schiffe von 13 Fuß Tiefgang konnen bicht an bie Werfte anlegen. Go ift Savannab ber bebeutenbfte Sanbelsblat bes Staats, und außer ber See- und Fluffdifffahrt eröffnet fich ihm burch die Gifenbabnen ein beträchtlicher Bertehr nach bem Innern. Die wichtigften Sanbelsartitel finb : Reis, Baumwolle, Bolg. Das bier befindliche Dentmal ju Chren Green's und Bulasti's ift von weißem Marmor und 53 Rug bod. - Denfield mit bem Mercer University College und theologifchem Seminar ber Babtiften. - Darien an ber Münbung bes Altamaba, 5500 Ginm.

## 15. Florida, 59,270 O.M.\*) 87,500 Einw. (39,310 Sklaven),

wurde 1497 von Sebastian Cabot entbedt, 1512-16 von einem fpanifchen Abenteurer, Bonce be Leon, bereist, erhielt 1564 feine erften Anfiedler aus Spanien, und blieb fpanische Proving, bis es 1819 für bie Summe von 5 Millionen Dollars an die Bereinigten Staaten abgetreten, aber als Staat erst 1845 in die Union aufgenommen murbe. Den Saupttheil bilbet eine gegen 400 Meilen lange und 100 Ml. breite Salbinfel, Die fich in füblicher Richtung amischen bem Atlantischen Meer und bem Bufen von Merito hinausstreckt und mit bem Cap-Sable enbet. Auf ber Oftseite scheibet bie Salbinsel ber neue Bahama-Ranal von ben Bahama-Inseln und im Guben liegen bie gefährlichen Retten ber Moriba-Riffs. Der andere Theil begreift einen Kustenstrich von 50-60 Meilen Breite und 300 Ml. Lange, an bem ermähnten Meerbufen, nordweftlich von ber Halbinsel. Somit ist ber ganze Staat meist vom Wasser umschlossen und grenzt nur im Westen und Norden an Alabama und Georgia. Bor beiben Ruften liegen Strandlagunen und Infeln. An ber Ostfüste haben die Häfen St. Augustine, Matanzas u. a. tein tiefes

<sup>&</sup>quot;) 27971/2 beutfche D.MR.

Baffer und find meiftens nur fur fleinere Schiffe juganglich; bagegen bringen auf ber Westseite mehrere Buchten tief ein und formiren gute Landungsvläte. - Die Oberfläche bes Bobens ift auf ber Halbinfel febr flach, fouft uneben, indem von Georgia einige fehr unbebeutenbe Bügelketten berablaufen, nirgenbe 300 fuß über bem Meer, und theils fandig, theils fumpfig, theils fruchtbar. Die Unterlage bes Bobens ift im Westen ein unenbliches Ralllager, im Often und auf ber Balbinsel Muschelkalt. Der Kalkstein bildet oft ben Fluffen entlang meilenlange, fentrechte Banbe (bluffs). In Folge ber bei ber Ralkformation vortommenden Berklüftungen geschieht es, bak einige Gemäffer mit groker Macht aus ber Erbe hervordringen, wie g. B. ber Watulla, ber gleich von feiner Quelle an schiffbar ift, andere fich oft ploplich im Raltboben verlieren, und erft nachdem fie eine Strede unter ber Erbe fortgelaufen, wieder jum Boricbein tommen, wie ber Santa-Re, ber 3 Deilen weit fich bem Anblid entzieht, ebe er 30 Ml. weiter abwarts in ben Suwannee mundet. Die zahlreichen Seen liegen auch meift im Berlauf ber Kluffe. Der hauptfächlichste ift ber Ofeechobee, 40 Meilen lang und breit. Der St. Johns, auf ber Oftfeite in ber Rahe ber Rufte entfpringend und in vielen Krimmungen nordwärts fliekend, bilbet allein auf feinem Lauf fünf Geen, ift oft 3-5 Meilen und bann wieber taum 1/4 Ml. breit und ergießt fich in ben Atlantischen Ocean. Der Chattabochee-Urm bes Appalachicola ift für Dampfboote auf eine Strede pon 280 Ml. bis Columbus in Georgien fahrbar. Savannen ober ansgebehnte Biefengrunbe giehen fich fast überall ben Stromufern entlang, kommen aber einzeln vertheilt vor und find in trodenen Jahren anbaufähig: burch Entwäfferung mare auf ihnen ein großer Ertrag zu erzielen. Sie geben abwärts in Marfchen über, bie meift noch ber Fluth ausgesett find und fich für ben Anbau von Reis und Buder eignen. Ein großer Theil bes trodener liegenden Landes besteht aus Pine-barrens. Für die Landwirthschaft ift zwar ber größere Theil dieser Walbungen von geringerem Werth; boch gibt es Streden, wo bie Baume ziemlich weit von einander steben, und, ba auch Gesträuch und Unterholz abgeht, ein üppiger Graswuchs fich zeigt, ber gur Biebaucht besonders einladet. Dort bauen fich kleinere Bflanzer an, bie nicht über Sklavenarbeit verfügen konnen. Aukerbem gibt es in verschiedenen Theilen höher gelegene Striche, Die sich an Buder-, Reis-, Baumwolle-, Mais- und Tabat-Blantagen vorzüglich eignen würden. Die fübliche Halbinfel bietet eine fortwährende Abwechelung von vereinzelten Gras-, Bufch- ober Bauminfeln, Dafen, (Hammocks genannt, 2-3 fuß über ben umgebenben Moraft erhaben, bie high hammocks mit Eichen, Magnolien- und Lorbeerbaumen bestanden, zu Nieberlaffungen geeignet, Die low hammocks, Ueberfdwemmungen ausgefest,

ber Entwäfferung fähig und bann jum Buderbau geeignet), Lagunen und ungeheuren Grasflächen bar, bie zusammen Everglades genannt und über 8 Millionen Acr. einnehment, von benen mehr als bie Sälfte flets von Waffer bebedt ift, fich vom Cab Sable über 200 Meilen nordwärts in bas Innere bes landes gieben und im Norben an bem St. John einen Abzugstanal für bie Sumpfe finden. Mehrfache Untersuchungen baben ergeben, daß einige Millionen Acr. mit verhaltnigmäßig geringen Roften troden gelegt und in ergiebige Felber ober Wiesen verwandelt werben könnten. In diefen Sumpfen batten die Seminolen, in ihrem Kriege gegen bie Amerikaner, eine Bufluchtestätte gefunden, beren Gigenthumlichkeit es ihnen möglich machte, ben Rampf gegen eine weit überlegene Macht Jahre lana zu besteben. Seitbem bie Indianer bestegt find, machet bie Bollszahl allmälig an; die Rufte ift reich an wohlschmedenben Fischen, einige amangig Schiffe aus Neu-England betreiben bort ben Fischfang, mit beffen Ertrag fie bie Martte von Savanna und anderen Stabten an ber Norbseite von Cuba verforgen. Die Fahrt in Die Strafe von Florida ift aber, wie schon bemertt, wegen ber Meeresströmungen und Rlipven fehr gefahrvoll, und ber Seemann fürchtet biefe holmen ober Reps, wie man fie nennt, welche fich von N.D. nach S.W. und Westen vom Cap-Florida 20 Meilen weit erftreden, häufigen Sturmen unterworfen find und gefährliche Gegenströmungen bes Florida- und Golfstroms verurfacen, fo daß fonst nach einer Durchschnittsberechnung fast allwöchentlich ein Schiff an ihnen strandete, um fo mehr als man erft feit 1851 genauere Ruftenvermeffungen zum Behuf besserer Seekarten und die Bermehrung ber Leuchtthurme begonnen bat.

Das Klima ift ausgezeichnet milbe, und felbft in ben Rieberungen wird die Site von ben beständigen Meereswinden gemäßigt; indeß treten während des Winters bis zum 27. Grad mitunter schärfere Fröste ein, so daß z. B. das Zuckerrohr häufig nicht vollkommen zur Reife tommt und die Orangenbäume erfrieren. 3m Berbst ist das gelbe Fieber in den Hafenstädten beimisch und der größere Theil des Landes, seiner sumpfigen Beschaffenheit wegen, für Ausländer ungesund. Davon abgesehen, ist für Schwinbfüchtige Floridg, mas Italien ben Europäern. Die Bflanzenwelt erscheint überaus üppig; die Landichaften in den Morasten und an den Kluß= und Seegestaden sind den brafilianischen Urwäl= bern zu vergleichen. Tropische Früchte aller Art, fo wie die buftigften Blumen brangen fich überall aus bem bichten und dunkeln Grun bervor, während Balmen und Magnolien, Drangen-, Tulpen-, Feigenund Mandelbäume burch baumartige Schlinggewächse mit einander verkettet werben. Bon ber Balma Christi gewinnt man bas Castoröl. Bon einem Flächenraum von 37.831.520 Acr. find erft 349,425 ber Cultur übergeben. Baumwolle, Dais, Reis, Safer, Rartoffeln bilben auch bier

bie Banviproducte bes Aderbans. Buderrobr-Blantagen find angelegt und gebeiben wohl, boch nicht so aut wie in Louisiana. Weizen wird im Westen angebaut. Birnen, Aepfel und Pflaumen find schlecht. Bfirfice und Aprilofen find ausgezeichnet, Cacao und Ananas vortrefflich. ebenfo alle Arten von Subfruchten, Caffave, Inbigo, auch Guaven, Bananen, Tamarinden und Pfeilwurz, wobon schon Manches ausgeführt wird. Sichelhauf wachst im Guben wild und in berfelben Gute wie in Pucatan. Seit ben letten Jahren baut man vorzüglich Tabat, ber befonders nach Bremen Absatz findet. Die Thierwelt hat ebenfalls reich= liche Bertreter, unter benen giftige Schlangen und Alligators, welche Fluß und Sumpf in Maffe bevölkern, Kuguars, Bären, Luchse und Myriaben von Mustitos nicht bie angenehmsten find. Schildtröten werben in Masse gefangen und bilben einen besondern Sandelsartitel. Die Biehzucht ift nicht unbedeutend; aber außer den gewöhnlichen Sausthieren, welche auf allen Bflanzungen vortommen, gibt es noch heerben verwilderten hornviehs und kleine, aber schnelllaufende seminolische Bferde in ben Savannen. Ueber ben mineralischen Reichthum läßt sich noch nicht viel sagen: Eifen, Rupfer, Dueckfilber und Rohlen find gefunden aber noch nicht weiter untersucht ober bearbeitet worben; auch von Golb und Berlen hat man Spuren entbeckt. Seefalz liefern die Reys in Menge. — Die Bevölkerung Floriba's besteht größtentheils aus Einwanderern von Georgia, Rentuch, Süd-Carolina, aus Engländern, Schotten, Iren und wenigen Deutschen; in Oft-Florida aus wenigen, in West-Florida aber noch jum größten Theil aus zurudgebliebenen Spaniern; füblich vom Beafe Creet find noch verschiedene Indianer-Stämme vorhanden, Die fich febr abgeneigt zeigen, ihre heimathlichen Wohnsite mit neuen Gebieten, westlich vom Mississpi zu vertauschen: ba man nun neuerer Zeit meniger Gewalt gegen sie anwenden will, so wird wohl Florida nicht so bald ganglich von ihnen befreit werben. — Die Industrie liegt noch sehr im Argen; Schiffbau ift noch gering, obwohl eine Menge bes trefflichsten Holzes, namentlich an Eichen und Fichten vorhanden, boch ift ber Sandel nicht ohne Belang; die Ausfuhr betrug 1849/50 schon 2,623,624 Doll.; weit geringer mar die Einfuhr, beren Werth sich auf 95,710 Doll. belief. Eisenbahnen gab es bis 1848 wenige und Kanäle gar nicht. Für Anlegung von Gifenbahnen sind brei Aftiengefellschaften thätig. Die eine will ben Atlantischen Ocean, Die andere ben Chatahochee-Fluß mit bem Golf von Mexiko verbinden, die britte eine Strafe vom St. Mary-Fluß nach Benfacola herstellen. Die Staatseinnahmen beliefen sich 1848 auf 60,590 Doll., die Ausgaben auf 50,260 Doll., Schulden find keine vorhanden. — Für ben Unterricht ift noch wenig gesorgt und böhere Bilbungeanstalten bestehen nicht; 1849 werben gwanzig Atabemien und etliche

sechszig Elementarschulen erwähnt. Die Kirchen find meistens katholisch; bie protestantischen Sekten haben beren noch wenige; doch fehlt es an Wanderpredigern und Missionären keineswegs.

Die vornehmften Stabte finb: Zallahaffee, Sauptftabt unb Sit ber Regierung, auf einer beträchtlichen Anbobe im Rorben ber Abalachee-Bai. mit 3000 Einm. Gine Gifenbahn führt ju bem 26 Meilen entfernten Safenplat Bort Leon. - Apalacticola auf einem boben Relfengeftabe an ber Münbung bes gleichnamigen Fluffes, mit 4000 Einw.; ber bebeutenbfte Baumwollenmartt im Beften, mit einem hafen, in welchem immer eine große Angabl Schiffe unb Dampfboote liegen, bie ben Alug binauf und berunter fabren. - Benfacola am gleichnamigen Fluffe, 10 Meilen von beffen Munbung in ben Golf, auf einer trodenen, sandigen Ebene, 40-50 Ruft über bem Bafferspiegel, mit einigem Sanbel, Bollamt, Bant und 5000 Ginw.; Sauptfriegshafen am Golf. Ein Rai erftredt fich etwa 5-600 Kuf in bie Bai, bie Schiffswerfte ber Bereinigten Staaten befindet fic 8 Meilen von ber Stadt und 5 Meilen vom Safen; mit großen Steinwällen eingefaßt, nimmt biefelbe einen Flachenraum von fast 80 Acr. ein. - Jacfonville am St. John, 30 Meilen vom Ocean, in bubicher Lage, 1000 Ginm .- St. Augustine auf einer Salbinfel 30 Deilen unterhalb ber Mündung bee St. Johns und 2 Meilen bom Atlantischen Ocean. Es ift ber altefte Ort in ben Bereinigten Staaten, icon 1564 von ben Spaniern gegrunbet, bat ein febr altes Anseben, bie Strafen find nur 10-18 fuß breit, bie bochgiebeligen Baufer ragen mit bem obern Stodwert weit in biefelben berein und machen fie noch enger und bunfler. Die Ginwohner leben nur von Jagb und Kischerei. Die Umgegend ift taum cultivirt und noch unbevöllert. Bor ber Stabt liegt ber Matangas-Sund, ber burch bie Insel Anaftafia gefoutt einen geräumigen Safen bilbet: aber eine Sanbbant, bie quer por bem Eingang liegt und nur 8-12 Fuß Baffer bat, verhinbert bas Ginlaufen grofierer Schiffe. Das Kort St. Maria, welches bie Stadt und ben Safen von Rorben beberricht, murbe unter Ferbinand VI. im Jahr 1756 in feiner jetigen Geftalt vollenbet. Die Ameritaner laffen es aber verfallen und weber Befatung noch Borrathe liegen barin. Am Rufe bes Forts bat bie Unions-Regierung eine Stranbbatterie errichtet, bie aber noch nie gegen feinbliche Schiffe gebraucht worben ift. Das Klima ift bas gange Jahr febr milbe und gefund. Selten zeigt fich im Winter einiger Froft; im Sommer fublen Land- und Seewinde bie Luft. Schoten und anbere Gartenfritchte find im Februar reif; Datteln, Drangen, Citronen und Oliven machfen in ber Rabe in großer Bolltommenheit. Schwinbsuchtiae tommen ibrer Gesunbbeit wegen an. um ben Winter hier jugubringen, benn St. Augustine ift in gang Amerita, namentlich im Rorben, als bas amerifanische Nigga berühmt. - Empra an ber Mostito-Bai, von Reugriechen angelegt, mit Seibenbau. - Bolufig am St. Johns, ber bis hieber mit Dampfichiffen befahren wirb. - Rep. Beft, eine ber fogenannten Bint-Islands in ber Gruppe Floriba Reps, bie größte biefer Infeln, mit Bafen und Feftung. Die Staatenregierung laft jett ben Safen ftart befestigen; er ift zwischen Benfacola und ber Chefapeate Bai ber einzige, in welchen ein Schiff von 22 fing Tiefgang ju allen Zeiten einlaufen tann. In ber Stadt, bie

einige taufend Einwohner gahlt, haben bie sogenannten "Floriba-Breters" ihre Hauptstation, tuhne, unerschrodene Lootsen, meist aus Neu-England, welche ben in Gesahr schwebenben Fahrzeugen Hulle bringen. Im Jahr 1848 waren an ben verschiebenen Riffen 22 solcher Lootsensabzeuge, burchschrittlich von 50 Tonnen und mit einer Bemannung von 10—15 Köpfen in Thätigleit.

#### 16. Alabama, 50,720 D.M., 771,700 Einw. (310,000 Sclaven),

gehörte von 1700 bis 1763 zu Frankreich, von da bis 1780 zu England, endlich bis 1813 zu Spanien, kam dann an die Bereinigten Staaten und wurde 1819 als selbstständiger Theil in den Berband der Union aufgenmmen.

Es bilbet ein regelmäßiges längliches Biered mit gerablinigen Grenzen und ift auf eine Strede von 60 Meilen vom Mexikanischen Golf befpult. ber bier die 30 Meilen lange. 18 Meilen breite Bai von Mobile bilbet. Der nördliche Theil von Alabama ist ziemlich gebirgig und von ben aus Tennessee herkommenben boben, bichtbewaldeten Apalachen burchschnitten; von da füdwärts finkt es zu einer weiten Hochebene mit Bügel= und Thal= geländen berab, die den größten Theil des Staats einnimmt. Der füdlichste Lanbstrich auf einer Strecke von etwa 60 Meilen flach und fandig, verliert fich in Sumpfebenen nach bem Golf, ist mit Tannen- und Fichtenwalbungen und Robrbrüchen (Canes breaks), die bas hohe Riefenrohr enthalten, bebeckt und ben gelben Fiebern wie ben Gallenfiebern ausgesett. Die höber gelegenen Landestheile enthalten zum großen Theil fruchtbaren Boben und weit ausgebreitete Savannen. Die Waldungen find trefflich bestanden; an den Rüften wechseln Sichtenhaiben mit Cppreffenswamps und Rohrbrüchen; Bachsmyrten gieben fich in großer Menge langs ben fleinen Creeks bin und auf den dürren Strichen, welche die Niederungen mit der Hochebene verbinben, muchern Storarbäume, Lorbeerbufche und Cactusarten. Weiter landeinwärts find in ben Wälbern Lebens-Eichen, Cebern, Sicory- und Nußbäume, füße Raftanien, Rönigspalmen, Magnolien, Tulpen= und Delbäume; im Gebirge eriftiren noch Baren, milbe Raten u. f. m.; in ben Rohrbruchen Ruguars; Rothwild und wildes Geflügel ist häufig. Zu den Naturmertwürdigkeiten bes Staats gebort bie Natural Bridge (natürliche Felfenbrude), eine Deile von ber Sauptstrafe, Die nach Jasper führt, fehr symmetrisch aus massivem Sandstein geformt, mit 120 Fuß Spannung und 70 Fuß Sobe. Brude und Umgebung find febr romantifd. Der mineralifde Reichthum ift noch wenig erforscht; Steinkohlen finden fich in allen westlichen Bezirken; Gisen am Couch und Shoal, Gold am Coosa. Das Klima ist bem von Georgia ähnlich, boch im Gangen heißer; außer im Norben, vom Mai bis Oktober ungesund, bas gelbe Fieber herrschend. Alabama ift vortrefflich bemaffert: es hat auf feinen Stromen eine für Dampfichiffe und Dampsboote fahrbare Strede von 1945 Meilen. Sie ergießen sich in die Mobile-Bai, die mit dem Golf durch zwei Meerengen an den Seiten der vorliegenden Infel Dauphin-Island in Berbindung steht, für die Schiffschrt aber, da der westliche und tiesste Kanal nur Fahrzeuge von 15 Fuß Tiefgang zuläßt, keine große Wichtigkeit hat. Bon jener Meilenzahl kommen auf den Wobile 60, auf den einmündenden Alabama 450, auf den andern Duellsluß Tombigbbee 550 Meilen, den Blad Warrior, der sich mit diesem vereinigt, 150, den Tennessee im Norden 130, den Chattahoochee an der Ostgrenze 200, den Coosa, einen Nebensluß ves Alabama, 170 Ml. u. f. w.

Bon 32,462,080 Acr. Landes find 4,435,620 urbar gemacht. Hauptprodukte find die des Sudens: Banmwolle und Reis, der auf dem Alluvial= boden in ber Nähe bes Golfs von Mexito mächft, außerbem Mais, Tabat und verschiedene Getreidearten, Obst und Gemufe. Bon Banmwolle murben 1850 564,430 Ballen erzeugt. Wiesenbau wie Biehzucht wurden nachläffig betrieben und die natürlichen Wiesen und Savannen noch wenig benüpt. Der Handel mit Landesprodukten steigert sich von Jahr zu Jahr; bie Ausfuhr belief sich 1849/50 auf 10,544,860 Doll., die Einfuhr auf 865,360 Doll. Induftrie in Baumwollen-, Bollen- und Gifenfabrikaten ist ohne Belang; darum werben viele Manufakturwaaren wie Bictualien von auswärts bezogen. — Seit mehreren Jahren hat ber Staat angefangen, bie großen Bortheile feiner Lage, Georgia nacheifernb, zu benüten und besitt jett mehrere Berbindungswege, Ranale und Gifenbahnen. Der Muscle-Shoal-Ranal, 82 Meilen lang, von Reabing nach Midbletown, ift bazu bestimmt, die hemmnisse ber Schifffahrt auf bem Tennessee zu umgeben. Bon Eifenbahnen find im Betrieb 121 Meilen, im Bau begriffen 190 Dahin geboren die Alabama-Florida-Bahn, 156 Deilen, Die Montgomery-Westpoint-Bahn, 87 Meilen u. f. w. Die Staatsschuld belief fich 1850 auf 9,170,555 Doll., boch fteben bie Finangen bes Staates gut. - Für ben höheren Unterricht ist burch bie Alabama-Universität, bas La Grange College und bas Methobisten-Seminar geforgt. Außer 4 Colleges besitt ber Staat noch 120 Afabemien und etwa 700 Elementarschulen.

Die vornehmsten Stäbte sind: Montgomery, Hauptstadt auf einem hohen Felsenuser am Alabama, ber hier schiffbar wird, mit schönem Staatshaus, 5000 Einw., bebeutender Stapelplatz für Baumwolle, von der jährlich hier 40,000 Ballen verschifft werden. — Cahawba am Alabama, mit einem öffentlichen Länderei-Amt (land office), 1850 Einw. — Florence am Tennessen, unter seiner Erweiterung Muscle-Shoals genannt, wird bei gutem Basserstand mit Dampsbooten vom Ohio aus erreicht. — Gainesville, ein Baumwollenmarkt von Belang, hatte 1848 3 Kirchen, 3 Atademien und 200 Einw. — Huntsville, 10 Meilen nörblich vom Tennessee-Fluß, haupthandelsplatz bes Rorbens mit nicht unbeträchtlichem Baumwollenbau, Spinnereien, Gerbereien, Sägmühlen und 2500 Einw. — Marion, College und theologisches Seminar

für Baptisten. — **Mobile** an ber Mündung des gleichnamigen Flusses, 30 Ml. vom merikanischen Golf, 15 Huß über der höchsten Fluthmarke, mit 2100 Einw., nächst New-Orleans und Charleston der bedeutendste Handelsplat des Südens, besonders für Baumwolle; auch Holz, Terpentin, Häute und Backs werden viel ausgesührt. Die Umgegend ist reich an Plantagen; in den letzten Jahren sind mehrere große Baumwollensabriken entstanden. Der Hasen ist durch das Fort Morgan, gegenüber Dauphin-Island, geschützt. Bon Springhill aus, zwei Meilen entsernt, wo sich ein katholisches Priester-Seminar besindet, wird die Stadt durch eine Basserleitung mit tresslichem Triukwasser versehen. **Eusea-loosa** am Blad Barrior, der hier sür Dampsboote sahrdar wird, unterhald des Bassersals besselsen, Sitz der Staats-Universität, 4000 Einw. — **Wetumka** am Coosa, von hier für Dampsboote sahrdar, guter Handelsplatz, mit Staatsgefängniß, 2600 Einw. — **Tuseumbia** am Tennessee, mit vier Seminarien, mehreren Manusakturen und 2500 Einw.

## 17. Miffiffippi, 47,156 Q.M.\*) 606,560 Ginm. (309,900 Sclaven),

wurde zuerst 1683 von dem Franzosen La Salle bereist; Landsleute von ihm gründeten 1716 die erste Niederlassung in Natchez, gaben aber dieselbe nach einem blutigen Kampse gegen die Indianer wieder auf. 1763 wurde das Gebiet von den Franzosen an England abgetreten, 1798 mit Alabama zu einem Territorium vereinigt, und 1817 als selbstständiger Staat in die Union ausgenommen.

Das Land grenzt mit ungefähr 80 Meilen an den Golf von Mexiko: Die Bobenverhältniffe find benen von Alabama ähnlich, nur liegt es im Gangen tiefer. Der fübliche und westliche Theil schwillt nur an wenigen Stellen zu unbebeutenben Bügeln an, enthält fehr weit ausgebehnte Darichen und Morafte, Fichten- und Chpreffenwalbungen, mit offenen Brairien untermischt, und felbst bis nördlich vom Dazoofluß ift bas land jährlichen Ueberschwemmungen ausgesett. Gin großer Theil biefes Rüftenlandes erscheint inden zum Aderbau geeignet, ba ber Boben, obgleich im Allgemeinen fandig, ja fiefig, boch einen thonigen Untergrund hat und ber Sand mit Mufchelfalt und Mergel gemischt auftritt. Weiter nördlich formirt es fich zu einer Hochterraffe mit üppigen Walbungen, Die westlich burch die Walnut-Hills (500 fuß) begrenzt wird: lettere laufen an ber Offfeite bes Dazoo-Aluffes entlang. Noch nordlicher wird bas land burch bie letten Zweige ber Apalachen gebirgig. Der Diffiffippi mit feinen verschiebenen Windungen, welcher die westliche Grenze bildet, erzeugte eine mit Waldwuchs bedecte Anschwemmung; hinter Diefer erhebt sich ber Boben plöplich in fogenannten Bluffs, bis bas mäßig hohe, wellenformige und jum Theil hugelige Tafelland beginnt, mit dem die Gute des Bodens und der Wechsel des

<sup>°) 22251/,</sup> beutsche Q.M.

Holzwuchses zunimmt. Die Bewäfferung bes Staates ift febr reichlich. In ben Mississpi munbet nach einem Lauf von 250 Meilen ber Nazoo. ber im Nordwest entspringend ben gangen Staat burchstromt; ber Big-Blad-River, 200 Meilen lang, 50 Meilen für Boote fahrbar. Der Bascagoula fallt nach einem Laufe von 250 Meilen birett in ben Golf von Merito; ber Pearl-River (300 Dleilen), beffen Quellen in ber Mitte bes Staats liegen, fliest füblich burch benselben und gebt, die Grenze von Louisiana bilbend, in ben Lake Borgne; Untiefen, Sanbbanke und andere hemmniffe find ber Schifffahrt gefährlich. Die Ufer ber genannten Fluffe bieten unerfcopflice Borrathe von Bau- und Nutholz aller Art für auswärtige Märkte: Eisenerz, Blei, Steinkohlen, Ralt und Schiefer findet man in beren Rabe. Bon ebeln Metallen hat man bis jett noch nichts entbedt, ben Bergbau überbaupt noch ganglich außer Berechnung gelassen. — Das Klima ift in ben nördlichen Theilen fehr gefund und befonders am Tennessee mehr als 100 Meilen ober und unterhalb ber Muscle-Shoals und 40 Meilen nordund fühmarts in einer Landschaft, die man füglich ben Garten Amerita's nennen konnte, fo gunftig, als man es nur wunschen mag. In ben sublichen Lanbichaften berrichen Fieber aller Art und fast zu allen Zeiten; in ben Sommermonaten ift es befonders das gelbe Fieber, das in den Ruftenftrichen hier, so wie in allen sublichen Staaten am Golf von Mexiko fich jahrlich einstellt; ob jedesmal eingeführt ober aus einheimischen Ursachen entstebend, ist noch nicht ausgemacht; es schreitet übrigens niemals ins Innere bes Lanbes vor und verschwindet auch von der Rufte, sowie die falte Jahreszeit beginnt. Selbst auf dem Tafellande, obwohl durchschnittlich gefünder als im gegenüberliegenden Louisiana, eignet sich bas Klima boch nicht fitr Deutsche. Blantagenbau berricht im gangen Staate vor. Die Agricultur, für welche von 30,179,840 Acr. Lands 3,489,640 benützt find, fteht bier im Gangen bober als in Alabama; außer ben füblichen Stapelprobutten, wie Baumwolle (1850: 494,774 Ballen), Reis und Zuderrohr, wird auch viel Beizen, Mais, Sanf, Flachs, Tabat, Safer, felbst Bein und etwas Seibe gewonnen. Baumwolle ift immer noch am ergiebigften; Buderrohr tommt nördlich von 31 Grad nicht mehr recht gut fort. Biebzucht findet größere Bflege als in einem ber anderen füdlichen Staaten, befonders im Norden und, neben ber Baumwollencultur, im fogenannten Rublande im Guboften; mancher Bflanzer hat Rinberheerben von taufend und mehr Stud. Schweine in noch größerer Menge. Bferbe- und Schafzucht wird weniger begünftigt, weil sie böhere Sorgfalt erforbert. Wild ift im Innern bes Landes felten; in ben Walbungen langs bem Diffiffippi bingegen finbet man Rebe, Baren, Wölfe, Ruguars, Banther, wilbe Raten und fast in allen Fluffen unterhalb bes 32 Grads ben Alligator, Schildfroten in Menge an ber Rufte, und von Lanbichildfroten bie fogenannte Gouffre in ben Fichtenhaiben, wo fie in

Böhlen unter ber Erbe lebt. — Manufakturthätigkeit und Gewerbfleif ift. wie fonft im Gilben, unbebeutenb, indem nur bas Nothwendigste für ben eigenen Bedarf fabricirt wirb. Mühlwerte, Gerbereien, Brennereien, Theerschwelereien. Bech= und Bottaschesiebereien, Baumwollen-Gins besitt fast jeber Bezirk. Bon felbstständigem Handel ist taum die Rede, ba ber Staat, obaleich auf 60 Meilen von der See eingeschlossen, auker bem Safen in ber Stadt Diffiffippi, welcher jedoch nur kleinere Fahrzeuge zuläßt, eines Landungsplates entbehrt. Den Sauptabfatmartt für bie Landeserzengniffe bildet, außer Mobile in Alabama, Memphis und Tenneffee, vorzüglich New-Orleans, und von bort kommen auch die fremden Produkte nach dem Binnenlande. Die Schifffahrt ist unbedeutend, Seeschiffe find keine porhanden. — Für innere Berbefferung und fünstliche Berbindungswege ift Manches gethan worden. Bu Anfang des Jahres 1852 waren 93 Meilen Gifenbahnen im Betrieb, 273 Meilen im Bau begriffen. Staatseigenthum belief fich 1850 auf 2 Millionen, bas besteuerte Bripat= eigenthum auf 208.422.160 Doll., bas wirkliche auf 228.951.130 Doll. bie Einnahme auf 379,407, die Ausgabe auf 314,429 Doll., die Staats= foulb auf 7.271,707 Doll. Der Staat befindet fich übrigens im Rustande ber Repudiation, zahlt weber Schuld noch Zinsen und hat auch bis jett kein Gesetz erlassen, wodurch die bisherige Lage ber Dinge verbessert worden wäre. — Für den höheren Unterricht bestehen drei Colleges: Jefferson=, Dakland= und Diffiffippi=College, bas erste in Washington, bas zweite in Dakland, bas britte in Clinton. Der Bolksunterricht liegt noch fehr im Argen, obwohl von 80 Akademien und 400 Elementarschulen bie Rebe ift. - Unter ben Einwohnern sind noch etwa 25,000 Indianer, die sammtlich zu ben Stammen ber Chidafame. Cherofees und Choctams gehören.

Die vornehmsten Stäbte sind: Jackson am Pearl-River, ber hier schiffbar wird, von Gärten und Baumwollenpstanzungen umgeben, mit Staatshaus und 3000 Einw. Eine Eisenbahn (45 Ml.) verbindet die Stadt mit Bicksburg und mit Brandon (14 Ml.) — Columbus am Tombighbee, Hauptstapelplatz sür den Nordosten, mit 5000 Einw. — Natchez, eine hübsch gebaute Stadt am Mississpie, auf einer 150 Fuß über dem Wasserspiegel erhabenen sandigen Anhöhe, mit 5200 Einw., meist Rausseuten, Pflanzern, die ihre Bestungen in der Nachbarschaft haben, und Aerzten, die bei den das ganze Jahr hindurch herrschenden Krankheiten und den Lebensgewohnheiten der Einwohner gute Geschäfte machen. Natchez ist übrigens nicht mehr, was es früher war; der niedrige Breis der Baumwolle, der gesunkene Eredit, die Answanderung nach Texas, und der Umstand, daß die Pflanzer ihre Produkte und Bedürsnisse ohne Bermittlung der Kausseute unmittelbar verwerthen und beziehen, haben die Berhältnisse sehr haben die Berhältnisse sehr haben die Beruntergebrückt und den seitherigen Charakter der Stadt wesenklich verändert. — Port Sibson am Bayon Pierre, mit 2100 Einw. — Vicksburg,

4

in sehr fruchtbarer Gegend am Mississippi, am Absall hoher Hagel, gruppenweise auf Terrassen erbant, mit lebhaftem handel und 4500 Sinw. — **Bood**ville mit 2830 Sinw. — **Yazoo-City** am gleichnamigen Fluß, mit vielen großen Waaren-Niederlagen, 1000 Sinw.

### 18. Louifiana, 46,430 D.M. \*) 517,750 Einw. (244,790 Sclaven),

erhielt seine erste Ansiedlung 1699 durch die Franzosen, war später bald im Besitz von Spanien, bald von Frankreich. Bon Napoleon wurde das Land 1803 um die Summe von 15 Millionen Dollars an die Bereinigten Staaten verkauft und 1812 als selbstständiger Staat in die Union ansaenommen.

Louisiana grenzt im Suben mit etwa 600 Meilen an ben Busen von Merito und vereinigt innerhalb feines Gebiets alle Bobenarten von ben tiefsten angeschwemmten, periodischer Ueberschwemmung noch ausgesetzten Niederungen bis zu Sügeln und Berghöhen; von ben frucht= barften bis zu ben sterilften, von ben unbewalbeten Blains und Prairien bis zu ben bichtesten Waldgründen. Der ganze fübliche Theil bis jum Rebfluß hinauf ift febr niedrig mit aufgeschwemmtem Boben; Die gange Strede Landes, die wie eine halbinsel am untern Diffissippi angelagert in ben Golf hinausläuft, vom Borgne bis jum Sabine-Fluß auf ber Grenze von Teras, und vom Golf bis Baton-Rouge und Red-River 250 Meilen lang, 70-140 Meilen breit sich ausbehnt, ift mahrscheinlich nur burch ben Schlamm und Sand, ben ber Strom mit fich führt, gebildet worben. Es ift Thatfache und burch Aussagen ber Matrofen von Balige bestätigt, bag bie Mündungen beffelben in fieben Jahren um eine, ober in hundert Jahren um fünfzehn Meilen vorschreiten. Da bas benfelben gegenüberliegende Land, nämlich Pucatan in Central-Amerika und die Insel Cuba gegen 550 Meilen von ihnen entfernt find, so würde es nach den Berechnungen bes Geologen Lhell, welcher annimmt, dag ber Strom jahrlich 3703 Mill. Rubit-Fuß Erbe in bas Meer absett, 3300 Jahre erfordern, bis diefer Theil des Golfs ausgefüllt ware. Sumpfe mit Schilf bebeckt und zahllose Seen nebst beren Abläufen mit noch einzelnen hervorragenden, troden liegenden Theilen, die mit Cedern und anderen Sumpfbäumen bebeckt find, nehmen ben ganzen füblichen Theil ein. Ueberschwemmungen im großartigsten Makstabe find an ber Tages= ober vielmehr Jahresordnung. Der von benfelben zurückleibende Schlamm und Sand und die verwesenden organischen Stoffe, die entweder in dem Sumpfboden sich finden, oder von den ungeheuren Massen Treibholzes herrühren, erhöhen langfam ben Boben und füllen Ginschnitte bes Landes nach und

<sup>\*) 2192</sup> beutfche Q.M.

nach aus, allein an eine gangliche Trodenlegung biefes Deltas burfte tros ber vielfachen Berfuche schwerlich zu benten sein. An feinen Ufern fett ber Miffispi mehr Schlamm ab, ale es weiter landeinwarts ber Fall ift; somit liegt ber unmittelbare Strich am Klusse bober, als weiter von ben Ufern zurud. Um diesen fruchtbaren Alluvialboben vor Ueberschwemmungen zu schützen, find fünftliche Damme (levees) angelegt. Ruweilen erzeugen aber die wachsenden Fluthen einen Dammbruch (crevasse) und richten bann große Berwüstungen in ben Zuderplantagen an. Mündung des Hauptabflusses liegt eine ungeheure Sand- und Schlammbarre. Noch bei New-Orleans hat der Strom eine Tiefe von 130 Kuß. Bliebe ber letztere ungetheilt und konnte er fich mit bem Gewicht seiner gangen Waffermaffe in ben Golf werfen, fo wurde er biefe Barre, welche nur 12 Kuk tief mit Wasser bebeckt ist, aber 100 Kuk böber liegt, als ber Boben bes Stroms bei New-Orleans, leicht entfernen; fo ist fie keinen erheblichen Beränderungen unterworfen. Das füdwestliche Gebiet des Staats ist Seemarich und bilbet landeinwärts weite Brairien, Die ichon bis 50 Fuß über Die Fluthmarke sich erheben, hin und wieder mit blühenden Ansiedlungen, auf ber fich zahllose Geerben von wildem Rindvieh und Bferben aufhalten. Der nördliche Theil ist wellenförmig und bewaldet, von leichten Söhenzügen burchschnitten, bie ben Diffiffippi und Red-River von einander scheiden. Im Nord-Westen tritt ber lettere in ungetheiltem Laufe in Louisiana ein, wird aber bernach auf einer Strede von 70 Meilen, Raft genannt, unschiffbar, indem er eine ungeheure Masse von Schlamm und entwurzelten Baumen ansett, die, von den boberen Theilen des Aluffes tommend, bier fteden geblieben; Sträucher und niebere Bäume haben Burgel gefaßt und treiben aus bem Waffer hervor; fo wird ber Flug auf etwa 25 Meilen ausgebehnt und theilt sich in viele enge Ranale, fo daß nur gang flache Boote hier paffiren können; oberhalb ber Raft ift er breit und tief und für Dampfschiffe gegen 1000 Meilen hinauf fahrbar. Die Staatenregierung hat große Unstrengungen gemacht, bieß Sinberniß ber Schifffahrt hinwegzuräumen, jedoch bis jest ohne Erfolg. — Das Rlima ift in ben meisten Gegenben in Folge ber fumpfigen Bobenbeschaffenheit im Sommer und Berbft fehr ungefund; ber Winter furz, warm, febr veränderlich, fturmifch und regnerifch, ber Sommer brudend beiß; an ber Rufte und am untern Lauf bes Mississippi erscheint alljährlich verheerend bas gelbe Fieber. Für beutsche Ansiedlungen ist ber Staat, obgleich sich auch trodenliegende, burch längern Anbau verbefferte Streden vorfinden, taum irgendwo geeignet. - Das culturfähige Land, b. h. was nicht Prairie, ist gut, und ber Ueberschwemmungen ausgesetzte Boben, sobalb bas Baffer fich verlaufen hat, fehr fruchtbar. Bon 29,715,840 Acr. Landes sind erst 1,568,000 urbar gemacht. Bis zum 30. ober 31. Grad, etwa 75 Meilen oberhalb New-

Orleans, wird nur Zuderrohr auf ben Blantagen, seit 1851 mit einem Ertrag von 10 Millionen Doll, gebaut, in ben übrigen Theilen fast nur Banmwolle (1850 163,034 Ballen), Reis, Mais, Sübfrüchte, Wein, Inbigo, Tabak. Die Anlage einer neuen ober ber Ankauf einer bereits ein= gerichteten Ruderpflanzung erforbert große Summen; weniger bie Einrich= tung einer Baumwollenplantage, und ber Ertrag ber lettern gestaltet sich ftets vortheilhafter. Die bichten Walbungen im Innern und ben höher ge= legenen Theilen bes landes liefern viel Bau-, namentlich auch Runfthölzer. Rommt man ben Diffiffippi berunter, fo bemerkt man wenige Meilen fublich ber Grenzlinie zwischen Louisiana und Artansas in ber Rachbarschaft bes Lake-Brovidence, jum ersten Mal ben Bertreter bes tropischen Rlima's, nämlich bas sogenannte spanische Moos, welches üppig wuchernb von den hoben Waldbäumen berunterhangt und von einem zum andern phantaftische Guirlanden bilbet. Wilbe Thiere, wie Baren, Wölfe, Damhirsche, Stachelschweine u. f. w., gibt es in Menge; auch Alligatoren zeigen fich schon bie und ba. Biebzucht ist nur in einzelnen Landstrichen bebeutend. Die Savannen bes Binnenlandes ernähren eine folche Wenge von Hornvieh, Pferden und Schweinen, daß ein einzelner Pflanzer beren oft 5-6000 Stud gablt. Der minerglische Reichthum besteht in Gilber, Eifen, Rupfer, Steinkohlen, Salz, Alaun, Salpeter, Sanbstein, Marmor, Kalk, Töpferthon u. f. w. Der Kunstsleiß ist febr gering, besto lebhafter ber Binnen- und namentlich großartig ber Seehandel. Die Ausfuhr begriff außer ben oben genannten Stapelartiteln Bech, Theer, Terpentin, Stabholz, Seilerwaaren, Fleisch, Fett, Talg, Baute und belief sich 1849/50 auf 38,105,350 Doll., die Einfuhr auf 10,760,500 Doll. Wie von Industrie taum eine Spur, fo ift auch bie Gifenbahn- und Ranal-Verbindung von fehr geringem Belang. Nur ber Barataria= Kanal geht 85 Meilen weit von New-Orleans nach der Berwid-Bai. — Die Staatsschuld beträgt 11,492,566 Doll. Die Unstalten für ben Bollsunterricht find noch fehr mangelhaft, die bafür aufgewendeten Dittel gering; die Bahl ber Schulbistritte wird zu 520, ber in Grundung begriffenen Schulen zu 700 angegeben. Dazu kommen etwa 60 Akademien und 12 Colleges, wovon bas Louifiana-College in Jackson, bas Jefferson=College in Bringier, das St. Charles=College in Grand=Coteau, Baton=Rouge=College in Baton=Rouge und das Franklin=College in Opelousas die bedeutendsten. Die Bewohner, zu welchen alle mögliche Nationen ihre Contingente geliefert haben, bestehen zum größten Theil aus Franzofen und beren Nachkommen, Spaniern, Anglo-Ameritanern, Schotten, Irlandern und Deutschen; die katholische Religion herrscht vor; ber hier gewöhnliche freiere Lebensgenuß steht in auffallendem Contrast zu ber ascetischen Strenge Neu-Englands.

Die vornehmften Stabte finb: Rem-Drleans, nachft Rem-Rort wohl ber bebeutenbfte Banbelsort ber Bereinigten Staaten, auf einer vom Miffifippi unb bem Bontchartrain gebilbeten Balbinfel am Diffiffippi, ber bier 1/2 Meile breit nnb 100-150 guß tief ift, 100 Ml. oberhalb feiner Minbung, mit 150,000 Einm., barunter gegen 30,000 Farbige. \*) Die Stabt ift regelmäßig angelegt; bie bem Strom entlang laufenben Strafen biegen fich balbmonbformig unb liegen zum Theil niedriger als bas Niveau bes Fluffes, ber burch toftbare Damme beschränft und burd zwei Ranale und eine Gifenbahn mit bem Bontchartrain verbunden ift. An öffentlichen Gebauben finbet man ben Gonvernementepalaft, 1 Staatshaus, 1 Zollhaus, 1 Arfenal, 1 Minge ber Bereinigten Staaten. 3 Borfen, 3 Theater, 10 Banten, 5 Affeturang-Anstalten, 1 Lanbamt, 1 Baifenbans, mehrere tatholifde und protestantifde Rirden, Bofpitaler u. f. m. Die Altflabt, beren Grunbung 1718 burd Bienville begann, bilbet ein langliches, früher von Ballen umgebenes, noch Spuren altfrangofifden Stols tragenbes Biered. bas 1320 Parbs am Strome binlauft; bie Gefammtlange ber Stabt aber, wenn man bie 10 Borftabte mit ihren hubichen, in Orangengarten liegen. ben Bobnungen bingurechnet, beträgt wohl 5 Ml. am Strome bin, bei einer Breite von 1/4 bis 1/2 Ml. Saufer von Solg werben innerhalb ber fogenannten Reuergrenze nicht mehr gebulbet; aber architettonifc foone Gebaube finb nur wenige vorbanden, außer etwa bie Munge ber Bereinigten Staaten, 282 fuß lang, 108 fuß tief, 1835 erbant, \*\*) bie City-Erchange, 300 fuß an ber St. Louisstrafe, 120 je an ber Royals und Chartresftrafe lang, mit Localitaten für bie Bant, Rauflaben und einer Gastwirthichaft, bie Commercial-Erchange; bas Stabthaus, bas neuerbaute Bollhaus, bie St. Batrids-Rirde, bie alte frangofifche Rathebrale, bas Rrantenhaus; bas auf bem hochften Buntt ber Stabt gelegene und mit seiner Ruppel alle fibrigen Gebäube fiberragenbe St. Charles-Botel, welches, ebe bas Metropolitan-Botel in New-Port entftanb. für bas großartigfte und elegantefte Ctabliffement feiner Art auf bem westlichen Continent galt. Bemerkenswerth find in anderer Beziehung bie groften Baumwollenbreffen, 3. B. bie Levee-Cotton-Preffe, welche jahrlich 200,000 Ballen verpadt; bie von einem beutschen Ingenieur Zimpel gebaute Orleans-Cotton-Breffe. 632 Fuß lang, 308 Fuß tief, welche 753,558 Doll. toftete und für 25.000 Ballen Raum hat. — Bom Miffisippi ber bietet New-Orleans einen prachtvollen, eigenthumlich belebten Anblid. hinter bem Deiche fteigen großartige, burch ihre Maffenhaftigfeit imponirenbe Gebaube in einer ununterbrochenen Linie von einer Stunde auf; im Strome felbft antern hunderte von Schiffen, weben bie Flaggen aller feefahrenben Nationen. Bor bem obern Stadttheil liegen jumeift Strombarten und Rielboote, weiter unterhalb bicht neben einanber fleine Seefdiffe, bann folgen lange Reiben von Diffiffippi-Dampfern, und barauf, nach bem untern Safen gu, eine unabsebbare Menge von Brigge, Schoonern und Schaluppen, meift für bie Ruftenfahrt im meritanischen Golf und nach Bestindien bestimmt. Auf fie folgen bie großen Seefchiffe, von benen

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1810 hatte Dem:Orleans erft 24,550 Ginmohner.

<sup>(20) 1851-1852</sup> wurden hier 675,500 Golbftude im Werth von 6,370,000 Doll., unb 1,488,000 Gilbermungen im Werth von 235,600 Doll. gepragt.

mande 1500 Tonnen balten. So liegen ju Zeiten 1000-1500 Schiffe in bem Safen. Auf bem Strom herricht ununterbrochene Bewegung; Dampfichiffe tommen und geben ju jeber Stunde; binüber nach Algiers und bem burch Deutsche besonders aufblübenden Lafavette geben fortwährend Dampffahren bin und ber; bie Rais find ihrer gangen Lange nach mit Gutern bebedt. Reben Bpramiben von Baumwollenballen liegen in langen Reiben Kaffer mit Auder. Sprup, Schweinefleisch, Reis, Tabat, Dehl ober Raffee, und vom Monat November bis Juni berricht eine ameisenartige Rübrigfeit von fruh bis fpat Abenbs, benn feine andere Stadt bat eine fo portheilhafte Lage ju einem Beltftapelblat. Sie befitt ein grofies und fruchtbares Binterland mit Stromen, Die viele taufenb Meilen weit schiffbar find und einen ber fruchtbarften Lanbftriche ber Erbe bemaffern, und Mittel-Amerita fammt Bestindien liegt gleichsam vor ihrer Thure. Das gange ungeheure Bebiet von ben canabifden Geen bis jum meritanifden Golf, von ben Allegbanys bie zu ben auferften westlichen Anfieblungen fenbet feine Probutte bieber, bie Erzeugniffe bes Plantagenbaues wie ber Getreibe-Regionen, ber Fabriten und Manufatturen am Obio, wie ber Bergwertebiftritte in Miffouri, Bisconfin u. f. w. und ber Jagbreviere auf Indianergrund. Der Werth ber Lanbeserzeugniffe aus bem Innern belief fich 1851-1852 auf 108,051,708 Doll.; bie Ausfuhr amerikanischer Probutte in berfelben Zeit nach ben Bollhausberichten 76,344,569 Doll. Bon biefem Betrage maren 48,076,197 Doll. nach fremben, und 28,268,327 Doll. nach einheimischen Safen bestimmt. Die Ausfuhr von fremben Baaren in biefer Periode berechnete fich nur gu 44,780 Doll. Allein an Baumwolle und Tabat tam in ben Jahren 1822-1850 für 778.306.000 Doll. jur Berichiffung nach Rew. Orleans, und 1848 murben unter ben ftromabwarts anlangenben Baaren für Baumwolle 35,200,345, Buder 9,600,000, Tabateblatter 2,633,510, Schinten 21/2 Mill., Kett unb Talg mehr als 4 Mill., Sprup 1,920,000, Schweinefleisch 4,231,007 Doll. aufgeführt. Die eigene Rheberei bes Plates betrug 82,405 regiftrirte und 143,275 einrollirte Tonnen. 3m Jahr 1847 tamen 2981 Schiffe feewarts an, wovon 109 Dampfer, 4024 Dampfboote auf bem Strom, und 1849 murbe nach ftatiftischen im Auftrag bes Senats ju Bashington veröffentlichten Angaben ber Werth bes hanbelsverfehrs auf ben weftlichen Gemäffern ju 256,233,820 Doll. geschätt. Seche größere Banten repräsentirten 1848 ein Capital von 15,600,000 Doll. Wenn übrigens anzunehmen, bag bas große Gifenbahn-Ret, woburch bas Innere ber Bereinigten Staaten mit ben atlantischen Ruftenftabten in birette Berbinbung treten foll, nach feiner Bollenbung einen Theil bes Gutervertehrs von New-Orleans ab und borthin wenden burfte, besonders wenn bie Stadt länger faumen follte, fic an jenes Ret mehrseitig anzuschließen, fo unterliegt es boch feinem Zweifel, bag lettere unter allen Umftanben fich als ben bebeutenbften Sanbelsplat am merifanifchen Meerbufen behaupten wirb.

New-Orleans besitzt zahlreiche Unterrichts-Anstalten, barunter bie 1835 gegrstnbete Louisiana-Universität, 1 katholisches College, 1 Ursulinerstift, mehrere wohlthätige Anstalten, Armen- und Krantenhäuser, wie das Marinehospital jenseits bes Stromes bei Mac Donaugh n. s. w., und mehrere gemeinnützige Gesellschaften. Reine andere amerikanische Stadt hat eine so buntscheige Bewöllerung und ein solches babylonisches Sprachengewirr. Bu den Franzosen

gefellen fich Spanier und Deutsche, Reger und Karbige in allen Abftufungen. vom braunen Mulatten bis ju bem burch Schonbeit, feine Rorperformen unb lichte Saut ansgezeichneten Quarteronweibe. Sitten und Sprache, fruber burchaus frangofifc, werben burch bie annehmenbe Anfiehlung von Anglo-Ameritanern taglich mehr benen ber übrigen Staaten affimilirt, obicon bie Berborbenheit ber Sitten noch immer in ungeschwächtem Dage fortbauert. Rew-Orleans ift die Stadt bes Genuffes; in ben Bintermonaten finbet man nicht blog Oper und Schauspiel, Circus, Rebouten, Balle, Concerte und Bergnugungen aller Art, fonbern bas Lafter macht fich bier in feinem Raffinement wie in ber brutalften Beise aller Orten breit und führt baufig ju ben grobften Gewaltthätigkeiten und Erceffen. Angerbem ift Rew-Orleans wegen ber beifen Luft und ber brennenben Sonne im Sommer, wo Alles, was fann, fich auf bas land ober nach bem Rorben flüchtet und bie Stabt Farbigen, Matrofen und Safenarbeitern faft ansichlieglich überlagt, nub wegen bes baufigen unb ionellen Bedfels von Ralte und Barme im Binter, wegen ber niebrigen Lage und sumpfigen Umgebung als ungefund befannt. Für Ginwanderer ift bie befte Beit bom Oftober an, bamit fie fich nach und nach mabrend bes fublen Binters an bas bortige Rlima gewöhnen tonnen; Frühling und Sommer find für bie Anfommlinge viel zu beiß; bie große Bige und bas folechte, lauwarme, zuweilen abelriechenbe Cifternenmaffer ober bas ichmutige, gelbe Alugmaffer (Brunnenmaffer ift megen ber niebrigen und sumpfigen Lage gar nicht geniefibar) erzeugen bei ihnen leicht gefährliche Rrantheiten, Cholera, gelbes und anbere bosartige Rieber. - Baton-Rouge, Sauptftabt, am Diffiffippi, 140 Ml. oberhalb Rem - Orleans, auf ber letten flugabmarts befinblichen Sochflache, 30-40 guß über bem Ufer, bat seinen Ramen von einem blutigen Gemetel amifchen ben Indianern und ben erften Anfieblern, mit Staatsgefangniff, Landamt, Militar - Raferne ber Bereinigten Staaten und 2000 Ginm. Bon bier abwarts ift ber Diffiffippi auf jeber Seite 2 Ml. breit mit Buderplantagen eingefafit, binter benen bie Copreffensumpfe beginnen. Diefer Strich l'anbes (coast, Rufte genannt) enthalt ben fruchtbarften Boben, ben man fic nur beuten tann. - Donalbionville am Diffiffippi, unterhalb bes Ranales la fourthe, frühere Sauptstadt, mit Arfenal, Landamt und 1200 Einw. - Jacfon am Thompfons-Treet, 2000 Einm. - Ratcitodes am Reb-River, 90 Dil, unterhalb bem Raft (f. ob.) und am Ansgangsbuntt ber Dampfidifffabrt auf bem Rluf, 1717 von Frangosen angelegt, bie noch jett ben bebeutenbern Theil ber Bevöllerung ausmachen, mit beträchtlichem Sanbel und 4000 Einw. Bon bier aus führt bie fogenannte Obere Route burch Tegas nach bem Rio Granbe. -Dreloufas, auf bem rechten Ufer bes Miffiffippi, 217 Ml. von New-Orleans, in einem ber besten und gesunteften Theile von Louiflang, mit Canbamt, College unb 2000 Ginm. Bon bier geht bie Untere Route nach Soufton in Teras. - Boint-Coupée, auf ber Gubfeite bes Miffiffippi, Francesville gegenüber. Bon bier führt bie fogenannte Levée (Uferbamm) hinunter nach Dem-Orleans. - Francesville auf bem öftlichen Miffiffippi-Ufer, 160 Ml. von Rem-Orleans, Anlegeplat für bie ftromabwarts fahrenben Boote, Stapelort für bie Probutte bes öftlich gelegenen Lanbes, 1400 Ginm. - Strevevort am Reb-River. 600 Einm.; burch feine Berbindung mit Teras nicht ohne Bebentung.

#### IV. Die Central-Sclaven-Staaten.

19. Birginien, 61,350 O.M. \*) 1,422,000 Einw. (54,000 freie Farbige, 472,530 Sclaven.)

Nach ber "jungfräulichen Königin Elisabeth von England" benannt, wurde schon 1607 burch Engländer, welche Jamestown gründeten, colonissirt, nachdem eine frühere Expedition unter Walter Raleigh sehlgeschlagen war, hieß auch wohl die Old Dominion und gab früher den Ton in den Bereinigten Staaten an.

Der Staat hat eine prächtige Lage zwischen bem Atlantischen Ocean, Marpland, Bennsplvanien, Ohio, Kentudy, Tennessee und Nord-Carolina , lehnt fich an bas Deer , beffen unmittelbare Rufte er auf eine Strecke von 150 Meilen berührt, wie an ben Dhio, liegt etwa auf halbem Beg zwischen ber Nord-Grenze ber Union und bem Golf von Meriko und umschließt bie Mündung ber Chefapeat-Bai, Die hier amischen Cap-Charles und Cap-Benry 15 Meilen breit ift. In Betreff ber Bobenbeschaffenheit zerfällt er in vier Abtheilungen. Der östliche Theil von ber burch weite Flugmundungen zerriffenen Rufte bis zu ben unteren Källen ber Flüsse, in einer Ausbehnung von 120—130 Meilen Breite, ift flach, fandig und sumpfig, hat leichten Boben und ift meift mit Nabelholz, Bechtannen, bestanden. Sumpfe find hier in noch größerer Ausbehnung vorhanden, als auf ber Sübgrenze von Delaware; ber bauptfächlichste. Dismal-Swamp, ift im Gubosten, 40 Meilen breit, 25 lang. Dit Ausnahme weniger Flede besteht er aus Morast, ber verfaulte Begetabilien enthält; unter benfelben liegt fcmarger humus, über ihnen üppiges Moos, bas in Folge ber Fruchtbarkeit bes Bobens und ber Nässe von einer Masse Basserpflanzen überwuchert ift; die nächsthöhere Schichte bilden bann die baumartige Klamme (Hydrangea arborescens) und die Riefenchpreffe, ber Bachholderbaum u. f. w. Innerhalb des auf einigen Bunkten beinahe undurchdringlichen Sumpfes liegt höchst romantisch ber Lake-Drummond, 7 Meilen lang, 51/2 breit; Baumund Strauchwert, bas feine Ufer bilbet, machft unmittelbar aus bem Wasser empor. Weiter nach Westen wird bas Land hügelig und erhebt fich zu ben Blauen Bergen, welche ben Staat ber ganzen Länge nach burchziehen. hier finden fich höchst einladende Landstreden, besonders am James-Fluff. Die britte Abtheilung wird gebildet von bem Lande zwischen ben Blauen und ben Lorbeer-Bergen, die fich mehrfach verzweigen. vieses Gebiet ist fruchtbar und gesund, ebenso das Land zwischen dem Gebirge und bem Ohio, welches die vierte Abtheilung ausmacht. Hier,

<sup>\*) 9121</sup> beutfche Q.M.

in Best-Birginien, trägt bas Land einen ganz eigenthumlichen Charafter. Man tann fich einen ungefähren Begriff bavon machen, wenn man fich nach ftartem Regen eine kleine abbangige Strede weichen Lehmbobens betrachtet. Durch ben ablaufenden Regen entstehen kleine Rinnen, welche fich mit einander verbinden, nach und nach tiefer werden und zuletzt einen Bach bilben. So würde fich bas hiefige Hügelland im Groken aus ber Bogelperspective barftellen, nur baf bier ftatt ber Rinnen schnell anwachsende Bache entstehen, Die, sich vereinigend, im Thal zum Flusse werben. Die Alleghanys nehmen in Birginien einen breitern Raum ein, als in irgend einem andern Staate, und formiren, wie in Bennfplbanien und weiter füblich, die Wafferscheibe, fo baf bie Fluffe im Westen zum Mississpi, die im Often jum oceanischen Gebiet geboren. Die lettern find: ber Botomac, ber ben Staat von Maryland trennt, 500 Meilen lang, 120 für Schaluppen fahrbar, James-Fluß 400 Meilen lang, von Lynchburg an fahrbar, Rappahannod, 200 Meilen lang, 110 für Schaluppen fahrbar u. f. w. Rady Weften in ben Dhio geben ber große und kleine Kanawha, Monongabela u. f. w. Eben biefe ansehnlichen Flüffe find es, welche ben Mangel natürlicher Bafen und Buchten erfeten. - Das Klima ift bei bem Umfang bes Landes verschieben; in ben Nieberungen an ber Rufte ber Sommer heift und ungefund; ber Winter erscheint turz und milbe, mit vielem Regen und Sturm. Im Oberlande und amischen ben Gebirgen ift die Luft rein und bas Wetter angenehm. Im Allgemeinen find bie klimatischen Berhältniffe westwarts gunstiger als öftlich. - Die Gebirgspartien zeigen fich reich an manderlei Naturmertwürdigkeiten. Sieher gebort bie Natural-Bridge im Ranton Rodbridge, eine natürliche Kalksteinfelsenbrude über ben unbedentenben Cebar-Creek, ber fich 2 Meilen weiter abwärts in ben James ergießt; sie ist 215 Fuß über bem Bach, 80 Fuß breit, 95 Fuß lang; bie Kluft, über die sie führt, ist am Grunde 50 Juft, oben 90 Juft breit, die Felsenbrude 4-5 Fuß mit Erde, Baum- und Strauchwerk bebeckt; die Aussicht von der Sohe in die tiefe Kluft und Umgegend ist grofartig. Weir's-Cave (Boble), 17 Meilen nordöftlich von Staunton, ift 2500 Fuß tief und hat verschiedene Abtheilungen; die Bande bestehen ans ben berrlichften Arpstallisationen von Ralf und Ralfspath und machen bei Fadelbeleuchtung einen unbeschreiblichen Eindruck; nicht weit bavon ift Mabison-Cave, 300 Fuß tief, 40 Meilen nordwestlich von beiden, im 63. Kanton, befinden fich die Söhlen Blowing= und Salpeter=Cave. — Mineralien befitt Birginien in großer Menge. Am Ranawha und im fudlichen Theile findet fich eine unerschöpfliche Fülle von Salz; auch Steinfalz. Syps, feinste Porcellanerde namentlich bei Farmville; schöner Granit bei Richmond, trefflicher Schiefer am Slate-Fluß Marmor, Kalkstein, Flußspath richteanstalten ift feit neuerer Zeit mehrfach geforgt. Bu jenen gebort aufer mehreren Colleges, Seminarien, die Universität zu Charlotteville, zu biefen 380 Akademien und etwa 2000 Elementarschulen. -Bemerkenswerth ift, baf fich in ben letten Jahrzebenden im öftlichen Theil bes Landes, bem eigentlichen Sclavenbezirt, Die weiße Bevölkerung auffallend vermindert, wogegen im westlichen Birginien, bas nur wenig Sclaven gablt, Die Rahl ber Weifen ein Uebergewicht erlangt bat. 3mar zeichnete fich ber Birginier zu allen Zeiten burch ritterlichen Sinn und gemiffe ariftofratische Buge aus, aber boch laftet auf bem Lanbe bie Sclaverei mit ihren bemoralisirenden und die Cultur hemmenden Folgen. Daher kommt es auch vorzüglich, bag Birginien in allen technischen Gemerben und felbst in feinem Sauptgewerbe, bem Aderbau, gegen bie sclavenfreien Staaten ber Union zurudfleht und, ba ber Plantagenbau abgenommen hat, ber rationelle Betrieb ber Landwirthschaft nicht wohl mit Sclaverei vereinbar ift, sich hauptfächlich auf Sclavenzuchtung legt und die füdlichen Staaten vorzugsweise mit Sclaven versieht.

Die vornehmften Stäbte finb: Ridmond, Saubtftabt, in iconer und gefunber Lage, 150 Ml. von ber Chefapeat-Bai, Manchester gegenüber und mit biefem burch zwei Bruden verbunben, icon füblichen Charafter tragenb, mit einem Safen. Staats-Arfenal unb 30,000 Einm., worunter gegen 6000 Deutsche. Die bebeutenbften Gebaube finb: bas Capitol, bas Rathbaus, ber Juftigpalaft, bas obenbemertte Arfenal und bas theologische Baptiften - Seminar. 3m Capitol ftebt ein nach bem Leben gearbeitetes Stanbbilb Bafbingtons von bem Bilbbauer Boubon. Die Stadt bat mehrere Nabrilen und benutt bafur eine beträchtliche Bafferfraft; in ben 40 Tabatsfabriten find an 3000 Reger beschäftigt, bie vielen Mublen, beren manche mehr als 20 Gange baben, liefern vortreffliches Mehl zur Ausfuhr; bie Gifenfabriten Schienen, Ragel, Ranonen, Ranonentugeln u. f. w. Roblen, Gifen und Rupfer liegen wenige Deilen oberhalb ber Stabt. Panbel und Schifffahrt ift gunftig. Die Fluth fleigt bis Richmond, und Schiffe von 10 fuß Tiefgang tonnen noch hieher gelangen. Die Rataratten bes Finffes oberhalb ber Stabt find gegen zwei Stunden lang ; enblich fturgt er 80 ffuß in bie Tiefe binab. Sie werben burch einen Ranal mit mehreren Schleusen, ber bei ber Stabt beginnt, umgangen, so bag Boote noch 220 Ml. weiter aufwärts gelangen. - Alexandria am Botomac, mit hafen, bebeutenbem hanbel fur Lanbesprobutte, Beigen, Mais unb Tabat, mehreren aufehnlichen Gebäuben und 9960 Ginm. - Charlotteville am Moore's-Creel, Sit ber Staats-Univerfitat, bie aus einer Reihe prachtiger Bebaube mit Bohnungen für Lehrer und 200 Studenten besteht und mit einer Bibliothel und andern Lehrmitteln ausgestattet ift. mit vielen Mühlwerken, 2500 Ginwohnern. - Abington am Solfton, im Gubweften, unweit ber Grenze von Tennessee, 2000 Einw. - Charleston am Ranawha, mit bebeutenben Salinen, Dampfidifffahrtsverbindung nach bem Ohio. — Frede ridsburg am Rappahannod, mit beträchtlicher Bafferfraft, lebhaftem Brobuttenbanbel, 4500 Einw. - Gnandotte am Obio, nachft Weeling ber wichtiafte Schifffahrteblat im weftlichen Birginien. - Sarners. Werrn, an ber Münbung bes Shenanboah in ben Potomac, in außerft malerifcher Lage am Ruf ber Blauen Berge, mit Arfenal, Baffenfabrit, 7000 Ginm. - Martins. burg, an ber Baltimore-Dhio-Gifenbahn, 1830 Ginw. - Lerington am Rorth-Muß, mit Wafbington-College, Militarfcule, 1600 Ginm. - Lunchburg am James, mit Getreibemühlen, Baumwolle- und Bollweberei, Saubtbanbelsplat für Tabat, außerbem Getreibe, Dehl, Banf, Butter, Gifen, Blei u. f. m., 7500 Einw. Der James - Ranal geht von hier bis Richmond 147 Meilen lang. - Mount-Bernon am Botomac, funfgebn Meilen unterhalb Bafbington: Grab Bafbingtone und feiner Gattin. - Rorfolt, bubid, aber in einer ungefunden Riederung liegend, am Glisabethfluß, acht Meilen oberhalb ber Mündung in bie Sampton - Roads (Rhebe), mit Bollbaus ber Bereinigten Staaten und 14,000 Einwohnern. Durch ben Dismal - Swamb - Ranal ift bie Stadt mit ber Chefapeate Bai und bem Albemarle-Sund verbunden. Der Safen von Morfolt, wie ber von Portemouth, gebort ju ben beften an ber Rufte, und in ben Sampton-Roads, welche durch bie Forts Monroe und Calboun gefdutt werben, finden bie größten Rriegeschiffe Baffer genug. - Beters. burg am Appomattor, 10 Ml. oberhalb feiner Munbung in ben James, etwas füblich von Richmond, mit febr beträchtlicher Ausfuhr von Tabat und Debl. 15,000 Einw. - Portsmouth am Elifabethfluß, Rorfolf gegenüber, mit Marinehofpital, Schiffswerfte ber Bereinigten Staaten, einem trodenen Dod (dry dock mit Fluththuren), Militar-Atabemie und 8500 Ginw. - Billiams. burg, die altefte Stadt im Staate, mit bem Billiam- und Mary-College, Brrenanstalt, 1650 Einw. - Bbindefter mit 3800 Einw. In ber Rabe ein febr besuchtes Schwefelbab. - Bellsburg am Dbio, mit Roblenlagern, mebreren Manufatturen, 3000 Ginm. - Staunton, an ber Quelle bes Shenanboah, mit Staateirrenanstalt, Taubftummen- und Blinbenanftalt, 2 Seminarien, 2500 Ginm. - Beeling am Obio, von fleilen Bergen umgeben, bie ansehnliche Roblenlager enthalten, bie bebeutenbfte Stabt in Beft-Birginien, in ichnellem Bachsthum begriffen, zieht fich über 2 Dl. bem Flug entlang, mit Bafen, beträchtlicher Schifffahrt, Banbel, Roblenwerten und Fabriten in Bolle, Baumwolle, Gifen, Mafchinen, Glas, Bapier u. f. w. Die Fabriten mit 50 Dampfmafdinen beschäftigen 3000 Arbeiter. Ueber 3 Mill. Bufb. Steintoblen werben jahrlich von bier aus verschifft. Gine eben vollenbete eiferne Bangebrude, mobl bie langfte, bie irgendwo eriftirt, reicht von einem Thurm jum anbern, 1010 Fuß; babei ift fie 97 Fuß über bem Hluß, ber Fahrweg ift 17 Auf breit, ber Aufweg auf jeber Seite 31/2 Auf. Der Thurm auf ber Obioseite 60 Auf boch vom Kundament, und 153 Ruft über bem Kluft. Die Roften betragen 210,000 Doll.

20. Nord-Carolina, 45,000 D.M.\*) 868,900 Einw. (288,400 Sclaven), erhielt seine erste bleibende Riederlassung ums Jahr 1660 von Birginien aus, kam 1663 durch Schenkung Carls II. von England an einige

<sup>&</sup>quot;) 2124 beutfche Q.DR.

Buchele, Rord:Amerita.

rohalistische Familien. 1729 brachte aber die Krone durch einen Kaufvertrag das Land wieder an sich und theilte den Staat sofort in die zwei Provinzen Nord = und Sitd-Carolina, die beiderseits lebhaften Antheil am Unabhängigkeitskriege nahmen.

Der Staat grenzt öftlich und füböstlich in einer Lange von 300 Meilen an's Meer. Bor ber Kufte lagert eine lange Reibe von Strandbünen, welche vom Festlande theils burch schmale Meeresstreifen, theils burch breite Sunde und Buchten (Albemarle-, Bimlico-Sund) getrennt Die Einfahrt burch bie seichten Inlets ift für Die Schiffe mit mancher Gefahr verknüpft, und nur eine, die Ocracoke Inlet, macht für Schaluppen hievon eine Ausnahme. Die Borgebirge ober beffer Land= zungen und Spiten Lookout, Fear und Hatteras ragen weit ins Meer und die lettere bat in der Geschichte der Schiffbruche eine traurige Berühmtheit erlangt. Auf eine Strede von 60-80 Meilen einwarts bildet das Land eine volltommene Sbene mit langfam fliekenden, schlammigen Fluffen und vielen Moraften und Sumpfen. Das Marfchland am Ufer ber Strome ausgenommen, ift ber Boben fandig und mager und bochft ungefund, größtentheils mit ber Bechtanne beftanben, die bier bebeutend größer wird als in ben nördlichen Staaten und neben Bauholz viel Bech, Theer und Terpentin liefert. hinter biefem Flachlande erhebt fich, bis an die Abhange bes Gebirgs, auf 40 Meilen Breite eine wellenförmige Ebene mit fandigem Boben und Tannenwälbern; barauf folgt ein fruchtbares Bügelland, bas reichen Ertrag an Weizen, Roggen, Gerste. hanf und Flachs gewährt. Der westliche Theil des Staates bilbet ein Tafelland von 1800 Fuß Meeresbobe im Gebiete ber Allegbanps. Dort ift ber Boben im Allgemeinen gut, am fruchtbarften westlich von ben Bergabhängen, und zu Ansiedlungen für Deutsche in jeder Beziehung geeignet; bort liegen bie bochsten Gipfel bes Gebirges, ber Blad Mount 6470 Fuß hoch, Roan Mount 6040 Fuß hoch, Grandfather 5560 u. f. w. Als eine sehenswerthe Naturmertwürdigkeit wird ber Gingercake-Rock (Ingwertuchen-Felsen) 25 Meilen nordweftlich von Morgantown genannt. Derfelbe besteht aus zwei Studen; bas untere, von brodligem Schiefer. gleicht einer umgekehrten vierseitigen Phramibe, 29 Fuß boch, am Grunde 4 Kuft und oben 9 Kuft im Durchmeffer; auf biefem liegt horizontal ein wie von Rünftlerband geformter Granitblod, 18 Fuß lang, 9 Fuß breit und 2 fuß bid, mit feiner einen Balfte von 9 fuß Lange an ber einen Seite frei hinausragend und so bas Ganze im Gleichgewicht erhaltenb; ba er auf einem ber bochften Buutte ber Bergtette ftebt, fo tann er viele Meilen weit gesehen werben. Die Fluffe, von benen wir ben Cape Fear, 280 Meilen lang, welcher bie beste, am leichtesten vom Meer zugängliche Bafferstraße bilbet, ben Showan, 400 Meilen lang, Reufe, 300 Meilen lang, Roanote,

Catawba nennen, find meist alle ziemlich weit hinauf schiffbar: einige baben Bafferfälle, von benen bie vom Catawba am bebeutenbsten find. Die langsame Strömung nach bem See zu und bie fandige Befchaffenheit ber Rufte bildet große Barren an ben Mündungen. Die Gumpfe haben große Ausbehnung. Außer bem Dismal Swamp im Norben, beffen bei Birginien Ermähnung gescheben, geboren bieber ber Migator Swamp mit einem See in ber Mitte. Man nimmt an, bag 2,500,000 Acr. von bemfelben leicht troden gelegt und zu einem reichen Ertrag gebracht werden könnten. Das Klima hat große Aehnlichkeit mit dem von Birginien; in den Niederungen tritt ber Winter milbe, jedoch fehr veranberlich, ber Sommer mit brudenber Site auf, welche aus ben verfaulenben vegetabilischen Stoffen ber Marfchländereien und bem Uferschlamme mephitische Ausbunftungen zieht und töbtliche Kieber erzeugt. In ben bober gelegenen Begenden ift ber Sommer ebenfalls febr beiff, bas Klima aber im Allgemeinen gesund, obwohl ber eingewanderte Europäer noch Jahre lang jede Unregelmäfigkeit in ber Lebensweise theuer bezahlen muß; im Westen, wo bie bichten Waldungen mit Fichten, Gichen, Linden, Atazien, Ruß-, Raftaniens, Tulvenbaumen, Magnolien u. f. w. prangen, ift Ralte und Marme makig und ber Aufenthalt bafelbst ber Gesundheit zuträglich. -Bon Mineralien besitt Nord-Carolina in unerschöpflicher Fülle Gifen und Roblen, außerdem Blei und Rupfer, boch ist die Ausbeute bavon nur gering. Gold kommt zu beiben Seiten ber Blauen Berge amischen bem Catawba und bem Pabkin in Körnern, kleineren und größeren Stilden und in Quarzabern mit Gisenoryd und Eisenschwefelties vor und gewährt auf Bafchen und Grnben jährlich über 400,000 Doll. Bahlreich find die Mineralquellen, wie die Warm Springs, 36 Meilen von Asbville am French-Broad-River u. f. w. Das Land (28,800,000 Acr., wovon 5,443,200 cultivirt finb,) producirt ferner alle Betreibe-Arten: Reis, Tabat (über 12,058,150 Pfb.), Baumwolle (98,030 Ballen), Mais (28,287,000 Busheln), im Westen Weizen (2,148,000 Busheln), in ben Rieberungen etwas Wein; von Thieren gleichfalls im Westen viel Rindvieh, exportirt außerbem auch Holz, Theer, Terpentin, Bech, eingefalzene Fifche u. bgl., aber nicht birett, weil ihm gute Safen feblen und ber eigene Sandel und die Schifffahrt nicht beträchtlich find, die Einwohner vielmehr hinfichtlich bes Absates ihrer Waaren auf Georgien, Sub-Carolina, Tennessee und Birginien sich angewiesen seben. Die felbstftändige Ausfuhr betrug 1850/51 431,100 Doll., die Gesammteinfuhr 206,930 Doll. Die Industrie liegt noch in ber Kindheit; von Manufakturen ift kaum bie Rebe, erft in ber neueren Zeit regt es fich etwas mehr im Staate, und bereits find in Ranalen, Gifenbahnen und Manufakturen, beren man 1850 gegen 250 zählte, 22 Millionen Doll. ange-

legt worden. Unter ben letteren liefern 28 Baumwollenfabriken mit einem Betriebetapital von 1,058,000 Doll. ein Gesammterzeugniß von 831,350 Doll.: Die im Staat befindlichen vier Wollenmanufakturen erzeugen fast ausschließlich Regertuch für die Plantagen. Dazu tommen 26 Eisenwerke, 150 Gerbereien u. f. w. Bon Eisenbahnen maren 1852 250 Meilen bem Betrieb übergeben und 385 Meilen im Bau begriffen. Nach Bollenbung berselben wird die Centralbahn die werthvollen Brobutte bes Westens ben großen atlantischen Dlärkten zuführen. Die Staatsschuld betrug 1851 977,000 Doll., die Einnahme 366,729, die Ausgabe 249,524 Doll. Auch für wissenschaftliche Ausbildung und Boltsunterricht ift in den letzten Jahren mehr geschehen und aufer ber Universität von Chapel Sill, bem Davidson College im Ranton Medlenburg und dem Forest College zu Wale Forest zählt man 145 Alademien und 640 Elementarschulen. Große Stabte befitt ber Staat nicht; Die Bflanzer mobnen meift zerstreut umber und nur bei Rirchen, Gerichtsbäufern, Mühlen ober Brüden baben fich Handwerfer und Kaufleute in Mehrzahl angefiedelt.

Die vornehmften Wohnplate finb : Raleigh am Balnut-River, 5 Meilen oberhalb feiner Munbung in ben Reufe, Sauptftabt, Sit ber Regierung, im Mittelpuntt bes Lanbes, mit Militar-Alabemie, 4000 Ginm. 3m Centrum ber Stadt befindet fich an bem 10 Acr. großen Union Square bas Staatshaus aus Granit, 166 Fuß lang, 90 breit, nach bem Mufter bes Parthenon ju Athen erbant, mit einer Marmorstatue Bafbingtons. - Afbrille am French-Broab, in romantischer Berggegenb, mit Hanbel und Gewerbe, 800 Einw. — Beaufort am North-River, 11 Meilen vom Cap Lootout, mit einem Safen, in welchen Schiffe mit 14 Rug Tiefgang einfahren tonnen. - Favetteville am Cape-Fear-Fluß, ber bis hieher (90 Meilen) fleinere Fahrzeuge trägt, hat lebhaften Sanbel mit Getreibe, Mehl, Tabat u. f. w. und 6000 Ginw. - Lincolntown in febr fconer Lage am fleinen Catamba mit Mubl- und Gifenwerten, Baumwollen - und Papierfabriten. In ber Rabe Mineralquellen. 1060 Einm. -**Reubern** am Neuse, 30 Meilen vom Bamlico-Sunb, hat beträchtlichen Handel mit Getreibe, Schweinesteisch, Bauholz, Schiffsmunition u. f. w., 4800 Einw. — Plymouth, nicht unbebeutenber Sanbelsplat am Roanote, 8 Meilen oberhalb ber Munbung in ben Albemarle-Gunb, mit 2000 Einw. - Calem, herrnhuter Nieberlaffung mit nabezu 2000 Einw. — Bilmington am Cape-Fear-Fluß, 35 Meilen oberhalb seiner Münbung, mit einem hafen, viel Gewerbe und Sanbel, für einen großen Theil bes Staats Sauptftapelplat, 11,000 Ginm.

21. Tenneffee, 45,600 D.M. \*) 1,002,630 Ginm. (239,460 Sclaven),

wurde 1754 und 1765 von Birginien und Nord-Carolina aus unter blutigen, lang andauernden Indianerkriegen colonisirt und 1796 in die Union aufgenommen.

<sup>\*) 2,152</sup> beutfche Q.DR.

Seiner Lage nach ift ber Staat von nicht weniger als acht verschiebenen Staaten umgrenzt und burch bie Cumberland-Berge, Die von Nordost nach Südwest bas Gebiet burchziehen und bas 80 Meilen breite Bafferthal bes obern Tennessee parallel einschließen, jedoch mehr nur ein bügeliges, nirgends über 1870 Kuft bobes Tafelland bilben, in awei Balften, Dft- und Weft-Tenneffee gefchieben. Die größere, weftliche ift fanft wellenförmig, flacht fich gegen ben untern Tenneffee ba, wo er zum zweiten Dal bas Land quer burchschneibet, allmählig ab; noch weiter westlich vom Tennessee bis Mississpi wird bas Land gang niedrig und leibet von häufigen Ueberschwemmungen; bier gibt es weit ausgebehnte Rohrbrüche, ber Boben aber ift fehr fruchtbar und wie überall im Westen für die Landwirthschaft trefflich geeignet. Stapelprodulte find bort Baumwolle und Tabat, die von Sclaven gebaut werben. Der mittlere Theil ift Sügelland, gut bewässert und nicht gang ohne Fruchtbarkeit. Im Often berricht Gebirgsboben, burchbrochen von üppigen Thalern, boch erscheint bas Land im Ganzen betrachtet schlecht und für ben Acerbau wenig geeignet. Nichts besto weniger haben gemissenlose Speculanten unermefliche Begirte, wo ber Ader für brei Cente ju fchlecht ift, ale ein Land, wo Milch und Honig flieft, auch in Deutschland ausposaunt und burch folde fcanbliche Borfpiegelungen Taufende von Auswanderern ins Unglud gefturzt. Ein beträchtlicher Theil des Bodens im Staat ruht auf Kalksteinlager. nutbaren Mineralien ift Tennessee, abgesehen von einem ausgebehnten bituminofen Steinkohlenlager, nicht reich. Gpps ift in großen Quantitaten entbedt worben; außerbem Ralt, Marmor, Alaun, Blei, Gifen, in ben Iron Mounts felbst Gold vorhanden, boch die Ausbeute gering: Salveter bilbet einen bedeutenden Sandelsartitel. In den unebeneren Theilen bat ber Staat noch viele Wälber, in benen im Often die Coniferen wegen bes Theers und Terpentins, im Westen ber Buderaborn von besonderer Wichtigkeit sind. In ben Fichtenwaldungen finden fich aber auch mehrere Gichenarten, Sidorys, Nuß-, Maulbeer-, Rurbis-, wilbe Feigenbäume, Afagien, Cebern, Locusten, Saffafras, Berfimonen u. f. w. Egbare Trauben, Sopfen, besgleichen Ginfeng, Ingwer, Anis und andere officinelle Bflanzen machfen überall wild. In ben Rohrniederungen gegen ben Miffiffippi gibt es eine Menge Raubthiere und Rothwild. Dammoutheknochen werben oft gefunden. Die gablreichen, auch im Norboften und Gubmeften verbreiteten Gebirgszüge sind sehr zerklüftet und an vielen Orten ausgebehnte Söhlen zu finden. Die hauptfächlichfte ift bie Students-Cave in ben Racoon-Mounts, 1848 von Studenten aus Benfield in Georgien zuerst untersucht; 20 Meilen von ihr in fühmestlicher Richtung, in ben Lootout-Mounts ift bie Nicojad-Cave; beibe hangen vielleicht zusammen, benn fie find noch nicht völlig erforfcht worden und bestehen mit vorherrschender Stalaktit- und Stalagmit- .

Formation aus vielen merkwürdig geformten Raumen, Gangen, Windungen, Saulen, Domen u. f. w. Aukerbem trifft man in ben Gebirgen febr oft auf kleinere und größere Wasserfälle, Die zur Berichonerung ber Land= schaft wesentlich beitragen. — Die Westgrenze bes Staats bilbet ber Miffffippi. Im Often entsteht aus bem Holfton und Clinch ber Tennessee, welcher ben Cumberland-Bergen entlang Sildwest-Richtung nach Alas bama nimmt, kaum aber bort angekommen, wieder nordwestlich nach dem von ihm benannten Staat jurudfehrt, noch eine Strede weit Rentuch bemäffert und nach einem Laufe von 1200 Deilen fich in ben Obio ergiefit. Für Dampfichiffe ift er bis Florence in Alabama, 276 Meilen oberhalb feiner Mündung, für kleinere Boote von ben Duscle-Shoals (vergl. Alabama) aufwärts noch 250 Meilen weiter fahrbar. Der Cumberland kommt aus Kentuck, trägt Dampfer 198 Meilen weit bis Raftville und fällt etwas norböftlich vom Tennessee in ben Obio. Das Klima ift milb und im Ganzen gefund. Dagegen berrichen im Beften bei brudenber Sommerhitze bosartige Gallen = und Wechselfieber. — Bon 29,184,000 Acr. sind 5,087,100 ber Cultur gewonnen. Die Hauptbeschäftigung ift Landwirthschaft und zugleich mit bem Sclavenwesen steigenber Plantagenbau; jene liefert bie verschiedensten Getreibearten, Beigen 1,638,470 Bufb., Dais 52,137,860 Bufb.; Diefer Tabat 20.144.380 Pfund, Baumwolle 192,635 Ballen, Reis u. f. w. Ueberhaupt erzeugt Tennessee mit Ausnahme bes Buderrohrs alle Producte ber füblichen Staaten. Obst gebeiht vortrefflich, namentlich gibt es Pfirfiche, Maronen und Wallnuffe im Ueberfluft. Ausgezeichnete Wiefen im Westen, fo wie auch bie üppigen Grasthäler in ben Gebirgen haben Bieb- und Mastzucht zu einer bebeutenben Sobe gebracht. Die Thiere bleiben Jahr aus Jahr ein im Freien. Pferde- und Schweinezucht ist von weniger Belang. Rindvieh wird in Massen von Oft-Tennessee nach ben öftlichen Märkten gebracht, Butter 8,130,686 Pfb., Rafe 179,577 Pfb. gewonnen. Im Berhältnig zur Landwirthschaft sind Handel und Industrie von geringem Belang; biefe macht jeboch einige Fortschritte in Gifen, Baumwolle, Bolle u. f. w.; bereits besitzt ber Staat 23 Robeisen-Fabriken mit einem Betriebstavital von 1.021.400 Doll. und einer Gesammtprobuction von 676.100 Doll. Die Natur-Erzeugniffe haben ihren Absatmeg ben Cumberland und Tennessee, ber schon 1850 mit 11 Dampsbooten befahren wurde, hinunter nach bem Obio und von ba nach Rew-Orleans. Der Einfuhrhandel nimmt seinen Weg über Bittsburg. Kanale hat Tennessee nicht, auch noch tein ausgebilbetes Eisenbahnspftem, obwohl zu Anfang bes Jahres 1852 112 Meilen bem Bertehr übergeben, 748 im Bau begriffen maren. Das bis babin in benfelben angelegte Kapital betrug 2 Millionen Doll. Die Finangen bes Staats find jest in gutem Stande; die Einnahmen waren innerhalb der zweisährigen, im Oktober 1851 geschlossenen Finanzperiode von 790,696 auf 1,004,008, die Ausgaben von 862,437 auf 933,431 Doll. gestiegen. Die Staatsschuld belief sich auf 3,651,857 Doll., der Schulsonds auf 1,321,658 Doll. Höhere Unterrichtsanstalten hat der Staat jest 11, unter denen die Universität von Nashville und die Eumberlands-Universität zu Lebanon obenan stehen; mit jener ist eine medicinische, mit dieser eine Rechtsschule verbunden. Dazu kommen einige Colleges in Greenville, Anoxville, Columbia, Nashville, Jonesborough u. s. w., ein theologisches Seminar zu Marysville, außerdem gegen 150 Akademien und nur etwa 1000 niedere Schulen, so daß also für das Bolksschulwesen im Berhältniß nicht sonderlich gesorgt ist.

Die vornehmften Stabte finb: Rafbville, Bauptftabt, in Weft-Tenneffee, in gefunder Lage auf einem Relfen 50-170 Ruf fiber bem Cumberland, ber bis bieber (120 Ml.) Schiffe von 40, bei bobem Bafferftanb felbft von 400 Tonnen trägt, mit iconen öffentlichen Gebauben, Staatsbaus, Befferungs-Arrenbaus, Blinden-Institut, Universität, Marktbaus, 15.500 Einw. Die Stabt ift in beträchtlichem Anwachs begriffen, thatig in Manufafturen und wegen ihrer Lage am Flug und ber funftigen Gifenbahnen für ben Sanbel von großer Wichtigkeit, außerbem Sitz eines tatholischen Bischofe, beffen Dibcefe ber Staat Tenneffee bilbet. - Clartsville an ber Münbung bes Reb River in ben Columbia, bebeutenber Stapelplat filr Tabat und Baumwolle, 3000 Einw. — Ringston am Tenneffee, im Oftheile, beutsche Nieberlaffung mit etwa 1000 Ginm., bie gut forttommen follen. - Knorville am Solfton, im Anotenpuntt mehrerer Gifenbahnen, bebeutenbfte Stadt in Oft-Tenneffee, mit College, Taubstummen-Inftitut, Sanbel, 5500 Einm. - Lebanon, 6 Ml. vom Cumberland, mit College, juribischer Schule, Bollen-, Baumwollen-Manufaktur, 2000 Einw. — Memphis in ber Subwestede bes Staats, auf einer Terraffe am Diffiffippi erbaut, wo früher bas alte Fort Bidering ftanb, ift zwischen ber Münbung bes Dhio bis nach Bidsburg in Miffouri ber einzige zu einem bedeutenben Sanbelsemporium paffenbe Plat am Miffiffippi, ber Endpunkt ber theilweise eröffneten Memphis - Charlestonbahn, Hauptaussuhrplatz für bie Producte von Best-Tenneffee, treibt bebeutenben Baumwollenbanbel, bat 12,000 Ginw. In ber Nabe Schiffswerfte und Flottenftation ber Bereinigten Staaten. — Murfreesborough am Stone-Ereet, früher Saubtftabt, 4000 Ginm. - Bartburg, fleine beutiche Colonie, 15 Ml. nörblich von Ringston, unweit Montgomery im Morganbegirte, bie aber bei bem magern Boben und ben ichlechten Communicationsmitteln ibr Dafenn nur fummerlich friftet.

22. Kentudy, 37,680 Q.M. \*) 982,400 Einw. (210,980 Sclaven), erhielt, "ber blutige Grund" genannt, seine ersten Ansiebler 1775 aus Birginien, wozu es ursprünglich gehörte, wurde unter vieljährigen India-

<sup>9) 17781/2</sup> beutfche Q.MR.

nerkriegen colonifirt und nach langen Berwürfniffen mit Birginien und ber Union 1792 in ben Staatenbund aufgenommen.

Rentucty ift ein schönes von der Natur gesegnetes Land. Die Grenze gegen Norben bilbet auf eine Strede von 637 Meilen ber Dbio mit feinen vielen Arummungen, Die gegen Westen ber Mississien, Die gegen Birginien groken Theils ber Big Sandy (250 Meilen lang), ben westlichen Theil burchströmen ber Cumberland und Tennessee; von ben Cumberland Bergen tommt ber Rentuct, ber eine Strafe nach bem Dhio eröffnet und 60 Mei-Ien für Dampfboote schiffbar ift. Die Oberfläche ift febr uneben; Die beträchtlichste Erhebung haben im Gub-Often bie Cumberlandsberge, von wo aus sich bas Land allmälig, aber fehr unregelmäßig, nach Westen und Nord-Westen abbacht. Der ganze Staat ruht auf einem unendlichen Raltsteinlager, bas an vielen Orten in geringer Tiefe zu Tage kommt und in bem fich bie Fluffe meift ein Bett von mehreren 100 fuß Tiefe ausgegraben haben, im Sommer oft fast gang verschwinden, obgleich sie im Frühjahr und Winter eine beträchtliche Waffermaffe führen. Daher tommen auch bie fogenannten sink-holes, trichterformige Ginfentungen bes Bobens. Am Ohio liegt fruchtbares, aber ungefundes Bottomland, in der Breite von etwa einer Meile, bas alljährlich Ueberschwemmungen ausgesett ift. hinter biefen Alufiniederungen steigt ein reiches, zerklüftetes hügelland auf, woran fich, bon Fluffen burchschnitten, ber ergiebigfte Theil bes Staats folieft. Die Strede zwifden bem Green-River und ben öftlichen, gebirgigen Grafschaften, etwa 150 Meilen lang, 50-100 breit, mit wellenformiger Oberfläche, reichem Boben und prächtigen Waldungen, beifit ber Garten von Rentudy; im Gub-Westen liegen bie Rentudy-Barrens, Die übrigens guten Getreibeertrag liefern und fich trefflich zur Biebzucht eignen. Im Gebirge findet fich burchschnittlich schlechterer Boben, obgleich es auch hier wie überall in ben Gebirgsgegenden an fruchtbaren Thälern nicht fehlt. Der Mineralreichthum ist groß; Gifen kaum in geringerer Fülle vorhanden, als in dem gegenüber liegenden Missouri; außerdem hat ber Staat auch etwas Blei, viele Salz- und Mineralquellen, Salpeter, Spps und Rohlen für alle Zeiten. 3m Gud-Westen befinden sich mehrere mertwürdige Böhlen; die berühmteste ift die Dammouth-Cave zwischer Louisville und Nashville, 4 Deilen öftlich von Brownsville. Dan hat diefelbe bis jest 18 Meilen weit erforscht, ohne ein Ende gefunden zu haben, und gibt ihr eine Ausbehnung bis zu 40 Meilen; man fpricht von 230 Berzweis gungen, 50 Domen, 25 bobenlofen Tiefen, 8 Bafferfällen und ungähligen Bächen in berfelben; alle bie Räume, Gange, Tiefen, Säulen, Borfprünge, Einfenkungen, Gewässer u. f. w. führen ihre eigenen Namen und machen bei Fackelschein einen großartigen Einbruck. Die Atmosphäre derselben ist für Lungenkranke äußerst wohlthätig. — Fast nicht minder merkwürdig sind

die zahlreichen Ablagerungen fossiler Anochen-Ueberrefte ausgestorbener Thiere . 10-20 Fuß unter ber Erbe, wie namentlich unweit ber Mündung bes Big=Bone=Lid in ben Obio, welche bie Naturforscher bem Mammouth und arttischen Elephanten zuweisen. Die Rippen berfelben follen über fünf Kuf länge gehabt haben und von bem ersten Entbeder bes Orts als Belt= ftangen benützt worden fein. Zwei Babne, Die man ausgrub, maßen von ber Burgel bis jur Spite 11 Fuß und hatten am ftarten Ende fieben Boll Durchmeffer. — Das Klima entspricht bem bes öftlichen Dbio und ift überall gefund, benn Kentuch hat weber in ber Nähe bes Mississippi folde Sumpfe, noch folche jährlichen Ueberschwemmungen ausgesetzte Nieberungen wie bie vorangehenden Staaten; die Winter find milbe, aber feucht; Fruhling und Berbft prachtig. Die Sauptproducte find Tabaf (55.765.260 Bfb.). Weizen (2,184,760 Bufhel), Banf; Baumwolle wird nicht mehr gebaut, bagegen Mais (58,922,790 Bufbel), Roggen, Gerfte, Safer, Buchmeizen. Flachs und Kartoffeln in bedeutender Menge. Die gewöhnlichsten Obstarten find : Aepfel, Birnen, Pfirfiche, Bflaumen. Der Ueberfluß guter Biefen und Baiben unterstütt bie bier fart betriebene Biebzucht: Bferbe, Rindvieh, Schweinefleisch, Schinken und Speck find beträchtliche Export-Artikel, von Butter werben jährlich 10,115,267 Bfd., von Kafe 228,744 Bfd. erzeugt. Die Landwirthschaft gewährt überhaupt, sowohl wegen ber großen Handelsstädte am Dhio, als bei ber ausgedehnten Schiffbarkeit ber Binnenftrome, guten Abfat. Bon 24,115,260 Acr. Landes find bis jett 6.068.650 urbar gemacht. Die Industrie gewinnt immer mehr an Bebeutung und in Bezug auf Manufakturen nimmt Kentuch ben ersten Blat unter ben füblichen Staaten ein. Der Bergbau bedarf noch bes ausgebehn= teren Betriebs. Die Aus- und Ginfuhr nimmt gröftentheils ihren Beg auf bem Mississpi nach und von New-Orleans. Seine schiffbaren, nur im Sochsommer seichten Alusse machen bem Staat fünstliche Communicationsmittel minder jum Bedürfniß; es ift beswegen nur bie und ba eine Flufcorrection wie am Rentucty, Green-River und Liking, und, wo bie Fälle bes Dhio bie Schifffahrt gefährben ober ganz unmöglich machen, ber Bau bes 21/2 Meilen langen, Die Stromschnellen umgehenden Louisville-Bortland-Kanals vorgenommen worden. Doch waren zu Anfang bes Jahrs 1852 fcon 93 Meilen Gifenbahnen (amischen Lexington und Louisville) bem Berkehr übergeben und 414 Deilen im Bau begriffen, wodurch ein Anschluß an die durch Tennessee, Nord- und Gud-Carolina bis Charleston laufende Bahn erzielt werben foll. Die Staats-Ginnahmen beliefen fich 1850 auf 598,600 Doll., die Ausgaben auf 522,750 Doll. Der Werth bes steuerpflichtigen Eigenthums betrug 299,381,800 Doll., ber Werth ber Sclaven 62,261,570 Doll.; die Staatsschuld 4,397,640 Doll. - Fift ben höhern Unterricht forgen 10 Universitäten und für ben Bolksunterricht neben zahlreichen Atabemien gegen 1000 Elementarschulen.

Die vornehmften Stäbte finb : Frantfort, Sauptfiabt am Rentuch, 60 Ml. oberhalb feiner Mündung, Sit ber Centralbeborben, mit Staatsbaus, bebeutenbem Schiffbau und Ausfuhrhandel von Lanbesprodutten, 4500 Einm. -Barbstown mit bem St. Josephs-Seminar fur tatholifche Briefter. - Bom. ling Green am Big Barren River, mit beträchtlicher Tabafsausfubr, 2000 Einw. - Covington am Obio, Cincinnati gegenüber, mit welchem es burch eine Dampffahre berbunben ift, blubenbe Stabt mit Tabat-, Seiben-, Bollen-, Banmwollenfabriten, Gifenwalzwerten, Seilereien u. f. w., bem Western theological Institute ber Baptiften, 10,000 Einw. - Lebanon mit bem St. Marys-Seminar für tatholifche Briefter. -- Lerington an einem Rebenfluß bes Elfborn in febr fruchtbarer Gegenb, mit Gewerbe und Sanbel, College, ber Trans. fplvania-Universität, 9000 Ginw. - Drennon Gprings, 11/2 Ml. vom Rentudy, 25 Ml. nörblich von Frantfort, mit guten Schwefelquellen und bem erft 1847 gegrunbeten Beftern-Military-Inftitut. - Sarrobsburg in iconer Umgebung am Salt, 3 Ml. füblich von Frankfort, mit bem Bacon-College, befuchten Beilquellen, 2000 Ginm. - Danville an einem Arm bes Rentuch, mit Staats - Taubstummenanstalt, Centre-College, 1700 Ginw. — Louisville am Dhio, oberhalb feiner Stromfcnellen, ber bebeutenbfte Sanbelsort in Rentudy, mit Universität, medicinischer Schule, 28 Bolfeschulen, 2 hofpitalern, Blinbenanftalt, 50,000 Einm., barunter 12,000 Deutsche. Die Stadt besteht aus 10 mit bem Strome parallel laufenben Sauptftragen, bie von 30 Querftragen burchichnitten werben, befitt viele ansehnliche Gebäube und ift in fteter Bunahme begriffen. Sie entwickelt beträchtliche Fabriktbatigkeit, besonbers in Gisengießerei und Berfertigung von Dampfmafdinentheilen; 1852 murben bier und in ber Umgegenb 44 Dampficiffe erbaut. Die wichtigften Aussuhrartitel find Tabat, Beizen, Hanf, Salzsteisch, Talg und Bauholz. Die Ein- und Aussuhr belauft fich jahrlich auf mehr als 50 Mill. Doll., fo bag Louisville bereits zu ben bebeutenbften Sanbelsstäbten bes Westens gebort, und wenn einmal bie Sclaverei beseitigt wurde, selbst Cincinnati, ba es eine ungleich gunftigere Lage bat, gefährlich werben bürfte. Am 24. Sept. 1816 ging bas erste Dampfschiff von Louisville nach Men-Orleans ab. Es bedurfte zur Hin- und Rückreise 41 Tage. Bett braucht man flugaufmarts nicht weiter als 5 Tage. Für religiöfe Beburfniffe ift burch 31 Rirchen, für Zeitungelefer burch 18 periobifche Blatter, worunter auch 2 beutsche, gesorgt. - Maysbille am Dhio, ein wichtiger Lanbungsplat für bie aus bem Rorb. Dften bes Staats tommenben Probufte, mit gutem hafen, Gag- und Mahlmithlen und 5000 Einm. - Remport auf einer hochebene an ber Münbung bes Lifing in ben Obio, Cincinnati gegenfiber, mit Militar-Raferne ber Bereinigten Staaten, 2000 Ginm. In ber Rabe bie Magnefian-Springs, bie von Cincinnati aus viel benutt werben.

# 23. Miffouri, 67,380 D.M. \*) 685,000 Einm. (87,450 Sclaven),

bilbete einft einen Theil von Louisiana und wurde 1821 in bie Union aufgenommen, ift feinem Umfang nach einer ber größten Staaten berfelben

<sup>&</sup>quot;) 3180 beutfche Q.DR.

und seiner Lage wegen von groker Bichtigleit. Die Oberfläche bes Bobens, wie ber Boben felbst, ift febr verschieben. Der Oftgrenze entlang ftromt auf 400 Meilen ber Miffiffippi; mit ihm vereinigt fich ber Miffouri, ber mit seiner ungebeuren Wassermasse ben Staat mitten burchschneibet, und fünf Monate im Jahre 1800 Meilen weit schiffbar ift. Seine Bufluffe von Suben ber, ber Mine-Fluß, Dfage, Gasconabe, und von Norben ber ber Grand-River und Chariton find gleichfalls eine Strede weit fahrbar; besgleichen Maramec, ber einen reichen Mineralbistritt bespült und 18 Meilen unterhalb St. Louis in ben Diffissippi geht, welchem auch ber Salt-River 85 Meilen oberhalb der Mündung des Missouri zueilt. Der White=Kluß und St. Francis bewässern ben süböstlichen Theil des Staats. Am Ufer ber Strome ift fast überall Bottom, fetter, außerst fruchtbarer, aber fast jährlich Ueberschwemmungen ausgesetter und beghalb ungesunder Marsch= boden; bann steigt bas Land allmälig auf bis zu bürren Felsketten, Barrens und Brairien, die mit Balbland abwechseln; im Gubosten liegen ausgebehnte niedrige Marichen, reich an Seen und von Ueberschwemmungen beimgefucht; hinter ihnen zieht fich wieber eine hugelige Strede bis zum Dfage. Zwischen biefem und bem Diffouri liegen bie fruchtbarften Regionen, Bald- und Brairie, zugleich ausgezeichnet burch Reichthum an Salz und Roblen. Das Land im Norden bes Miffouri nennen Die Amerifaner gerne ben Garten bes Weftens; es ftellt eine fanft gewolbte Hochebene bar, Die sich zuweilen zu malerischen Sügeln erhebt, wieber in unübersehbare Prairien ausbehnt, aus welchen bie und ba schattige Walber auftauchen und bie flaren Gemäffer eines Stromes emporbligen. Bier ist kaum ein Acr. Land au finden, der nicht einer reichen Cultur fähig wäre. Das Klima ift im Ganzen gleichmäßiger, als öftlich vom Miffifiboi, fagt übrigens bem beutschen Einwanderer, so lange er nicht acclimatisirt ift, ober überhaupt schwereren körperlichen Arbeiten ausweichen kann, nicht sonderlich au. Der Binter tritt in ber Regel au Anfang Decembers ein, ift meistens ftreng, so bag ber Miffouri trot feiner ftarten Strömung zugefriert und Lastwagen trägt, und geht um bie Mitte Februars in eine sechs Wochen andauernbe Regenzeit über. Einen eigentlichen Frühling gibt es nicht, ba unmittelbar auf die Regenzeit ber heiße Sommer folgt, ber zwar die Waldungen in das dichteste Grun kleidet und die Brairien mit dem bunteften Blumenteppich überzieht, aber eine erschlaffende Site mit fich bringt und ben vielen sumpfigen, ber Ueberschwemmung ausgesetzten Streden und bem frifc aufgebrochenen Boben Fieber erzeugende Dunfte entlodt. Der Berbst, in ben östlichen und nordwestlichen Staaten mild und heiter, ift hier in ber Regel trübe und nebelig. — Das Haupterzeugniß bes Landes, 43,323,200 Acr., von benen 2,925,000 urbar gemacht find, ift Mais (36,069,550 Bufh.), bann Beizen (2,966,930 Bufh.), Roggen, Bafer,

Gerfte und Futterfräuter. Bon Tabat werben bereits 17,101,000 Bfund erzeugt. Die Deutschen haben auch erfolgreiche Berfuche mit Bein gemacht. Der Reisbau in den sumpfigen Gegenden des Südens und die Baumwollen-Eultur werben nicht sehr stark betrieben. Biele Gegenden eignen fich vortreff= lich zur Biehzucht und Pferbe, Maulefel, Rindvieh, Schafe und Schweine werben in Menge erportirt, Butter 7,692,500 Bfb., Rafe 202,122 Bfb. gewonnen. Die weiten Brairien und Walbungen enthalten noch ziemlich Wild, wie Baren, Bifons, Clenns, Wölfe, wilde Raten u. f. w., die fich aber vor ber zunehmenden Cultur mehr und mehr zurudziehen. Bon größter Wichtigfeit ift ber Metallreichthum. Das Dzart-Gebirge, bas aus Arkanfas in norböstlicher Richtung burch ben Staat zieht und allmälig in Bügelfetten gegen ben Miffouri ausläuft, führt auf feinem ganzen Buge Metalle, bie auch weiter nördlich in Jowa, Wisconfin und felbst im westlichen Michigan vorkommen, mit sich. Bon Blei wurden schon 1846 in Missouri 9,000,000 Pfund in ben Handel gebracht und der Reichthum der Erzlager ist so groß, baß ber ganze Staatenbund aus biefer einzigen Region von 3000 D.M. Umfang, beren Mittelpunkt 70 Meilen fühwestlich von St. Louis und 35 Meilen von Herculaneum liegt, seinen Bebarf auf Jahrhunderte ziehen könnte. Im Guben liegen mahre Gifenberge, beren Maffe an reinem Gifen auf 600 Millionen Tonnen geschätzt wirb. In ber Iron-Ribge (Gifenkette) gibt bas Erz reichlich 60% Eifen; es liegt oben auf ben Bergen und an ben Abbangen berfelben in machtigen Daffen offen zu Tage. Im Bezirk St. Francis ist ein berühmter Berg von glimmerartigem Eisenoryd, der Fron-Mountain; berfelbe hat 700 Fuß Meereshöhe, 3-4 englische Meilen im Umfang, am Gipfel 11/2 Meilen Durchmeffer, erhebt fich 300 fuß über bie umliegende Ebene, und liefert 80% reines Metall. Der Unfundige, der darüber mandelt und bunkles Felsengestein, etwa Dolerit ober Trapp zu sehen glaubt, erkennt erst, wenn er ein Stud aufzuheben versucht, am Gewichte, daß er auf Metall, nicht auf Felsen steht. Sein Reichthum ist so ungeheuer, daß hunderte von Generationen vorübergeben werben, ohne seinen Inhalt zu erschöpfen, und daß er für eine Eisenbahn um den ganzen Erdgürtel die Schienen liefern könnte, ohne die Berminderung seines Bolumens sehr augenfällig werden zu lassen. Bor Kurzem war in St. Louis bavon die Rede, eine Actiengefellschaft zu Ausbeutung besselben zu bilden. Zwei Stunden füdlich von ihm befindet fich ein anderer ppramidenförmiger Berg, Pilot knob genannt, gleichfalls 300 Fuß hoch und am Fuße 11/2 Meilen im Umfang haltenb; berfelbe besteht aus einer vorzüglichen Art Eisenerz (Magneteisenstein). Auch Aupfer ist in Menge vorhanden, namentlich am Current-Fluffe; bas Erz ber Buckepe-Mine gibt von 20-70% Metall; Aehnliches ift am Merrimac und im Bezirk Jefferson ber Fall. Außerdem hat Miffouri Silber, Zint, Antimon, Kobalt, Wasserblei, Magnesia, Bitriol, Salpet Borphyr, Jaspis, Chalcebon,

Marmor und, wie schon bemertt, Salz und Roblen. Durch bie gange Mineral-Region finden fich Lager von fettem Thonmergel, ber ein vorzügliches Dungmittel abgibt, und biefe hügeligen Mineral-Diftrifte werben bereinst ben fconften Boben für Beincultur abgeben. Deutsche Bergleute konnten hier immerhin reichliche Beschäftigung finden; bis jest find, wie bei bem Bergbau in ben Bereinigten Staaten, überhaupt mehr Schotten und Engländer als Deutsche verwendet. So mannigfaltig und anlockend übrigens bie Reichthumer Diffouri's find, fo febr ift in Bezug auf Aderbau-Rieberlaffungen bie größte Sorgfalt in biefem Staate zu beobachten. - Für innere Berbindungswege ist vermittelft ber schiffbaren Ströme hinlanglich geforgt und im Gifenbahnwesen (bis jest 515 Meilen) herricht große Regfamteit, fofern man baran ift, eine Bahn burch ben Staat zu bauen, welche ben Anfangspunkt jener Linie bilben foll, bie, nach Californien verlängert, in ber Entwidlung bes Staats Evoche machen wird. Der Banbel ift von groffer Wichtigkeit, die Lage bes Staats hiefür besonders gunstig. Abgesehen von ber burch bie Strome vermittelten Leichtigkeit bes Producten-Absates für bas Binnenland nach New-Orleans ober Cincinnati, bilbet Miffouri bas natürliche Berbindungeglied amischen bem Miffiffippi-Bebiet und ben meftlichen und fühmestlichen Regionen bes innern Amerita's, Oregon, Utah, Californien wie New-Mexito. Die Ginfuhr belief fich 1850 auf 359,643 Doll., bie Zahl ber Dampffchiffe 1851 auf etwa 136; bie Staatseinnahme 1849/50 auf 787,100 Doll., die Ausgabe auf 532,650 Doll., die Staatsschuld auf Für Kirchen und Schulen ift taum leiblich geforgt. Ein eigenes Bisthum haben bier bie Ratholiten, Die fich burch Ginwanderung ftark vermehren. Für ben bobern Unterricht besteben zwei Universitäten zu St. Louis und Columbia und fünf Colleges: bazu tommen gegen 50 Afabemien und etwa 650 Elementarschulen. Die Deutschen, beren Anzahl befondere am untern Diffouri beträchtlich ift, nehmen, wie ihr Reichthum und ihre Bilbung in rascher Zunahme begriffen ift, auch in Beziehung auf politische und gesellschaftliche Berhältniffe eine bebeutenbere Stellung als sonst ein und die Babl ihrer Zeitschriften belief fich 1852 fcon auf eilf.

unterhalb ber Stabt, bie Saubtmilitarflation bes Beftens. Die Stabt erbalt ihr Baffer aus einem Refervoir, bas auf einem alten inbifchen Fort ober Mount angelegt ift. Sieher wird baffelbe burch Dampftraft aus bem Diffiffippi gehoben und vermittelft Röhren nach St. Louis geleitet. Die Stabt verbankt ihre Entstehung bem Belghandel und murbe 1763 burch bie Frangofen gegrunbet, wuchs aber nur langlam beran und gelangte erft, ba bie Amerikaner von bem Lande Befit nahmen, b. b. erft nach 1814, ju fonellerer Entwidlung, fo bag bie Bevölkerung, 1810 erft 1400 Seelen gablenb, 1830 gu 7000, 1840 gu 16,000 und bei bem Cenfus 1850 icon ju 82,740 Seelen fich vergrößert hatte. Die Lage von St. Louis ift fcon. Es fieht auf einer Chene, ju welcher man vom Fluffe aus etwa 100 Schritt hinaufzusteigen bat. In unmittelbarer Rachbarschaft ber Stadt ift biefe Flache bin und wieder mit Gruppen von Laubholz, vorzüglich Eichen bebedt. Beiterbin erftredt fich eine breite, wellenformige, am fernen horizont von einem Forst umgurtete Brairie. Die Bauart gleicht ber von ben meiften ameritanischen Stabten und bat viele Aebnlichteit mit einem Schachbrett. Die schnurgeraben, breiten, vom Stromuserland einwärts laufenben Strafen werben von nummerirten, unten frummen und engen, oben ebenfo geraben und breiten Querftragen gefreugt. Bon ben erfteren find bie Baluntund die Marketstreet, welche St. Louis in eine nordliche und fübliche Balfte trennt, bie lebhafteften, mabrend von letteren, ben mit bem Fluffe parallel laufenben Gaffen, die vierte filt bie vornehmfte geachtet wird. Im untern Theil, ber schon mehrfach großen Ueberschwemmungen wie Reuersnöthen ausgesetzt war, \*) berricht bie größte Rührigfeit, als beren Centrum ber Lanbungsplat gelten tann. \*\*) Sinter ben Rais fteben in langer Reibe große Baarenfpeicher und bier bem Strome entlang bat bie Stadt bereits mit einzelnen Unterbrechungen eine Ausbehnung von nabezu 11/2 Stunden. Je weiter man fich vom Safen nach rechts ober links entfernt, befto mehr Solgbaufer, befto weniger Menichen und Wagen begegnen bem Auge und besto ludenhafter werben bie Squares. Bon öffentlichen Plagen ift auch bier wenig ju fpuren, benn bie Martte find nichts als Erweiterungen von Straffen. Schone offentliche Gebanbe fucht man umfonft, bagegen bemerkt man verfcbiebene elegante Privat-Bohnungen und auf ben Flügeln ber Stabt recht niebliche Lanbhäuser ber Aristofratie. Ueberall aber, namentlich jenseits ber vierten Strafe, grenzen bie grellften Contrafte noch hart an einander. Allenthalben wird gebaut, eingeriffen und umgestaltet. Reine einzige Strafe tann für reif, vollenbet und abgefoloffen gelten. Mag sie noch so viele kolossale Magazine, prächtige Berkaufsgewölbe und stattliche Wohnhäuser haben, ploplich wird bie Reihe von einer verräucherten winbiciefen Solzbarade, einer Branbruine ober einem leeren, mit Blanten eingehegten Bauplat unterbrochen, und nirgenbs erfreut fich bas Auge an ber Sauberteit und Gleichmäßigfeit, bie fich in ben Strafen ber großen Stabte Deutschlanbs ansspricht.

<sup>&</sup>quot;) Am 17. Mai 1849 brannte ber gange große Stabtibeil am Miffifippi ab; ber Schaben wurde zu 6 Mill. Doll. geschatt; ein Jahr barauf war ber größte Theil wieber aufgebaut.

") Sobalb aber ber Strom mit Eis bebeckt, bie Schiffahrt also gehemmt ift, tritt eine blöbliche Stodung in ber Stabt ein und bie muntere Bhysiognomie berfelben wirb bufter und griesgrämig.

Die Sanbelslage von St. Louis ift ungemein vortheilhaft und biefes jum Sanptftapelblat für ben weftlichen Binnenvertehr gang geeignet. Durch ben Miffouri gebt fein Geschäftsbereich bis an ben Ruft ber Relfengebirge, burch ben Dhio bis in bie Alleghanys, burch ben obern Miffiffippi bis in bie norblichen Staaten und burch ben Minois - Ranal bis ju ben großen Seen. So begegnet in St. Louis bie Bertehrsftrömung, welche bas Blei von Nord-Juinois und Bisconfin, bie Rinder und Schweine bes Prairielandes am obern Miffouri, bie Bretter und Balten von Jowa und bas Rorn und Mehl bes gefammten Norbwestens bem Guben auführt, ber Gegenströmung, welche von Reu-Orleans als Taufcmaaren für jene Robprobutte Reis, Buder, Baumwolle und öftliche Kabriterzeugniffe beraufbringt. Dazu tommt, bag bie Stabt bas Centrum bes ameritanischen Belghanbels, indem die Trappers ihre Beute meift bieber gu Markt bringen und bie amerikanischen Compagnien ibre bauptfächlichften Debots bier haben, ber Sammelplat ber Emigranten, bie auf bem Landwege nach Californien und Oregon geben, und ber Martt für bie Rarawanen ift, welche alljährlich mehrmals bie Manufakturwaaren bes Pankeelanbes über bie Prairien binab nach Ren-Merito bringen. Enblich wird zu allen biefen Bortheilen bemnacht fich bie groke Central-Gifenbabn gefellen, auf welcher man in 24 Stunben nach Cincinnati und in 3 Tagen nach Baltimore gelangt. \*) Jest ift bie Sanptlebensaber von St. Louis ber Diffiffippi, auf bem es 1850 nicht weniger als 267 Dampfer geben hatte, welche 3305 Fahrten machten und Guter im Berthe von nabe an 60 Dill. Doll, verschifften. Dazu tommen noch eine grofe Menge Riel- und Rlachboote, bie meiftens ben Bictualienhandel vermitteln. Unter ben in bemfelben Jahr einlaufenben Artifeln werben namentlich 9055 Bogsbeabs Tabat, 60,862 Ballen Sanf, 37,589,728 Bfb. Blei von ben fogen. oberen, gegen 6 Mill. Pfb. von ben unteren Minen, 1,792,074 Bufb. Beigen, 325,070 Barrele Mehl, 484,014 Bufb. Mais, 101,562 Barrele Schweinefleifch genannt. Die Inbuftrie ift noch in feinem Berhaltnig ju bem Banbel unb ber Schifffahrt, ift aber in ber Bunahme begriffen und es bestehen bier verfchiebene Bachetuch., Maschinenfabriten, Seilereien, Gerbereien, Bierbrauereien, Böttchereien, Gage- und Dahlmühlen u. f. w.

Hir religiöse Beblirfnisse ist in St. Louis, wie allerwärts in Nordamerita, reichlich gesorgt. Die größten und schönsten von den 38 Kirchen der Stadt, darunter die Domkirche, gehören den Katholiken. Nach ihnen mögen die Methodisten die stärtse Sekte sein. Bon den Dentschen zählen viele zu den Altslutheranern. Die Katholiken, welche nicht geringen Einstuß auf die politischen Berhältnisse des Staats aussiben, haben hier eine von Jesuiten geleitete (St. Louis-) Universität mit 15 Professoren und etwa 130 Zöglingen. Dazu kommen die Staats-Universität, wie jene mit einer medicinischen Fakultät verbunden, 1 College, mehrere weibliche Erziehungsanstalten, dei welchen gleichsalls Jesuiten mehr oder minder betheisigt sind, 9 specifisch katholische Schulen, 15 Freischulen, 44 Elementarschulen, eine westliche Akademie der Wissenschaften, mit Sammlung

<sup>&</sup>quot;) Sollte einft ber Sit ber Bunbesregierung von Bafbington nach bem Weften verlegt werben , fo burfte mahricheinlich St. Louis jur Capitale bes großen Staatenbundes besftimmt fein.

indianifcher Mertwurdigfeiten , und andere fleinere literarifche , mufifalifche (beutfche) ober gemeinnutige Bereine.

Die Ginwohnermaffe ift ziemlich bunt zusammengesett; Frangofen, Englänber. Irlanber. Spanier. Deutsche und Ungarn bewegen fich um und neben einanber. Doch schwinten bie Frangofen mehr und mehr gusammen, fle haben fich in fleine Sauschen gurudgegogen und leben, fich auf ben Bertebr mit Ihresgleichen beschräntenb, meift als Sanbwerter und Gartner, wohl auch als Jager und Fallensteller auf ben Prairien und in ben Balbern am obern Diffouri, Blatte und Ranfas. Die Deutschen bingegen vermehren fich von Jahr ju Jahr. Die Miethe für Baufer und Gefcaftelotale ift in ber Regel bod, ber Breis ber Nahrungsmittel thener, bas Rlima fowohl Binters als Sommers febr veranberlich, bas talte Rieber febrt baufig ein , und boch ftromen Taufenbe nach St. Louis, bort ihr Glud ju machen. Mehrere von ihnen geboren ju ben wohlhabenbsten Raufleuten ber Stabt; bas Berhaltniß amifchen ihnen und ben Anglo-Ameritanern ift ein weit freundlicheres, als im Often, und wenn in irgenb einer von ben großen Stabten Ameritas für ben Deutschen Belegenheit fich finbet, fich über bie Entfernung von babeim ju troften, fo ift es in St. Louis, mobin ein Stud beutiches Leben verpflangt worben ift, und namentlich Sonntags auf beutiden Bierfellern, in Garten und Tangfälen, mit Spielen, Kabren, Jagen u. f. w. fich febr laut fund thut. Auch für ihr politifches Befenntniß haben fie einige Zeitungsorgane, bie von beutschen Flüchtlingen mangelhaft genug rebigirt werben und mehr ober minber bagu beitragen, unter ben Deutschen ber niebern Claffe, bie ohnebieft von bem Bewuftfein, "in einem freien Lanbe ju leben", aufgeschwollen find, neben grobem Eigenbuntel bie mabnwitigften Unfichten von Religion, Sitte und Staat weden ober unterhalten.

Mit ber Sittlichkeit ftebt es in St. Louis nicht jum Beften; bas Loaferthum muchert bier fo furchtbar wie in ben Seeftabten bes Oftens; bie Menge ber Spielbollen und lieberlichen Baufer ift ungemein groft, und überall lauert Gewalt und Erug auf ben Arglofen, ohne bag bie Bolizei Macht ober Billen hat, ihn zu schützen. Mitunter kommt noch bas Lynchgesetz ben erbentlichen Beborben zu Gulfe ober zuvor. — Jefferson. City am Miffouri, 8 Ml. oberhalb ber Munbung bes Dfage, nach einem großartigen Blane angelegt, aber erft mit 290 Saufern, Regierungspalaft, mufterhaftem Staatsgefangnig (State Penitentiary) und 3800 Ginm. - Booneville im Besttbeile bes Staates, am Miffouri, hat nicht unbeträchtlichen Sanbel, befonbers mit Rindvieh, und 4000 Einw. — Bereulaneum am Diffiffippi, Sauptstapelplat ber in ber Umgegenb befinblichen Bleiminen, mit Schrotfabriten, Mehl- und Sagemublen. - Cap Girarbeau am Miffiffippi, mit Mai-College, 1000 Ginm. - Fulton, mit Taubftummen-Anstalt und Irrenhaus. - Columbia an einem Rebenfluß bes Miffouri, mit Miffouri-Univerfität, 1100 Einw. - Sermann, beutsches Stabtden am Miffouri, 75 Ml. oberhalb St. Louis, mit einigen ftabtifden Gewerben, fonft ausschließlich Beinbau. 1850 murben bier auf etwa 400 Arn. Lanbes gegen 40,000 Gallonen Bein, à 1-11/2 Doll., erzeugt. - Independence im Beften bes Staats, 6 Meilen fublich vom Miffouri, 292 von St. Louis, mit 3000 Einm., Sammelplat für bie nach Santa fo bestimmten Rarawanen und bie nach Utah, Ralifornien und Oregon reifenben Auswanderer. Defibalb

berricht bier immer reges Leben. Große Bagnerwertstätten, beren weite Sofe mit neuen roth angeftrichenen Frachtwagen angefüllt find, umgeben bie fleine Stabt, und bie gesammten Geschäfte breben fich um bie Beburfniffe ber Sanbels- und Emigranten-Ruge. Sonft batte Inbebenbence biefen Bertebr über bie Plains ausschließlich; jett aber macht ihm bas 12 Ml. weiter aufwarts am Miffouri gelegene Befibort ben Rang ftreitig, benn wie zwischen Inbebenbence und Santa Ree alle Monate ein regelmäßiger Boftwagen geht, fo ein ähnlicher zwifden Beftport und Utah, wobei ber Baffagepreis fammt Betoftigung 150 Doll. beträgt. - Liberty im Beften, mit College, 1800 Ginm. -Lexington am Miffouri, Stapelott für bie Lanbesprobutte, mit Lanbamt, 2000 Ginm. - Reu - Mabrid am Miffiffippi, einer ber bebeutenberen Laubungeplate fur Boote. Es batte fruber größeren Umfang, aber in Folge schrecklicher Erbbeben von 1811 und 1812 ift es allmälig veröbet und gablt taum einige bunbert Ginwobner. Damale versanten Taufenbe von Arrn. Lanbes, und Seen und Sumpfe entstanden an ihrer Stelle; ber gange Rirchof fammt allen feinen tobten Infaffen murbe in ben Miffiffippi verfett, ber Boben brach an vielen Stellen auf, und Erbe, Sand und Baffer wurden bis ju einer ziemlichen Sobe binausgeworfen, ber Diffiffippi wurde völlig abgebammt, bas Baffer floß rudwärts und ergoß fich über bie ganze nachbarschaft; eine große Menge von Schiffen auf bem Fluffe murbe verfentt ober auf's Land geworfen. Die gange Umgegend bis ju 100 Meilen ift eine weite Ebene, auf ber nicht eine einzige Erböhung von 12 Rug bemertt werben tann. - Botoff, 70 Ml. fühmeftlich von St. Louis im Mittelpunkt ber Mineral- und Bergwerkeregion, bis jett noch ohne große Bebeutung, ba ber Bergbau nur läsig betrieben wirb. mit etwa 800 Einw. — St. Charles am Miffouri, 20 Ml. oberhalb St. Louis, mit College, tatholifdem Frauenftift, 4000 Ginm. - St. Geneviève am Miffiffippi, Sauptausfuhrplat fur bie Bleimerte von Botofi, 2000 Ginm.

#### 24. Artanfas, 52,200 D.M. \*) 209,750 Einw. (46,980 Sclaven),

gehörte früher zu Louistana und wurde 1836 in die Union aufgenommen. Das Land trägt im Often den Charafter des Mississpie-Thales und besteht die Little Rock, hinter welchem sich ein hohes Bergplateau, das Ozarkgedirge, erhebt, größtentheils aus großen Prairien und Swamps von reichem Boden, aber ungesunder Beschaffenheit. Die Flußuser und die Höhen sind mit dichtem Wald bedeckt, die Obersläche erscheint, odwohl von vielen großen Flüssen durchschnitten, dennoch wasseram. Im Frühzighr Ueberschwemmungen ausgeset, haucht der Boden bei zunehmender Sonnenhitze pestilenzialische Dünste aus und stellt zu Ende des Sommers eine dürre, verdrannte Sbene dar. Der westliche Theil des Landes, allmälig ansteigend, tritt in einzelnen Kuppen zu 1—2000 Fuß Höhe hervor und bietet reichen Wechsel. Das Bergland hat am Durchbruch

<sup>\*) 2843</sup> beutiche Q. Di.

Buchele, Mort:Amerita.

ber Fluffe fruchtbare Nieberungen und manche Thäler, bie ben Anbau wohl lohnen. Deilenweite Aladen zwischen ben Gebirgen find mit reinem. trustallisirtem Salz bebedt, ja ber ganze Boben scheint bamit incrustirt zu sein. Dieser Salzgehalt wird auch mit in die Flusse hinabgeführt, und das Wasser ist oft davon ganz ungeniegbar; ja bas Gras, bas auf biefen Flachen machft, ift oft fo falzhaltig, bag Thiere, Die es freffen, bavon sterben. Anderwärts findet man längs bem obern Arkansas Thäler, vie mit ben reichsten Mississpielieberungen an Fruchtbarkeit wetteifern. und auf dem Sochplateau meilenlange Bergabhänge, auf benen die wilbe Beinrebe in außerordentlicher Bolltommenheit gebeiht. Sauptstrom ift ber bis Little Rod schiffbare Artanfas; bei Hochmaffer tann man ibn 350 Meilen weiter aufwärts bis Fort Gibson befahren. Er entspringt in ben Felsengebirgen und wälzt seine Gemässer in breiter und tiefer Strömung, subostlich ben Staat burchschneibend, bem Diffiffippi zu, ber bie Oftgrenze bilbet. Ebenbabin geben ber White und St. Francis-Den füblichen und subwestlichen Theil bes Gebiets bewässern ber Red-River und Bashita mit ihren Nebenflüssen. Das Klima ist nicht febr einlabend für beutsche Ansiedler, fo spottwohlfeil bort auch gutes land zu haben mare, benn einerseits wird ber ganze Strich vom Mississififfippi bis jum Gebirge von Fiebern aller Art heimgesucht, ift somit für den Europäer so aut wie unbewohnbar, andererseits erscheint ber westliche Theil, so sehr er sich der Gefundheit empfiehlt, von allen Communicationswegen bermagen entfernt und zugleich umberftreifenden Indianerhorden ausgesetzt, daß es dem Ansiedler dabei nicht wohl werben kann. Der Reichthum ber Naturprodukte ist außerordentlich. Die Bebirge enthalten Gifen, Rupfer, Silber, Rohlen, Salz, Bitriol, Maun, Salpeter, Marmor, Mineralquellen u. f. w. Diefe Schate werben aber erft ausgebeutet werben konnen, wenn bie Cultur weiter in ben Staat eingebrungen. Ebenfo ift ber Pflanzenwuche außerft uppig und alle Gewächse Louisiana's und Missouri's werden auch bier gefunben. Wilbe Thiere, wie Buffel, Rothwild, Mufethiere, Fischottern, Biber, Raninchen, Bafchbaren, wilbe Katen, Banther, Bolfe, Baren u. f. w. gibt es in Menge. Bferbe trifft man auf ben Brairien in großen heerben an, und wilbe Banfe, Enten, Schwane, Truthuhner, Wachteln u. a. m. bedecken in zahllosen Schwärmen Wald und Gewässer. In ben unbedeutenden Städtchen der bewohnten Gebiete nährt sich die Bevölkerung von Gewerbe, Handel und Flußschifffahrt; an ben Ufern ber größeren Flüsse findet man Pflanzungen, die mit Sclaven bewirthschaftet werben; und in ben entlegeneren Theilen streifen Abenteurer, bie bem Gefet aus bem Weg gegangen find, ober Jager umber, welche von ber Menge bes Wilbes angezogen werben. Bon 33,406,720 Acr.

Landes find bis jett erft 780,330 ber Cultur gewonnen. Die Hauptprodukte find Mais (8,857,000 Bufbels) und Baummolle (64,990 Ballen); außerbem werben Weigen, Roggen, Safer, Kartoffeln u. f. m. gebaut. Biehaucht ift bei ber hiefur gunftigen Beschaffenheit bes Bobens nicht unbedeutend, bagegen ber Banbel, fo febr fich Artanfas feiner Lage nach hiezu eignen wurde, von feinem Belang. Dan führt etwas Baumwolle aus, mehr aber Baute und Belgwert, bie von ben Indianern eingehandelt werben. Die Staatsschuld beläuft fich auf 3,862,170 Doll. Für fünft= liche Berbindungsmege wie Gifenbahnen und Ranale ift bis jest noch nichts aescheben. Richt viel beffer ift es mit bem Unterricht bestellt; an boberen Bilbungsanstalten fehlt es ganglich, und von Boltsfculen gabit man etwa 150. Rur die Baptisten haben einige Kirchen, hingegen burchnieben Reiseprediger, namentlich Methobisten, alle Theile bes Landes. Unter folden Umftanden ift an Berfeinerung ber Sitten menig zu benten. und die Einwohner von Arfanfas fteben in Diefer Beziehung felbst bei ibren Landsleuten in feinem auten Rufe.

Die vornehmsten Stäbte sind: Little Rod, Hauptstabt, 905 Meilen von Rew-Orleans auf bem Wasserwege entfernt, auf einer hohen Felsenkuppe 150 Fuß über bem Arkansas, mit Staatshaus, Arsenal ber B. Staaten, Landamt, Staatsgefängniß 4200 Einw. — Columbia am Mississsprie, von hier an süblich beginnt die Baumwollencultur. — Pelena am Mississsprie mit Landamt 1500 Einw. — Pot Springs, unweit des Bashita, 60 Ml. von Little Rod, mit heißen Quellen, die bei Rheumatismus, Strophelu u. s. w. gute Dienste leisten, und in der Nähe Stahl- und Schwefelquellen. — Rapoleon, an der Mündung des Arkansas in den Mississprie, verspricht wegen seiner Lage ein guter Handelsort zu werden. — Ban Buren auf der Westgrenze am Arkansas, der höchste erreichdare Punkt im Staat für Dampsschiffe, die störigens während der hohen Frühlingssluth noch einige hundert Meilen weiter hinauf sahren.

# V. Die nordweftlichen Staaten.

25. Indiana, 33,810 O.M.\*) 988,420 Einw.,

erhielt seine ersten Ansiebler 1730 burch Franzosen aus Canada, wurde 1783 unter ben Schutz ber Union gestellt, und 1816 als Staat in diefelbe aufgenommen.

Das ganze Land bilbet eine sanft wellenförmige Hochebene, die endlich in eine Hügelkette übergeht, welche sich parallel mit dem Ohio von der Mündung des Großen Miami bis zum Blauen Fluß hinzieht. Unterhalb des letztern hören die Hügel auf und der Boden breitet sich in eine große, mit ungeheuren Baldungen bedeckte Ebene aus. Den

<sup>&</sup>quot;) 1596 beutfche Q.M.

Dhio ausgenommen, find die größeren Fluffe von 3-4 Meilen breitem Bottom= und Prairieland begleitet; weiter von ben Aluffen ab wird ber Boben mehr gespalten und leicht, zwischen bem Babafh und Dichigan-See wechseln Waldungen, Prairien, Seen und Sumpfe. Bunachst bem Michigan-See, ben ber Staat nordwestlich auf eine Strede von 40 Ml. berührt, zeigen fich weitausgebehnte table Sanbflächen ober Sügel, Die tiefer lanbeinwärts mit Richten befett finb. Befonbers fruchtbar finb bie Brairien am Babash. Der Dhio bilbet 370 Ml. weit bie Gubgrenze bes Landes und nimmt ben Wabash, 500 Ml. lang, auf, ber, aus Dbio kommend, ben Staat in westlicher und füdwestlicher Richtung burchgieht, auf 120 Ml. die Sudwestgrenze bilbet, und einen Theil bes Jahrs 300 Ml. weit bis Lafavette für Dampfboote fahrbar ift. In biefen mündet wiederum der White-River, 200 Ml. lang, der bei hobem Bafferstande Dampsboote bis Indianopolis tragt. Der White-Water-Aluk geht burch ben Often bes Staats und ergieft fich in ben Grofen Miami. Der St. Joseph fliefit bem Norben zu und nach einem Lauf von 40 Ml. in ben Michigan-See. Die fammtlichen Fluffe bes Innern gemahren eine 2000 Dil. lange Fahrbahn für Flachboote. Das Klima ift febr verschieben; in ben mittleren, bober gelegenen Bezirken im Gangen milb und gefund; ber Winter im Guben milb, im Norben raub und von längerer Dauer. Die vielen feuchten Nieberungen und die von den austretenben Flüssen fast regelmäßig überschwemmten Ufer erzeugen so beftige Gallen- und Wechselfieber, bag bie Deutschen wohl baran thun, solche Gegenden, fo viel Angiehungetraft ber reiche Boben bat, au meiben. -Sauptbeschäftigung ber Einwohner bilbet bie Landwirthschaft und Biebzucht. fowie ber Sanbel mit ben Erzeugniffen berfelben. Wilb ift noch in großer Menge vorhanden, und die Indianer liefern in den Berkehr viel Belgwerk von Baren, Bibern, Fifchottern, Füchfen u. f. w. Bon 21,637,760 Acr. Landes sind bis jest 5,019,825 urbar gemacht, welche 6,625,475 Bushel Beizen, 52,887,565 Bushel Mais, 1,035,150 Pfund Tabak liefern. Dazu tommen 2,921,640 Pfund Mornzuder. Das Erzeugnif an Wolle wird zu 2,502,765 Pfund, Butter 12,748,190 Pfund, Kafe 666,990 Bfund berechnet. Der Bergbau ift noch von geringem Belang, fo große Mineralfchate vorhanden find. Das Roblengebiet von Indiana begreift einen Flächenraum von 7700 D.M., zusammen zu 385,000,000,000 Bushel berechnet, also 1100 mal so viel als bie gesammte jährliche Roblenausbeute von Großbritannien. Und biefe Roble liegt ganz nahe an ber Erboberfläche und im Gebiet schiffbarer Ströme. Am Ranbe bes Kohlenlagers findet man vortreffliches Eisen. Auch Salz gibt es in großer Fülle und in verschiedenen Theilen bat man Blei, Bink, Rupfer, felbst gebiegenes Gold gefunden, obwohl bisher nur in geringen Quan=

Schwefeleisen ift langs ber Grenze von ben Fällen bes Dhio bis zum nordwestlichen Theil bes Staats gelagert. Runft und Gewerbfleiß hat noch geringe Bedeutung, boch wird bas Wachsthum ber Manufakturthätigkeit burch ben Roblenreichthum und die Rähe der Baumwollenbezirke begunftigt. Dit ber Bebung ber Landwirthschaft steigert fich auch ber Ertrag ber Wolle, und entstehende Fahriten konnen ihren Bebarf aus bem eigenen Staate beziehen. Der Dhio gewährt bem Hanbel große Bortheile, die durch Ranalbauten (450 Ml.) und Gifenbahnverbindungen noch bedeutend vermehrt worden find. Bu jenen gehört ber Wabashund Erie-Ranal (187 Ml.), von Lafavette am Wabafh bis jum Erie-See, ber vom Cambridge nach bem Dhio (76 Ml.); von biesen waren icon 600 Ml. 1850 bem Betrieb übergeben, 915 im Bau begriffen; Die Berstellungskoften ber fertigen Bahnen wurden auf 9 Mill. Doll. geschätt. So ware bei ben jährlich wachsenben Communicationsmitteln, ben gahlreichen Gulfsquellen bes Staats und ber großen Fruchtbarkeit bes Bobens, obwohl bie besten Lanbereien schon in fester Sand find, Indiana für Zwecke ber Ansiedlung aller Rucksicht werth. Die Staatseinnahme belief sich 1849 auf 872,240 Doll., die Ausgaben auf 1,137,400 Doll., die fundirte Staatsschuld im Jahr 1851 auf 6,775,522 Doll. Ein bebeutenbes Rapital (1,690,215 Doll.) ift für die öffentlichen Schulen ausgesetzt, boch läßt bas Unterrichtswesen noch Manches zu wünschen übrig, obwohl etwa 2200 Distriktschulen und 100 höhere Schulen, eine Universität, mehrere Colleges, ein theologisches Seminar, ein juribisches und ein medicinisches Institut in Indiana erwähnt werben.

Die vornehmften Stabte find: Andianppolis am White River. Saubtftabt, regelmäßig und icon angelegt, mit Gouvernements-Balaft, prachtigem Staatshaus, 180 F. lang, 80 F. breit, nach bem Mufter bes athenischen Barthenon erbaut, Taubstummen-, Irren-Anstalt, Seminar, 8000 Einw. Die Stadt wird nach Bollenbung ber im Werk begriffenen Communicationsmittel mit ben wichtigften Blaten bes Oftens und Beftens bireft ober inbireft in Berührung treten. - Cannelton in ber Gibmeftede verfpricht ju einer wichtigen Fabrifftabt heranzuwachsen. — Evansville am Obio, unterhalb ber Münbung bes Green River, mit Gewerbthatigfeit und 3000 Einw. In ber Rabe befucte Beilquellen. — Jeffersonville bicht oberhalb ber Kalle bes Obio, mit Staatsgefängniß. - Lafavette am Babafb und Beginn bes Erie-Ranals, Stapelplat für ben Sanbel im Innern, 3000 Einw. - Bloomington am Bhite, mit Indiana-Universität, 1800 Ginm. - Cramfordeville am Rod, mit College, 2400 Einw. - Logansport am Babafh, bis wohin Dampfichiffe gelangen, 2150 Einm. - Greencaftle mit ber Indiana-Asbury-University ber Methobisten. — Fort Maumee am Maumee, in reicher, fruchtbarer Umgebung, burch ben Babafbtanal mit bem Eriefee verbunben, 2050 Einw. - Michigan-City am Gubufer bes gleichnamigen Gee's, ber einzige hafenplat bes Staats, mit 1000 Ginm. - Lawrenceburg am Ginfluß bes Großen Miami in ben Dhio, fur ben Sanbel febr gunftig gelegen, aber jabrlichen Ueberschwemmungen ausgesetzt, 3000 Ginm. - Dabifon am Dhio, auf einer Anhöhe, welche bie Stabt vor ber Fluth icut, für ben Sanbel febr gut gelegen, außerbem mit einigem Gewerbe und 8000 Einw. - Rem-Albany am Obio, unterhalb Louisville, ber wichtigfte Sanbelsplat bes Staats, hat wichtigen Schiffban und mehrfache Manufakturen, 9800 Ginm. - Rem-Barmony am Babafb, murbe querft 1814 von einer Besellichaft ichwäbischer Sebaratiften unter bem Bauern Georg Rapp, ber in ber Gigenschaft eines Priefters und Richters feiner Gemeinbe, ben Harmoniten, vorstand, colonisirt. Balb wandelten fie bie Wildniß in einen Garten um, verkauften jeboch bie ganze Besitzung wieber für 190,000 Doll. an Robert Dwen aus Schottland, ber bier feine focialiftifchen Principien ber Gleichheit und Gutergemeinschaft im Großen burchführte. Das Unternehmen zerfiel jeboch wieber und jett bat ber Ort feine Bebentung. - Terre Saute am Babafh, mit Seminar, 4000 Ginw. - Bincennes am Babafh, in ber Mitte einer reichen Brairie, mit Seminar, Mabchen-Institut, College, 2500 Einw. — Bevay am Dhio, 45 Ml. unterhalb Cincinnati, 1804 von 30 Schweizersamilien gegrundet, in herrlicher Lage, gang von Beingarten umgeben. 3bre Felbmark wurde ben Colonisten vom Congreß unter ber Bebingung geschenkt, ben Beinbau gur Sauptbeschäftigung gu machen.

## 26. Minois, 55,400 D.M.\*) 846,150 Einw.,

erhielt seine ersten Ansiedler durch Franzosen von Canada aus, die sich 1683 zu Kastatia niederließen, tam 1763 an England und wurde 1818 als Staat in die Union aufgenommen.

Der nördliche Theil des Landes ist hügelig, der mittlere und sübliche slach, eben, niedrig, sumpfig und öfteren Ueberschwemmungen ausgesetzt; die unterste Südecke, ungefähr bis zur Mündung des Kaskatia
hinauf erscheint völlig mit Wald bedeckt und ebenso das nördliche Gediet
am Südwestufer des Michigan-Sees. Alles dazwischen liegende Land
bildet eine unendliche, nur hin und wieder von einer Baumgruppe unterbrochene Prairie. An den Flüssen sind die mit Wald bedeckten Anschwemmungen mehr oder weniger breit. Ein wenig oberhalb der Mündung
des Mississsssied beginnen steile Kalkseinselsen und setzen sich dis zu den
Stromschnellen des Des Moines sort; zuweilen erheben sie sich sie zu den
Stromschnellen des Des Moines sort; zuweilen erheben sie sich senksecht ans dem Wasser, an andern Orten liegt zwischen ihnen und dem Flußbette ein 2—3 Meilen breiter Streisen unendlich reichen Bottom-Landes.
Der Boden ist durchgängig als fruchtbar zu betrachten und im Allgemeinen sür alle Begetabilien der gemäßigten Zone geeignet; nur die ungleiche
Bertheilung des Waldwuchses im Verhältniß zur Ausbehnung der Prai-

<sup>\*) 2615</sup> beutiche Q M.

rien bilbet einen Rachtheil für die Ansiedlungen, und diek um so mehr. ba bäufig gerade in ber Mitte ber Brairien sich bas beste Land befindet. An brei Seiten von Fluffen, bem Diffiffippi im Westen, bem Babash im Often und bem Dhio im Guben begrenzt, ift ber Staat auch im Innern von unzähligen Fluffen burchschnitten, beren wichtigste find: ber Illinois. ber nach einem Lauf von 400 Meilen, 20 Meilen oberhalb bes Miffouri. fich in ben Miffiffippi ergiefit, 250 Meilen weit schiffbar und burch einen Rangl an ber Nordgrenze mit bem Michigan-See verbunden ift. Der Rock River kommt wie jener aus Wisconfin und geht nach einem Laufe von 300 Weilen ebenfalls in ben Mifsiffippi, wie ber Rastatia (250 Meilen lang), ber feine Quelle im Mittelpunfte bes Staates bat. Auch an Landseen ist berfelbe reich und namentlich ber Beoria Lake, burch welchen ber Illinois fliefit, bilbet eine berrliche Bafferfläche von 20 Dei-Ien Lange und 2 Meilen Breite. Das Klima ift im Allgemeinen gefund; im Norben und im mittleren Theile bes Landes find bie Winter mäßig talt, bringen im Guben gelinden Frost und wenig Schnee mit sich. Dagegen werben Schneesturme in ben Prairien bem Wanberer nicht felten äußerst gefährlich. Ueberall im Staate, wo naffe Prairien, Sumpfe, ober Bottomland ift, herrichen Fieber, besonders Wechselfieber. weiterer Rachtheil für Unfiedler erwächst aus bem Umftanbe, bag ba, wo trodene Brairien vorherrichen und kein größerer, ber Trodenheit bes Sommers widerstehender Fluß in der Nähe ift, bäufig Wassermangel eintritt. Bon 35,450,200 Acr. Landes find bis jest 5,114,100 ber Cultur gewonnen. Die hauptfächlichsten Erzeugnisse find: Mais 57,179,280 Busheln, Beizen 9,433,965 Busheln, Roggen, hafer, Buchweizen, Kartoffeln, Tabat 844.130 Bfund, Sanf und Flache. Die Waldungen bestehen aus Anhäufungen von Gichen, Wallnugbäumen, Efchen, Ulmen, Abornbaumen, Atagien, Syfamoren, Raftanien, wilben Feigenbaumen u. f. m., burch wilbe Weinreben und andere Rankengemachse verschlungen. Hier gibt es noch viele Waschbaren, Beutelraten, Füchse, wilde Raten, Wölfe, Biriche u. f. w., mabrend bie Prairien, feltener bie Openings von Trut-, Reb- und Brairiehühnern belebt find. Die Biebzucht ift nicht unbebeutend, indem große Beerben auf ben Brairien weiben und Schweine ohne alle Wartung gemästet, von Schafen 2,129,140 Bfund Wolle gewonnen werben; auch die Jago und ber bamit verbundene Belghandel gewährt noch manchen Ertrag. In ben nordwestlichen Theilen, wo ber Boben weniger gut ift, find unerschöpfliche Bleilager; fie breiten'fich von Galena nordlich und westlich bis über bie Grengen bes Staats nach Wisconfin, felbst Jowa aus und follen 200 Meilen lang und 60 Meilen breit fein. Aus ber gesammten Bleiregion hat man von 1841—47 für 8,676,650 Doll. Blei erzeugt, und boch werben biefe Mineralschäte noch fehr unvoll-

tommen ausgebeutet. Rohlen finden fich reichlich, fowie Gifen, Rupfer, Schwefel in verschiedenen Gegenden; Salzquellen im Often und Süben. bauptfäcklich in ber Räbe von Shawneetown. Auch Schwefel- und Stablquellen find nicht felten. Go viel natürliche Bortheile biefer Staat bemnach besitzt, so sind dieselben boch noch wenig benützt; selbst die Landwirthschaft befindet sich noch, mit Ausnahme bes nördlichen Distritts und ber Flugregion, in einem gebrudten Buftanbe, fofern bie Brobutte bei bem Mangel eines auten Markte für ben innern Berbrauch nicht in entsprechenbem Breise steben. Große Fabriten und Manufakturen besitht Juinois bis iett noch nicht, boch liefern Gerbereien, Brennereien, Müblen, Abornzuderund Bottafchefiebereien Giniges jur Ausfuhr, und mas ber Staat fonst an Getreibe, Tabat, hornvieh, Bferben, Bauten, Belzwert und Salz ausführt, bedt mehr als hinlänglich die von Aufen bezogenen Bedürfniffe. Für ben innern Bertehr ift in ber neuern Zeit unftreitig viel geschehen, allein au gleicher Zeit wuchs auch die Staatsschuld bis auf 16,627,500 Doll. und ba man nicht im Stande war, die Zinsen zu bezahlen, so gingen auch bie Mittel für weitere Berbefferungen aus, die allerdings nach großem Dagstabe, jedoch mitunter unsinnig projectirt waren. Dennoch besaß ber Staat ju Anfang bes Jahres 1852 176 Meilen fertige Bahnen; 1400 Meilen waren im Bau begriffen. Bon Ranalen ift ber wichtigste ber Illinois- und Michigan-Kanal von Chicago nach Bern (106 Meilen), von wo aus die Dampfichifffahrt ohne Unterbrechung fortgebt, und von ber Bollenbung biefes Wertes ift ein großer Fortschritt für bie innere Entwicklung bes Staats zu erwarten, beffen Bewohner es im Allgemeinen erft zu fehr geringen Anfängen ber Cultur gebracht haben. — Für ben Unterricht forgen neben einigen Colleges, theologischen Seminarien und medicinischen Schulen etwa 80 Atabemien und 2500 Distriktschulen.

Die vornehmsten Stäbte sind: Springsield, Hauptstabt, im Mittelpunkt bes Landes, 4 Ml. süblich vom Sangamon, am Rande einer fruchtbaren Prairie, mit Staatshaus, Landamt, einiger Industrie in Eisen und Bolle, 5000 Einw. — Alton am Mississpiet, 2 Ml. oberhalb der Mündung des Missouri, besitzt den besten Landungsplatz sin Dampsboote am Oftuser des Flusses, und in der Umgegend viel Bauholz, Harzloble und Kalkstein, 3000 Einw. — Belleville, in einer fruchtbaren Prairie am Richland-Creet, sast St. Louis gegenüber, 2000 Einw. — Cairo, dicht über der Mündung des Ohio in den Mississpier, von einer englischen Compagnie (dem Hause Rothschild) gegründet, versprach es wegen seiner ungemein günstigen Lage sür den Hausel, der hier von Bittsburg die zur Bestgrenze Missouris und vom süblichen Wisconsin dis nach New-Orleans einen Bereinigungspunkt sinden sollte, zu großer Bedeutung zu gelangen, aber da die sumpsige Niederung jährlichen Ueberschwemmungen des Ohio, der hier oft 60 Fuß seigt, ausgesetzt und darum sehr ungesund ist, sind diese Erwartungen nicht in Erstüllung gegangen, und die Stadt, die gegenwärtig

nur 2-300 Ginwohner befitt, bat teine Bufunft, fo lange nicht burch tuchtige Damme bas Dreied, worauf biefelbe ftebt, gegen bie Ueberfcwemmungen geidutt und burd gefdidtes follematifdes Drainiren bas Sumpfland ausgetrodnet wirb, in welchem Kall fich allerbings bie Auslagen taufenbfach verzinsen murben. Chicago, am Gubmeftufer bes Michigan-Sees, auf einer Ebene au beiben Seiten bes Chicagofinffes, an beffen Munbung burch Damme ein funftlicher Safen geschaffen murbe, bie bebeutenbfte Stabt in Illinois. 1830 mar bier nur ein zeitiger Sammelblat für ben Taufchanbel mit ben Inbianern : jett ift eine Stadt auf biefer Stelle, bie bereits gegen 30,000 Einwohner gablt, neben einem mebicinischen College mehrere Unterrichtsanstalten und 20 Rirchen für 15 verschiebene Religionsparteien befitt, und ihr Grundeigenthum, bas sich 1840 auf 236,850 Doll. belief, bis 1850 auf 6,604,260 Doll. gefteigert bat, unb obne Zweifel mit bem Ausbau ber Gifenbahnen einen noch ichnellern Auffowung nehmen wirb. Der Sanbel ift jest icon von bobem Belang, und 1848 murbe bie Einfuhr au 8,338,640 Doll., bie Aussuhr au 10,706,330 Doll. berechnet, und bie hiebei verwendeten Schiffe Chicago's haben jest einen Bebalt von 50,000 Tonnen. Unermefliche Quantitäten Probutte werben aus bem Siben und Subwesten auf bem Alinois- und Michigan-Ranal. besaleichen aus bem Norben und Nordwesten auf ber Galena- und Chicago-Gifenbahn, bieber gebracht und nach ben atlantischen Seehafen verschifft. Auf benfelben Linien gelangt bie ungeheure Daffe ber hanbelsguter entweber über bie Geen unmittelbar, ober von Detroit auf ber Gifenbahn nach Chicago, um von bier in bas Innere bes Lanbes weiter erpebirt ju werben. Die Sauptausfubrartitel finb: Debl, Beigen, Bodel- und Schweinefleifc, Bolle, Baute, Leber und Bauholz. — Die Umgebung ber Stadt ift reiche Brairie, im Norben, langs ber Seetlifte, behnen fich bichte Balbungen aus. - Beardstown am Illinois, mit 2000 Einm. - Carolltown, 2100 Einm. - Edwardsville am Caholia, in iconer, gefunder und fruchtbarer Lage, 2000 Einm. - Galena, 6 Meilen oberhalb ber Mündung bes Beau-River in ben Miffiffippi, Sauptftapelplat ber Bleiregionen, bat viele Schmelgbutten für Blei, einige für Rupfer, und fiebt in ununterbrochener Dampfichifffahrts-Berbinbung mit ben Stabten am Diffiffippi und Dhio, 6000 Einm. - Jadfonville, eine ber bebeutenberen Stabte im Innern, inmitten einer foonen, fruchtbaren und reich angebauten Brairie, mit einiger Industrie und 3000 Einw. - Rastatia, 7 Ml. oberhalb ber Münbung bes gleichnamigen Fluffes in ben Diffiffippi, mit Landamt, tatholifdem Frauenftift, Dabden-Inftitut, 1100 Ginw. - Lebanon, mit bem theologischen Mac Renbree - College ber Methobiften. - Rauvo, oberhalb ber Des Moines - Stromfcnellen am Diffiffippi, von ben Mormonen unter Joe Smith 1840 gegrunbet, gablte in feiner fonell erfolgten Bluthezeit 24,000 Einw.; ber bier von ihnen im borifden Styl erbaute Tempel war ein 128 Fuß langes, 88 breites, 63 Fuß bobes Biered, beffen flaches Dach auf 30 Bilaftern rubte. Die Bafis mar ein halbmond, und bie Rapitale beftanben in einem ftrablenumfranzten Menschenantlit, über benen zwei Sanbe zwei Bofaunen bielten. Zwifden biefen Bfeilern liefen vier Reiben Kenfter, zwei im Bogenftyle und zwei runte. Drei Thuren, ju benen man auf je vier Stufen emporftieg, führten ins Innere, bas 3000 Berfonen faßte, und über bem Bangen

erbob fic ein 150 Auf bober Thurm. Gin gewaltiges Marmorbaffin, von 12 toloffalen, 15 fing hoben, in Stein ausgehauenen Stieren getragen. follte im Erbgefcog als Taufbeden bienen. Das Material bes gangen, mit Ausnahme bes Thurmes nicht unschönen Bauwerts war weifer Rallftein, wie er fich in ben Bligelreiben bes Miffilfipbitbals in ausgezeichneter Qualität porfinbet. Die Roften beffelben beliefen fich bei feiner Bollenbung auf mehr als 1/2 Dill. Doll., ungerechnet bie Arbeitstage, womit armere Glaubige ihren Beitrag abverbient batten. Aber ber Boblstand und biefe Berrlichteit waren von furzer Dauer: im Juni 1844 murbe ber Ort, nachbem Joe Smith ermorbet worben, von einer bewaffneten Banbe überfallen, bie Ginwohnericaft erichlagen, bie Stabt geplunbert und gerftort. Ihr prachtiger Tempel ging erft 1848 burch einen Branbftifter in Afche auf. Bas von bemfelben noch erhalten blieb, murbe 1849 von frangofifchen Stariern unter Cabet erworben, aber beren communiftifche Anfieblung batte nur turgen Bestanb. - Peoria, in febr fconer Lage am Ausfluß bes Allinois aus bem Beoria-See, mit einigem Gewerbe, 1600 Einm. - Quiney, auf einer Anbobe 125 guß fiber bem Diffiffippi, bilbiche, betrieb. fame Stabt mit 6000 Ginm. - Rod Asland, eine Infel im Diffiffibbi. unterhalb ber Stromfonellen, tragt bas Fort Armftrong auf einem fentrecht 20 Fuß aus bem Baffer fich erhebenben Felfen. - Rodport, wenige Meilen weiter abwarts, 2000 Einm. - Chamneetown am Obio, 9 Ml. unterbalb ber Mündung bes Babafb, alter inbifder Ort im Befit ber Shawnee-Inbianer, mit Lanbamt, 1300 Einw.; treibt ziemlichen Banbel, bat aber megen ber Ueberschwemmungen bes Dhio eine ungefunde Lage. - Bandalia, früher hauptstabt bes Staats, am Rastatia, mit einigem Gewerbe, 2600 Einw. Die andern Ortichaften find noch mehr ober minber garflige Genifte von Solgbutten, voll ungeschlachten, ichmutigen Bolfes.

### 27. Michigan, 56,240 Q.Mt. \*) 400,000 Einw.,

erhielt seine ersten Ansiedler 1680 durch Franzosen aus Canada, gehörte bis 1763 zu Frankreich, kam dann an England, bilbete 1803 ein eigenes Gebiet und wurde 1837 als selbstständiger Staat in die Union aufgenommen.

Das Land besteht aus zwei abgesonderten Haldinseln, deren nörbliche zwischen dem Michigan und Obern, deren stidliche zwischen dem Michigan- und Obern, deren stidliche zwischen dem Michigan- und Huron-See gelegen ist. Jene, die südwestlich durch die Flüsse Montreal und Menomenee von Wisconsin geschieden und 16,000 D.M. groß, dürste wohl, wenn es einmal die Einwohnerzahl erlaubt, sich zu einem eigenen Staat constituiren, während jeht noch die sübliche Halbeinsel südwärts, wo sie 200 Meilen breit ist, an Ohio und Indiana grenzend und sich gegen 280 Meilen bis zur Straße von Mackinam erstreckend, das eigenliche Michigan bildet und gegen 39,850 D.M. im Umfang hat. Im

<sup>9) 2655</sup> beutiche Q.M.

Subosten liegt ein Stud (30 Meilen) bes Erie-Sees, ber mittelft bes Lake St. Clair und St. Claire River, burch welche beibe Michigan von Canada geschieden ift, mit bem Buron-See in Berbindung fteht. Ein breiter Bergruden, ber von Indiana nach Norden hinaufzieht, burchichneis bet die gange Salbinfel, und formirt die Bafferscheibe ber Fluffe Dichigans. Die Ruften find ziemlich boch und fteil, von Sanbbanten umgeben, im Often oft sumpfig, mit Ruppen und Sandhugeln von 100-300 Fuß Bobe besetzt, welche bie einformige Flache unterbrechen. Allmälig bebt fich ber Boben wellenformig gegen bie Mitte zu, die 6-700 fuß über bem Bafferspiegel liegt. Diefe Central-Region ober Sochebene ift mit Bald bebedt, ben nur Prairien und Oak-openings (Eichen-Lichtungen) unterbrechen. Die letteren erforbern wenig ober gar teine Arbeit, um für ben Bflug vorbereitet zu werben, und eignen fich bei fortgesetzter Cultur vorzüglich für Weizenbau. Die trodenen Brairien besiten einen reichen, leicht zu bearbeitenden Boden und liefern alle Brodukte, Die unter ahnlichen Breitegraben vorfommen, leiben aber häufig an Durre; bie naffen sind, wenn man sie nicht durch Abzugsgräben troden legt, nur als Biehmeibe zu benüten und liefern immer schlechtes, ungefundes Trinkwasser. Die burch ben huron-See und die Saginam-Bai gebilbete Landsvitze ift niedrig und sumpfig. Der nördliche Theil enthält gleichfalls weite Morafte und Sanbstreden und liegt icon zu rauh, als bag er Einwanderern empfohlen werden konnte. Die Befiedlung im Großen batirt eigentlich erst feit 1830. Während bis 1834 vorzüglich nur die füboftlichen Gegenden angebaut waren und nur ber auferfte Norben einige Nieberlaffungen hatte, ift man feither bem Laufe ber Fluffe nachgegangen, hat die fruchtbare Bestküste erreicht, die Balber zum Theil gelichtet und bie Thaler fleißig angebaut. Das Klima zeigt fich in Folge ber auf beiben Seiten liegenden großen Baffermaffen, wenigstens im Guben milbe, im Norben ftreng; bie Binter bauern vom November bis Enbe Marg; Berbft und Frühling find turg, bie Sommer fehr beiß; viele Begenben find Gallen- ober Wechselfiebern unterworfen. Es liegt aufer Zweifel, bag mehrfache Dertlichkeiten fich ju beutschen Nieberlaffungen empfehlen, inbem ber Boben fruchtbar, für Aderbau geeignet und leicht zu cultiviren ift, gleichwohl bedarf es ber höchsten Borficht, ba die Mehrzahl ber Berichte, von ber Speculation bictirt, alfo mit Migtrauen aufzunehmen ift. Bon 35,995,520 Acr. Landes sind bis jett 1,923,600 bem Anbau gewonnen und bie 34,000 Farms haben einen Werth von 51,874,446 Doll. Die Sauptprodutte ber Landwirthschaft find : Beigen (4,918,700 Bufb.), Mais (5,620,215 Bufb.), Rartoffeln (2,208,700 Bufb.), Bafer (1845 icon 2,222,620 Bufh.), Roggen, Gerfte, Buchweizen, Banf, Flache, Leinfaat, Sopfen u. f. w. Die Weibe ift vortrefflich. Der Biebstand bat ben Werth von mehr als 8 Millionen Doll, und an Wolle werben 2,047,364 Bfund, Butter 7,043,794 Bfb., Rafe 1,012,551 Bfb. gewonnen. Die berrlichen Baldungen liefern Gichen-, Ballnuß-, Efchen-, Lindenholz, Buderahorne, Ulmen, Bappeln, Fichten; fie beherbergen Elennthiere, Sirfche, Bolfe, Baren, Ruchfe, Racoone, Biber; boch ziehen fich biefelben allmälig bem Norben zu; auch Feberwild, besonders Baffervögel, gibt es in Menge; ebenso groß ift ber Reichthum an Fischen. 1847 ertrug bie Fischerei 200,000 Doll. Die nörbliche Halbinfel, noch weniger gekannt und cultivirt als die fübliche, eignet fich wohl für ben Bergbau, aber in keiner Sinfict zu landwirthschaftlichen Niederlaffungen. Sie ift raub, gebirgig, burch wilbe, großartige Naturschönheiten berühmt. Die Rüften enthalten reinen Ralfstein und zahllofe Salzquellen; hier befindet fich auch ber fogenannte mineralische Bezirk von Michigan. Rupfer liegt in großen Streden in ber Rabe bes Obern Sees und wird oft in gediegenem Bustande gefunden; aber erft feit etlichen Jahren baben Ravitalisten ber östlichen Staaten compagnienweife angefangen, Die Gruben fostematisch auszubeuten. Das Erz wird zum Theil im Lande felbst geschmolzen. Eisen findet fich ebenfalls reichlich und foll von vortrefflicher Qualität fein.

Für Sandel und Fabritanlagen bat Michigan eine äugerst vortheil= hafte Lage; nicht blos wird es von vier großen Binnen-Seen befpult, bie fichere Safen bieten, fonbern auch von gablreichen Rluffen burchtreugt, Die theils in ben Erie-See, wie ber Raifin und huron, theils in Die Strafe von Detroit, wie ber Rouge, theils in die Strafe von St. Clair, wie ber Clinton und Blad, ober wie ber Saginaw in die gleichnamige Bai bes Buron-Sees fallen. Diefelben find für Boote und Rabne nicht nur fast bis zu ihren Quellen zu befahren, sondern stellen auch eine burch viele fleine Seen noch vermehrte trefflich verwendbare Waffertraft bar, Die mit ber steigenben Bevölkerung ihrem wahren Werth nach geschätzt werben burfte. 1837 taufte ber Staat noch Getreibe von Dhio, seit 1838 erzeugt er weit über seinen Bebarf, und schon 1847 betrugen die Gesammt= exporte von Lanbesprodutten, Beigen, Mehl, Mais, Abornguder, Solg, Podel- und Schweinefleisch, Fische, Wolle, Baute, Belzwert, Leber, Starte, Afche u. f. w. 7,119,830 Doll., wogegen die Einfuhr fich auf 7,276,830 Doll. belief. Die Rheberei war von 1831-49 von 1202 auf 34,658 Tonnen gestiegen, und 1850 wurden 14 neue Schiffe von 2062 Tonnen gebaut. Die Mamufakturen find erft auf bie nothigsten Lebensbeburfniffe beschränkt. Man zählte beren 1850 etwa 1980, worunter bie 15 Wollen= fabriten 141,510 Ellen Tuch, die Eisenwerke (20 Hochöfen) 660 Tonnen Roh- und 2070 Tonnen Guffeisen, Die 66 Gerbereien für 363,980 Doll. Leber lieferten. 1848 murben in 730 Sagemublen weit über 157 Dill. Fuß gefägt und Mahlmühlen gab es 228 mit 568 Gängen. Die Brobultion von Abornzuder stieg 1840-50 von 1,329,748 auf 2,423,897 Durch die gablreichen Gifenbahnlinien, von benen zu Anfana bes Jahrs 1852 427 Deilen mit einem Koftenaufwand von 10 Mill. Dollars bem Betrieb übergeben maren, find außer ben Dampfbootverbinbungen die Communicationsmittel für ben füblichen Theil bes Staats, ber bier allein in Betracht kommt, wesentlich vervollkomminet worden, indem bie baburch entstandene geradeste und baber frequenteste Strake jur Berbindung bee Oftens mit bem Weften ber Bereinigten Staaten ben großten Theil bieses Landstrichs burchschneibet. — Der Stand ber Finanzen gestaltet fich allmälig gunftiger. Die Staatsschulb beträgt etwa noch 2,529,873 Doll. Die Staatseinnahme belief sich 1849/50 auf 329,270 Doll., Die Ausgaben auf 449.355 Dollars; bas besteuerte Brivat-Gigenthum auf 30,877,225, das wirkliche auf 59,787,225 Doll. — An Unterrichte-Anstalten bestehen bereits die Universität zu Ann-Arbor, zwei Colleges zu Marshall und Detroit, ein Schullehrer-Seminar zu Ppsilanti, 22 Mademien und (1851) in 435 Townsbips 2870 Elementarschulen mit 97.660 Schülern, für beren Errichtung und Ausstattung neuerer Beit viel gefcheben ift. Die katholische Rirche organisirt sich schneller als bie protestantische.

Der Metallreichthum am Obern See ift fo ungeheuer, bag wir ibn noch etwas naber in's Auge faffen wollen. Um in bie Bergwerteregion ju gelangen, besteigt man bei Sault be St. Mary, jenseits ber Falle, bas Schiff, gelangt nach etwa 17 Meilen auf bem Fluß in ben Obern See, fahrt, fo lange bas fübliche Ufer im Auge bleibt, entlang eines flachen, mit Fichten, Birten, Aborn reichbewachsenen Lanbstriches, ber mehr burch feine Walbuppigfeit als feinen arokartia-romantischen Raturcarakter anziebt. über ben wunderbar klaren. buntelgrunen Bafferfpiegel babin, paffirt Bbitefifb Boint, eine burch ihren Rifdreichthum berfihmte Stelle, Die Sable banks, Die einzigen Sanbbante auf bem See, welche, bis ju einer Bobe von 345 Fuß fich erhebenb, allmalig in einer Ansbehnung von 21/2 Ml. von Beften nach Often in ber Uferflache fich verlieren, balb barauf bie Pictured rocks und erreicht am zweiten Morgen ben Safen von La Marquette (auch Presqu' isle). In einer Entfernung von 12-30 Ml. lanbeinwarts befinben fich bie größten Gifenbergwerke am See. Diefelben liegen 800-1200 Kuß über bemfelben und find wegen Mangel an billigen Berkehrsmitteln noch febr wenig ausgebeutet, obicon bei einer foftematifden Bearbeitung nach ben bisher augestellten Untersuchungen bie glangenbften Resultate ju erwarten find. Mehrfache Analysen ergeben 69-70 Broc. Reineisen, ohne bag bem Erze icabliche Bestanbtbeile, wie Schwefel, Phosphor ober Arfenit beigemischt maren. Dabei liefern bie Urmalber ber Umgebung an Birten und Buderaborn ein ebenso vortreffliches als billiges Brennmaterial. Die Erzengungetoften einer Tonne Bloomeifens (Golgtobleneifens) betragen 21 Doll. 74 Cents; bie Transportspefen bis jum Berfchiffungsplat am Ufer 4 Doll., und bis nach Bittsburg 11 Doll. per Tonne. Die gegenwärtige Ansieblung von Marquette besteht aus 15—20 Blockfäusern und 150 Einwohnern, wirb sich aber mit bem Bachsthum ber Ausbente und bes Bedarfs an Metall rasch vermehren.

Bon Marquette geht bie Fahrt weiter nach ber halbinfel Reweenam-Boint ber eigentlichen Mineralregion, bie einen Machenraum von 135 MI. in bie gange und 1-6 Ml. in die Breite umfaßt, mahrend fich bie ausbentungswerthen Dinerallager auf zwei große metallifche Centren : Remeenam-Boint, wo bie Aupferabern vertical, und Ontonggon, wo biefelben lateral in einer Durchichnittsbide von 7 Auf vortommen, fich beschränten. Man landet auf wenige Augenblide in Copper Barbour, einer fleinen Ansiedlung, in beren Rabe bie Bergwerte ihren Anfang nehmen, gelangt aber erft an bas Biel feiner Reife in Eagle Barbonr, bas in birefter Linie von Sault St. Mary 200 Ml., über Marquette 240 Ml. entfernt. Den hafen bilbet eine niebliche, jum Anlegen ber Schiffe außerorbentlich gunftige Bucht. Der Ort murbe erft 1846 gegrundet, beftebt aus 25 Blodbaufern mit irifder und beutider Bevölferung und vermittelt ben Bertebr mit ben verschiebenen Rupferminen. Diefe murben querft 1846 von einigen speculativen Gesellicaften bes Oftens in Angriff genommen, aber aus Untenntnif und fleberhafter Ausbeutungshaft fo folecht bearbeitet, bag in turger Beit ungeheure Summen verloren gingen. Go trat unbegrenztes Diftrauen an bie Stelle, und bei einem ans Fabelhafte ftreifenben Ergreichthum und ben glangenbften Ertrags-Refultaten bort man jest allenthalben über Mangel an Betriebscapitalien flagen.

Die 32 Rupferbergwerte, in benen gegenwärtig gearbeitet wirb, beschäftigen 1000 Bergleute und umfaffen eine Gefammtbevöllerung von 4000 Seelen. Jene find theils Deutsche, theils Cornwallifer, bie fich aber nur febr fower vertragen und barum nie ausammen arbeiten. Das Saubtgeftein ift Trapp und Granit. Das Rubfer wird gebiegen und oft in gang toloffalen, faft transportunfabigen Rlumpen gefunden. Das nachfte Bergwert von Eagle Sarbour bilben bie 3 Ml. entfernten copper-falls-mines, 300 Ruf fiber bem See, bie erft 1851 in Angriff genommen wurben. Auf bem Abbang eines taum gelichteten Balbgrundes fteben in Reih und Glieb bie Blodbaufer ber 62 Arbeiter und Bergleute. Die Cliff-mine liegt 588 Ruf fiber bem See, 8 Dl. weftlich von jenen, gegenwärtig bas ergiebigfte Bert, feit 1845 mit 100 Bergleuten, und neuefter Beit mit zwei Dampfmafdinen von 300 Bferbefraft und einem Schwungrab von 18 Tonnen Gewicht im Betrieb; ber tieffte Schacht ift 400 Fuß, und in gleicher Tiefe laufen bie verschiebenen Stollen borigontal in's Berg ber Erbe. Ein Drittbeil bes gewonnenen Metalls ift faft maffin, und ergibt im Durchfonitt 75-800/o reines Rupfer. Ja man bat icon maffive Anpfertibge im Gewicht von 40 Tonnen (80,000 Bfunb) gefunden. Daffelbe wird aus bem Trappgeftein und Conglomerat, awifden welchem es fich gewöhnlich finbet, mit fowerer Dube nach ber Oberfläche beforbert und in biefem Inftanb in bolgernen Käffern von 750-800 Bfund Gewicht, 31/9 Auf boch und 2 Auf im Durchmeffer verhadt. Den nachften Rang nimmt bas fogenaunte Barrel-Copper, welches in Trappgeftein gehüllt, in eifernen Rübeln nach ber Oberflache geschafft und bort, um bas Detall vom Gangftein zu trennen, bugelartig aufgebauft , 20 Stunden lang unter tuchtigem Fener geröftet (50 Tonnen roben

Materials erforbern ju biefem Proces 5 Rlafter Bolg), bernach von ben surfacemen, wie man jum Unterschieb von ben Bergleuten bie auf ber Dberfläche beschäftigten Arbeiter nennt, gerhadt ober gerichlagen wirb, und liefert 50-600/a reines Era. Die britte Gattung bes bearbeiteten Metalls besteht enblich in bem fogenannten Stamp-work (Stampflupfer) und wird aus bem geröfteten und geftampften Ganggeftein gewonnen, beffen Rupfergehalt ju gering ift, um eine Trennung bom Trapp vortheilhaft ju machen, und boch noch ju ansehnlich, um biefen völlig unbenutt ju laffen. Rach bem Stampfprocef wird ber tupferhaltige Sand gewaschen. bas specifisch schwere Metall auf biese Weise ausgesonbert, und biefe Operation ergibt immer noch 15-200/n reines Rupfer. Die Cliff-mine bat in ben letten Jahren ihrer Bebauung jahrlich 700-1000 Tonnen (ca. 2 Mill. Bfb., a 22 Cents) nach ben haupthanbelsmärften von Detroit, Bittsburg und Bofton verschifft; bie Fracht nach biefen Stabten beläuft fic auf 10 Doll. ber Tonne (a 2000 Bfb.). Obwohl bie Ausgaben monatlich bie Summe von 7-8000 Doll. betragen und im Jahr 1851 burch bie Anschaffung neuer Maschinen sogar eine Bobe von 127.000 Doll. erreichten, so bat biefes Bergwert boch in bemfelben Jahr nach Abgug fammtlicher Anslagen und Beitrage zu einem Reservefonde eine Gesammtbivibenbe von 60,000 Doll. gemabrt. Das Betriebscapital besteht gegenwartig aus 6000 Aftien, welche bei ihrer Emiffion einen Berth von 181/2 Doll. barftellten und gegenwärtig taum ju 100 Doll, per Stud ju baben finb. Das Betriebscapital fammtlicher Rupferminen bes Obern Sees ift ungefähr 11/2 Mill. Doll., und bie Maffe bes jahrlich gewonnenen Rupfere beträgt gegenwärtig 2500-3000 Tonnen. burfte fic baffelbe bie nächsten Jabre in Kolge beträchtlicher Borarbeiten auf 4-5000 Tonnen erboben. Der Bergmann verbient 20-30 Doll, monatlich und bat babei Bohnung für fich und feine Ramilie frei. Das Leben auf ben Bergwerten ift inbeffen bochft beschwerlich und tärglich, und ber geringfte Rabrungeftoff 6-800 Ml. weit von Cleveland ober Detroit herbeiguschaffen. Bereits fangt man jeboch an, auch bie Oberfläche bes Bobens urbar ju machen, um bie nothwenbigften Lebensbeburfniffe an Ort und Stelle felbft ju erzengen; bie Bauptichwierigfeit besteht nur in ber Lichtung ber machtigen Urwalber. An Rirche, Schnle und Sofpital fehlt es bis jest noch ganglich.

Die größte ber brei Inseln bes Obern Sees, Isle Royale, 45 Ml. lang, 7—8 breit, bis 600 Fuß boch, liegt 50 Ml. nörblich von Eagle-Harbour, und ist von 120 Einwohnern, barunter 38 Bergleuten bewohnt. Die Kupferbergwerke sind seit 1848 in Angriff genommen; die ergiebigsten Abern zu Rock Harbour am sublichen Ufer 24 Joll bick. Nur einige Mal bes Jahrs landet ein Dampfer mit Baaren und Provision von Mehl und Salzsteisch, und bas Leben auf diesem Eiland ist unendlich einsam und traurig.

Die zweite Metallregion bes Obern Sees liegt 10 Ml. entfernt bei Ontonagon; eine Landung ift aber oft wegen der brandenden Wogen gefahrvoll und beschwerlich. Der Ort bildet eine junge Ansteldung mit 103 Holzhäusern und nahezu 700 Einw., an der Mündung des gleichnamigen, 133 Ml. von den St. Maryfällen entlegenen Flusses in den See. Die Aupferdergwerte (Minnesota-Minen) liegen 15 Ml. landeinwärts und wurden durch eine New-Yorker Gesellschaft 1848 in Bau genommen. Jest beläuft sich die Bevöllerung auf 400 Seelen,

worunter 100 Bergleute. Die Lange fammtlicher Stollen beträgt 1200 Ruf. Die Metallabern laufen größtentheils borigontal in norböftlicher und fühmeftlicher Richtung, in einer Sobe von etwa 700 Fuß über bem See. Ihre Dide variirt von 1-7 Fuß, boch finben fie fich burchichnittlich in einer Dide von 4 Ruk vor. Zuweilen kommt bas Rubfer in Berbinbung mit ein wenig Silber vor. 3m Jahr 1851 wurben 275 Tonnen Rupfer à 20 Doll, per Centuer versandt und folde Borarbeiten vollenbet, bag fich bie Resultate ber nachften Jahre bebeutenb fteigern werben. Die Sauptwertzeuge find Meißel, Sammer und Stablbobrer; mitunter bebient man fich auch bes Schiefpulvers, um leichter und ichneller bie Rubferabern ju erreichen. Gin Bergmann verbient burdfcnittlich 36, ein hanblanger (surface man) 25 Doll. monatlich, bavon geben 10 Doll. wieber für Roft und Bohnung ab. Der Arbeitsproceg ift wie auf Remeenam-Point. 3mei Drittheile ber jahrlichen Ausbeute tommen auf maffives Rupfer (75-80 %), ein Drittbeil auf Stampfwert (40-50%). Der Bau einer Rirche und eines Schulbaufes ift im Broject. Der Briefter einer tatboliichen Miffion fpenbet auf unermubeten Banberungen ben Bergleuten ben Segen ber Rirche. Bon Ontonagon fann man auf einer ziemlich beschwerlichen Route mittelft Rabnfahrt nach ber Magbalenen-Infel (La Pointe), bem westlichen Enbe bes Obern See's und bann ben St. Louisfluß hinauf über ben Savannah-Riber und Sanby-Late nach bem Oftufer bes Miffiffippi gelangen.

Die vornehmften Stäbte finb: Detroit, Sauptftabt und wichtigfter Sanbelsplat bes Staats, an ber gleichnamigen Strafe, regelmäßig angelegt, mit bubiden öffentlichen Gebanben, namentlich bem Rathhaus, 16 Rirchen, Theater, Mufeum, 4 Banten, Staatsgefängniß, Lanbamt, wichtigen Sagemublen, Gifengießereien und Mafdinenfabriten, 24,000 Einw. Die Stabt giebt fich in großer Lange bem Ufer entlang und ift gemiffermagen noch im Werben begriffen, bie Baufer find noch, groß und flein, febr unorbentlich burch einanber geworfen. Die tatholifche Rirche mit einem gothischen Thurm ragt als ftattlicher Bau empor. Ihr gegenuber fteht auf ber canabifden Seite ein großes Gotteshaus ber englifden Spiftopallirche. Ihre Lage inmitten von Seen, Fluffen , Ranalen unb Eisenbahnen fichert ber Stadt eine blübenbe Butunft. Statt bes Belghandels, ber hier einft in großem Somung mar, bient jett neben Bobencultur ber leb. hafte Durchzug von Emigranten und Waaren zu einer hauptquelle bes zuneh. menben Boblftanbes. Schon 1847 belief fich bie Ansfuhr auf 3,888,320 Doll., bie Einfuhr auf 4,020,560 Doll. - Ann Arbor am Buronfluß, mit mehreren Mühlwerten, Manufatturen, gegen 4000 Ginw. Die hiefige Universität bestebt aus 3 Fatultaten, für Literatur, Rechtstunde und Debicin, foll fich aber, trot ber Professoren von 26 Lehrftublen, burch Gelehrfamteit nach enropäischen Begriffen nicht sonberlich auszeichnen. — Grand Rapids am Granbfluß, ber bier Stromfonellen mit 15 Rug Gefall auf eine Meile bilbet und eine Menge Sagund Mahlmuhlen treibt. - Jadfon am Granbflug, mit Staatsgefangnig, 2500 Einm. - Ralamazos am gleichnamigen Fluß, mit theologischem Seminar ber Baptiften, Irren-, Taubftummen- und Blinben-Afpl, 3000 Einwohner. — Lanfing am Granbfluß, feit 1847 Sit ber bochften Staatsbeborben, 1700 Ginm. Madinam auf ber Guboftseite ber Insel gleichen Namens in ber Rorbweft-Ede bes huron-Sees, norbofilich von ber Madinamftrage, bie ben Michigan- mit bem huron-See verbinbet, gutem hafen, reicher Kifderei, lebhaftem Belgbanbel. Dicht bei bem Ort erbebt fich auf bem Borfprung eines 300 fuß boben Rall. bugel-Plateaus bas Fort Madinam, jest nur Munitions- und Baffen-Depot, wo fich bie Indianer jahrlich versammeln, um ihre Auszahlungen bon ben Bereinigten Staaten zu erhalten. Der Anblid ber Infel mit ihren bellfarbigen oft recht bbantaftiid gestalteten Ralffeljen und bem frijden Grun ber Balber. bie hier auf trodenem Grunbe ohne bie Ueppigfeit ber Schmaroperpflangen mebr ben Baumgruppen eines englischen Barte, als einem norbameritanischen Urwalb gleichen, ftellt fich von ber Seefeite ziemlich malerifc bar. In ben Ber. Staaten ift fie allenthalben ihrer ftartenben Luft wegen berühmt. Rrante und Benefenbe, benen bie Mergte Luftveranberung anrathen, tommen von allen Seiten hieber, und fo weit eine reine Atmofpbare, bie nichts von ben Diagmen feuchtwarmer und pflanzenreicher Gegenben bat, dronische Uebel zu beilen vermag, tann Mancher auf Befferung, ber Rieberleibenbe fogar ficher auf Berftellung rechnen. Gigentliche Bechfelfieber find bier unerbort. In bem Stabten find Gefundbeitsbotele bie iconften Gebaube, befonders Diffion- und Buronbouje (21/2 Doll. täglicher Breis). Ebenbafelbft ift auch eine tatholifde Diffion, unb ibr Rirchlein nimmt fich neben bem ftattlichen Tempelbau ber Bresbyterianer recht beideiben aus. Säufig finben fich Indianer mit ihren Canots ein, bie Brobutte bes Fifchfangs und ber Jagb bafelbft ju verfaufen. Auch fur bie weißen Bewohner von Madinam bilbet ber Fischfang eine Sauptnahrungequelle. Zeitig im Berbft gieht ein Theil ber mannlichen Bevollerung, oft auch mit Beib unb Rind und Bratpfanne, nach verschiebenen, 30-60 Meilen entfernten, bem Kifchfang gunftigen Stationen entlang bes huron-Sees, ber Infelgruppen und ber Green-Bai; fie nehmen ihre Proviftonen auf mehrere Monate mit, folagen an einem baffenben Buntt ibre Belte auf und werfen auf gut Glud bas Ret aus, und ber Reichthum an Beiffischen und Lachsforellen ift fo groß, bag bas Fischervölichen von Madinam allein alljährlich für 80,000 Doll. Fische nach ben verschiebenen Martten bes Norbens fenbet. - Abrian am Raifin, mit einigem Gewerbe, 2800 Ginm. - Grand Saven an ber Munbung bes Grand in ben Michigan-See, mit gutem Safen, 830 Ginm. - Bontige, mit Manufatturen. 3000 Einw. - Marfhall am Ralamazoo, blübenber Ort mit 3000 Einm. -Monroe unweit ber Munbung bes Raifin in ben Erie-Gee, mit einiger Manufatturthatigfeit, mit Lanbamt, 7 jum Theil beutschen Rirchen, 4000 Ginm. -Reu-Buffalo am Michigan-See, Ginichiffungeplat nach bem am gegenüber liegenben Ufer bes Gees in Juinois gelegenen, 45 Meilen entfernten Chicago, in rafchem Bunehmen begriffen. - St. Jofeph am Fluffe gleichen Ramens, nabe bem Didiganfee, bat gute Lage und treffliden Safen für ben Sanbel, 1000 Ginm.

Auf ber nörblichen halbinfel gibt es taum feste Ansteblungen; zu bemerten ift nur: Sault be St. Mary auf einer hübschen Anhöhe unterhalb ber Stromschnellen bes St. Mary-Flusses zwischen bem Obern- und huron-See. Ein Kanal zur Umgehung ber Stromschnellen, somit zur Berbindung beiber Seen, steht in nächster Aussicht. Mit Bollendung besselben burfte auch das Städtchen, wo bis jeht nur die Waaren umgesaben werden, seine Bedeutung verlieren, 1200 Einw., Belghandel.

## 28. Bisconfin, 53,924 Q.M. 300,000 Einw.;

früher ein Theil Michigans und ben Franzosen gehörig, tam mit biesem 1763 an England, erhielt 1836 als Gebiet Wisconsin eine eigene Regierung und trat 1848 als selbstständiger Staat in die Union.

Er ist umgeben vom Obern See, ber nörblichen Halbinsel bes Staates Michigan, bem Michigan-See, von Alinois, Jowa und Minnesota. Westlich von dem Bezirk Winnebago und dem Wolf-River dehnen sich die Jagdgründe der Menomenee-Indianer aus und erstreden sich weit nach Norden bis zu den Quellen des Menomenee-Flusses im Lake Brule. Dieses große Gebiet wurde erst vor wenigen Jahren von den Bereinigten Staaten dem Stamm der Menomenees abgekauft und 1847 begannen die ersten Weißen sich dort anzusedeln. Gegenwärtig sind die Feldmesser der Bereinigten Staaten damit beschäftigt, dasselbe in Sektionen auszulegen, und im Süden waren die Bermessungen 1852 bereits so weit beendigt, um einen Theil des Landes durch das Land-office zu Green-Bai zum Berkauf auszubieten.

Mit Ausnahme einiger schroffen Sügelreiben, 600-1500 Fuß hoch, bie als Wafferscheibe awischen ben Bufluffen bes Diffiffippi und bem Michigan = See sich burch ben nördlichen und nordwestlichen Theil bes Staates ziehen, bildet die Oberfläche beffelben eine leichthügelige vollendete Ebene, bie theils mit Balbungen von Pappel-, Gichen-, Nugbaumarten, Buchen, Abornbaumen, Ulmen, Efchen, rothen und weifen Cebern, Birten, Linden u. f. w. bestanden ift, und gahlreichen Jagothieren, Birfchen, Füchsen, Wölfen, Safen, Gidhornchen, in entlegenen Gegenden auch Baren jum Aufenthalt bient, theils aus fogenannten Openings und üppig grunen mit Blumen überfaten Brairien bestehen. Die Sauptfluffe bes Landes find: ber obere Miffisppi, welcher die Best-Grenze bilbet; ber Wisconfin, 500 Meilen lang, mit vielen Sanbbarren, unzähligen Bafferfällen und Stromschnellen, und ber Chippeway, mit jenem sich vereinigend, ber For-River, burch ben Winnebago-See, 40 Meilen lang, 15 breit, ber Green-Bai zufliegend. Er ift bem Wisconfin so nabe (11/2 Ml.), bag zur Zeit bes hohen Wafferstandes nicht felten beibe fich mit einander vermischen. Außerdem gibt es im nördlichen Theile viele Landseen und große Deiche, die da und dort, wie bei Madison, herrliche Wasserslächen barstellen. In geologischer Beziehung bat Wisconsin manche Eigenthümlich= feiten. Der nördliche Theil gehört ganglich ber Urbilbung an und hat Granit und alten rothen Sandstein zu seiner Grundlage. Der Wisconfinfluß geht burch Sandsteinlager, feine Ufermanbe gerbrodeln leicht und werben oft bei Ueberschwemmungen in fo bebeutenben Maffen in bas Flugbett geführt, bag es Staats herricht ber Ralf vor fie feinen Lauf veranbern. 3m

und in bem porbsen Kalkstein finden fich die Bleiablagerungen, die in einer Breite von etwa 15 Meilen zu beiben Seiten ber fühlichen Grenzlinie bes Staats hinauflaufen, sich 10—12 Meilen von jener Linie nördlich erstrecken und vom Missisppi bis zum westlichen Theil von Green-County in einer Länge von etwa 50 Meilen ftreichen. Das Klima ist im Allgemeinen gesund und für Deutsche sehr zuträglich, mit Ausnahme ber sumpfigen Gegenben amifchen ben Seen, wo talte und andere Fieber berrichen, boch in verfchiebenen Theilen bes Lanbes verschieben, mas aus ber Rabe ber großen Seen. ber beträchtlichen Ausbehnung ber Brairien, Sandebenen u. f. w. fich erklären läft; im Guben und in ber Mitte ist bas Wetter weit mehr troden als im Norben und Often. Der Frühling ift turz, ber Sommer warm, mitunter beiß, ber Berbst ichon, ber Winter ftreng, lang und meiftens troden. Der Boben ist meist sehr fruchtbar und hat in bem niedrigen Bald- und Brairieland schwarzen Mergel burchschnittlich 6 Fuß tief, in ben bober gelegenen bunkeln Lehm zum Sauptbestandtheil. Waldland wird faft nur füblich von den Aluffen For und Wisconfin gefunden: nördlich von ihnen fast nur Brairie. Dort ift die Gegend rauh, zwar malerisch, aber zu Aderbau-Nieberlaffungen weniger geeignet. Um bichteften ift bas Land im Guben angefiedelt, wobin fortwährend ber Bug ber Einwanderung fich lenkt, allein auch hier muß man mit großer Borficht zu Werke gehen, ba in vielen Gegenden bas talte Fieber ungemein nachtheilig auf die Gefundheit einwirkt.

Bor etlichen zwanzig Jahren ftreiften nur Indianer und Belgiäger im Lande umber; 1840 betrug die Einwohnerzahl gegen 40,000 Seelen; balb entstand ein Ort nach bem andern, und in reißendem Fortschritt entwickelte fich bie Blüthe bes Landes, bas besonders wegen seiner Fruchtbarkeit eine ftarte Unziehungetraft auf bie Deutschen ausübte, Die schon jest bas Land reichlich jur Salfte befiedelt haben. Auch wird Wisconfin als berienige Staat bezeichnet, in welchem vorzugsweise bas angestebelte beutsche Element am meiften feiner Nationalität, feiner Sprache und Sitte treu geblieben, feiner Stärke fich beffer, als anderswo bewuft fein und ber bekannten Affimilationstraft ber anglo-amerikanischen Race erfolgreichern Wiberstand leiften foll. — Alle Begetabilien bes gemäfigten Rlima's gebeihen wohl. Bon 34,511,360 Acr. Landes find jedoch erft 1.011.310 ber Cultur gewonnen. Außer ber gewöhnlichen Getreibeproduction worunter 4,292,210 Bufb. Weizen, 1,983,380 Bufb. Mais vorkommen, lobnt auch bie Biehaucht, Butter= (888,816 Pfb.), Käsebereitung (440,960 Pfb.), fo wie die Erzeugung der Wolle (243,065 Pfb.) und des Flachses ben Bemilbungen bes Anfieblers mit gunftigem Erfolg. Auf ber Agricultur-Ausstellung im Ottober 1852 fab man Weigen, bem besten bes Obio-Thales gleich, Maiskolben von 6-1200 Körnern, Kartoffeln und Rüben von toloffaler Größe. Die Obsteultur ift noch in ber Kindheit, versprach aber

. 1

nach vorbandenen Broben, ben fconften Ertrag. Die Mineralreichthumer bes Landes verheißen ebenso großen Gewinn für bie Ausbeute. Man berechnet nach amtlicher Schätzung ben Jahrebertrag der Bleigruben durchfcmittlich auf 30 Millionen Bfb. Nach ben Ausfuhrliften von Salena in Ilinois wurden bafelbft von 1841-1851 incl. nicht weniger als 458.997.250 Bfund Bleierz im Werth von 18,329,885 Doll. verfchifft. Davon tamen 9/10 ans Bisconfin, bas außerbem über Botofi, Dilwautee und Chicago ausführte, und überdieß in seinen öftlichen Mineralbezirken guten zum Aderban wie zur Biebaucht geeigneten Boben befitt. 1851 belief fich ber Bleiertrag auf 1.380.000 Doll. Werben aber biefe Schate erft bergmannisch ausgebeutet, so wird er baburch noch unendlich gesteigert werden. Richt minder gewähren bie Rupferminen am Dbern See ber Speculation ein ergiebiges Reld. Die Gifenminen find bisher noch nicht in bedeutender Ausbehnung eröffnet worben, empfehlen sich jedoch gleichfalls ber Aufmerkamkeit bes Einwanderers. Im Westen und Norben gibt es außerbem bebeutenbe Marmorbrüche. An ben Ufern ber Inlandseen finden fich Achate, Carneole und andere Salbebelfteine. - Ueber ben gewöhnlichen Sandwertebetrieb geht bie Jubuftrie bis jest nicht hinaus, Wollen-, Flache- und Baumwollenfpinnereien burften fich balb einheimisch machen. Der Robstoff fur bie beiben erstgenannten Zweige ist bereits theilweise vorhanden und mehrt sich von Tag zu Tag, mabrend die Bufuhr ber Baumwolle auf bem Miffiffippi fehr leicht zu bewertstelligen ift. Bu allen biefen Unternehmungen befitt ber Staat, wie auch zum Holzbandel einen Ueberfluß von Wasserfraften an vaffenden Stellen.

Bisconfin fteht burch ben Michigan-, Huron- und Erie-See und burch anschließende Gisenbahnen in birekter lebhafter Berbindung mit bem Often: regelmäßige Dampfbootlinien burchtreuzen vermischt mit zahlreichen größeren und Neineren Segelschiffen ben Michigan-See, bringen nach ben Safenftabten Wisconfins Baffagiere und Produtte und führen folde bem Often au. Im Innern sind die entferntesten Bunkte burch Stein- ober Planken-Chauffeen (plank ober trunk roads) an einander gerückt, Anfiedlungen und Stäbte wachsen mit ungemeiner Schnelligkeit, Ranale, Safenbauten und Eisenbahnen, von benen zu Anfang bes Jahres 1852 20 Meilen fertig und 421 Meilen im Bau begriffen maren, schreiten rafch vorwärts und gemabren eine Bürgichaft für bas fernere Bachsthum biefes Staats. Desgleichen ift eine Ranal-Berbindung zwischen dem For- und Wisconfin-Fluß, beren Bett mehrfach regulirt ist, ber Ausführung nahe ober vollendet, womit eine ununterbrochene Schifffahrt zwischen bem Mississpi= und Michigan-See, somit eine Berbindung Wisconsins mit den öftlichen und den westlichen und füblichen Staaten hergestellt wird burch bie Milmaulee- und Mississippis bahn nach Brairie ber 🖾 Berbindung noch schneller.

Beigen und Mehl find bie Sauptausfuhrartitel; 1849 betrug ber Gefammt-Export 5 Millionen Doll., wovon 11/2 Millionen auf Blei und Rupfer. 31/2 auf Getreibe, Mehl, Fleisch, Butter, Bolle, Bolz u. f. w. tommen. — Für das Schulwesen ist gut geforgt. Im Anfang des Jahres 1852 belief fich ber Schulfonds auf 765,109 Doll., welche jum Binsfuß von 7 Doll. alljährlich eine Summe von 53,557 Doll. für Schulgebäube und Lehrer abwerfen; außerbem fällt bemfelben wie auch fonst ber fünfte Theil von bem Ertrag bes Bertaufs ber öffentlichen Ländereien zu. Bugleich beftimmt ein Befet, daß jebe Gemeinde zum Unterhalt von Schulen, beren man über 2300 gablt, minbestens halb so viel Gelb beischießen muß, als fie vom Staate für biefen 3med erhalt. Die Bahl fammtlicher Schulhaufer belief sich auf 1509, welche von 60,000 Kindern besucht wurden. Kur ben Bebarf ber Staats-Universität find vorläufig 46.080 Acr. bestimmt. 1850 wurde zu Janesville ein Blinden-Institut, 1852 zu Waubun im Begirk Fond bu Lac ein Staatsgefängniß errichtet. - Die Staats-Einnahmen beliefen fich 1851 auf 184,036 Doll., die Ausgaben auf 171,667 Doll. Schulben und Banken sind nicht vorhanden. Wisconfin, wie es jett ift, zwar nicht fo fruchtbar wie manche fette Gegend am Dhio ober Illinois, aber unendlich reich an Sols und Mineralien, swifden zwei großen Wafferftragen gelegen, mit einem gefunden, bem beutschen nahe verwandten Rlima und Raum für Millionen, empfiehlt fich bem beutschen Ginwanderer vorzugsweife zur Rieberlaffung.

Die vornehmften Stabte finb: Mabifon, Sauptftabt, Sit bes Staats-Gouverneurs, in freunblicher, gefunder Lage in bem Baffin ber Bier Seen mit 3000 Einw. Die Lage auf einem Ifthmus zwischen zwei Seen ift allerliebft. Es ift aber nur eine einzige regelmäßige Straße in Mabison wahrzunehmen: bie übrigen Baufer fteben zwifden Gidenwalbden auf verfciebenen fanften Anhöhen malerisch gruppirt. Das Capitol, ber Sit ber Legislatur, ift ein großes maffives Bebaube mit Ruppel. Daffelbe fieht isolirt auf einem vieredigen, mit Buderaborn, Giden und Alagien bepflangten, gur Promenabe bienenben Plate. Nachft bem Capitol ift bas flattlichfte Gebanbe bie mit bem Observatorium ju 70,000 Doll. angeschlagene Universität auf bem College-Sill. Mehrere reiche Ameritaner baben fich in Mabison angetauft, und große bubiche Bohnhäuser gebaut, ein flattliches Hotel wurde auf Actien errichtet, und bie Stabt ift wegen ber Lieblichfeit ber Lanbschaft in fleter Zunahme begriffen. In ber That bat bie Natur Alles, was ohne Berge mit gunftiger Bertheilung von Land und Baffer und pittorester Glieberung ber Seenfer jur Bervorbringung eines reigenben Befammtbilbes geideben tonnte, bier reidlich gethan. Der Aufenthalt wird aber burch bas mehr unangenehme, als ungefunde Rlima verbittert; im Sommer ift bie Bige augerft brildenb, und bie feichten Ufer ber beiben Seen wimmeln von Stechfliegen; im Binter aber, wo bie Seen gugefrieren, ift bie Ralte außerft empfinblich. - Appleton, Sit ber Lawrence-Universität ber Methobisten. - Renofba am Michigan-See, 3500 Ginm. -

Milmautee an ber Manbung bes gleichnamigen fluffes in ben Michigan-See, Saubthanbelsblat bes Staats, Sitz eines Lanbamtes. 1835 befand fic bier blos bie Butte eines Belghanblers; jett fteht an ihrer Stelle eine Stabt mit 22 Rirchen und über 20,000 Menfchen, barunter faft bie Balfte beutschen Ursbrungs, in ruftiger Thatigteit und Milwaufee unterhalt mit ben übrigen Dafenblaten an ben Geen lebbafte Dampfidifffahrteverbinbung. Die Stabt ift regelmäßig gebaut, gabit viele bubiche Wobnhäufer und geschmadvolle Rauflaben. Die Bafferfraft bes fluffes wirb zu Fabriten und Dublwerten benutt. Der Bafen ift ficher und geräumig, wegen ber Seichtigfeit ber Flugmunbung legen aber bie Dampfer in einiger Entfernung vom Ufer an einem Bretterbamm an, ber, auf eingerammten Balten Rebenb, ziemlich weit in ben See hinausgeht. Die Wertftätten und Rabrilen ber Stabt lieferten icon 1849 ben Werth von 1,714,200 Doll., und bie Ginfuhr, meift aus Manufakturwaaren, Bbisto, Salg, Roblen, Schinfen u. f. w. bestehenb, betrug 3,828,650 Doll., bie Ausfuhr 2,098,470 Dollars. Die Lage von Milwautee ift, wenn nicht eben malerisch, boch recht freundlich im Thale an beiben Ufern bes Fluffes, mit bem fich bier ber fleine Menomenee vereinigt. Der größere Theil ber Baufer fteht am linken Ufer und giebt fich norbwarts nach ber fanft geneigten Anbobe bes Seegeflabes binauf, welches bis gegen 100 fuß über bie Flache bes Michiganbedens emporfteigt. Der untere Stabttheil fteht auf einem ausgefüllten Morafte; bie Refte beffelben, fleine Teiche, mit Schilf und Rohr bewachsen, find bier noch inmitten bes ziemlich unregelmäßig gruppirten Bauferchaos fichtbar. Dagegen bietet bie Baubtstrafe, welche bie Stadt in ihrer vollen lange burchichneibet, bie East-water-street, zwei ftolge, Sauferreiben mit vielen Rauflaben, aus foliben Badfteinen bubid und geschmadvoll gebaut, unter ihnen ausgezeichnet Garbiners-Sall, für öffentliche Berfammlungen, Concerte, Balle u. f. w. bestimmt, unb mehrere Sotels. Die Deutschen bewohnen ben untern, ungesunbern Stabttheil; bie Raufleute ber angrenzenben ebengenannten Strafe, ju 9/10 Ameritaner, baben hier meift nur ihre Stores und wohnen bagegen auf bem fanften Abfall ber nörblichen Anbobe in gefunberer Atmofphäre. Riebliche Gartden mit zierlichen Gifengittern umgeben faft alle iconeren, gewöhnlich mit Baltons verfebenen Bebaube, gablreiche Lanbhaufer find in ber Rachbarichaft. Auf bem iconften Puntte ber nörblichen Sohe fleigt mit imposantem Thurm in gothischem Styl bie tatholifche Rathebrale, eben vollenbet, ftolg empor, ber Schmud ber Stabt, mabrend ber Bifchof felbft ben fconften Balaft bewohnt. Die Deutschen haben einen Mufitverein, ber aus beinabe 50 executirenben Mitgliebern beftebt unb Ausgezeichnetes leiftet. Sie feiern ihren Sonntag noch baufig genug nach beimifcher Beife mit Sang und Sang und Glaferflang, - Racine, am Michigan-See, Safen, Berften, Dehlhanbel, 5200 Ginw. - Shebongan an ber Minbung bes gleichnamigen Rluffes in ben Didigan-See, mit tiefem, geraumigem hafen, Sanbel mit Bauholz und Fifchen, 2500 Ginm. - Dogeville, ziemlich nettes und wohnliches Stabtden mit Specereilaben, Birthshaufern, Rirchen, Soulhaufern, Zeitungen und gablreichen Deutschen. - Prairie bu Chien, ber bebeutenbfte Ort von Bisconfin am Miffiffippi, von einer reigenben und fruchtbaren Prairie umgeben, 2000 Ginm., fruber febr bebeutenb megen feines Tauschhanbels mit ben Indianern. — Prairie du Gae, mit 800 Einw., am

rechten Ufer bes Bisconfin, bestebt aus zwei getrennten Stäbtden: ber bober flugaufwarts gelegene Theil ift mehr von Ameritanern, ber untere mehr von Deutschen befest. - Conthvort, 4500 Ginm. - Manitowoe am Michigan-See, mit bebeutenbem Solzhandel, Safen und Schifffahrt, 1500 Ginm. -Green-Bai an ber Münbung bes Forfluß mit bem gegenüberliegenben Fort Soward. - Potofi am Diffiffippi, im Mineral-Begirt, burfte mit ber Beit als Stapelort für ben Bleihandel Galena großen Abbruch thun. — Mineral. Boint mit Landamt, 6000 Einwohnern und Bergban auf Blei, bas fich klumpenweise im Ralfftein finbet. Der Ort hat bereits auf feiner Sauptftrage viele bubiche Sotels und Rauflaben. 1/4 ber Bevollerung ift beutich. - Beloit am Rodfluft, mit Müblen, Steinbruchen und College. - Dibtoff an ber Dunbung bes Forfluffes in ben Winnebago-See, batte vor 5-6 Jahren erft brei Blodbaufer und gablt jest gegen 2000 Ginm. - Bautefcha, in fumpfiger, von Balbern umgebener Ebene zwischen Milwautee und Whitewater, im Entfteben begriffene Stabt, gablt taum einige bunbert Baufer, barunter aber einige recht flattliche Gebaube, Rauflaben, Botele, zwei Rirchen und zwei Zeitungen. -Bhitemater, Stabten auf ber Gifenbahnftrage von Milwautee nach Mabifon. Bestlich von ba beginnen bie Brairien, bie aber bier felten über einige beutsche Meilen im Umfang haben und gewöhnlich von Laubwalbungen umgeben find. Die Zahl ber Farmen nimmt von ba lanbeinwärts ab, die Deutschen werben minber gablreich als bie Ameritaner und Irlanber.

Außerbem gibt es im Innern noch viele neue Neinere Orte und Ansiedlungen mit einigen hundert Einwohnern, auf mehr ober minder gunstigen Buntten angelegt und einer raschen Entwicklung entgegensehend, so Platteville in der Bleiregion, Fort Winnebago, Font du Lac, im Beden bes Fox- und untern Wisconsinflusses, Neepah, Menasha, Depere am Winnebago-See und untern Foxsluß, Watertown, Janesville am Rock River, serner Berlin, Omro, Columbus u. s. w.

### 29. Jowa, 5,914 D.M. 192,215 Einw.,

früher zu den französischen Besitzungen gehörig und mit Louisiana 1803 von Frankreich an die Bereinigten Staaten abgetreten, erhielt 1831 die ersten Ansiedler, wurde als Gebiet organisisch und 1850 als selbstständiger Staat in die Union aufgenommen.

Das Land ist ohne beträchtliche Berghöhen, doch teineswegs überall flach, sondern stellt auf weite Strecken eine hügelige Ebene dar, namentlich im Westen erhebt es sich zu einem ausgedehnten Tasellande von ungemeiner Fruchtbarkeit, das die Wasserscheide zwischen dem Mississpielund Wissouri bildet. Längs den Usern der Flüsse und Teeks und von denselben 1—10 Meilen zurück ist das Land größtentheils mit Holz bedeckt, weiterhin aber unübersehdare offene Prairie, die gegen 3/4 des Staats einnimmt und obwohl gänzlich baumlos, dennoch manche Abwechslung bietet, denn hier ist sie völlig flach und eben, dort rollend oder sanft gewellt, hier mit dichtem Gras

bebedt und zur Beibe trefflich geeignet, bort mit Saselgesträuch und Saffafrasbufden bewachsen und im Frühling mit ben berrlichften Blumen geschmudt. Der Boben ift im Allgemeinen fruchtbar und besteht aus schwar= ger Humuserbe, ber in ben Prairien sanbhaltiger Lehm ober rother Thon und Ries beigemifcht ift. - Der Miffouri berührt auf eine große Strede bie Weftgrenze, gleich feinem Rebenfluß, bem Siour; ber Miffiffippi macht bie Oftgrenze. Er nimmt auker bem Joma (300 Meilen lang) ben bon Nordwesten tommenden Des Moines (400 Meilen) auf, ber für Dampfer 100 Meilen aufwarts ichiffbar ift, bei geringen Berbefferungen mehr als noch einmal fo weit befahren werben konnte. - Das Klima ift besonders in den höher gelegenen Gegenden sehr gefund; periodische Winde weben über die Brairien so regelmäßig und erfrischend, wie man es nur in ben trovischen Meeren au finden gewohnt ift. Rur bie tiefen Flugthaler, häufigen Ueberschwemmungen ausgefett, werben von Gallenfiebern und andern Krantheiten heimgesucht. Der Winter beginnt gewöhnlich im December und bauert bis Marg; bas Wetter ift veranberlich. Die Rälte zuweilen streng, Die Sammerhite erträglich und burch bäufige Regen gemilbert. Das land ift reich an Mineralien; bie Bleiregion von Bisconfin, wie bas Steinkohlenfelb von Illinois, reichen bis in biesen Staat beruber. Reben Blei findet fich noch Bint und Gifen in beträchtlicher Menge, befonders im nordöftlichen Theil um Dubuque berum; Bink kommt entweder in Blei eingesprengt vor, ober als elektrisches Calamine ober Galmei (fiefelfaures Zinkoryd), ober in Berbindung mit Roble und Schwefel; nachftbem Raltftein und Marmor in ziemlicher Ausbehnung. - Milbe Thiere, wie ber Buffel, bas Elenn, ber Bolf, Jaquar, fcmarge Bar, Die wilbe Rate u. f. w., halten fich noch zahlreich in ben bichten Balbungen ober am Rande berfelben auf, wohin bie Cultur noch nicht gebrungen ift. Auch minber gefährliche Thiere und ungählige Bienenschwärme find baselbst zu Hause. Die weiten Prairien und Wiesen erscheinen ber Rindvieh- und Schafzucht besonders förderlich, und die Erhaltung ber Schafe und Schweine kostet nichts. Bon 2,284,960 Acr. Landes find erft 824,700 bem Anbau gewonnen; alle Getreibeforten und Burgelgemächse bes gemäßigten Klima's (Weigen 1,530,580 Bufbeln, Mais 8,656,800 Busheln) gebeiben sehr gut, Tabat in ben Flufthälern, auch für Obstaucht ift Boben und Rlima gunftig; Holzäpfel, wilbe Pflaumen, wilber Bein. Erbbeeren wachsen in Maffe. Der einzige Uebelftand ift, bag es ba und bort an Sola fehlt. Uebrigens ift nur ber süböstliche Theil und bas Uferland bes Diffiffippi einigermaßen cultivirt, ber gröfere nordweftliche von Indianer-Schwarmen beimgefucht. Die Ginwanberung von Deutschen ift nicht unbeträchtlich, übrigens bleibt wohl zu bebenten, bak nur menige auker ameritanischen Binterwälblern und Squatters ben Entbehrungen und Beschwerben gewachsen sein mögen, die ihrer bier auf ben äußersten Grenzen der Civilisation warten, und daß bei einer Riederlassung in Iowa nur mit dem anwachsenden Wohlstand des Orts oder der Gegend, wo sie ihre Heimath aufschlagen, auch ihr eigenes Schicksal sich allmälig besser gestalten wird. In den neuen südwestlichen Bezirken besinden sich viele Ansiedlungen der Mormonen, und Einwanderer mögen vorsichtig sein, sich in ihrer Nähe niederzulassen, indem dieselben sich meist nur als Squatters, d. h. ohne einen rechtlichen Bestittel ansäsig gemacht haben, weßhalb es in ihrem Interesse liegt, ordentliche Colonisten so lang als möglich von sich fern zu halten, ja wohl gar neue Colonisten mit Gewalt ans ihrer Umgebung zu vertreiben.

Bon Industrie und Handel kann noch wenig die Rede sein; die Bedingungen dazu sind aber im Lande gegeben. Drei Eisenbahnen, sämmtlich im Westen des Staats, stehen in nächster Aussicht; sie werden wahrscheinlich bei Fort Des Moines zusammentreffen und von dort aus sich westlich verzweigen, um mit der von St. Louis ausgehenden Nordwestdahn, die nach Californien und Oregon bestimmt ist, zusammenzutressen. Für den Unterricht ist so ziemlich gesorgt und man zählt gegenwärtig außer der Universität zu Mount Pleasant im Bezirke Henry noch 11 Akademien und über 100 Bolksschulen.

Der Werth bes probuktiven Staatseigenthums beträgt 11,277,140 Doll., ber ungefähre Werth bes steuerpflichtigen Besitztums (1850) 22,623,334 Doll., was gegen bas vorangehende Jahr eine Zunahme von 4,114,567 Doll. ergab; die Staatsschuld etwa 90,000 Doll.; die Staatsausgaben beliefen sich 1851/52 auf 75,410 Doll., die durch Steuern auf Grund- und Personal-Eigenthum aufgebracht wurden.

Die vornehmften Stäbte finb: Jowa-City, Bauptftabt am gleichnamigen Alng, ber bis hieher fchiffbar ift, in angenehmer, trodener Lage, mit Staatshans (Capitol), bas in griechischem Styl erbaut und beffen Ruppel von 22 toriuthischen Saulen getragen ift, Lanbamt, 2500 Einm. - Burlington am Miffispi, von fauft aufteigenben Bugeln umgeben, 250 Ml. oberhalb St. Louis, war einst eine Hauptnieberlaffung ber Indianer, und einer ihrer Häuptlinge, Blad-Hawt (ber schwarze Sabicht), in ben blutigen Kriegen bes Lanbes wohl bekannt, liegt hier begraben; hat einen iconen Lanbungsplat für Dampiboote, Sanbel und 3000 Einm. - Davenport am Diffiffippi, in febr fruchtbarer Gegenb. 80 Ml. oberbalb Burlington, 1500 Einm. - Dubuque am Miffifibpi, 470 Ml. unterhalb ber St. Anthony-Falle, 1712 oberhalb feiner Munbung, auf einer mehrere Meilen langs bes Fluffes hinziehenden Terraffe, hat bebeutenbe Bleibergwerte, große Baarennieberlagen, lebhaften hanbel nach bem Innern, mit Galena und Bisconfin, ein Landamt, Bureau bes General-Felbmeffers für Jowa und Wisconfin, 3800 Einw., wird vermöge seiner gunftigen Lage burch bie fortidreitenbe Bevolkerung bes hinterlandes und bes Gebiets von Minnesota besonbers gewinnen. — Fort Madison am Mississpie, 20 Ml. unterhalb Burlington und 12 Ml. ober ben Stromschnellen bes Des Moines, mit 2000 Einw. In ber Nachbarschaft wird Bleierz in Menge gefunden. — Suttenberg, freundliches Städtchen in ber Bleiregion, mit vielen beutschen Ansieblern, Bleischmelzhütten. — Reveud an den Stromschnellen des Mississpie, wenige Ml. oberhalb des Des Moines, 3000 Einw. — Museatine am Mississpie, 22 Ml. unterhalb Davonport mit Gerichtshaus und Gefängniß, 2200 Einw. — Neubuda, ungarische Colonie, 1851 von ungarischen Flüchtlingen und Berbannten gegründet. — Bloomington, 2000 Einw.

In ben fühwestlichen Bezirken sind von bebeutenberen Orten zu nennen: Trabers Point, Coonsville, Indiantown, Kanesville, Carterville u. f. w.

## VI. Teras und Californien.

30. Teras, 237,320 Q.Ml.\*) 230,000 Einw. (63,000 Sclaven),

gehörte früher zu Mexito, und erhielt mahrend ber Burgerkriege dafelbst eine febr bunte Bevölkerung von Abenteurern und wirklichen Anfiedlern aus den B. Staaten. Ein nordamerikanischer Oberst Austin gründete 1823 die Stadt San Felive de Austin, und nach und nach wurden unter immer vergrößertem Buftromen von Anfledlern aus ben B. Staaten febr große Streden colonifirt. Merito suchte zwar bas um fich greifenbe anglo-amerikanische Element zu unterbruden, unterlag aber in bem barauf folgenden Kampfe (1835), der unter moralischer und materieller Beihülfe der Union geführt wurde. Ein Corps der Mexikaner unter Santa Anna erlitt 1836 bei Jacinto eine Nieberlage; mehrere weitere Expeditionen scheiterten ebenfalls, so bag um 1840 Texas als völlig consolidirte Republik bastand und endlich 1845 in die Union aufgenommen wurde. Das Land wird von Louisiana, Arfanfas, bem Indianer-Gebiet, Neu-Mexito, ber Republit Mexito eingeschlossen, berührt füböstlich auf eine Strecke von 450 Ml. ben Meerbufen von Mexiko und wird nach Abzug von 63,783,054 Acrn., auf welche aus früherer ober späterer Zeit rechtlich begründete Besitztitel geltend gemacht und anerkannt worben sind, noch dem Umfang nach zu 111,812,080 Acrn. der Regierung verfügbar berechnet, wovon aber 1850 erft 639,107 (etwa 47 beutsche O.M.) in Anbau genommen waren.

Der größte Theil von Texas bilbet eine geneigte Ebene, bie sich von Nordwest gegen Sübost abbacht, von zahlreichen, berfelben Richtung solgenden Flüssen durchfurcht ist und ihrer physischen Beschaffenheit nach in drei Regionen zerfällt. Die erste niedere Region, slaches, ange-

<sup>&</sup>quot;) 112011/2 beutsche D.M. — Diefe Berechnungen in beutschen Reilen eutsprechen übrigens, was wir für alle Fille bemerken, nicht ben englischen ben, sonbern find blos beutschen Geographen entlehnt.

schwemmtes Land, zieht fich in einer Breite von 30-100 MI. vom Sabine bis zum Rio Grande an der Rufte bin, besteht, mafferreich, aber ohne Morafte, meift aus naffen, wenig über bie Meeresfläche fich erhebenden, bin und wieder mit fogen. Bostets ober Bauminfeln geschmudten Prairien, hat bem Lauf ber Fluffe entlang schmale Streifen Waldland, zwischen welchen sich fruchtbare Weiben hinziehen, und eignet fich vorzugeweise zum Zuder=, Baumwollen=, auch Reisbau. Ungesun= bes Klima, Mangel an gutem Baffer, Mpriaden von Mostitos und anderes Ungeziefer machen die Ebene minder angenehm. An ber ganzen Ruste ziehen wie bei ben beiben Carolinas lange, sehr schmale, bunenartige Infeln und Landzungen, welche eine Menge Strandlagunen formiren, und Sandbante bin. Doch finden fich an berfelben, obwohl fie nicht so zerriffen ift wie in Louisiana, einzelne ziemlich gute Bafen, 3. B. bon Often nach Westen: Galveston, Matagorba, Copano und Corpus Chrifti. Die zweite Region ift Sugelland mit wellenförmigen Brairien, Die 150-200 Ml. weiter landeinwärts reichen und, ber gröfite Theil bes Staats, vom niedrigen Ruftenlande bis zum bergigen Hochlande fich ausbehnen. Ralt- und Sandftein machen bier gewöhnlich bie untere Erbschichte, Die obere besteht aus fettem, brodeligem Lehm mit Sand untermischt. Fruchtbare Savannen wechseln, wenigstens in ber öftlichen Abtheilung, mit werthvollen Waldungen ab, und zahlreiche Quellen und Bache bewässern bie grune, blumengeschmudte, ber üppigsten Cultur fähige, oft ungemein malerische Lanbschaft. Nur zwischen bem Nueces und Rio Grande ift eine mafferarme Biffte. Sinter bem welligen Sochlande liegt die britte Region, als die öftliche Fortsetzung des großen Tafellandes von Neu-Mexito ben innersten nordwestlichen Theil des Staates bildend; fle trägt eine höhere Gebirgetette, erhalt eigentlich nur burch bie Eintiefung enger Thäler und Schluchten eine unebene Oberfläche, ift größtentheils wohlbewäffert, metallreich und mit Gichen-, Fichtenund Cebern-Waldungen bestanden, zwischen benen sich Thäler mit bem fruchtbarften, jeder europäischen Cultur fähigen Boden ausbreiten; erscheint jum Theil aber auch felsig und kahl und tritt zwischen bem Rio bel Norte und Rio Becos als eine völlig mafferlose, mit Cacteen und Artemisien bebedte Buftenei auf. Das Tafelland jenseits ber Sierra Mabre, wo Indianerstämme leben, ist noch wenig durchforscht, ebenso der Norben bes Staats, ber nach bunkeln Gerfichten einen außerorbentlichen Reichthum an Mineralien enthalten foll.

Einen großen Theil ber nörblichen Grenze bildet ber Red-River, bie östliche ber Sabine. Nach Westen hin folgt ber Neches, ber in die Sabine-Bai fällt und für Neinere Dampsboote gegen 100 Ml. fahrbar ift. Wichtiger erscheint ber von Norden kommende schmale und tiefe

Trinibab, ber, auf 3-400 Ml. schiffbar, gleich bem San Jacinto und bem bis Soufton aufwarts zu befahrenben Buffalo-Bayon in bie 35 Dil. lange, 12-18 Ml. breite Galveston-Bai munbet. Der Brazos bat feinen Urfprung im westlichen Tafellande, burchftromt ben fruchtbarften Theil von Teras, hat aber schmutiges Wasser und bespült in seinem Unterlaufe äuferst ungefunde Gegenden. Nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten fahren Dampfichiffe bis Bashington. Der Colorado, nächft biefem ber gröfite Strom bes Binnenlandes, mit flarem Bemaffer, burchgiebt von Rordwesten ber in vielen fleinen Bogen mit reifender Schnelligfeit querft fruchtbaren Getreibeboben, qulett etwa 100 Ml. niedriges, üppiges Zuderland und munbet in bie Matagorba-Bai: mehrfache. namentlich 10 Ml. vor feiner Mündung aufgestaute Holzmassen (rafts) machen ibn für die Schifffahrt unnut. Belingt es einmal, biefe Binberniffe zu befeitigen, fo fteht berfelben bis nach Auftin (200 Dil.) hinauf nichts im Beae. Der Guabalupe mit bem San Antonio munbet in bie Cfviritu-Santo-Bai, ber Nueces in bie nach ihm benannte Bucht. Der Rio Grande (bel Norte) bildet die Grenze von Deriko und wird bei einem Laufe von 1800 Ml., wiewohl burch Stromfcnellen unterbroden, feiner Beit gewiß bem Banbeleverkehr eine wichtige Strafe eröffnen. Im Allgemeinen find eigentlich bie teranischen Strome alle wegen ber Seichtigkeit ihres Wassers für bie Schifffahrt felbst von keiner großen Erheblichkeit, wie es benn überhaupt bem Lande an guten Communicationsmitteln ganglich mangelt.

Das Rlima in Texas ift im Gangen beiß, aber boch gefunder als in Louisiana. Die erschlaffende Site wird zum Theil burch Oftwinde. in ben Morgenstunden wenigstens, gemäßigt; Die Nachtwinde find falt und recht empfindlich, und man muß fich fehr vor ihnen in Acht nehmen. Gallen- und Bechselfieber find die Sauptfrankheiten; vornehmlich herrschen bieselben in ber Nähe bes Meers und zeigen einen weit bosartigern Charafter, als in ben nördlicheren und fühlicheren Staaten. Das gelbe Kieber hat sich bis jetzt fast nie gezeigt. Im Innern bes Landes ist es gesunder. Es herrschen zwei Jahreszeiten vor, die trodene und die Regenzeit. Die erstere bauert von März bis December, biefe von December bis Marg, und Nord- und Rordost-Sturme find mabrend berfelben berrfchend; bie Fluffe fcwellen an, überfcwemmen bas Land und machen bie Bege ungangbar. Schnee ift aufer in ben Gebirgen eine Seltenheit. Doch wechselt die Temperatur fo schnell, daß auch ber Winter nichts weniger als angenehm ift, und mag nun auch bie Bahrheit zwischen ben übertriebenen Lobpreifungen eines "wahrhaft entzüdenden, wunberbar gefunden" und ben wieberholten Anklagen eines "für Leben und Boblsein absolut gefährlichen Klima's" so ziemlich in der Mitte liegen. so ist bennoch eben schon aus Alimatischen Rücksichten, anderer nicht zu gebenken, Auswanderern abzurathen, hier ein Glück zu suchen, das für sie in den nordwestlichen Staaten viel eher zu finden.

Die Bobenoberfläche ift in ben meisten Gegenben mit üppigem naturlichem Graswuchs bebedt und bildet ausgezeichnetes Beibeland. Biehaucht gebort icon längst zu ben Hauptbeschäftigungen ber Ginwohner; manche Brairien find mit Ochsenheerben wie bebedt. Bferbe und Maulthiere, Schweine, Schafe und allerlei Arten Geflugel werben mit Erfola gezogen. Auf ben entlegeneren westlichen Savannen leben Beerben von Buffeln und wilben Pferben (mustangs), gange Aubel von Elennthieren, Birfden, Reben, wilbe Efel und Maulthiere; aber auch Baren. Bölfe, Jaguars, Luchse, Füchse, Biber und Fischottern; bazu kommen Schwärme von wilden Truthühnern, Enten, Gänsen, Belikanen u. f. w., und von Reptilien ift die Klapperschlange und die ebenso gefährliche Rupferschlange hier zu Hause, ber Myriaben von Muskitos und anderer läftigen Insetten nicht zu gebenten. Indianer, befonders die wilben und ftreitbaren Comantichen, und wilbe Thiere find noch jum großen Theil Berren ber weiten Prairien. Die Bflanzenwelt bietet alle Brobutte, welche ben füblichen Staaten ber Union eigenthümlich find, und wenn gleich weniger dicht bewaldet als Louistana und Artansas, ist das kand doch hinreichend mit ben verschiedensten und besten Solzarten zu allen Zweden ber Landwirthschaft sowohl als ber Industrie versehen. Auf den Brairien findet fich die majestätische Lebenseiche, deren Stamm oft 16 Fuß im Durchmesser erreicht und in einer Höhe von 30 Fuß sich in mächtige Aeste vertheilt. Diese großen, vereinzelt ober in kleinen Gruppen in ben Prairien vorkommenden Baume find zuweilen über und über mit langem fpanifchen Doofe bebedt, bas in großen Streifen berunterbangend im Winde hin und her flattert und den Baum wie mit einem filbernen Mantel umhüllt, burch welchen fich bas frifche Laubwert bes Baumes hindurchbrängt. Zu ben Eichen gefellen sich Chpressen, Ulmen, Wallnußund wilde Feigenbäume, Mazien, Magnolien; ber Guboften ift reich an Fichten und Cebern. Nach ben neuesten Nachrichten vom Berbst 1854 hat man entbeckt, daß ber Muskitobaum, eine Akazienart, ber fich namentlich an ber Grenze von Arkansas in großer Menge findet, eine Art Gummi liefert, das in halbfluffigem Zuftande von Stamm und Aeften ausschwitzt und bem beften aftatischen gleichtommen foll. Außer Aepfeln gebeiben fast alle Früchte einer gemäßigten Zone. Für Pfirsiche, Melonen, Feigen, Drangen, Lemonen, Ananas, Datteln, Oliven u. f. w. eignet sich in verschiebenen Gegenben Boben und Rlima trefflich. Die wilbe Weinrebe, findet fich in allen Waldungen, besgleichen eine Menge officineller Bflanzen, wie Sarfaparille, Ginfeng, Saffafras, Schlangenwurzel, Süßholz, Jalappe n. f. w. Auch Banille und Indigo sind beimische Gewächse. Im Süden erscheint der Nopal Cactus, auf welchem die Cochenille lebt, in großer Menge. Rlees und Grasarten, die den ganzen Winter über grünen und selbst im Süden der B. Staaten unbekannt sind, wie das Musquitgras, dieten die reichste Weide. Baumwolle (55,945 Ballen) und Zuderrohr sind neben Reis die bedeutendsten Produkte der Agricultur; sie gedeihen beide in großer Bollkommenheit auf den Niederungen am Meer; weiter nördlich Mais (5,796,735 Bushel) Weizen und andere Kornarten, Tadak, Bataten und gewöhnliche Kartosselln, die aber sast überall ausarten.

Der mineralische Reichthum ist bis jetzt nur wenig bekannt und noch weniger benützt; doch so viel man bis jetzt weiß, ist Texas auch in dieser Beziehung günstig bedacht. Goldsand findet man im Colorado, Silber in den nördlichen Theilen der Guadeloupe-Mounts, Rupfer von dem Trinidad bis zum Rio Grande, Blei an sehr vielen Orten. Salzquellen sind sehr reichlich und zwischen dem Rio Grande und Sadine sinden sich selbst Salzsen. Salpeter kommt im Osten in Menge vor; Granit, Kalkstein, Ghps, Schiefer u. dgl. überall, außer im angeschwemmten Lande. Am Trinity-Fluß, etwa 200 Meilen von Galveston, desgleichen in der Mustang-Prairie und am Colorado dei Austin sollen Kohlenlager entbeckt worden sein; desgleichen will man am Brazos Anthracitschle, am Rio Grande, südwestlich von Bezar, bituminöse Kohle gefunden haben.

Bon Industrie ist noch keine Rebe. Kaum sind die nothwendigen handwerke vorhanden. Der handel im Innern trägt noch wesentlich ben Charafter bes Tauschhandels. Der Aussuhrhandel ift zwar in ben letten Jahren zusehends gestiegen, boch noch immer von untergeordneter Bebeutung, ba die Ginfuhr burch die Ausfuhr, welche fast ausschlieflich in Schlachtvieh und Baumwolle besteht, noch lange nicht gebeckt wird. Derselbe nimmt feinen Beg über die Bafen Galveston, Matagorda, Belasco, San Sabine, Augustine, ober auf bem Red-Niver nach New-Orleans. Allein wie bas Fluffpstem, so ift auch die Ruste bem Seehandel wenig gunftig, benn selbst bie bebeutenbste Bai, bie von Galveston, bat eine Barre, welche größeren Schiffen ben Gingang verfperrt; eine zweite größere Bai, bie Matagorba-Bai bat nur Eingange von 6-7 und 10-11 Fuß Tiefe; bie Araufaro-. die Corpus-Chrifti-Bai, die Laguna bel Mabre find ebenso schlecht für die Einfahrt beschaffen, und an einen Seevertehr ift, außer von Galveston aus, taum zu benten. In bem untern, außerbem flachen Lande hat auch bie Anlage von Gifenbahnen um fo größere Schwierigkeiten, ba es bemfelben völlig an Steinen gebricht, bas Solz theuer ift, und die Brairie alljährlich Monate lang unter Baffer fteht. Deshalb erscheint auch die Anlage von Strafen schwierig, und bas innere Land wird ftets große Mühe haben, Die Erzeugniffe bes Aderbaus und ber Biebaucht an bie Rufte ju fchaffen.

Für den Unterricht ist vorläusig auf eine anerkennenswerthe Art gesorgt. Zur Dotirung von zwei Landes-Universitäten sind 199,102 Acr., für Colleges 31,106, sür Primärs und Bolksschulen in jeder Grafschaft 175,654 Acr. Landes innerhalb der die jest vermessenen und patentirten Ländereien reservirt. Für denselben Zwed sollen nach einem neueren Geset noch weistere 300,000 Acr. vermessen, und endlich sür einen dauernden Schulsond 1/10 des jährlichen Staatseinsommens verwendet werden. Die Einnahmen beliesen sich 1848 auf 148,450 Doll., die Ausgaben auf 116,160 Doll. Das steuerpslichtige Eigenthum war zu 45,940,000 Doll. berechnet. Durch eine von der Union ersolgende Zahlung von 10 Millionen Doll. für abgetretene Gebietstheile werden nicht nur die Landesschulden gebeckt, sondern es bleibt noch genug im Staatsschape, um gemeinnützige Unternehmungen zu fördern. Zu Ende des Jahres 1849 belief sich die Staatsschuld auf 12,435,980 Doll., nach der Abschäung durch Texas selbst jedoch zu dem Maß des wirklich Empfangenen auf 6,847,320 Doll.

Die Mehrzahl ber Bevölkerung ist englischen Ursprungs; Deutsche zählt man etwa 30,000; von den früher im Besitze bes Landes gewesenen Spaniern sinden sich verhältnismäßig nur noch wenige vor. Im Allgemeinen ist der Zustand noch ein primitiver und provisorischer, in Folge der Einwanderung und Fruchtbarkeit des Bodens jedoch vorauszusehen, daß Texas im Laufe der Zeit große Wichtigkeit gewinnen wird.

Nach diesen allgemeinen Andeutungen wenden wir uns noch auf einen Augenblid demjenigen Theil des Staates zu, der sich in jeder hinsicht für deutsche Ansieder bewährt hat. Es ist dieß, mit Ausnahme einzelner Punkte, alles nördlich einer vom Brazos oberhalb San Felipe de Austin westwärts bis zum linken User des Nucces oberhalb seiner Bereinigung mit dem San Miguel, Rio Frio und seinen vornehmsten Nebenstüffen gedachten Linie die zum Fuß des Gebirges sich erstreckende Land; durchschnittlich fruchtbar, gut bewässert, hinlänglich bewaldet, gesund für den, welcher nicht gleich nach seiner Ankunft leichtsunig ungewohnten Beschwerden und Entbehrungen sich ausssetz, heiß im Sommer, aber durch Seewinde gekühlt, wenig von Musticos und Stechsliegen heimgesucht, mild im Winter, wenn nicht auf kurze Zeit Nordwinde herrschen, reich an Wild und sast ohne Ausnahme für den Absat der Produkte vortheilhaft gelegen.

Im Often ber oben bemerkten Grenzlinie beginnend, gehen wir oberhalb Austin von dem mit Posteichen, Silberpappeln, Wallnußbäumen und Spkamoren dicht bewachsenen 7 Meilen breiten Bottomlande des Brazos westwärts durch eine baumlose Prairie nach Industry, wo sich seit etwa 14 Jahren schon viele Deutsche auf gutem, zum Theil mit Holz bestocktem Boben niedergelassen haben. Wenige Meilen entsernt liegt die von dem Grafen von Boos-Walded gegründete, 4400 Acr. große, meist aus Prairieland bestehende Bflanzung Naffau in einer bis zum Colorado sich erstreckenben Bügelgegend. Am ganzen obern Brazos bis zu ben Fällen bes Fluffes und mischen ihm und bem Colorado, nordlich vom Mill- und Cummins-Creek ift noch uncultivirtes gutes Land jum Breife von 1/2-13/4 Doll. per Acr. in Menge ju haben, bas fich ebenfowohl zur Biehzucht als zum Betreibe-, Tabat- und Baumwollenbau eignet. Bu Bauholz liefern die Balber 11Imen. Buchen und Eichen und zu Zaunriegeln find Cebern in genügender Menge vorhanden. Das Bottomland bes Colorado wird ftromaufwärts immer schmäler und ift am Ende taum noch 1/2 Meile breit. Bom Colorabo westwärts nach bem Guabelupe bin erstreden sich große fast nur aus Bosteichen bestehenben Walbungen und mit zerstreuten Banminfeln geschmudte Brairien. Der Boben steigt manchmal zu leichten Sügeln auf. ift mitunter raub, mit Ries untermischt und zeigt wenig Ergiebigfeit. Bon Gonzales an den Ufern des Guadelupe aufwärts erheben fich schmal bewalbete, fast überall steile Ufer, an bie sich seitwärts berrliche Brairie anschließt und weiter nördlich in der Gegend von Seguin und barüber binaus bat sich eine immer bichter werbenbe beutsche Bevolkerung angesammelt, bie Landwirthschaft und Biehzucht treibt, gelungene Versuche mit bem Weinbau und zulett auch mit ber Schafzucht gemacht hat. In bem bom Guabelupe und ben Comal-Creek geformten Binkel liegt Neu-Braunfels, eine von bem Bringen Carl von Solms-Braunfels gegründete Colonie, beren Bewohner beutscher Abkunft find, in großer Anzahl ben gebilbeten Stanben angehören, und nach manden Enttäuschungen, Aufopferungen und Mibfeligkeiten es wenigstens zu einem forgenfreien Leben gebracht haben, wenn auch teine ber früher gehegten sanguinischen Erwartungen in Erfüllung gegangen ift. Bon Neu-Braunfels rudte ber beutsche Einwanderungszug bereits weiter nördlich, über eine Sochebene hinüber, nach Friedrichsburg, jenseits bes Bebermales, wo ebenfalls guter Boben in Menge und bie Gegend fast noch reizender ift ale bort; allein bei zunehmender Bevolkerung burfte für ben größeren Produktenreichthum ein vortheilhafter Markt fcwer aufzufinden fein.

Weiter nordwestlich als in und bei Friedrichsburg sich anzustedeln ist jedenfalls nicht zu rathen, so wenig als in jenem weiter nördlich gelegenen Bezirke, der von den abeligen Herren des 1844 gebildeten "Bereins zum Schutze deutscher Auswanderer nach Texas" für Errichtung einer großartigen deutschen Colonie ausersehen wurde und eine im Gebirge gelegene steinige, nur in einzelnen Theilen fruchtbare, den Ueberfällen der Indianer preisgegebene Landschaft begreift. War der Plan an sich schon mangelhaft und ohne Sachtunde entworfen, so trug zu bessen Misslingen Unkenntniß und Gewissenlosigkeit derer, welche sich an die Spize der Ausstührung gestellt hatten, noch mehr bei; während aber der Abels-Berein

bochftens fein Gelb babei verlor, \*) find hunderte von Familien, Die fic bemfelben anvertrauten, um Bermögen und Gefundheit gekommen, ober baben ibre Täuschung selbst mit bem Leben gebuft, und nur geringen Ueberreften jener Bethörten ift es endlich gelungen, nachbem fie von aller Berbindung mit bem Berein fich losfagten, eine beffere Erifteng zu ertampfen, wie gerade in dem obenbemerkten Neu-Braunfels, das allerdings in einer für Aderbau und Biehzucht gut gelegenen Gegend fich befindet, aber bennoch von ber Rufte zu weit entfernt ist und auter Communicationsmittel ermangelt. Das von Guabeloupe im Often und vom San Antonio im Beften und Guben umschlossene Bebiet, bas hinreichenbe Balbung und febr guten Boben hat, ift beutschen Ginwanderern eber zu empfehlen, zumal fie hier schon eine größere Anzahl ihrer Landsleute ansäßig finden. Zwischen bem San Antonio und San Miguel liegen zwei Schweizer-Colonien, Caftroville und Neu-Batria, bie noch ju feinem rechten Gebeiben gelangt find. Der Boben ift hier zwar gleichfalls fruchtbar, aber es fehlt ba und bort an Holz. Dben im Rordwesten, über Friedrichsburg hinaus, haben sich Mormonen niedergelassen, deren Unternehmen von viel besserem Erfolg be= aleitet ift.

Die vornehmften Stabte finb: Auftin, Sauptstabt und Sit ber Regierung, auf einer 30-40 Rug boben Cbene über bem Colorado, 200 Ml. von ber Matagorba-Bai, mit verschiebenen öffentlichen Gebauben, 2000 Einw. -Baftrop, am Colorado, wo bie Strafe von San Antonio ben Flug freuzt, von fruchtbarem Prairieland umgeben, mit 600 Einw. — **Brazoria** am Brazos, ungefahr 30 Ml. von ber Gee, mit einigem Sanbel, 500 Ginm. - Corpus Chrifti an ber Bai gleichen Namens, in welche ber Nueces munbet, 1000 Ginwohner. Dampfboote geben von bier nach Galvefton und Rem-Orleans. -Galvefton auf einer burren, 34 Ml. langen Stranbinfel an ber gleichnamigen Bai, in welche fich ber Trinibab ergießt, wurbe 1835 von ben Spaniern gegrunbet, ift aber erft burch bie Amerikaner zu größerem Bachsthum gekommen, unb gablt gegenwärtig fünf Rirchen, etwa 50 Rauflaben, brei Baumwollenpreffen vier Zeitungsetabliffements, einige Schulanstalten, ein Bollamt und etwa 7000 Einwohner, worunter 1/4 Deutsche. Die Stabt ift in regelmäßigen Quabraten erbaut, befitt nur bolgerne Baufer und Rirchen, und ftatt eines Pflaftere grundlofen Sanb. Nirgenbe ift außer ben Garten ein Banm ober Stranch ju entbeden: Baffer gibt es außer bem aufgefangenen Regen nicht zu trinten. Der Safen ift für biefe Rufte verhaltnigmäßig gut und bilbet bamit ben Mittelpuntt für ben Handel mit New-Orleans und ben nörblichen Ruftenplagen, wie mit Europa. - Spufton am Buffalo-Bavou, auf einer Sochebene am Ranbe einer iconen, aber ungefunden Prairie, mit bebeutenbem Baumwollenmartt, einigen Manufalturen, 4000 Einwohnern, vermittelt ben Bertebr bes Innern mit Galvefton. -

<sup>&</sup>quot;) Das Bermogen beffelben wurde 1852 burch ben Sheriff um 12,000 Doll. verfteigert. Der Berein hatte es ju 50,000 Doll. angefclagen; im Gangen wurde bei biefem Unternehmen wenigstens 1/4 Mill. Doll. eingebuft.

Buchele, Rorb: Amerita.

Indevendence, Git ber fogen. Baylor-Univerfitat. - Matagorba am Colorabo, im Rorben ber gleichnamigen Bai, mit Bollamt, 800 Einm. - Racog. bodes, ein ehemaliger fpanifcher Militarpoften an ben Quellen ber Angeling. 250 Ml. von Auftin, Saupt-Biebmartt, wichtig für bie Berbinbung Louifigna's mit bem Innern von Texas, hat eine fogenannte Universität mit zwei Brofefforen unb 1200 Ginm. - Brownsville, unweit ber Münbung bes Rio bel Norte, Matamoros gegenüber, wie es icheint, ein aufblübenbes Sanbelsftäbtden, bas mit Camargo und Larebo ftromaufmarts in Dampfbootverbinbung ftebt. Die Gegend ift wufte und ber Flughafen, wohin übrigens nur Schiffe mit 6 Fuß Diefgang gelangen konnen, ju Boint Habel, burch eine Lanbftrage mit Brownsville verbunben. - Reu-Braunfels, und norbweftlich bavon Friedrichsburg, zwei von bem Abeleverein gegrundete Stabtden, beren oben icon Ermahnung gescheben, jenes mit 2000, biefes mit 1000 Ginm. Neu-Braunfele liegt in einer gegen Guben von einem fanft anfteigenben Cebernbügel begrenzten Ebene, in großem Magftabe angelegt, fonft aber noch wenig einer europäischen Stadt abnlich. Die Wohnungen find Blod- und Bretterbaufer, einige beffer, anbere ichlechter gebaut; auch befindet fich bier eine beutiche tatholifde und eine beutide protestantifde Rirde, Schule u. f. w. Friebricheburg liegt (6 Ml.) jenfeits bes Bebernales, in einem Bofteichenwalb; noch weiter nörblich Leiningen und Caftell, fogen. Stabte ober vielmehr vorgeschobene Boften, mit welchen ber Abelsverein bie Grengmarten feines Gebiets thatfaclic bezeichnen wollte, ohne hoffen ju burfen, auf fo entlegene Buntte Anfiebler ju loden. — San Antonio be Berar, 90 Ml. fübwestlich von Austin, am San Antonio, eine ber ältesten Nieberlaffungen Nord-Amerita's, vor ber teranifchen Revolution mit 8000, jest 1500 Einm.; machft fcnell wieber beran, ba es ber Stapelblat fur ben 3wifdenbanbel mit Merito ift. In ber Nabe bas Fort Alamo, bas einft' ein langliches, einen Acr. im Umfang baltenbes, mit 10 fuß boben, 3 fuß biden Mauern umgebenes Biered bilbete unb 1836 von 150 Teranern unter Oberft Travis gegen ein meritanisches Trubbencorbs unter bem Dictator Santa Anna bis auf ben letten Mann vertheibigt murbe, wobei es ben Feinben 1500 Solbaten toftete. - Can Augustine im Often bes Staats an einem Rebenflug bes Reches, 360 Ml. von Auftin, in gefunder Lage auf bobem, wellenförmigem Prairieland, bubich gebaut, bat eine Universitat mit fünf Brofessoren, ein Beslevanisches College und 1000 Ginm. -Bafbington, 130 Ml. von Auftin, in fruchtbarer Brairie am Brago, bis wohin Dampfichiffe gelangen, 1000 Ginm. - Inbianola früher Inbian-Boint an ber Matagorba-Bai, ein sumpfig und ungefund gelegenes Derichen und Stations. puntt für bie in Galvefton lanbenben, nach San Antonio, Reu-Braunfels, Friebricheburg u. f. w. bestimmten Ginwanberer, welche mit Segelfdiffen ober Dampfbooten von Galvefton bieber geben und baburch einen bebeutenb beichwerlichern Theil ber Lanbreise ersparen.

Angerbem find noch eine Menge anderer Stäbte ausgestedt ober schon auf Karten verzeichnet, bei benen man von bem europäischen Begriffe einer Stadt völlig abstrahiren muß; bis jett nur Puntte, beren geographische Lage ber Art ift, baß sie einst ben Centralpunkt einer gewiffen Gegend bilben muffen, sowie bas benachbarte Land seine Bevölkerung mehrt, während sie jett von beutschen

Dörfchen und Beilern fich taum unterscheiben, oft nicht mehr als ein halb Dutenb Saufer, eine Sag- ober Mahlmuble, einen Kauflaben, eine Schmiebe und ein Birthshaus gablen, bie aber somit für bie umgebenben Anfieblungen immer von großer Bichtigkeit finb.

# 31. Californien, 188,980 D.M.\*) 200,000 Einm.,

wurde nach dem 1848 mit Mexiko abgeschlossenen Frieden an die B. Staaten abgetreten und 1850 als selbstständiger Staat in die Union aufgenommen.

Es ist im Norden von Oregon, im Osten von den Gebieten Utah und Neu-Mexiko, im Süden von Unter-Californien und Sonora, im Westen auf eine Strecke von 800 Ml. vom Stillen Ocean begrenzt und hat eine durschnittliche Breite von 250—300 Ml. Bon dem gesammten Gebiet des Staats, das, den Umfang desselben nach der Angabe des General-Landvermessers nur zu 146,285 O.M. angenommen, 93,622,400 Acr. Landes begreift, waren 1850 erst 34,312 Acr. der Cultur gewonnen.

Das Land ist von mehreren von Norben nach Guben mit ber Rufte parallel laufenden Gebirgen burchzogen. Das hauptfächlichste ist die Sierra Nevada, ungefähr 160—200 Ml. von der Küste entfernt, mit einer durch= schnittlichen Sohe von 5-6000 Fuß. Es trägt einen sehr wilben Charakter, ist nur auf wenigen Bunkten zu passiren und von wenigen Flussen, die sich einen Weg nach ber See gebahnt haben, wie Feather, Aubah und Bear River, durchbrochen. In einigen Ruppen erhebt es fich wohl noch höher und erscheint dann mit beständigem Schnee bedeckt, wie der Mount Shoste im Norden, weiter fublich ber Mount St. Joseph, Smith, Bernardino. Eine andere Gebirgekette, jener parallel und nur 60-100 Ml. von ber Rufte entfernt, ist die Caost-range oder Ruftenkette, die im Mount Diabolo au 3600 Fuß aufsteigt. Dicht am Gestabe laufen hann noch kleinere Ge= birgszüge hin, welche terraffenförmig nach ber See abfallen und bem= felben, zahlreiche Borgebirge aussenbenb, ben Charatter einer Steilfüste geben. Rur die Bucht von San Francisko unterbricht die Bobenzüge, benen fie jum Theil ihre Bilbung verbankt. Rach Norben bin formirt bas Küstengebirge am Cap Mendocino eine 9000 Fuß hohe Wetterscheibe. Destlich von ber Sierra Nevada bebt fich bas Land mehr und mehr, theils in weiten Sochebenen, theils in vereinzelten Bebirgeletten, bis es feine bochfte Sohe in ben Roch Mountains erreicht. Bon hier flacht es fich allmälig wieder zum Miffiffippi-Thal bin ab. Jene beiben Sauptgebirgezuge Californiens, Die Sierra Nevaba und bie Ruftenkette, nabern fich einander im Norben und Guben und schließen so einen Thalkeffel ober ein Langenthal

<sup>&</sup>quot;) 21,132 beutfche C.M.

von 100 Ml. Breite und 4-500 Ml. Länge (von Norben nach Guben) ein, besten obere Hälfte von ber Golbregion eingenommen wirb. Beibe Beraketten setzen sich nörblich nach Oregon und füblich nach Mexiko in mehreren Bergmeigungen fort: jenes Längenthal wird burch bie Fluffe San Sacramento und San Joaquim charakterifirt, die von verschiedenen Richtungen, jener von Norben, biefer von Suben ber, einander entgegenströmen, nach ihrer Bereinigung die Ruftenkette burchbrechen und sich bem Meere aumenben. Das Thal bes Joaquim enthält nach Fremonts Bericht eine große Mannigfaltigfeit bes Bobens, ber theils burr und unfruchtbar. theils. wie in ben Bottoms ber Offfeite, fehr ergiebig ift. Gine große Anzahl von Fluffen bilben ben Tulares-See, welcher zur Regenzeit mit bem weit hinauf schiffbaren San Joaquim in Berbindung fteht. Ein weiterer Berichterstatter, Relly, beschreibt bas Thal als großentheils aus offenen Brairien bestehend, die mit Wald abwechseln, bewohnt von wilden Pferden, Ellen, hirschen und grauen Baren, jeboch ungeachtet großer jum Aderbau sehr tauglicher Streden im Allgemeinen für die Agricultur nicht geeignet, indem ber Boben in ber Ebene häufig zu hart und gab, ober ftart mit Salz geschwängert erscheine, und zugleich das Klima mit seiner absoluten Dürre und hinwiederum der Regenzeit große Sinderniffe in den Weg lege. Nach anbern Unfichten burfte fich inbeffen bie westliche Balfte beffelben megen feiner Wasserfraft und feines Holzreichthums zu Kabriketablissements vorzüglich eignen. Das Thal bes von der Grenze Oregons kommenden Sacramento bietet bagegen gunftigere Berhältniffe bar. Der Boben an seinem obern Laufe ist bicht bewaldet und stellt eine schöne Gebirgelanbichaft bar. in welcher ber Mount Shafte fich bis über bie Schneegrenze erhebt. Unter biefem Berge windet fich ber Strom in einem von tiefen Schluchten gebil= beten Bette und mit startem Gefäll in bas breitere Unterland binab. bas aus ber obern wellenförmigen und untern 60 Fuß tiefer liegenden Brairie besteht. Er ift zu jeder Jahreszeit bis zu ben Stromschnellen oberhalb ber Mündung bes Deer schiffbar und nimmt unter andern Zustuffen ben Featherfluß 15 Meilen oberhalb Neu-Selvetia, American Fort bei bem genannten Ort auf. Bom Ginflug bes Feather abwärts tritt er alljährlich zur Regenzeit über feine Ufer, weit und breit bas Land überschwemmenb. In feinem marschartigen Delta-Lande umschlieft er gablreiche Eilande und ergießt fich endlich in die Bai von San Francisco, eines ber schönsten Safenbeden ber Welt, bas fast alle Flotten ber Erbe fassen könnte. Sie ist vom Meer durch eine niedrige Bergkette getrennt, hat vortrefflichen Ankergrund, vielleicht von 40-45 Faben, und zeigt mit ben sie umschliekenden Söben eine bochst malerische Landschaft, behnt sich etwa 60 Ml. östlich von der Stadt und gegen 100 Ml. nordwestlich aus, und hat eine wechselnbe Breite von 5-15 Ml. Der Eingang vom Meere her, eine nur 1—2 Ml. breite, 5 Meilen lange Wasserstraße, an ber sich zu beiben Seiten schroffe Felsenwände aufthurmen, führt nunmehr ben Namen ber golbenen Pforte.

Das Klima ist im Ganzen genommen gesund und sehr mild. Nach genauen in San Francisco und im Fort Roß angestellten Beobachtungen schwankt die ganze Jahrestemperatur an jenem süblichen Punkt nur zwischen 10 und 20° R., an diesem nördlichen zwischen 7 und 11½°. Die Sommerhitze wird durch die Seeluft und die starken Nebel bebeutend gemäßigt, und somit sindet hier der für den Fremden so verderbliche Temperaturwechsel wenig statt. Ein eigenklicher Winter besteht nicht; est tritt dagegen in der Mitte Novembers die periodische Regenzeit ein, welche abwechselnd mit hellem Sonnenschein und klarer Luft untermischt ist, aber auch sündsschaftungen Bolkendrüche bringt. Die letzten Regen fallen gegen Mitte Mai. Aber schon im December sieht man die ganze Landschaft in frisches, saftiges Grün gekleidet, die Frühjahrspflanzen stehen in voller Blüthe und die Olivenbäume tragen Früchte.

Die Aussaat bes Getreides beginnt, sobald ber Boben hinlänglich Reuchtigkeit eingesogen bat, um gepflügt werben zu konnen. Die Ernte erfolgt im Juli und August. Der Sommer, b. h. bie Zeit von Enbe Marz bis Anfang December, ift in ben Thalern fehr beiß, wird aber an ber Rufte oft burch einen schneibend talten Nordostwind plötlich abgetühlt. Aber eben jene extremen Jahreszeiten find bem Feld= und Gar= tenbau fehr ungunftig, es ist baber nöthig, bag ber Landwirth im Sommer für künstliche Bewässerung forgt. — Das Land an fich ift sehr verschieden, hin und wieder mahrhaft burftig, hat sich an vielen Orten sehr fruchtbar und besonders in den Ebenen der Aluktbaler, wo eine Bewasferung burch Ranale herzustellen ift, bem Aderbau befonders gunftig erwiesen. Dieser muß sich bei ber so rasch zunehmenden Bevölkerung in Ueberblickt man flüchtig ben Boben, ber gleichem Make erweitern. namentlich Sommers in Folge ber großen Site aufspringt, beiß und bart und gleichsam wie mit Ziegeln gepflaftert erscheint, mahrend bie Begetabilien felbst wie geborrt und verbrannt find, so glaubt man, bag berfelbe nur zu Weibeland zu verwenden ist; wiederum bilbet er zur Regenzeit einen einzigen fast undurchbringlichen Moraft. Dennoch hat es fich, näher betrachtet, herausgestellt, daß biefer Boben, in ber rechten Weise bearbeitet, fast für alle möglichen Früchte tauglich ift. Diese rechte Weise nun, noch außerbem bedingt burch die Eigenthümlichkeit bes Klimas, muß an ber Erfahrung weniger Jahre erlernt werben. Alle Früchte ber gemäßigten Bone, außerbem Flachs, Hanf, Tabat, Mais, Reis, Buderrohr, Kaffee, Indigo, Bananen, Drangen, Citronen, Dliven, Feigen, Manbeln und Quitten, zwei Balmen-, verschiebene Agaven-Arten und

Baummolle gebeiben neben einander: Die Buderfichte macht, gleich bem Safer, überall wild und von bem ausschwitzenben Safte wird schöner, weißer Ruder bereitet. Befonbers gut gebeiht ber Bein; zu Anfang Februar wird die Rebe verschnitten, im September reifen die Trauben. An vortrefflichem Schiffbauholz ift großer Reichthum vorhanden; ebenfo an nabrhaften Grafern. Bas übrigens ber Boben bervorzubringen im Stande ift, erkennt man baraus, baf an ben Ufern ber Aluffe Trinity und Shafte fich Rebwood-Baume von 60-70 fuß im Umfange finden, ja in alten hohlen Exemplaren berfelben ichon Rarawanen von einem Dupend und mehr Menschen nebst ebenso viel Maulthieren ihr Nachtlager genommen haben. Auf ber Sterra Nevada erreichen bie Fichten eine Bobe von beinahe 360 Ruf und find bis 250 Auf aufwärts ohne alle Zweige, Chpressen und Cebern eine Bobe von 100-250 fuß und am Stamm einen Durchmeffer von 5-12 Fuß; ebenso einige neue Arten ber weißen Giche, Die Früchte trägt, welche ben Eingeborenen statt bes Brobes bienen. Auf ber Garten = und Aderwirthschaftlichen Ausstellung zu San Francisco 1851 erschienen Roblköpfe von 15 Fuß Umfang, Rartoffeln von 5 Bfund, Runkelruben von 20-47 Pfund, Weizenhalme von 13/4-21/2 Zoll Umfang, Timothy-Gras 9 Fuß hoch u. f. w. An wilden Thieren besitt Californien ben amerikanischen Tiger und Löwen, graue Baren, Wölfe, Schatale, Elennthiere, fcmarze Birfche, Buffel, Antilopen, Fuchfe, wilbe Bferbe, alle in großer Angahl, außerbem Fischottern, zahlreich an ber Ruste, zu beren Fang öfters russische Fahrzeuge herabkamen, Biber, Safen, Sichhörnchen u. f. w. An ben Ruften, Geen und Fluffen im Innern fcmarmen Myriaben von wilben Banfen, Enten, Schwanen und andern Baffervogeln, Die auf einigen Inseln nabe bei San Francisco febr viel Guano abgesett haben. Fasanen und Rebhühner gibt es in ben Bergen im Ueberfluß. Dagegen fehlt es auch nicht an läftigen Reptilien und Infecten, Schlangen, Bipern, Scorpionen, giftigen Spinnen, Bielfugen u. f. w. - 3m Mineralreich birgt Californien einen Schat von Metallen aller Art in fich, wie taum ein anderes Land: Gold, Platina, Silber, Quedfilber, Gifen, Rupfer, Blei, Schwefel, Salpeter, Salz, tohlenfaure Soda, Rohlen, Erdharz und Mineralquellen, meift in feltener Reinheit und Reichhaltigkeit.

Der berühmte Goldbistrikt sindet sich in dem Sacramentos und San Joaquim-Thale. Bekanntlich wurde im Februar 1848 auf einer Bestigung des aus dem Badischen gebürtigen Kapitan Sutter, 50 Meilen von Neu-Helbetia, beim Bau einer Sägmühle im Schlamm und Sand des Mühlgrabens zuerst das glänzende Metall entdeckt. Bald fand man es in allen den zahlreichen links und rechts dem Sacramento zugehenden Nebenstüssen, besonders dem Feather-River und Amerikan-Fork. Sutter

wollte aus bem erften Fund ein Gebeimnif machen, allein Die Arbeiter kamen balb babinter und nach wenigen Wochen flurzten Taufenbe von Goldgräbern nach biesem neuen Eldorado, wie ein Augenzeuge sich ausdrückt, wans Waffer und in bie Thaler, um Gold aus ber Erbe zu raffen, gerade so wie taufend Schweine, Die man in einen Bald läft. nach Wurzeln und Erdnüffen zu wühlen. Kaufleute und Abvofaten. Merzte und Geiftliche, Handwerker und Gerichtsbeamte, Matrofen und Schiffscapitane, weiße und braune, rothe und schwarze Menschen, Alles eilte in die Goldregion, und San Francisco, damals noch ein Dorf, war von allen seinen männlichen Einwohnern verlassen, bis auf brei Raufleute und einige Soldaten." Mit bem zunehmenden Goldfieber stiegen alle Lebensmittel fabelhaft im Breise. Im Jahr 1849 erschienen von allen Seiten ber Windrose, selbst von den Sandwichs-Inseln, China und Neuholland. Taufende von Abenteurern in dem Goldbistrift, eine völlige Auflösung aller Ordnung griff rasch um sich, so bag bie an sich schon mit unbandigen Elementen aller Art verfette Bevölferung ein abschreckenbes Bild ber entsetzlichsten Berwilderung barbot. Noch im Jahr 1850 haben in den Golddistriften blutige Gefechte zwischen den Chilenos und Nord-Amerikanern und zwischen letzteren und Franzosen am San Joaquim stattgefunden, außerdem erregte ein Regierungsbeschluß, das Goldgraben von einem Erlaubnifichein (Licence) abhängig zu machen und bie Einwanderung zum Zweck besselben überhaupt zu erschweren, unter ben Fremben gewaltige Gährung. Abgesehen von den unfäglichen Beschwer= ben ber hinreise, sei es zu Wasser ober zu Lande, sind Taufende ein Opfer des Golddurstes geworden, während eine verhältnikmäkig viel geringere Zahl bie Schätze bes Aröfus bafelbst sammelte, alle bie Unfalle, benen fie unterlagen, wie Ueberschwemmungen, Berwüstungen ber Fluß-Abdammungsversuche, Krankheiten aus hunger, ungunftigem Klima, fauler Sumpfluft, getäuschte Erwartung rücksichtlich des Ertrags u. f. w. wiederholten sich in furzen Unterbrechungen und schon zu Ende Sommers 1850 begann der Strom ber Wanderung aus Californien sich zurückzuwälzen. Auf Handel und Schifffahrt hat die rasche Besiedlung Californiens, die von 47,000 (1847) bis auf 200,000 stieg, außerorbentlichen Einfluß ausgeübt und bem Staat felbst eine großartige Culturbedeutung verliehen: aber trot aller glückerheißenden Aussichten ist Californien doch kein Staat, der unter jetzigen socialen Berhältnissen Auswanderern, besonders Familienvätern zu empfehlen ift. Das leben in ben Stäbten mar feither ein muftes und milbes, Spielen und Trinken die Haupterholung, Gesethlosigkeit, Betrügerei und Gewaltthätigkeit an ber Tagesordnung, und nur burch die größte Strenge und Anwendung bes fogenannten Lynchgesetzes (b. h. wo bas Bolk nach furzem summarischem Brocest ben Delinquenten am nachsten Baume auf-

knuthft) ift einigermaßen Sicherheit bes Lebens und Eigenthums erlangt worben, und nur allmälig, scheint es, wird ber Geist ber Ordnung und Geseklichkeit beimisch gemacht werden konnen. Die Angaben über Die Gefammtausbeute ber Golbregion lauten verschieben. Nach Einigen foll bis November 1850 für 3,300,000 Bfund Sterling nach Europa, 6,700,000 Bfund an die beiden Münzen ber Bereinigten Staaten gekommen fein; rechnet man bie Quantitäten, bie nach bem spanischen Amerita, nach China und Auftralien gelangten, fo wie bie in Californien felbst statt baaren Gelbes umlaufende Goldmaffe bazu, fo ergabe fich eine Total-Summe von 90-100 Millionen Thaler, wovon beinahe 4/5 bie Ausbeute bes Jahres 1850 ausmachen. Eine andere Berechnung stellt die Ausfuhr bes Golbes sogar vom Juni 1848 bis zum Schluß 1851 zu 208,800,000 Dollars fest. Wie weit sich die Goldtegion erstreckt, lagt sich nicht genau bestimmen, ba auch schon an ber Nordgrenze nach Oregon hin und in Oregon selbst Gold aufgefunden worben ift. Im Thale bes San Joaquim und Sacramento reicht die Golbregion zwischen ber Sierra Nevada und bem Rüstengebirge vom 41-37° n. B. und das Gold findet sich überall in ben Alukbetten und Bebirgeschluchten, bort in ber Form von Blättchen und Körnern, im Gewicht bis brei Ungen und barüber, von bedeutenber Reinheit und über 21 Karat Feingehalt; hier eingesprengt in ben Quargfelfen. Am ergiebigsten haben bis jest sich bie Minen am Trinith=. Shaste= und Klamatfluk erwiesen. Der Goldsand wird durch Auswaschen erhalten, welches aber eine ftarke physische Constitution und grofe Anstrengung erforbert, indem man babei meistens bis an bie Bufte im Schlamm fteben muß, mahrend von bem wolkenlofen Simmel bie beife Sonne herabbrennt; außerbem kommt viel auf Glud an, benn bas Ergebniß ber Dertlichkeiten ift fehr verschieden, einige Placeres zeigen sich fehr ergiebig, andere lohnen taum ben Unterhalt; zum Zermalmen ber quargreichen Felfen wendet man Wassermühlen an, vermittelft beren unerborte Resultate erzielt werben follen. Uebrigens bilben, wie icon gefagt, bie ungeheuren Goldmaffen nicht ben einzigen mineralischen Reichthum Californiens; bas Quedfilber liefert großen Ertrag, Gifen ift in Maffe vorhanden, Bleilager find gleichfalls entbedt worden, und Kohlen foll es hier und in Oregon fo viel geben, baf fie fur ben gangen Bebarf einer künftigen Dampfflotte auf bem Stillen Ocean ausreichen burften. Bon Mineralwaffern find bis jest die warmen Quellen bes Blutothals unterfucht: sie bilden eine Gruppe von 20 Quellen und zeigen eine Temperatur von 93-169 F., obgleich fle fich alle auf bem Raume einer halben Quabratmeile beifammen finden. An den Ufern des kleinen Plutofluffes hat man 1—200 Deffnungen entbeckt, benen ber Rauch mit Gewalt ausströmte, indem sie bide Säulen bis zu einer Höhe von fast 200 Fuß

emporschleuberten. Das Brüllen biefer Dampfschlunde will man in ber Entfernung einer Meile und weiter hören.

Der Aderbau steht in Californien noch auf einer fehr niedrigen Stufe; da bis jest alle Einwanderer, mit dem Goldfieber behaftet, nur ben Minen zuliefen, murbe berfelbe verfaumt und ben Bewohnern bie Nothwendigkeit auferlegt, ihren Bedarf an Lebensmitteln von ben Ruftenplaten Subamerita's und ben Sandwichs-Infeln einzutaufen, mas großen Aufwand an Zeit und Gelb erforberte. Tüchtige Landwirthe bürften also, ba ber Boben für die Erzeugung aller möglichen Lebensmittel vortrefflich taugt, bier am ebesten und zwar bei mäßiger Arbeit ein wirtliches Goldland zu hoffen haben. Rindvieh- und Pferdezucht wird bereits betrieben, ware aber noch febr zu beben; schlechter noch ift es mit ber Schaf= und Schweinezucht bestellt, obaleich auch fur biefe ber natürlichen Bortheile Die Menge vorhanden find. Dafür zeugen Die ichon feit 1768 von Franciscanern gegründeten Missionen, beren 1835 nicht weniger als 21 vorhanden maren. Sie bestanden aus einer Angahl von Gebäuden, welche ein großes Biered bilbeten, enthielten Rirche, Schulzimmer, Wohnräume, Spital und Scheune: ringeum wohnten bie bekehrten Indianer, welche bas Feld bauten und auch zu einiger handarbeit, Spinnen, Beben u. f. w. angehalten murben. Getreibe, Del und Wein waren haupterzeugnisse bes Felbbaus, und bei vielen Missionen wurde die Biehzucht in fo ausgebehnter Beise betrieben, bag 3. B. jene von San Gabriel bei Los Angelos 17 groke Biebbofe mit 105,000 Stud Rindvieh, 40,000 Schafen und 20,000 Pferben befaß, außerbem jährlich 20,000 Fanegas Getreibe lieferte.

Was nun den Handel Californiens betrifft, so wird berselbe versmöge der außerordentlich günstigen Lage des Landes zu hohem Aufsschwung gelangen; ingleichen ist anzunehmen, daß auch für den Wallssichsigen im Stillen Ocean San Francisco mit der Zeit den vornehmsten Ausgangss und Centralpunkt geben wird. Die erste Eisenbahn von Sacramento Eith dis zum Juda-Fluß ist im September 1852 in Ansgriff genommen worden.

Für Bollsbildung ist noch sehr wenig geschehen; ein Inspektor des öffentlichen Unterrichts zwar ernannt, die Zahl der Schulen aber noch äußerst gering. — Die Staatsausgaben und regelmäßigen Einnahmen haben sich noch nicht gleichgestellt. Letztere belaufen sich gegenwärtig auf etwa 440,000 Doll.

Die Einwohner Californiens bilden ein Conglomerat von fast allen Nationen der Erde. Besonders zahlreich unter ihnen waren bisher die Abkömmlinge von Spaniern und die von Spaniern und indianischen Frauen, dagegen nimmt aber, seit das Land zu den Bereinigten Staaten gehört, das ameritanifche Element ber Danfees bebeutend zu. Das weibliche Gefchlecht mar bis babin noch in febr geringer Anzahl vorhanden und daber ein ebenso gesuchter wie werthvoller Artitel. Frankreich schidte 1850, um Diesem Uebelftanbe abzuhelfen, einige Schiflsladungen mit Repräfentanten bes weiblichen Befdlechts herüber, bie in ben Sauptstädten von la belle France aufgerafft waren und gerade nicht ben besten moralischen Lebenswandel baselbit geführt haben sollen. Db biek ben beirathelusligen Californiern bekannt mar ober nicht, läft fich taum behaupten; ficher aber ift, daß fie im Ru vergriffen maren. Chinesen befinden fich zu einigen Taufenden in und um San Francieco; bis im August 1852 schätzte man beren Bahl bier und in ben Minenbegirten bereits auf 30,000, und bereits gibt es dinefifche Dorfchen Beding, Canton, Songtong u. f. w. Nur wenige kehren wieder in ihre Beimath jurud. Sie find meiftentheils Sandwerter und Bauern, fuchen fich ohne ihre Weiber, ba bas Geset in China ben Frauen auszumandern verbietet. fo gut wie möglich einzurichten, werden allgemein als still, ordnungsliebend, arbeitfam und reinlich geschilbert und bieten bem Beobachter manche fehr intereffante Seite bar. Es ift übrigens fehr möglich, bag es mit biefem Theil ber Bevölkerung, ber sich schwer amerikanisirt, einmal zu blutigen Bändeln kommt. Unvermeiblich find sie mit den noch unabhängigen Stäm= men ber Indianer, beren Bahl man auf 40-50,000 Menschen ichatt. Auf gemiffe Grenzen eingeschränkt, seben fie ihren Untergang immer näber ruden: beftige Conflicte find icon eingetreten, einzelne Sorben icon wie wilbe Thiere verfolgt worden, wobei man nur an die im September 1849 stattgefundenen abscheulichen Mebeleien zu erinnern braucht; und ehe viele Jahre vorüber find, werben fie wenigstens in Californien aus ber Reihe ber Lebenbigen verschwunden sein. Bebenklich für die Zukunft ist bas Einbringen ber Negersclaven aus ben füblichen Staaten, und ein Beschluß bes californischen Senats, ben Eigenthumern entlaufener Sclaven auf ben Zeitraum Eines Jahres zur Wiedereinbringung berselben behülflich zu sein, ein Beschluß, so inconsequent ale ungerecht, konnte möglicher Beise zu einer Theilung Californiens in zwei Staaten — einen füblichen Sclaven- und einen nördlichen freien Staat - führen, und an jenen, ber ohnebieß für Sclavenarbeit fehr geeignet ift, wurde fich bann Unter-Californien, berzeit noch meritanisch, anschließen; zugleich bamit bas Gleichgewicht im Senat, wo jest 32 Glieber ber freien und nur 30 ber Sclavenstaaten figen, wieder bergestellt.

Uebrigens hat Californien noch eine große geschichtliche Mission zu erfüllen. Es ist der äußerste an der westlichen Grenze gelegene Staat der Union ienes Staatenbundes, welcher die frischesten Elemente modernen Lebens auf einem glüdlichen Boden vereinigt; es ist der letzte Punkt, dis zu welchem der große Strom der Auswanderung zunächst gehen kann und wo er auf-hört, ein nach Westen gehender zu sein. Die sicheren und geräumigen häfen

nach Asiens Oftfüste zu weisen auf viesen Erdtheil, und nicht umsonst ist burch vie Landenge von Panama, durch welche fast ironisch die Natur vie beiben großen Meere von einander geschieden hat, die Seefahrt nach den Westütsten des amerikanischen Continents so sehr erschwert und verlängert. Bon Californien aus wird die große Bewegung nach Asien, zunächst nach China übergehen und damit ihren ersten Ausgangspunkt erreicht haben; also eine neue Notation der menschlichen Gesellschaft beginnen.

Die vornehmften Stäbte finb: Gan Frangisco, an ber Beftfufte ber Bai gleichen Ramens, an einer burch bie Insel Perba Buena gebilbeten Bucht. ber wichtigfte Sanbeleplat ber Beftfufte Ameritas, entftanb aus einer Diffion. gablte 1847 nicht mehr als 460 Einw. Bon ber Mitte 1846-1847 maren 30 Säufer gebaut worben; 1851 ftanben beren icon über 4000 ba, und bie Bevölkerung erreichte gegen 50,000 Ropfe, von benen aber nicht viel mehr ale bie Salfte ftanbig in ber Stabt fich aufhielten. Die Baufer maren meift leicht aus Bola aufgebaut, einzelne aus Gifen. Die Strafen, im Sommer unerträglich ftaubig, in ber Regenzeit einem Morafte vergleichbar, maren erft theilweise mit Brettern belegt ober gepflaftert. Bieberholte Branbunfalle vom Jahr 1849, 1850 und 1851, mobei immer mebrere bunbert Baufer in Aide gelegt murben und ein Schaben von vielen Millionen Dollars erfolgte, baben ihr immer eine neue Physiognomie gegeben. Jest erftredt fie fich auf bem nach Beften und Submeften allmälig anfteigenben Boben bis ju ben 500 guß hoben Sugeln; man trifft hochgebante Sotele mit Berandas und Sollern, und europäischen Lurus in allen Stadttheilen, gablreiche jum Theil maffive Wohnhäufer, Magazine und Rauflaben, und hunberte von Schiffen aufern im Safen, ber ficher, tief und geräumig ift. Die Feuersbrunfte find noch nicht vorüber, aber wie mit einem Bauberichlage erheben fich auf ber Branbftatte wieber neue, ftattlichere Bebäube, und mas fich bier bem Auge bes Beobachters faft täglich barftellt. gleicht fo febr einem Bunber, bag man nicht zweifelt, San Franzisco werbe in einer nicht gar langen Reihe von Jahren, wenn einmal ber Sanbel mit Afien förmlich im Bang, bie größte Stabt in Amerita werben, inbem ichon jett ber afiatifche und europäifch-ameritanifche Bertehr fich bier concentrirt. Gegenwartig aablt fie amifchen 30-40.000 Einm., mit 12 proteffantischen, 3 tatbolifden und 2 jubifden Rirchen. Die befannte Reisenbe 3ba Bfeifer ichilbert in neuester Beit San Franzisco gleichfalls als ein Bunberwert, bas aber wenig Ginlabenbes hat. "Der Lurus in Ginrichtung, im Leben ift fo groß, wie er nur in Paris und London fein tann; babei berricht aber ein Schmut, eine Unfauberteit auf ben Straffen, baf jene von Conftantinopel als Mufter von Reinlichfeit aufgestellt werben tonnen. Gine bide Staub- und Sanblage bedt ben Boben, aller Unrath wird auf bie Strafe geworfen, Riften, Faffer, Reife und Flafchen, Rleiber, Bafche und Schuhmert, tobte hunbe und Ratten liegen wie Rraut und Ruben burcheinander. Ein Bang in ber Stadt ift eine Bufe, ein Bang außer berfelben eine mabre Bollenpein, benn ber fuß muß fich in tiefem Sanb ermuben, bas Auge nicht minber an bem tablen, leblofen Ginerlei." Anbere Rachrichten feten bingu, bas Leben ber gangen bortigen Bevollerung mache einen unangenehmen und wiberlichen Ginbrud, ba es ben Stempel ber wilbeften Gelbfuct, und awar in viel gemeinerer und nieberträchtigerer Geftalt trage, als je in ber fruberen Geschichte ber Spanier verzeichnet fei. - Monteren, nachft San Frangisco bie wichtigfte Seeftabt Californiens, an ber Gubfeite ber gleich. namigen, 18 Ml. langen Bai, ift burch Lage, Rlima und Umgebung febr begunfligt und gewinnt noch mehr an Bichtigfeit baburch, bag bie Golbgegenben an ben Rebenfluffen bes San Joaquim von bier aus mit ihrem Bebarf verforgt werben. Die Rhebe befinbet fic am Gubenbe ber Bai und gilt, obwohl gegen bie gefährlichen Westwinde nur theilweise gefchutt, für einen fichern Anterplat. - Gatramento-City am Fluß gleichen Ramens und an ber Dunbung bes American Fort, 120 Meilen oberhalb San Frangisco, ift nach bem Blane von Bbilabelphia angelegt und, obwohl bie Gegenb als nicht gefund geichilbert wirb, in raschem Bachsthum begriffen; 15,000 Einw. Schiffe mit 8-10 Ruft Tiefgang gelangen bis berauf; in ber Rabe Reu-Belvetia, bas urfprunglich bem Capitain Sutter gehörte. Bon Sacramento geben nach allen nörblichen Golbgruben Berfonenwagen, nämlich nach Marpsville (56 Ml.), Git ber Regierung, an ber Münbung bes Duba in ben Featherfluß (4000 Ginm.), Culloma (45 Ml.), Nevada (80 Ml.); zwijchen Sacramento und Marysville liegen Rifolaus (27 Ml.), Blumas und Glifa, alle am Featherfluß. - Can Diego, ber füblichfte Safenplay Californiens, an einer 10 Ml. langen, 4 Ml. breiten Bucht, nach San Arangisco ber befte Anterplat an ber Rufte, burch 2 Landgungen gefcutt, mit ichmalem, von Norben nach Guben gerichtetem Gingang. Der Banbel bes fublichen Californiens wird fich ohne Zweifel bier concentriren. — San Jofe im Guben ber großen Bai, etwa 5 Ml. lanbeinwarte, in fruchtbarer Gegenb, mit Quedfilberbergwerten. - Santa Clara, gleichfalls mit Quedfilbergruben. - Benecia am Sacramento, 56 Ml. oberbalb San Frangisco, mit Steintoblenlagern. - Conoma im Norben ber Bai, an ber San Baulo-Bucht, mit bem Sauptquartier ber Militar-Divifion bom großen Ocean. - Stodton am San Joaquim, fleht mit ben Golbgrabereien am Motelumnefluß in lebhafter Berbinbung. - Bobega, 100 Ml. norblich von San Frangisco, mar fruber in ben Banben ber Ruffen, bie in ber Rabe bas von iconen Garten umgebene Fort Roff errichteten; Capitain Sutter taufte baffelbe von ber ruffifchameritanischen Compagnie, vermochte fich aber im Befit beffelben nicht gu behaupten, ba ihm ber größte Theil seines Bermögens, wie es icheint, burch Pantees abgeschwindelt wurde. Der hafen ift eng, gegen bie im Binter berrfcenben Nord-Oft-Binbe folecht gefdutt und nur für flach gebenbe Schiffe zugänglich.

# VII. Meuere Gebiete der Vereinigten Staaten.

Berfolgt man auf ber Karte die bisher abgehandelten 31 Staaten, so zeigt fich, daß zwischen den Staaten Bisconfin, Jowa, Missouri, Arstansas und Texas auf der rechten und Californien auf der linken Seite, am Stillen Meere angrenzend, ein ungeheurer Raum gelegen ist, der zu den B. Staaten gebört und bis ietzt in folgende sieben Territorien zerfällt.

#### 1. Minnefota, 83,000 Q.M.\*),

war bis 1848 ein Bestandtheil von Michigan und wurde 1849 als Territorium organisirt; umfaßt 53,120,000 Acr. Landes, wovon erst 5050 der Cultur gewonnen sind, und zählt, dis jest etwa 13,000 Einw. Es grenzt nordwärts an die britischen Besitzungen, östlich an den Obern See und Bisconsin, südlich an Jowa, und westlich an das Territorium Missouri, von dem es durch den Fluß gleichen Namens geschieden ist.

Minnefota ift in seiner ganzen Ausdehnung eben, aber boch gele= gen, wellenförmig, hat nicht eine einzige Erhebung, bie ben Namen eines Berges verbiente, ift aber ebenfo wenig flach, als hugelig ober gebirgig. Das ganze Gebiet ift überfüllt mit Quellen, Seen und Muffen. Dicht neben einander entspringen Fluffe, die wie der Red River entweder nördlich mit ber hubsons-Bai, oder öftlich mittelft der nördlichen Seen mit bem Atlantischen Dcean, ober fublich burch ben Mississibi mit bem Mexikanischen Golf in Berbindung stehen; ja burch ben Missouri fest fich biefe Bafferstraße bis fast nach Dregon hinein fort. Der Diffiffippi hat feinen Urfprung im Itasta-See, gelangt auf einer Strecke von 700 Ml. in großen Krummungen zu ben St. Anthony-Fällen. 200 Ml. nördlich von ber Munbung bes St. Croix burchschlängelt er eine reiche Landschaft von Brairien und fogen. Oak-openings (Eichenlichtungen) feine Ufer oberhalb ber Fälle find 10-30 Fuß boch, und ungählig bie kleineren Fluffe, die er in fich aufnimmt. Oberhalb ber Mündung bes Crow-Wing behnen fich 3-400 Ml. weit in nordlicher Richtung ungebeure Fichtenwälder aus. Der Minnesota ober St. Beters-River entfpringt in ber See-Region am Endpunkt ber Coteau des Prairies, burchftromt ein schones, fruchtbares Thal, und ergießt sich nach einem Lauf bon 470 Ml., 8 Ml. unter ben Fällen, in ben Miffiffippi. Der Siour-River, 350 Ml. lang, hingegen wendet fich, wie ber parallele James (Jacques ober Tschansansan), beibe 600 Ml. lang, gleichfalls weite fruchtbare Thäler bilbend, dem Miffouri zu. Jener hat seine Quelle nur 1/2 Stunde vom St. Beter. Zwischen bem Siour und bem obern Des Moines liegt ber berühmte Red-Bipestone Querry, rothe Pfeifensteinbruch. Alljährlich kommen zu bemfelben Indianer verschiedener Stämme aus weiter Ferne, um fich bas Material zu ihren Pfeifentopfen zu holen, und ba ber große Beift felbst ihn eröffnet bat, ift die Stätte beilig, und man nabert fich ihr nicht ohne gewisse Feierlichkeiten. Der Red-River im Norben, amischen fruchtbaren, von Balbern eingefaßten Brairien bingiebend, hat, häufigen Ueberschwemmungen unterworfen, seinen Abfluß nach

<sup>&</sup>quot;) 3918 teutide Q.M.

bem Winnipeg-See und fteht baburch, wie fcon gefagt, mit ber Subsons-Bai in Berbindung. Die größten Seen find im Rordwesten: ber Mimiwakan ober Teufels-See, 40 Ml. lang, 15 breit, mit einer Menge kleiner Infeln bebedt, ift ohne Abflug, bat bradifches Baffer, an feinem Ufer Salzablagerungen, und wird barum von Buffelheerben gern aufgesucht; ber Red-Lake ober Rothe-See, 60 Ml. lang, 24 breit, Rainy-Lake ober Regen-See, mit bem Balber-See (300 Ml.) in Berbinbung stehenb, 100 Ml. lang, Late-Bepin, 25 Ml. lang, 4 Ml. breit, burch eine Erweiterung bes Miffiffippi gebildet, an beffen Oftseite ber 500 fuß bobe fentrechte Relfen Maidens Leap (Magbefprung) nach einer indischen Sage benannt, fich befindet. Die weiten Brairien amischen bem Miffcuri und bem James-River, Die alljährlich von Buffelheerben besucht merben, find Jagb- und Kampfgebiet ber in ewiger Keinbichaft lebenden Siour und Diibmays. Der niebere fee- und flugreiche Theil erftredt fich westlich bis jum Riber au Jacques. Das gange Gebiet westlich bavon bis jum Diffouri bildet eine verhältnigmäßig fluß- und feearme Hochebene, Coteau de Missouri, ungefähr 2500 Fuß über bem Golf von Mexiko. — Das Klima ift zwar gefund, aber burch bie bobere Lage rauber als in ben Staaten ber großen Seegebiete. Die Sommer find beiß und bie Winter lang anhaltend und fehr talt, obwohl ber Schnee meift nur 21/2 Fuß boch liegt und bie ungeheuren Fichtenwaldungen im Norben Schutz gegen bie fcharfen Norbwinde gewähren, noch fälter als die des nördlichen Jowas und Wisconfins, oft tritt schon in ber zweiten Hälfte Septembers Frost ein: für beutsche Auswanderer nicht febr einlabend. Bis jett ift bingegen bas Land noch ein mabres Eben für ben ameritanischen Jager, ber bier ein weites, unangefochtenes Felb für feine Thatigkeit, fo wie bie reichste Beute findet. Denn im Norben find Buffelheerben und Wölfe, im Westen Prairiehirsche, Baren und Antilopen, auf ben Ebenen am Mississippi Erbeichhörnchen und auf ben Gemäffern Feberwild in Maffe. Der Boben ift burchschnittlich fehr gut, im Rorben fandig, fubmarts vom St. Beter icon, fruchtbar und gut bewäffert. Balber, aus Pappeln, Aborn, Ulmen, Efchen und Linben bestehend, in benen ber Buderaborn febr häufig ift, wechseln mit Brairien. Die sumpfigen und niederen Theile laffen sich leicht troden legen und bilben, obgleich überfüllt mit Fluffen und Geen, boch feine bobenlofen Morafte. Mais, Baizen, Safer und Rartoffeln gebeiben febr gut; bas Gras foll bier beffer fein als beinahe in allen mehr öftlichen und fübli= den Gebieten, mas auf bie Schafzucht icon fehr vortheilhaften Einfluß hat. Auch Abornzuder wird erzeugt; ber Biebstand hatte 1850 einen Werth von 103,860 Doll. Der Metallreichthum ift noch wenig gefannt, obaleich Rupfer und Blei gefunden wird.

Bon großer Bichtigfeit ift am La Croix und andern Nebenfluffen

bes obern Mississippi ber Holzhandel. Der größte Theil bes Landergebiets in jenen Gegenden ift noch Congregland. Mit einem Solzreichthum für Jahrhunderte verseben, hat die Regierung noch nicht für nöthig erachtet, ein Gesetz zu erlaffen, welches bas Lichten bieser Balber burch Speculanten verbietet. Ein folder miethet fich 10 ober 12 fraftige Arbeiter über ben Winter, tauft feche Joch Zugochsen, 15 Barrele Dehl und 16 Barrels Bodelfleifch, auch ein Fag mit Bhieth, und gieht mit all' biefen Errungenschaften, bie man zusammen einen Team nennt, nach ben Balbern am La Croix. Dort werben sobann einige Butten aufgeschlagen, der Proviant wohl verwahrt und die Arbeit begonnen. Ein folder Team von 15-20 Arbeitern schneibet in ber Regel im Laufe eines Winters 3500 Fichtenftamme von 60-80 Fuß Lange. Diefe werben wieder in brei Theile (logs) von 16-20 Fuß Länge geschnitten. Der Arbeiter erhalt monatlich 26 Doll. nebst Roft, ber Aufseher 45 Doll. In ben letten Jahren zogen allwinterlich 25-30 Gespanne bieber und ihre 5-6monatliche Arbeit brachte 21 Dill. Fuß Fichtenstämme in ben Handel, welche, bas Taufend Fuß zu 4 Doll. gerechnet, einem Werth von 84,000 Doll. gleichkommen. Diefe Bolgflöße schwimmen fobann im Frühling bei steigender Fluth nach St. Louis herunter, wo fie in robem Auftande bereits einen Werth von 9 Doll. per 1000 Fuß erreichen. Indeß werden viele ichon unterwegs burch eigene Borrichtungen aufgefangen und in verschiedenen, am La Croix und Miffiffippi erbauten Sägmühlen in Form von Latten, Leisten, Schindeln und Dauben, für die verschiedenartigsten Bauzwecke hergerichtet und kommen dann per 1000 Fuß in St. Louis auf 12 Doll. zu stehen. Im Jahr 1851 wurde Die Summe bes vom obern Miffiffippi tommenben Holzes auf 38,830,000 Fuß berechnet.

Bon einer gewissen Civilisation kann in diesem "Lande der Wildniß" wenig die Rede sein; für künftige Schulen hat man dadurch gesorgt, daß in jedem Township dem Schulsond 1280 Acr. vorbehalten wurden, doppelt so viel als in den andern Staaten der Union. 1849 wurde die erste Buchdruckerpresse aufgeschlagen, aus der alsbald zwei Zeitungen hervorgingen. Den ganzen nördlichen Theil des Gediets haben Indianer inne, die seit mehr als 200 Jahren Tauschandel mit den Weißen treiben, besonders die Stämme der Chippewa's, Siour's, Winnedago's und Menomenees, etwa 12,000 Seelen. In Folge von Berträgen, die mit ihnen wegen Uebersiedlung nach dem indianischen Territorium geschlossen worden sind, erhalten sie jährlich je von 25—87,000 Dollars. Nicht wenige der nördlichen Colonisten sind Mestigen, übrigens Bürger der B. Staaten; ihr Hauptort ist zu Bembina am Red-River; sie tauschen Felle und pemmican (getrocknetes, zu Pulver geriebenes Fleisch, das in

biefer Form auf weite Reisen, ohne zu verberben, mitgenommen werben kann) für Manufaktur-Gegenstände an die füdlicheren Colonisten aus, treiben Schaf- und Rindviehzucht, haben zwar einige Kirchen und Schulen, halten aber auch in Folge ihrer isolirten Lage noch an manchen Gebräuschen ihrer mütterlichen Stammnation fest.

Die vornehmften Orte find: St. Paul am Miffiffippi, 15 Ml. ju Baffer und 8 Ml. ju Land oberhalb ben St. Anthony-Källen, auf einer 80 Ruft fiber ben Flug fich erhebenben Felfentuppe, 1200 Ginm. 1842 ftanb bort bie erfte Butte, 1849 jablte man 142 Saufer, barunter 3 Gaftbaufer, 1 Staatsbaus, 2 Drucereien, 1 Schulgebaube, in welchem 4 verschiebene Religionsgesellschaften ibren Gottesbienst bielten, 12 Abvofaten (!) und 5 Aerate. - Gaines Rort, norblichfter Militarpoften. - Fort Onelling an ber Munbung bes St. Beter, 400 Einm., liegt auf einer 106 Rug boben Relfentuppe; jabrlich verfammeln fic bier bie Indianer, um ibre Auszahlungen von ben B. Stagten ju erbalten. Innerhalb ber Befestigungelinien bes Forts, jeboch jenfeits bes Rluffes, liegt Menbefota, bas Depot ber ameritanischen Belgcompagnie, bas nur etliche Bertaufelotale enthält; ohne besondere Erlaubnig barf fich bier Niemand anfiebeln. - St. Anthony an ben gleichnamigen Fällen, mit einer fogen. Univerfität, 1000 Ginm. - Stillmater, aufblübenbes Stäbtden, 20 Ml. norb. öftlich von St. Anthony, an ber Rorbmeffeite bes Late St. Croix, terraffenförmig auf einer lieblichen Anbobe gelegen. Der Ort wurde erft 1846 gegrundet, gablt 150 Saufer, 3 protestantifche, 1 fatholifche Rirche, 4 Aerzte, 1 Schule, 2 Tavernen und 1200 Ginm. und giebt feinen Saubterwerb aus bem Solabanbel mit bem obern Mississppi. Gine Boftfutide geht taglich nach bem 18 Ml. westlich gelegenen St. Baul.

# 2. Miffouri \*)

wird nördlich von Britisch-Amerika, westlich vom Felsengebirge, süblich vom Gebiete Nebraska und östlich vom Gebiete Minnesota begrenzt und ist bis jett noch wenig bekannt und untersucht, selbst der Umsang nicht genau zu bestimmen. Die Indianer sind noch in unbestrittenem Besitz desselben; die hauptsächlichsten hier hausenden Stämme sind die Crows im Westen und Often; von Süden nach Norden die Pancas, Arikarees, Mandans und Minetarees.

Die Schwarzen Berge theilen bas Gebiet in zwei ungleiche Sälften. Der kleinere, fübliche Theil besselben besteht aus einer unendlichen, aber reichlich bewässerten Brairiesläche. Der nördliche, größere Theil trägt große Waldungen von Laub- und Nabelholz und wird vom Missouri, der an der Westgrenze 200 Meilen nordwestlich von der Fremontkuppe (13,570') entspringt, dem Pellowstone-River und deren zahlreichen Rebenslüssen

<sup>&</sup>quot;) 27,733 teutide D.M.

bespält. Im süblichen Theile befinden sich in der Nähe des Pellowstone Schwefelquellen und beim Wind River heiße Quellen. Das Klima ist dem von Jowa ähnlich. Die einzigen Wohnplätze sind ein paar Militär- oder vielmehr befestigte Handelsstationen, so: Fort Union an der Mündung des Pellowstone in den Missouri, Indian Fort, 60 Meilen weiter hinauf am Missouri, und Fort Manuel an der Mündung des Wind River in den Pellowstone.

## 3. Oregon, 341,360 Q.M. \*),

grenzt nördlich auf einer Linie, die erst burch Bertrag vom 15. Juni 1846 bestimmt worden ist, unter dem 45.° an Britisch-Amerika, östlich an das Nebraska-Gebiet, süblich an Californien und das Utah-Gebiet und westlich auf eine Strede von 500 Meilen an den Stillen Ocean.

Das Gebiet ift ziemlich bergig; bie Salmon-River Mounts, eine Abzweigung bes Felfengebirges, burchziehen baffelbe von Often nach Westen; sie setzen sich bis zu ben Blauen Bergen fort, die in nördlicher Richtung von 460 n. B. bis jur Grenze zieben. Beiter westlich, parallel mit ber Meerestufte und 100-150 Meilen von ihr entfernt, burchlaufen bie Cascabe-Berge ober bie norbameritanischen Seealpen bas ganze Gebiet; ihre kegelförmigen Spitzen erreichen zuweilen eine Bobe von 12-14,000 fuß. 3wifchen biefen Gebirgegugen, befonders im Beften, find fehr fruchtbare Thäler; ber ganze öftliche Theil ift burr und unfruchtbar und von ber ju Nichts tauglichen Riefen-Salvei (Gigantic Sage) bebedt. Die Felsengebirge auf der Oftgrenze erheben sich im Fremonts= pit zu 12,730 Fuß und bilben ben 7016 Jug hohen Subpag und bie Bafferscheibe zwischen bem Diffouri-Missischiebied und bem Gebiet bes Columbia. Dieser ift ber größte Fluß bes Gebiets, wie West-Amerita's überhaupt, und bis zu feinen Fällen schiffbar; er nimmt eine Menge anderer, theilweise gleichfalls schiffbarer Fluffe auf. Auch Binnenfeen gibt es sehr viele. Die Rufte hat weber weit ins Meer ausspringende Borgebirge, noch tiefere Buchten. Auch Häfen für größere Fahrzeuge fehlen ihr. Die Mündung des Columbia ist, wie oben bemerkt, sehr gefährlich; Grap's hafen und die Baders-Bai find nicht tief genug für große Schiffe; nur in die Umpqua-Bai können Fahrzeuge von 16 Fuß Tiefgang einlaufen und bis Garbiner (16 Meilen), leichtere bis Scotts= ville (24 Meilen) hinauf gelangen. In ber Nordwestede von Oregon lieat ber Buget=Sund, eine 80—100 Meilen lange Einbuchtung bes Meers mit 15-18 Fuß steigender Fluth, und diese ift wegen ber bier befindlichen Bafenplage für die Butunft von großer maritimer Bebeutung.

c) 16,117 beutide Q.DR.

Buchele, Rord:Amerita.

Das Rlima ber weftlichen, von bem Ocean und ben Cascabe-Bergen eingeschlossenen Sektion ber Ruftenterraffe ift milbe; bie vom December bis Februar andauernden Winter bringen nur mäßige Kälte, mit vorberrichenbem Gübminde; bie Sommer find warm, aber nicht fcwul; Regen fallt, bei übrigens beständigem, fühlendem Nordwind, vom April bis November nur felten, besto anbaltenber in ben übrigen Mongten. Der Boben ift für Beigen, Roggen, Safer (mit fußlangen Aehren), Gerfte, Erbfen, Rartoffeln, Rlache, fo wie fur alle in ben nörblichen Staaten gebauten Burgelgemächfe geeignet. Die Felber und Ebenen prangen felbst in fpater Jahresgeit im schönften Grun. Beigen ift schon von einem Acr. an 50-60 Bufbeln geerntet worden; Mais, der sowohl Wärme als Feuchtigkeit verlangt, kommt nicht gut fort, und kunftliche Bewässerung ist an vielen Stellen nicht anwendbar. Die Waldungen liefern reichliches Futter fur Schweinezucht. Bferbe und Rindvieh gebeiben febr aut und bedürfen auch im Winter ber Stallfütterung nicht. Brenn- und Bauholz ift in Menge vorhanden; Tannen von 200-250 Tuk Sobe und 20-40 Tuk im Umfang find nicht felten. Die fruchtbarften Thäler find am Willammett und Umpqua. Gine Berbindung mit bem übrigen Oregon ift nur durch ben Columbia bergestellt; jeber sonstigen Communication steht bas Gebirge im Weg. Die mittlere Sektion amischen ben Cascade- und Blauen Bergen, die bei einer Breite von 160 Meilen bas gange Gebiet ber Länge nach burchschneibet, bat trodene, heifie Sommer und kaltere Winter, als die westliche Sektion; auch ift ber Bitterungswechsel oft febr fcroff. Sie ift für Aderbau ungeeignet, bietet hingegen ungeheure Streden vortrefflichen Beibelandes bar, und bie Sochsteppe und die Wiefenthäler prangen in üppiger Grasvegetation, Die freilich beim Eintritt bes Frostes und ber Site verfommt. Süblich vom Columbia herrschen Waldungen, nördlich Prairien vor. In bem von Bergruden burchschnittenen Südtheile liegen auch große Flächen unfruchtbaren Landes. Die britte ober öftliche Sektion ift auch für bie Biebaucht nur ftellenweise gu benüten; es regnet felten, ausgenommen im Frubjahr; Thau fällt nie; Nachtfröste treten wegen ber boben Lage auch im Sommer ein und an einem Tage follen oft alle Abwechslungen ber ver Jahreszeiten in schneller Folge auf einander vortommen. Die Luft ist außerst troden, so bag bie Bflangen verborren, wo es ihnen an Wasser fehlt. Im Winter ift bie Ralte oft febr streng, ber Schneefall auf ber Ebene indeß nicht bedeutenb. Der Boben im Ganzen unbewohnbare Buftenei, mit Ausnahme einzelner geschützten Thaler. In ber westlichen Settion gibt es Wild im Ueberfluß: Elennthiere, Antilo= pen, Birfche, Baren, Fuchfe, Biber u. f. w.; die mittlere ift fast gang ohne Bild; bie öftliche beberbergt zahllose Buffelbeerben und alle fluffe wimmeln von Wildgeflügel. In ben gablreichen Buchten ber Rufte wie in ben Aluffen gibt es Fische in Menge und ber Ballfischfang liefert reiche Ausbeute. — Daß Oregon auch Mineralschäte, selbst Gold und Silber, außerbem Blei und Rohlen (am Cowlit) besitzt, ist außer Zweisel gesetzt. Für den Hansbel ist Oregon höchst wichtig, nur muß es wie Californien mit dem Innern der Union verbunden werden. Die zahlreichen Oregon-Indianer bilden das nördlichste Glied der Familie der Comanches, das Glied der Schoschonen oder Schlangen-Indianer. Sie sind roh, schwärmen größtentheils herum und schwelzen immer mehr zusammen.

Die Entbedung des Goldreichthums in Californien hat eine große Anzahl ber Bewohner Oregons an ben Sacramento gelodt und baburch feindlichen Indianerstämmen Beranlaffung gegeben, über eine Menge blühender Ansiedlungen im westlichen Oregon verwüstend beraufallen. Doch werben bie natürlichen Bortheile, welche bas Land für Aderbau, Biehzucht, Sandel und Industrie barbietet, jum Bachethum feiner Bevölkerung ichnell beitragen. Gegenwärtig berechnet man biefelbe, ohne bie Indianer, ju etwa 20,000 Seelen. Um die Colonisation ju beforbern, erhielt jeder Einzelne, ber fich hier bis jum 1. December 1850 anfiebelte, 160 Acr. Landes jum Gefchent, und war er verheirathet, für feine Frau ebenso viel; wenn fie vier Jahre bas Land bebaut baben. können sie frei barüber verfügen. Die hiesigen Colonisten werben im Ganzen weit beffer gefchilbert, als man fonft in jungen Nieberlaffungen, 2. B. Californien findet, bis jest fast nur arbeitsame Leute und Sandwerter. Für Erziehung ber Jugend geschieht mehr als bort, und man beabsichtigt fogar mit Nächstem eine Universität zu errichten, wozu ber Congreß bas Land hergegeben.

Die vornehmften Rieberlaffungen befinden fich allein in ben westlichen Flugthalern, und zwar im Billammett-Thal, 150 Ml. lang, 40 breit, bas meift Brairie, jeboch auch binlängliche Balbung, fruchtbaren Boben und gute Biefen enthält, nämlich: Bortland, 15 Dl. oberhalb ber Munbung bes Fluffes, mit Dampf-Sage- und Dahlmublen, 1500 Ginw.; weiter aufwarts Milmautee, Dregon-City mit College, 2 Erziehungs-Anftalten, 1500 Ginm. Stromfdnellen unterbrechen bier auf 2 Ml. bie Schifffahrt auf bem Willammett; Champoeg, Salem mit Seminar ber Methobiften, Syratufe, Albany, Marysville, Cincinnati, Sillshorough mit Alabemie ber Breebyterianer u. f. w., lauter im Entfteben begriffene Rieberlaffungen. Gublich von biefem Thal und burch bie Calapoce-Mounts geschieben, ift bas Umpqua-Thal, 90 Ml. lang, 10-40 Ml. breit, mit reichen Grasflächen, aber wenig Beholgung. Umpqua-City, bis jest erft aus wenigen Saufern bestehenb, liegt auf einer weiten Sanbflache am Rorbufer ber Bai; alljährlich im Binter und Frühling verfammeln fich hier bie Indianer megen bes Otternfangs. 5 Ml. oberhalb Scottsville beginnt bie erfte Brairie, bie fich 15 Ml. am Flug binaufzieht und einige Aderbau treibenbe meife Anfiebler enthalt; burch bie Big Sills ift fie von ber bober binauf liegenben Umbaug-Brairie getrennt. Bon Elfton führt ber befte und furgefte Weg

nach ben 60-100 Meilen in füboftlicher Richtung entfernten Goldminen am Rlamath., Rogue- und Scottfluß. Nörblich vom Columbiafluß und westlich von ben Cascabe-Bergen liegen bie Thaler bes Cowlig und Chabales. Erfterer munbet in ben Columbia, 40 MI, vom Meere; 30 Ml. ben Cowlitfluf binauf liegt bie Cowlit-Colonie ober French-Prairie, aus Canabiern bestehenb; bie Colonie befitt ben fruchtbarften Boben in Oregon. Bon bier fubrt ein 50 Ml. langer Bagenweg nach Rem-Martet an bem in ben Buget-Sund gebenben Rubs Inlet, wo gegen 50 ameritanifche Familien angefiebelt finb; ein anderer nach Balla-Balla am Columbia (150 Ml.) burch die Cascade-Berge, ber aber theilweise nur für Lafithiere zu paffiren ift. 30 Ml. nörblich von Rem-Martet und am Buget-Sund liegt Risqually, Sanbelspoften fur bie Subsonsbai - Belgcompagnie. Dherhalb bes Caps Disappointment erweitert fich ber Columbia jur Baders-Bai; an beren nörblichem Ufer liegt auf einer Salbinfel Bacific City, erft im März 1850 begonnen, 6 Ml. weiter binauf Fort George und Aftoria, 1811 von Aftor gegrunbet, aber 1847 erft mit 12 Saufern, \*) 60 Ml. weiter St. Selens, Milton: bas anliegenbe Land ift bier iabrliden Ueberidwemmungen ansgefest. aber febr ergiebig. Deftlich von ben Cascabe-Bergen gibt es auch noch einige fruchtbare Thaler, aber an weißen Anfieblern fehlt es bafelbft noch. Die bier baufenben Snat- ober Schofconen-Indianer maren folimme Rachbarn, und Ausmanberer, bie auf bem Landwege von Miffouri burch ihr Gebiet tommen, baben nach Umftanben Manches von ihnen ju bulben. Gin anberer nörblicher Bea gebt von St. Baul in Minnesota aus und führt ben Aluffen Reb, Affiniboin, Calling. Sastatdaman entlang, bann über bie Relfengebirge (490) und ben Rootamiefluß binab nach bem Columbia.

### 4. Utah, 187,920 D.M.,

grenzt nördlich an Oregon, öftlich an bie Territorien Nebraska und Neu-Mexiko, westlich an Californien, süblich Neu-Mexiko, und wurde 1850 burch Congressatte als Territorium in die Union aufgenommen.

Das ganze Land besteht aus einer von Gebirgen, wie Sierra Nevada, Roch Mountains u. s. w. eingeschlossenen durchschnittlich 4—5000 Fuß hohen Fläche, die gleichfalls wieder von zahlreichen von Norden nach Süden streichenden, zum Theil über die Schneelinie sich erhebenden Bergrücken durchzogen. Der größte Theil dieser Fläche ist dbe und der Cultur unfähig, meist nur mit dem Untraut der Riesensalvei bedeckt. Die einschließenden Gebirge haben nirgends einen Durchbruch; die Gewässer bilden deshalb unzusammenhängende See- und Flußsplteme, welche dem ganzen Landsgebiete den Namen des "Großen Beckens (Great Bassin)" verschafft haben. Wie eine Dase liegt in der Wüsse, überall von schneebedeckten Gebirgen umschlossen, der große Salzsee, 4200 Fuß ü. M., durchschnittlich etwa

<sup>&</sup>quot;) Aftor, 1763 in Ballborf bei Seibelberg geboren, manberte als armer Burfde nach Amerika aus und ftarb 1849 ju New-Wort mit hinterlaffung eines Bermögens von 30 Mill. Doll.

60 MR. lang, 50 breit, mit seinem fruchtbaren Ufergelande. Mit ihm steht burch einen etwa 50 Ml. langen Fluß ber füßes Waffer führenbe füblich gelegene Utah-See in Berbindung. Beibe empfangen bie Gemässer eines Flächenraums von 10-12,000 D.M. Im Often liegt ihnen eine Strecke Alluvialboden vor, welche wohl bewäffert, grasreich und mit Holz bestanden ift und fich bis zu 300 Ml. ausbehnt. Der Utah-See nimmt namentlich von Sübosten gablreiche kleinere Bewässer auf und ift reich an vortrefflichen Salmen. Der große Salzsee bietet sehr unregelmäßige Formen bar und ist zur Zeit ber Schneeschmelze von größerem Umfang als gewöhnlich. Das Gestade erscheint weit und breit mit Salz bebedt; in feinem Wasser findet fich tein lebendes Wefen; er ift in Bahrheit ein tobtes Meer und anscheinend ohne alle Verbindung mit bem Ocean, wenn sich nicht aus ben fürglich in ihm entbedten Strubeln auf einen Zusammenhang mit bemfelben foliegen läßt. Dag bas im See enthaltene Salz nicht Meer-, fonbern bas beste Küchensalz (1 Gallone auf 3 Gallonen Wasser) ist, wurde nicht gegen folden Busammenhang sprechen, ba bei ber Bobe bes Sees über bem Meer ber Aufammenhang nur einen Abfluft vom See, niemals aber einen Zufluft vom Meere gestatten würde. Innerhalb bes Gebiets liegen noch anbere Seen, theils falgig, theils fuß, wie ber Phramid-See im Beften, 4-5000 Fuß ü. M., ber fich burch Tiefe und Klarheit feines Baffers und ungewöhnlich große Lachsforellen auszeichnet.

Der bedeutendste Strom im Groken Beden ist ber Humboldt, zu Ehren des berühmten Reisenden und Naturforschers so genannt, der zu Anfang unseres Jahrhunderts dieses ganze Gebiet bereiste. Der Fluß durchbricht in sehr gewundenem Laufe von Often nach Westen und zuletzt nach Suben die bazwischenliegenden Gebirgezüge, geht nach einem Laufe von 180 Ml. in einen Sumpf aus, ber 40 Ml. vom Carfons-Lake und 80 vom Byramide-Lake entfernt liegt, ift an feinen Ufern 1 Meile weit mit Gras und bunnstehenden Baumen bewachsen, befonders barum von Wichtigkeit, weil er auf bem Wege von Missouri nach Californien und Oregon liegt und ben besten Straffenzug fur bie Auswanderer bilbet, benn ber ihm entlang ziehende Bfab hat auf einer Strede von etwa 300 Ml. weber Mangel an Wasser noch an Gras und Holz. Im obern Lauf ist er nicht weit vom Großen Salzsee und ber Niederlassung ber Mormonen entfernt, die für alle, welche am Nordarme bes Platteflusses hinauf über Fort Laramie und ben Subpag nach ben Bestaben bes großen Oceans reisen, einen Rubeund Erholungspunkt bilbet. Der See, in welchen er fich ergießt, ift nicht weit von der Basis der Sierra Nevada und dem Salmon-Trout-River-Bag entfernt, der, nur 7200 Fuß über der Meereshöhe und taum halb so hoch über bem Niveau bes Großen Beckens liegend, in bas Thal bes Sacramento, also zur Bai von San Francisco führt. Es kann somit nicht fehlen, daß der humboldt seiner Zeit zu einer großen Bedeutung gelangt.

Subofilich vom Salafee liegt bas Mormonenthal, etwa 600 D. - Reifen groß. hier fucte bie genannte Sette eine Freiftatte, ale fie ertannte, bag in ben angefiebelten Theilen ber Ber. Staaten filr fie feines Bleibens fei. Sie brachen alfo 1845 in groken Daffen nach bem ferneu Beften auf. In gangen Raramanen unter Anftrengungen und Entbehrungen aller Art pilgerten ibre langen Buge burd bie weiten Brairien über bie Felfengebirge und in bie Ginöben bes Großen Bedens, wo fie zwischen bem Utah- und Salgfee am 24. Juli 1847, welcher Tag jahrlich als ihr bochfter religiofer Festag gefeiert wirb, eine Daje fanben. Rachbem fie ben Boben bebaut und Saufer errichtet batten, tamen ibre Aelteften und Borfteber aus Jowa nach, beriefen alles Bolt aufammen und arunbeten am 24. Juli 1848 ben "Staat ber Bonigbiene" ober Deferet. welcher am 9. September 1850 in bie Union aufgenommen murbe. Die Stabt Reu-Jerusalem ober Mormon - City enthält jett etwa 13,000 Ginm. machft aber fonell, ift febr regelmäßig gleich einem Schachbrett, 1 Stunbe lang unb ebenfo breit, mit einem freien Blat in ber Mitte, angelegt und bat Strafen von 132 Ruf Breite; jebes von 4 Strafen umichloffene Sauferquarre enthalt 10 Acr. und ift unter 8 Befiger vertheilt. Riemals werben 2 Saufer gegenüber gebaut, sonbern vor und neben jebem Baus behnen fich eingegaunte Relber und Gemufe-Garten aus. Strome eistalten Baffere laufen in Graben burch iebe Strafe. Die Saufer find gewöhnlich nur einen Stod boch, bie und ba ragt ein 2ftodiges Saus bazwifden empor. Diefe größeren Gebaube find von ben Aelteften ber Rirche bewohnt. Das Tabernatel ober ber Tempel und bas Rathbaus gieben bie befondere Aufmerkfamkeit auf fic. Erfteres ift ein langes und niebriges Gebaube, bas 6000 Berfonen ju faffen vermag, letteres natürlich Heiner und ber Rechtspflege gewibmet. Die Lage ber Stabt an ber Beftabbachung bes Gebirges ift ausnehment fcon. Die Colonisation erftredt fic iebt icon vom Bearfluß im Rorben 350 Dil., fublich bis ju ben Bejas (Ebenen) be Santa Clara. Beitere Ortichaften finb: Wilmore. City, Sauptftabt im Bauvanthal, Prova am Muß gleichen Namens; 100 Ml. füblich von Mormon-City ift bas San Bete Thal, ebenfalls von Mormonen angefiebelt; bier finben fich alte, mit hieroglyphen bebedte Ruinen, glafirte Topfermaaren und anbere Gegenstänbe, welche auf untergegangene Boller beuten, bie bier feghaft gewesen. Das Uebrige bes Bebiets ift werthlos. 3m Innern behnen fich, wie gefagt, amifden ben Gebirgereiben absolut unfruchtbare Buften aus, ohne Sola, Baffer ober Bras, in bem burftigen Gesträuch verbirgt fic ber Safe ober bie fluchtige Antilope. Andere Bierfugler fehlen; felbft Bogel fieht man in ben Ebenen gar nicht, und auch im Gebirge tommen fie felten vor. Doch gibt es bier Fichten, Cebern, Cepen und einige anbere Baumarten, ziemlich bunn gefaet, bin und wieber graereiche Plate, vom birfc und Gebirgefchaf bewohnt. Gelbft bie Inbianer, welche bier tummerlich vegetiren, leben nicht einmal in Borben, fonbern nur familienweise jusammen, ober ftreifen einzeln umber.

# 5. Rebrasta, \*) 136,700 D.M. \*\*),

grenzt öftlich an bas Dliffouri-Gebiet, Die Staaten Jowa und Miffouri. füblich an bas Indianer-Bebiet und Neu-Merito, westlich an bie Gebiete Utah und Oregon, nördlich an bie britischen Besitzungen, liegt also amiichen bem Artanfas im Guben, bem Felfengebirge im Westen, bem Diffouri im Often und bem 49ften Breitegrad im Norben, und hat feinen Namen von bem Platte ober Nebrasta, wie ihn bie Sioux nennen, einem Nebenfluß bes Miffouri. Derfelbe kommt von bem Felfengebirge berab hat stets schlammiges Waffer, einen Lauf von beinahe 2000 Dleilen, ift aber bei fehr breitem, barum feichtem Bette, vielen Spaltungen und Stromschnellen für Die Schifffahrt ohne Berth, selbst für leichte Boote 3/4 bes Jahrs nur mit großen Schwierigkeiten fahrbar. Der Boben in feinem Bebiet besteht aus Prairien, bie nach Westen bin immer mehr an Umfang gewinnen, aber wie in Californien bie Balbungen nordwärts fich vergrößern, nimmt bier westwärts ber bichte Grasmuchs mehr und mehr ab. Um fuß ber Felfengebirge behnt fich ein mafferarmer, fanbiger und mit ber Artemisia tridentata, einer Wermuthart von strauch= ähnlichem Buche, bicht bebedter Boben aus, ber wohl bes Anbaus nicht fähig ist. Das Ufer bes Missouri hat in seiner ganzen Länge, so weit es Nebrasta berührt, sogenannte Bluffs ober Felstuppen bis zu 100 Kuß Böhe, die mit Prairie-Gras bedeckt find und unter dem fruchtbaren Boben Felsen, Roble, Thon, Sand ober Ries bergen; auf bem gegenüber liegenden Ufer in Jowa und Missouri finden sich diese Bluffs erft in einer Entfernung von 2—10 Meilen vom Ufer. Da die zwischenlie= genben Streden niebrig find, fo leiben bei hohem Bafferstanbe jene Staaten mehr als Nebrasta. Bon ben Bluffe lanbeinwärts finden wir im gangen Ofttheil rollende Brarie, beren Ginformigfeit nur burch Fluffe unterbrochen wird; fie enthalten ben fruchtbarften Boben in Nebrasta und erstreden sich gegen 300 Meilen westlich vom Diffouri; überall bietet fich bem Auge eine liebliche und schöne Landschaft bar, bie zwar bas Grofartige Californiens entbehrt, bagegen auch nicht bas Gepräge bes Abschredenben, wie Utah und Neu-Mexiko trägt. Das Land wird von da eben bis zu den Roch Mountains, nur hin und wieder von einem Sandhügel unterbrochen, ber reiche Boben hört auf und die Begetation verliert sich fast gänzlich.

Die Fluffe Miffouri, Nebrasta und ber fübliche Ranfas konnen theils

<sup>9 1854</sup> wurde Kanfas, bas fubliche Gebiet von Rebrasta zwifchen 37-40° n. B., vom Miffourt bis zur Wafferscheibe in ben Felfengebirgen als befonderes Territorium organisirt.

<sup>\*\*) 7562</sup> beutiche Q.DR.

wegen bes starken Triebsandes, ber ihren Lauf vielsach ändert, theils wegen ber mit Anfang Juni alljährlich eintretenden Ueberschwemmungen zu Mühlswerken nicht verwendet werden; alle anderen größeren und kleineren Gewäseser eigenen sich jedoch sehr gut für dieselben. Stehende Seen gibt es, außer in einigen Bottoms am Missouri, nicht. Sümpse oder Swamps sinden sich nirgends im Gediet; alle Quellen, an denen der Osten Uebersluß hat, enthalten ausgezeichnet klares Wasser, da es saft überall durch Sands und Kohslenlager seinen Weg macht.

Das Klima ist sehr gesund, die Luft scharf, aber meist sehr rein und soll äußerst wohlthätig auf den menschlichen Organismus wirken; Nebel sast unbekannt. Der Winter im Allgemeinen nicht sehr streng, nicht sehr schneereich und um mehrere Wochen kürzer als in den östlicher gelegenen Staaten derselben Breite. Im Sommer weht meist Nordwestwind, der die Atmosphäre abkühlt und viel Regen bringt; mit der Annäherung an die Rocky Mountains wird die Temperatur bedeutend kälter, doch sind die Winde nicht sohestig und kalt als die, welche in Minnesota, Wisconsin, Michigan und den nördlichen Theilen von Illinois und Indiana wehen.

In Bezug auf Ergiebigkeit entspricht ber Theil von Nebraska, ber sich vom Missouri 200 Meilen westwärts und vom Kansas im Süben bis 43° n. B. erstreckt, ben kühnsten Erwartungen. Die fruchtbare Bobenkruske ist 3—15 Fuß dick, und besteht aus Sand, Thon, Asche, Holzkohle, die ihm eine dunkle Färbung gibt, und vegetabilischer Substanz. Der mineralische Reichthum, obgleich noch wenig erforscht, scheint nicht unbedeutend zu sein. Eisen wird die jett nördlich vom Nebraskasluß gesunden. Halbharzige Rohle ist südlich von ihm und, wie man berichtet, in großer Ausdehnung vorhanden sund wird auf einzelnen Punkten bereits abgebaut. Thon, Kalt und Bausteine sind in den östlichen Theilen überall sehr reichlich und um so werthvoller, als das gegenüber liegende Ufer des Mississippi derselben sast ganz entbehrt. In der Nähe des Salt Lake, aus dem der Salinesluß entspringt, gibt es viele reichhaltige Salzquellen.

Der einzige Uebelftand des Landes ist eigentlich Mangel an Holz, das gegenwärtig für ½ Million Einwohner ausreichen würde. Doch ließe sich nach dem, was oben über die Prairien gesagt worden, bei gehöriger Behandlung leicht helsen. An den Strömen entlang wachsen einige Eichenarten, Hidorys, Linden, Eschen, Sylamoren, Ulmen, Wallnußdäume, Locusten, seltener Eisenholz und Cedern. Hie und da gibt es Strecken mit Pflaumenbäumen, die wohlschmeckende Früchte tragen. Die wilde Rose ist auf den Prairien sehr verbreitet und wilder Wein erscheint sowohl im Gehölz der Bluffs als der Bottoms.

Die weiße Bevölkerung ift bis jett gering; Indianer haben noch bas ganze Gebiet inne. Die hauptfächlichsten hier wohnenden Stämme

find im Often unmittelbar westlich vom Missouri, und zwar von Süben nach Norden: Die Kansas, Delawares, Kidapoos, Pawnees, Omahas und Boncas, und im Westen die Chehennes, Arapahoes und Siour.

Da Nebraska zwischen ben seit längerer Zeit bestebelten Theilen ber B. Staaten und ben neueren Ländern an der Westäuste gelegen und bereits eine Strasse nach dem Stillen Ocean am Platte-Fluß hin eröffnet worden ist, so hat man vor einiger Zeit in Washington den Borschlag gemacht, von der Grenze des Staats Missouri dis nach Oregon und Calisornien eine lange Kette von Militärposten zu errichten, welche, je etwa 20 Ml. von einander entsernt, den Kern für seste Niederlassunsgen bilden würden. Kommt dieser Plan zur Aussührung, so wird ein großer Theil dieser Militärposten auf Nebraska fallen, und von diesen Bunkten aus das Land in seinen fruchtbaren Streden Colonisten erbalten.

Bis jeht sind die hauptsächlichften Ansiedlungen: Fort Leavenworth am Missouri, 20 Ml. oberhalb der Mündung des Kansas, 20 Ml. höher hinauf Bellevue, und nach weitern 20 Ml. Councilblus, hauptort. Im Westebiele von Redraska, auf dem Wege nach Oregon, liegt, 640 Ml. vom Missouri, Fort Laxamie, von diesem 150 Ml. süblich, am Südarme des Plattesusses, Fort St. Brains, von diesem 150 Ml. süblich, im Südwesttheil, die Forts Bents und Pueblo auf der Strasse nach Californien. Alle diese Forts sind Militärstationen, um die Indianer in Schranken zu halten und badurch den Reisenden einige Sicherheit zu verschaffen.

# 6. Indian Territory, 120,000 D.M.\*),

grenzt nörblich an ben oben genannten Platte-Fluß und das Gebiet Rebraska, öftlich an die Staaten Missouri und Arkansas, süblich an den obern Red-River, der es von Texas scheidet, westlich an das Territorium Neu-Wexiko, ist von Süben nach Norden 600 Meilen lang, und von Osten nach Westen 3—600 Meilen breit, begreift etwa 76,800,000 Acr. Landes, und ist von der Regierung der B. Staaten zum permanenten Ausenthalt der Indianerstämme, die hauptsächlich aus den südwestlichen Staaten entsernt worden sind, reservirt. Hier sind sie keiner weitern Controle unterworsen, als so weit nothwendig erscheint, den Frieden an der Grenze und unter den verschiedenen Stämmen zu erhalten. Die vornehmsten derselben sind die Cherosees, Chikasaws, Choctaws, Creeks, Shawnees, Potowatomies, Whandots, Osagen, Delawares u. s. w. im Ganzen etwa 100,000 Köpfe stark.

Das Land ift in jeder Beziehung fast ganz bem vorigen gleich, von ber Westgrenze, ab etwa 100 Ml. weit im Allgemeinen fruchtbar, etwas

<sup>&</sup>quot;) 8434 beutiche D.M.

erhaben und wellenförmig, jedoch nicht gebirgig, außer in den südösstlichen Theilen, wo es von verschiedenen Hügelketten und Hochebenen durchzzogen wird, und hat sehr reiche Bewässerung. Die Hauptströme sind der Arkansas mit seinen vielen Nebenstüssen Canadian, Northz, Redz, Saltzfork u. s. w., der RedzNiver, Kansas, Platte u. s. w. Die bedeutendsten derselben entspringen in den Felsengebirgen und ergießen sich in Ostrichtung in den Missouri und Mississpri. Das Uferland ist mit Holzung bestanden, ein beträchtlicher Theil des Landes Prairie. Zu gewissen Jahreszeiten ist der RedzNiver und der Arkansas innerhalb des Indianergebiets sür Dampsboote, der Kansas für Boote sahrbar.

Das Alima biefer Region ist im Allgemeinen gefund; ber Winter im nördlichen Theile, in Folge ber aus ber gebirgigen Region über bie Ebenen kommenden heftigen Westwinde, ziemlich streng, im südlichen Theile hingegen mild. Es können alle unter benselben Breitegraden in den B. Staaten gedeihenden Producte hier gezogen werden und die grasteichen Prairien begünstigen die Biehzucht ausnehmend. An Mineralien hat man dis jetzt Kohlen, etwas Blei und Eisenerz und viele Salzquellen entbeckt, von welchen sich bedeutende Quantitäten Salz gewinnen ließen.

Das Gebiet, auf welchem einige Forts wie Scott, Gibson, Towson errichtet find, auch eine Diffions-Anstalt fich begründet bat, befitt keine Bichtigkeit für weiße Ansledler, ba es nur für Indianer bestimmt ift. Unter letteren befinden fich indeffen mehrere Stämme, bei welchen ein nicht unbeträchtlicher Grab von Intelligeng, Civilifation und Betriebfamkeit wahrzunehmen. Die Cherokees 3. B., welche die mittleren Streden bes Bebiete am Artanfas bewohnen, haben eine republitanifche Berfaffung mit Dber= und Unterhaus, feit 1828 nach Auffindung eines Sylben-Alphabets eine Schriftsprache und eine Zeitung "ber deroteefische Phonix" mit Druderei. Die meiften von ihnen fprechen Englifd. Sie find im Befit bequemer Wohnungen und gut angelegter Farmen mit ordentlicher Bewirthschaftung, haben sich aber namentlich ber Biehzucht zugewendet. Mühlanlagen find fparlich und burch bas Austreten ber Fluffe ihres Gebiets allzu febr bebrobt. Bon ber Regierung ber B. Staaten werben fie bertragsmäßig mit Schmieben, Wagnern, Mühlenbauern versehen und erhalten von bem Bertauf ihrer früheren Landereien eine beträchtliche Rente, bie zu weiteren Berbefferungen im Innern verwendet wirb.

Die Chikasaws vereint mit den Choctaws leben in vier Distrikte getheilt unter ähnlichen Berhältnissen und gleichfalls republikanischer Staatsform mit geschriebener Verfassung, welche der amerikanischen nachgebildet ist. Sie wohnen zwischen dem Arkansas und Canadian nördlich und dem Red-River sublich und treiben meist Landbau und Biehzucht, aber auch Spinnerei und Weberei. Hauptproducte sind Mais und in den

füblichen Streden selbst Baumwolle. Sie haben regelrecht eingezännte Felber und beträchtliche Heerben von Rindvieh, Pferben, Schafen und Schweinen; Säges und Mahlmühlen in hinreichender Zahl; mit Schmiesben werben sie vertragsmäßig von der Regierung der B. Staaten verssehen, während auch Leute des eigenen Stamms dieselbe Prosession häusig betreiben. Züge der Grausamkeit sind auch aus früheren Kämpfen mit den Weisen von den Choctaws nicht bekannt, hingegen haben sie oft in Kriegen der B. Staaten diesen gute Dienste geleistet.

Die Creeks bewohnen einen Lanbstrich, welcher im Norden und Osten von dem Cherokesen-, südwärts von dem durch den Canadian-River getrennten Choctaws- und Chicasaus-Gebiet begrenzt ist. Lange Zeit den B. Staaten seinblich gesinnt und ein Schrecken der Ansiedler, sind auch sie der Civilisation gewonnen und genießen von der Regierung dieselbe Unterstützung wie jene. Sie haben sich gleichfalls eine eigene Versassung gegeben, treiben nunmehr, obgleich ihr Land nicht so gesund und so gut bewässert ist, wie das ihrer Nachbarn, mit vielem Fleiß Landbau und erzeugen Mais, Bohnen, Reis, Kartosseln, Weizen, Gesmüse, Melonen, Obst u. s. w. Felder und Gärten sind in gutem Stande, die Wohnungen bequem und in Dorsschaften vereint, wie auch der Landbau durch gemeinschaftliche Arbeit betrieben wird. Einen Hauptzweig der Creeks bilden die Seminolen, ihre Nachbarn, stehen denselben übrigens an Bildungssähigkeit und Thätigkeitstrieb beträchtlich nach.

Die Shawnees bewohnen ben zwischen bem Osages und Kansas-River gelegenen Landstrich, sind ein fleißiger, mäßiger, Aderbau und Biehzucht treibender Stamm, dabei ehrlich und hochherzig, und haben gut eingerichtete Farmen, auf benen sie Mais, Weizen, Hafer und versichiedene Küchengewächse anpflanzen. Nörblich von ihnen und westlich vom Missouri wohnen die Delawares, welche mit den Shawnees große Aebnlichteit baben.

Die andern Stämme, wie die eingebornen Dfagen, Kansas, Pawnees u. f. w. haben, obwohl nicht ohne Sinn für Cultur, bennoch bis
jetzt wenig ober keinen Fortschritt in berfelben gemacht und ziehen meist
ihr unstetes Wanderleben einer orbentlichen Ansiedlung vor.

# 7. Neu-Merito, 210,744 D.M.\*),

gehörte früher zum Staat Mexito, wurde von hier fehr früh in scinen öftlichen Theilen am Rio Grande besiedelt, durch den Bertrag vom 2. Februar 1848 an die B. Staaten abgetreten und durch Beschluß bes

<sup>&</sup>quot;) 10,773 beutfche Q. DR.

Congresses 1850 zum Gebiet erhoben. Zugleich schlug man auch einen großen Theil des merikanischen Gebiets der freien Indianer hinzu, das von den Moquis, Navajos und von den wilden Apaches bewohnt wird.

Neu-Mexito ift im Norben von Nebrasta und Utah, im Often von dem Indianischen Gebiet und Teras, im Suben von Teras und ber Republit Megito und im Besten von Californien eingeschloffen, bildet ein theils plateauartiges theils gebirgiges Binnenland, etwa in ber Mitte von zwei Gebirgeketten von Gliben gegen Norben burchzogen. einer westlichen, der bis gegen 3000 Fuß hohen Cordillera von Neu-Mexito, und einer östlichen, der Sierra de Comanches mit der Sierra Blanca bel Sacramento und andern, die in ber Nähe von Santa Fe und in ben nörblichen Gegenden 10—12,000 Fuß hohe schwerbedeckte Gipfel tragen. Beide Ketten schlieken das 2—4000 Fuk bobe Blateau von Reu-Mexiko ein, welches größtentheils ben Charafter einer Bochsteppe bat. Die Ge= birge bestehen größtentheils aus plutonischem Gestein. Granit, Sienit, Bafalt u. f. w. und find auf ben höheren Buntten mit Fichten, auf ben nieberen mit Cebern, zuweilen mit Gichen u. f. w. bestanden. 3m Ganzen hoch gelegen, ist bas Land zugleich wasserarm und nur zu einem sehr geringen Theile anbaufähig; ber ganze Theil westlich von den Mounts be los Mimbres noch im Besit ber Indianer, die sich meist gegen bie weiken Colonisten fehr feindlich gefinnt zeigen.

Die Hauptfluffe find ber Rio Grande bel Norte und ber Bila. Erfterer, beffen Sauptquelle mahrscheinlich hoch in bem Felfengebirge unweit bes Ursprungs bes Artanfas zu suchen, bricht mit ftartem Gefäll bei Taos burch schauerliche Steilschluchten, hat Sübrichtung und einen vielfach gewundenen, 2000 Meilen langen Lauf und bilbet auf eine große Strede die Grenze von Mexito und Texas. Seine Zufluffe find von keiner Bedeutung, und er ist in seinem obern Lauf zu hoch gelegen, anfierbem zu feicht für bie Schifffahrt, welche erft bei Reynosa in seinem Unterlaufe beginnt und burch Sandbarren gehemmt wird. Rur im Mai und Juni, wo berfelbe seinen größten Bafferstand in Folge ber Schneeschmelze in ben Gebirgen bat, tommen größere Fahrzeuge porwarts. Den größten Bortheil zieht von ihm bis jest bie Landwirthschaft. indem er und seine Nebenfluffe abgedämmt und zur Bemafferung verwendet werben. Der Gila auf ber Sübgrenze, mit bis jest unbefannter Quelle, welcher von Often nach Westen bem Colorado zugeht, hat ebenfalls ein ftartes Gefäll und häufige Stromfcnellen, bazu meiftens burre, graslofe Ufer. Die Thaler feiner Zufluffe follen anbanfahig fein. Der Colorado, ein schöner Gebirgestrom mit gutem Graswuchs und frucht= barem Boben an den Ufern, hat feine Quellen auf dem Felsengebirge in ber Nähe bes Subpaffes (420 n.), burchftrömt ben nordwestlichen Theil bes Territoriums, hilft bann bie Westgrenze bilben und ergießt sich in ben Golf von Californien.

Das Klima ist in den höheren, bergigen Theilen von dem in den Niederungen des Rio del Norte sehr verschieden, im Allgemeinen jedoch gemäßigt, beständig und gesund, der Himmel gewöhnlich klar, die Luft trocken. Die Sommerhitze steigt zuweilen in den Thälern auf 100° F., doch sind die Nächte immer kühl und ersrischend. Der Winter ist kälter als in den übrigen Ländern gleicher Breite; die höheren Gebirgsgipsel sind stets mit Schnee bedeckt und der Rio del Norte erhält oft eine Eisdecke. Zwischen Juli und Oktober regnet es, doch nicht so anhaltend und regelmäßig wie in den süblicheren Ländern. Entzündungen und nerswöse Fieber ausgenommen, weiß man nur wenig von Krankbeiten.

Wie schon angebeutet, wird wegen Trodenheit bes Klima's und Durre bes Bobens bie Agricultur stets auf bie von Aluffen befpulten burchschnittlich 20 Ml. breiten Lanbstriche beschränkt bleiben. In bem Thale bes Rio bel Norte ist ber Boben fast überall sanbig, gewährt jedoch, obgleich der Landbau sich fast noch im Urzustande befindet, in Folge ber fünstlichen Bewässerung reichlichen Ertrag und liefert bedeutenbe Quantitäten Dais und Beigen, Bohnen, Zwiebeln, rothen Pfeffer, auch etwas Obst. Der fruchtbarste Theil bes Thals beginnt unterhalb Santa fe bem Fluffe entlang, und bie schönsten Felber finbet man auf ben Hacienbas (Lanbgütern) ber reichen Mexikaner, bie von Indianern um ben niedrigsten Lohn bebaut werben. Dort gefchieht es nicht felten, daß des Jahrs zweimal geerntet wird. — Für Biebzucht ift das Land gut geeignet, und Pferbe, Maulthiere, Rinber, Schafe und Ziegen werben in großer Menge gezogen. Das Bieh vermehrt fich fehr schnell und es gibt Beerben von 3-4000 Stud, ift aber in ber Regel von kleinem Schlag, da für Beredlung der Race nichts geschieht. Großen, Streden Landes, die entweder wegen gebirgiger Beschaffenheit oder allzugroßer Entfernung von Flüffen ben Anbau nicht verlohnen, burften boch als Weiben vortrefflich zu benützen sein und ber Biebzucht noch einen bobern Aufschwung geben, wenn nicht bie rauberischen Ginfalle ber Indianer-Stämme jeden Ertrag noch immer febr zweifelhaft machen murben, und die Regierung ber B. Staaten scheint jur Zeit außer Stand zu fein, biefem Uebelstand abzuhelfen

Ein britter, nicht minder wichtiger Zweig der Gewerbsthätigkeit ist der Bergbau. Im 17. Jahrhundert und auch später von den Spaniern sehr schwunghaft betrieben, gerieth er allmälig in Berfall und ist erst in letter Zeit durch die Amerikaner wieder in Aufnahme gekommen. Die Gebirge sind reich an Gold, Silber, Kupfer, Eisen, Kohlen u. s. w. Das erste kommt besonders in allen Bergen bei Santa Fe vor, süblich

von dort auf einer Strecke von 100 Ml. dis nach den Ruinen von Gran Duivira und nördlich etwa 120 Ml. hinauf bis zum Flusse Sangre de Christo. Die Flüsse sübern hin und wieder Gold mit sich und bei dem alten und neuen Placer in der Nähe von Santa Fe sind wieder Gold-wäschereien und Goldbergwerke im Betrieb. Auch Silberminen wurden früher von den Spaniern ausgebeutet. Eisen, gleich dem Kupfer im Uebersluß vorhanden, sand disher gar keine Beachtung. Auf den Hochsebenen zwischen dem Rio del Norte und seinem Nedensluß, dem Pecos, etwa 100 Ml. sübsüdösklich von Santa Fe, sinden sich einige bedeutende Salzseen, aus welchen der ganze Salzbedarf Neu-Meriko's gewonnen wird. Während der trockenen Jahreszeit gehen ganze Karawanen von Santa Fe dorthin und nehmen; Salz, so viel sie fortbringen können mit und verwertben es dann zu guten Breisen.

Der Hanbel ist nicht unbedeutend, da die Straße von Mexiko und Texas nach Californien das Land durchzieht, desgleichen Karawanenzüge St. Louis und Santa Fe in Berbindung setzen und auch mit Utah starker, Berkehr stattsindet. Den größten Theil der Bevölkerung machen Spanier oder deren halbblütige Nachkommen von indianischen Weibern aus. Man schätzt ihre Zahl auf 60,000 Seelen. Dazu kommen etwa 30,000 ansfässige oder Pueblos- und 37,000 wilde Indianer.

Die Hauptstadt ift Santa Fe, 7000 Fuß über bem mexikanischen Meerbusen, auf ber Stelle eines alten Bueblo ober Indianerborses, ungefähr 20 Ml. ösilich vom Rio Erande, 1400 von bessen Mündung und 1007 von St. Louis entsernt, liegt in einer weiten, rings von Bergen eingeschlossenen baumlosen Ebene, durch welche sich ein frischer Bach schlängelt, hat 8000 Einw. Die Häuser der Stadt, welche von einem durch die Amerikaner erbauten Fort beherrscht wird, sind von an der Lust getrockneten Backeitenen erbaut, klein und unsauber, die Straßen eng und krumm. Mit ihnen harmonirt die Bevölkerung, ein Gemisch spanischer und vorwiegend indianischer Race, träg, roh, entstitlicht und entnervt. Das Klima ist sehr angenehm, nicht sehr heiß im Sommer, und mäßig kalt im Winter, der jedoch häusig Schuee bringt; der Himmel fast das ganze Jahr bindurch beiter, die Atmosphäre trocken.

Die übrigen Bohnplätze liegen im Stromthale, etwa 100 Ml. nörblich und bis 140 Ml. süblich von Santa Fe. Das angenehmfte Thal ist jenes von Taos im Norben. Letzterer Ort hat starke Bevölkerung. Dazu kommen noch Albuquerque, Paso del Norte, mit Beinban und Fort, Fort Filmore u. a.; Real Dolores und Real del Tueko, zwei Dörfer mit ergiebigen Goldminen und Goldwäschereien.

### 8. Bafbington

war bisher in bem Oregon-Territorium einbegriffen, hat sich aber 1853 von bemselben abgetrennt und ift als besonderes Gebiet constituirt worden.

Es umfaft ben nördlichen Theil von Oregon, von ber Grenze Britisch-Amerita's fubwarts bis jum untern Lauf bes Columbia und bon ber Bestäfte bis zu bem Ramm bes Felsengebirges, ift gröftentheils noch fehr unbekannt und nur an ber Rufte und ben Columbia aufwärts recognoscirt und aufgenommen. Lage und natürliche Beschaffenbeit ber Rüstenpuntte zeigen fich burchgangig febr gunftig, und namentlich baben bie Beilungen ber Fucas-Strafe eine nicht gewöhnliche Buganglichkeit ber betreffenden Rufte, wie aus ben Abmiralitätstarten erfichtlich, berausgeftellt. Richt nur ift biefelbe mit ihrem reichen Bafferfpftem in Bezug auf Lage und Boben fo begunftigt, bag fie in turger Zeit zu einem großen Werth gelangen muß, sondern auch durch eine weit sich erstredende Ruftenlinie für Seefchiffe birect juganglich und bilbet gewiffermagen ein unermefliches Safen-Netwert. Bon bem Innern biefes Lanbftrichs, besonders in der Rabe der Felfengebirge, weiß man fo gut wie gar Nichts, felbst bas Land-Office hat erst wenige Rartenffizzen angefertigt; boch geben biefe genauere Runde, als fich anberswo über ben Begirt awischen bem Columbia und Buget-Sund findet. Uebrigens ift gegenwärtig im Auftrag bes Congresses eine Recognoscirungs - Expedition bamit beschäftigt, bie ju einer Gifenbahn nach bem Stillen Deere vorgeschlagenen Gifenbahnlinien zu erforschen, und es sind bavon wichtige Resultate für die Renntnig bes Gebiets Bashington ju erwarten, welches feiner gangen phyfifchen Beschaffenheit nach bereinst auf ber Beftfeite bes Continents zu einer großen Rolle berufen zu fein icheint.

# Zweiter Abschnitt.

# 1. Geschichtliche Mebersicht, Wachsthum und Entwickelung der Vereinigten Staaten.

Die unermeklichen Länderstrecken, welche jetzt bas Gebiet ber Bereinigten Staaten begreifen, murben burch ben erften Colonisationsversuch Walther Raleigh's an ber Rufte von Birginien 1555 eröffnet. Derfelbe scheiterte an ber Mittellosigkeit ber Unternehmer, Unfähigkeit ber Ansiedler, hauptfächlich an bem Goldburft beiber. Dhne fich baburch abschreden ju laffen, bilbeten fich unter Jatob I., ber nach einem willfürlichen Magftab das Rüftengebiet von 34-400 Birginien, von 40-460 Neu-England benannte und unter seine Jurisdiction stellte, zwei neue Sandelsgesellschaften, beren eine wieder Abenteurer aller Art aussandte und durch sie 1605 Jamestown an ber Chefapeat-Bai grundete. Aber burch innere Streitigkeiten, Kampfe mit den Eingebornen, Mangel an Lebensmitteln u. f. w. gerieth die Colonie, obwohl mehrere Transporte von Auswanderern allmälig eintrafen, an den Rand bes Berberbens. Erft als man fich bavon überzeugte, bag bafelbft fein Gold, aber um Mube und Arbeit andere Schatze zu finden feien, Die nur Aderbauer, Sandwerter und Fischer zu beben verftanden, und an bie Stelle ber Gütergemeinschaft bas Recht bes Brivateigenthums trat, erhob fich die Colonie unter der umfichtigen Leitung der Gouverneure Dale (1611), und Parbelen (1619) aus ihrem Siechthum und mit ber geregelten Thatigkeit trat an die Stelle der Armuth in Kurzem Ueberfluß an Lebensbedürfniffen.

In der Folge war es nicht sowohl Gewinnsucht, als vielmehr Glaubensnoth, welche ganze Schaaren von Auswanderern aus England nach Amerika trieb, um den oft blutigen Verfolgungen der herrschenden Kirche zu entgehen. So landete im December 1620 ein Häuslein Puritaner an einem mit Eis bedeckten Felsenuser, kaufte ehrlich den Indianern ein Stück Landes ab und gründete unter unzähligen Beschwernissen die Colonie Plymouth. Ihnen folgten andere Puritanerschaaren, und bis zum Jahr 1631 waren auch in Massachietts, Connecticut, Rhodes-Island, New-Hampspire, New-Iersch, New-Haven Ansledungen gegründet und zwar von Leuten, die meist Psalmen und geistliche Lieder sangen und ein sittenstrenges, fast

alttestamentlich gesetzliches Leben führten, aber babei burch barte Arbeit im Schweiß ihres Angesichts ihr Brod redlich verbienen mußten, ein frena Gefchlecht, jedoch gang bagu geschaffen, gerade biefen rauben Norben urbar au machen und burch fittliche Selbstbeherrschung fich au felbstherrlichen Staatenschöpfungen zu befähigen. Im Jahre 1625 manberte ein von ber englischen Hochkirche zum Katholicismus übergetretener und beshalb in England verfolgter Staatsmann, Lord Baltimore, nach Nord-Amerita. nahm von einem durch Carl I. ihm verliehenen Grundstück am Botomac. bas er zu Ehren ber fatholischen Ronigin Maryland nannte, Besit und erflarte von vorn herein, daß auf feinem Grund und Boben alle driftlichen Religionen gleiche Berechtigung finden follten. Allmälig murben bie an jenen Ruften inzwischen angesiebelten Schweben und hollander von ben Englandern unterworfen. 1668 brangen frangofische Jesuiten-Missionäre von Canada aus, mo fich bie Frangofen ichon vor ber Gründung ber britischen Ruftencolonien festgesetzt hatten, in die weiten Thalflächen bes Miffiffippi und legten bort ben Grund zu europäischen Anfiedlungen. Im Jahr 1681 kamen von den vielen politisch-religiösen Secten, Die im 17. Jahrbunbert anf englischem Boben mucherten, auch die Quater unter William Benn nach Nord-Amerita und ließen sich bort zwischen bem warmen Guben und bem rauben Norben unter bem milben Simmeleftriche Bennfplvaniene nieber. wo nicht nur viele Berfolgte anderer Confessionen aus England ein Afpl. fondern auch viele Deutsche gewissermaßen ein neues Deutschland finden follten. Blutige Rampfe murben von ba amifchen ben weifen Ginbringlingen und ben ursprünglichen Berren bes Landes geführt, und nirgends entfaltete fich fo wie in ber "Wildnig bes finftern und blutigen Grundes" von Rentudy ber redenhafte Sinn bes anglofachfifden Boltsftammes zu einer Wieberholung bes Beroenzeitalters. Geifter, ungeftum, unbanbig und unbeimlich wie die grimmen Selben des Nibelungenliedes, litten und ftritten in biefen unermeglichen Balbeinfamteiten, Die einft Die Streden bebedten, wo jest bas Paradies von Rentucky blüht. Abentenerzüge murben unternommen, wie fie bie fühnste Dichterphantasie nicht hatte erfinden konnen. Der Liking und Dhio, ber Salzfluß und ber grüne Strom saben ben Zufammenbrall jener wilden Naturen, bei beren fabelhaft klingender Schilderung bas ichmache Geschlecht ber Gegenwart mit Schauber erfüllt mirb. Die mannigfaltigen Anfichten, welche vorzüglich bie ben Drud in ber Beimath fliebenben englischen Getten und Parteien mitbrachten, gaben ber aus ihnen entstandenen nordameritanischen Bevölkerung einen eigenthumlichen Charafter. Während übrigens in religiöfer Beziehung die buntefte Manniafaltigfeit verwirrend fich geltend machte, maren in politischer Beziehung nur zwei Sauptrichtungen bemerkbar, indem die füdlicheren Colonien, in welche befonders ber aus England geflüchtete Abel gezogen war, Buchele, Morb: Amerita.

mehr bem Königthum — bie nördlicheren aber, wo die Puritaner vorherrschten, republikanischen Grundsäten huldigten, die wegen der Menge und Charakterstärke berer, welche ihnen zugethan waren, im Allgemeinen überwogen.

Mile biefe Colonien aber, woher sie auch ihren physischen ober moralijden Uriprung leiten mochten, ftanben unter ber Dberhoheit ber englischen Rrone, bie ihnen in besonderen Freiheitsbriefen neben anderen Befugniffen und Brivilegien bas Recht, gesetzgebenbe Berfammlungen zu mahlen, einraumte. Go lange man biefe verbrieften Rechte und Freiheiten nicht antaftete . nahm man bie verschiebenen Aenberungen bes Regierungs-Spftems im Mutterlande, fo weit dieselben sich nach ihren Folgen auch in ben Colonien bemerklich machten, zwar nicht gleichgültig, boch ohne eigentliche Opposition auf. Rur als Wilhelm III. nach seiner Thronbesteigung auf beren portheilbaftere Benützung seine besondere Aufmerksamkeit richtete und nach ber neuen ben Colonien gegebenen Berfaffung alle wichtigen Aemter baselbst von ber Krone besetzt wurden, fühlten sich besonders die nördlichen Brovingen empfindlich berührt; und ale bie urfprünglich unbeschränkte Sanbelethätigfeit ber Colonisten burch bie königlichen Berordnungen immer mehr erschwert wurde, erschien die Ungufriedenheit mit bem Mutterlande allgemein, indem die Meinung sich festsette, daß die Colonien diesem nur zu Werkzeugen bes Bewinns bienen follten. Und wirklich mar ber lettere beträchtlich genug, wenn man bebachte, bag England bie Producte, die es vorher von Schweben, Rufland und aus ben Oftseehafen um theure Preife beziehen mufite, nunmehr wohlfeiler aus feinen Colonien erhielt, und murbe noch größer gewesen sein, wenn bie Nord-Amerikaner nicht, um ben Nachtheil, ber ihnen aus ben auferlegten Bertehrs= und Gewerbsbeschränkungen erwuchs, zu mindern, zum Schleichhandel ihre Buflucht genommen hatten, ben sie besonders nach Westindien mit Franzosen und Hollandern so schwunghaft betrieben, bag baburch bie Buderplantagen ber Engländer von ienen weit überflügelt wurden. Um biefen Schaben abzuwenden und boch bie Navigations-Acte, biefes Ballabium bes englischen Schifffahrts-, Sanbels- und Colonial-Befens nicht zu zerftören, führte man bas Syftem ber Besteuerung ein, mit bem bie Colonisten zwar auch nicht zufrieden maren, bas fle jedoch ertrugen, weil man ihnen von Zeit zu Zeit einzelne neue Freiheiten gewährte, vorzüglich aber weil fie ber Bulfe bes Mutterlandes gegen frangofische und spanische Anfechtungen noch gar fehr bedurften.

Die Besteuerung bestand zunächst im Zuderzoll. In England hatte man nämlich nach und nach eingesehen, einerseits, daß die Colonialproduction den Bedarf in Großbritannien weit überstieg, und daß der Absatz des Ueberschusses an Auswärtige der Frachtsossen keinen Bortheil brachte; andererseits, daß das Bedürfnis ausländischer Broducte in den Colonien sich in einem Maße vermehrt hatte, welches Großbritannien allein nicht mehr zu befriedigen im Stande war. Hätte man aber den nordamerikanischen Colonien erlaubt, ihre Borräthe unmittelbar in's Ausland abzussehen und sich von dort unmittelbar ihre Bedürfnisse zu holen, so wäre daburch die Navigationsacte fast wirtungslos geworden. Man schlug daher einen Mittelweg ein und legte auf allen fremden in eine britische Colonie eingeführten Zuder, Rum und Sprup einen hohen Zoll, erlaubte dagegen den Zuder von den britischen Inseln unmittelbar den europäischen Ländern zuzussühren.

Obgleich die Colonien sich auf allen Seiten beengt sahen, nahm boch ibr Boblstand fo zu. bak ihnen bie Theilnahme an ben Sanbelstriegen, bie bas Mutterland für sie mit ben Spaniern, benen Floriba geborte, und mit ben Franzosen zu führen batten, nicht schwer wurde, vielmehr namentlich ber Colonial= und Seefrieg mit Frankreich und Spanien (1754-63) ba= felbst ein Selbstgefühl wedte, bas ihnen in ber Folge ben Muth, ja Uebermuth zum Widerstand gegen bas Mutterland gab. Da ber genannte Krieg bie englische Staatsschuld ungemein vergrößert hatte, so schien bie Berbeigiehung ber Colonien, für bie fo große Opfer gebracht worben waren, zur Dedung ber Staatsausgaben nicht ungerecht. Aber indem man hiebei bie berkömmlichen Formen untlug außer Augen setzte, leistete man nur ber Unzufriedenheit Borfdub, ohne boch im Grunde seinen Zwed zu erreichen. Und als nun 1765 die Stempeltare eingeführt wurde, steigerte sich ber Unmuth, ber fich schon gegen die Bolle ausgesprochen batte, bald zu einer bebenklichen Aufregung. Die Ameritaner machten geltenb, bag ein Barlament, bei bem fie nicht vertreten wären, fie nicht besteuern ober wie rechtlose Unterthanen behandeln könnte. In Bofton und Philadelphia läutete man auf die Nachricht von der Ankunft des Stempelvapiers die Trauergloden. fturmte die Forts, wo es deponirt war, und verbrannte daffelbe. Bon Boston aus bilbete sich burch alle Colonien bindurch eine Berbindung ber "Söhne ber Freiheit" und plöplich traten die Assemblies (Standeversammlungen) ber 13 Staaten, bie bisber nur vereinzelt gestanden hatten, in New-Port zu einem gemeinsamen Congrest zusammen und erklärten, nie bas Stembelbavier gebrauchen zu wollen. Ginen zwar baffiven, aber wirkfamern Biberstand leisteten die amerikanischen Raufleute burch die Uebereinkunft, teine Manufakturwaaren mehr aus England zu beziehen, fo bag felbst bie englischen Raufleute, die dabei in großen Schaben tamen, bas Parlament um Burudnahme ber Stempelbill zu bestürmen anfingen. Bu gleicher Zeit bekämpfte auch in England eine ftarte Opposition, ben großen Rebner und Staatsmann William Bitt selbst an ber Spige, im Ober- und Unterhans bie Magregeln ber Regierung gegen bie Colonien, und fo erfolgte 1766 ein Ministerwechsel und die Burlidnahme ber Stempeltare. Da man aber burch

eine Erganzungsbill bem Barlamente bas Besteuerungsrecht ber Colonien ausbrücklich vorbehielt und im nächsten Jahr auf Thee, Glas, Bavier, Bleimeif und Malerfarben eine geringe, jur Befoldung ber ameritanischen Beamten bestimmte Abgabe legte, fo blieb ber Beift bes Biberfpruchs, und bie Demonstrationen gegen jebe Art von Besteurung mehrten fich, ber englifche Handel litt burch bie Ausschlieftung ber zollpflichtigen Artitel so em= pfinblich, daß die öffentliche Stimme in England auch die Burildnahme biefer Besteuerungsbill burchsetzte, nachbem bereits ber offene Wiberstand gegen bie Bollbeamten in Bofton bie Regierung genöthigt hatte, Truppen in biefe tropige Stadt zu legen. Zugleich wurde bei bem Besteuerungespftem beharrt. bas man inbessen ben Amerikanern fo leicht als möglich zu machen fucte. Allein fo febr war bereits bie Erbitterung gegen bas Abgaben= Spftem geftiegen, baf in Bofton einige als Indianer verkleibete junge Leute am 18. Decbr. 1773 bas Theefchiff Dartmouth im Safen überfielen und bie Labung im Werth von 18,000 Bfb. Sterling in's Meer warfen. Dief führte mehrere Parlamentsacten herbei, burch beren eine ber Safen von Bofton gesperrt, Die zweite Massachusetts' Berfassung aufgehoben, Die britte Canada's Grenze nach ben Bereinsstaaten zu erweitert und somit die bort herrschende absolute Berfassung auch hieher ausgedehnt wurde. Diese Barlamentsbeschluffe riefen nunmehr einen planmäßigen Wiberftand bervor. Ein Congres von Abgeordneten fämmtlicher Colonien trat in Bbilabelphia aufammen und fafte ben Entschluff, teine Baaren und Erzeugniffe aus England und bem britischen Westindien weiter augulaffen und nach Ablauf einer bestimmten Frift allen Bertehr zwischen Amerika und bem Mutterlande abzubrechen. Zugleich erließ berfelbe einige mit großer Geschicklichkeit, Rube und Mäßigung abgefaßte Bufdriften an ben Ronig, bas englifche Bolt u. f. w., worin überzeugend nachgewiesen war, daß die Ameritaner nur ihre mühfam erworbenen Rechte gegen bie Willfür und bie Machtgebote ber englischen Regierung und bes Parlaments zu vertheibigen suchten. Diefe Abreffen manbten bie Aufmerksamkeit von gang Europa nach jenem Lande, Massachusetts wurde aber von der englischen Legislatur in Aufruhr= ftand erklärt, jeber Berkehr mit ben amerikanischen Brovingen unterfagt, bie Einfuhr von Waffen und Kriegsbedarf verboten. Da verstärtten bie Ameritaner ihre Miligen, bemächtigten fich gewaltsam englischer Baffen und Munition und errichteten in Concord ein Kriegsmagazin. Um baffelbe zu gerftoren, rudte ber Befehlshaber ber Boftoner Befatung, General Gage, mit einem starken Detachement seiner Truppen aus, wurde aber auf bem Hin- und Rudweg (19. April 1775) angegriffen und somit bas erste Bürgerblut vergoffen. Diefem Treffen folgte balb die Schlacht von Bunkershill (16. Juni), wo zwar die Amerikaner nach breimaligem Angriff zuruckgeschlagen wurden, die Engländer aber so viele Leute verloren, daß sie

Bofton balb raumen mußten. Am 4. Juli bes folgenben Jahrs fprachen bie Abgeordneten ber 13 vereinigten Staaten bie Unabbangigkeit ber ameritanischen Colonien aus. Der siebenjährige Rampf, ber bierauf folgte. wurde mit nambaften Anftrengungen von beiben Seiten geführt, aber ber Erfolg entschied für die Amerikaner, benen, abgesehen von der entschlossenen Ausbauer ber Truppen, mancherlei gunftige Umftanbe zu Sulfe tamen. Bollständigere Kenntniß des Terrains und die lebhafte Sympathie der Bevölkerung unterflütte beren Operationen, ihre Offiziere waren burchweg tüchtig und fogar ben friegsgelibten englischen Generalen burchschnittlich überlegen, nicht zu gebenken, daß sich aus verschiedenen Ländern freisinnige. jum Theil in ben Waffen erfahrene Dlänner, wie Rosciusto, Lafavette, Ralb, Steuben, Larochefoucauld, Lameth und Andere unter ihre Fahnen stellten. Sauptfächlich aber befaffen fie in bem Oberbefeblsbaber Bafbing= ton einen Mann, welchem vermoge seines bervorragenden Talents in ftets richtiger Schätzung ber Erfolge seiner Operationen. Anwendung ber ibm ju Gebot ftebenben Mittel und gewandten Benützung ber Umftanbe ber gludliche Ausgang bes Kampfs allermeift zuzuschreiben ist. Wie Washington im Felbe mit bem Schwerte für feine Mitburger wirfte, fo Benjamin Franklin burd Rebe und Schrift als kluger Geschäftsführer feines Baterlandes an ben Sofen von London und Baris. Er trug wesentlich bazu bei. baf Frankreich bereits im britten Jahr bes Kriegs fich für bie Colonien erflärte, jedoch erst 1780 bieselben, besonders durch eine Kriegsflotte unterftutte, welche ihnen zur Zeit noch mangelte, und baburch bie schnellere Beendigung des Kriegs herbeiführte, ber burch die Capitulation des Generale Cornwallis bei Norttown, wobei 7000 Engländer bie Waffen strecten und 22 Schiffe und 60 Kanonen ben Ameritanern in bie Banbe fielen. (17. Octbr. 1781) bereite unzweifelhaft entschieden mar. England abnte balb nach Eröffnung ber Feinbseligkeiten bie Grofe ber Gefahr, Die es beraufbeschworen hatte, und versuchte wiederholt, unter Anerbietung ber günftigsten Concessionen einzulenken. Aber man stellte benfelben bie beharrliche Forberung völliger Unabhängigkeit entgegen. Und biefe wurde burch ben Frieden von Berfailles (1783) auch gewonnen.

Damit war jedoch noch keineswegs Alles geschehen; ein in anderer Weise nicht minder schwieriges Werk stand in der Constituirung des Bundesskaats noch bevor. Die gemeinsame Gesahr hatte die Centralgewalt geschaffen, aber mit dem ersochtenen Siege hörte auch das Ansehen derselben auf. Ein allem kräftigen Zusammenwirken hinderlicher Sondergeist machte sich in den einzelnen Staaten geltend und vereitelte die Aussührung der heilssamsten, für das gemeine Beste unadweislichen Anordnungen des Congresses, die zur Beschaffung gemeinsamen Schutzes, gemeinsamer Berkehrsmittel und Anlagen, zur Erfüllung gemeinsamer, in Zeiten der Noth eingegangener

Berpstichtungen ausgeschriebenen Steuern fanden beharrlich Widersetlichkeit in den einzelnen Staaten, welche sich nicht selten feindselig gegenübertraten und einen gemeinsamen Berkehr gegenseitig erschwerten. Erst eine mehrjährige Ersahrung lieserte den Beweis, daß die Aufstellung der Grundzüge einer einheitlichen, starken Leitung des Bundesstaats ohne Gesahr für die künstige Wohlsahrt nicht länger verzögert werden dürse. Doch auch das zu diesem Zwed in Annapolis zusammengetretene Borparlament vermochte nichts weiter, als die Zusammenberufung der Convention zu Philadelphia, welche denn auch allerseits beschickt wurde und in sechsmonatlicher Sitzung ihrer Aufgabe durch Ausstellung des Versassingsentwurfs 1786 sich entsedigte, der von allen Staaten angenommen wurde und die auf die heutige Stunde mit sehr unwesentlichen Abänderungen in Kraft verblieben ist.

Runmehr konnte durch Abtragung der Zinsen für die auf 80 Millionen Dollars angewachsene Staatsschuld eine Wiederherstellung des öffentlichen Eredits und Gründung der Staatsbank erzielt werden und wenn auch einzelne Widersetzlichkeiten gegen auferlegte Steuern vorkamen, so blieben sie jett ohne alle Folge und wurden durch energisches Einschreiten des ersten Präsidenten, Washington, bald unterdrückt. Die hernach erforderslichen strengen Berordnungen gegen aufrührerische Bersammlungen, salsche Anklagen in der Presse und zur Ausweisung solcher Fremden, welche die öffentliche Ruhe zu stören versuchten, traten bald außer Wirkung und sind seit langer Zeit aufgehoben.

Unterdessen erhielt bie Bevölkerung ber Union fortwährenden Buwachs aus Europa, welches burch bie frangofische Revolution von einem Ende zum andern erschlittert wurde. Man erkannte die große Wichtigkeit biefer Einwanderung für das Wachsthum Nord-Amerika's beutlich genug, wie bieg namentlich in ben gefetzlichen Bestimmungen über Erlangung bes Bürgerrechts und Erwerbung von Landbesit nach ihren burchaus liberalen Grundzügen fich offenbart. Die Ausbehnung ber Bevolterung über neue Territorien, welchen schon burch bie Verfassung bas Recht eingeräumt war, nach Erreichung einer bestimmten Einwohnerzahl als selbst= ständige Glieber in die Union einzutreten, führte bald zur Aufnahme neuer Staaten. Hauptfächlich aber murbe bie Ausbehnung ber Colonisation nach Besten angestrebt und bebarrlich burchgeführt, wobei ber Biberstand ber einzelnen Indianer-Stämme zwar nicht felten blutige Rampfe, theils mit ben Ansiedlern felbst, theils mit ben Regierungstruppen berbeiführte, aber am Ende bennoch ganglich gebrochen wurde. Das wichtigste Ereigniß seit ber Unabhängigkeits-Erklärung war die Erwerbung von Louisiana 1803, benn bamit erhielt bie Union im Guben eine feste Grenze mit bem gangen Stromgebiet bes Miffiffippi und Miffouri und ber vollen Bertehrsfreiheit auf bem Ohio. Die Kriege zwischen England und Frankreich übten mehr-

fach auch eine Rudwirkung auf die Bereinigten Staaten aus, die babei zwar allerdings ihren Sandel erweiterten, aber auch manchen Bladereien und Feindfeligkeiten bier wie bort ausgesett waren, wie namentlich bie Englander bas von ihnen beanspruchte Durchsuchungerecht ber Schiffe vielfach zur Matrosenpreffung migbrauchten. Man erwiederte noch 1809 bergleichen Gewaltthaten gegen eine neutrale Flagge mit Broclamation ber Embargo- und Non-intercurse = Acte, wonach englischen und frangofischen Schiffen bie Bafen ber Bereinigten Staaten verschloffen, ben Schiffen ber Union ber Berkehr mit Eng= land und Frankreich und jede Ginfuhr englischer und französischer Waaren unterfagt wurde. In Folge ber von bem Bräsidenten Mabison nunmehr mit beiden europäischen Seemächten angeknüpften Unterhandlungen ertheilte zwar Rapoleon entsprechende Zusicherungen, worauf 1811 ben französischen Schiffen die Bafen ber Union wieder geöffnet murben; eine Ausgleichung mit bem ebemaligen Mutterland murbe jeboch burch ben völligen Sieg ber anti-englischen Bartei im Congreft vereitelt. Gine Saupturfache ber gegenseitigen Erbitterung lag auferbem in ber Occupation bes spanischen Floriba's burch bie Bereinigten Staaten. England erhob brobend Gin= sprache bagegen, bie aber nichts fruchtete, fo bag beibe Parteien rufteten und endlich nach langen, aber kaum ernstlich gemeinten Unterhandlungen ben Krieg begannen. Bereits im Juli 1812 erschien Abmiral Sope mit einem britischen Geschwaber, um Die Rufte ber Bereinigten Staaten au Die Amerikaner vermochten bem Feinbe nur wenige Rriegs= fchiffe entgegenzustellen, rufteten aber eine Menge Sanbelsfahrer als Raber aus, die ben britischen Sanbelsflotten unermeklichen Schaben zuffigten. Weniger Erfolg batten ihre Unternehmungen zu Lande. Mehrfache Lanbungen englischer Truppen konnten bei bem Mangel aller Befestigungswerte ber Rufte nicht gehindert werden, und fo erfolgte auch die Einnahme und Berheerung Washingtons. Diefer wie ahnliche Sandstreiche blieben zwar ohne erheblichen Erfolg, mabrend ein Angriff auf Baltimore völlig zurudgeschlagen, bie englische Flotille aus bem Erie-See genommen murbe: aber ein Berfuch zur Losreifung von Canada miftlang, in Michigan erlitten die amerikanischen Truppen eine Niederlage, und ein englisches Armeecorps fiel von Canada aus in New-Nort ein. Der Berluft ber englischen Flotille auf bem Champlain nöthigte aber baffelbe zum Rudzug, und bie im December 1814 bei New-Orleans gelandeten 15,000 Engländer wurben von bem mit 10,000 Mann berbeieilenden General Jackfon nach furcht= barem Blutbab jur eiligsten Ginschiffung genöthigt. Damit enbigte ber Rampf, benn ber Friede war schon unter russischer Bermittlung am 24. December ju Bent geschloffen worben. Der Uebereinkunft nach liegen bie Amerikaner in ben Berhandlungen ben Streit über ben Grundfat: Frei Schiff, frei But, fo wie über bas Matrofenpreffen ber Englander auf

fremben Schiffen fallen. Alle Eroberungen wurden zuruckgegeben; bie Amgeitaner hingegen verpflichteten sich, bem Negerhandel zu entfagen und zu bessen Unterbrückung mitzuwirken.

Der auswärtige Krieg trug sehr viel bazu bei, auch ben innern Frieben zu befestigen. Die Regierung richtete ihr Augenmert auf Die Ausbilbung bes Beeres und ber Flotte und auf bie Bewaffnung ber Grenzen und Rusten, bas Bolt warf sich auf die Entfaltung der Industrie und Erweiterung bes Berkehrs burch Anlage von Ranalen und Gifenbahnen. Die Finanzen ber Union gewannen einen folden Aufschwung, baf allmälig bie Ablle und Steuern im Innern gang aufgehoben werben fonnten. Auf Grundlage ber Freiheit und Gegenseitigkeit bes Berkehrs murben neue Banbelevertrage mit europäischen Staaten geschloffen, aber ein neuer Bolltarif unter Abam's Prafibentschaft 1828 erzeugte in ber Union selbst bie gefährlichften Spaltungen. Die fühlichen Bflanzer- und Aderbau-Stagten erblickten in ben erhöhten Ginfuhrgollen nur eine Begunftigung ber nördlichen Industrie-Staaten und brangen um so mehr auf die Berminderung und Aufhebung aller Bolle, als mit bem Jahr 1834 bie Staatsschuld erlöschen mußte. Ein anderer Grund bes Sabers war bie Sclavenfrage. Die fühlichen Staaten, beren Production fich auf die Sclavenarbeit grunbet, fanben in ber Unterbrudung bes afritanischen Sclavenhanbels eine Berichwörung bes Norbens gegen ihr Gebeihen und betrachteten mit Erbitterung, wie fich seit 1827 bie Norbstaaten ber Sclaverei allmälig entledigten und im Congresse Antrage auf allgemeine Abschaffung ber Sclaverei ftellten. In ber Bollfrage tam nun gwar 1830 ein neues Befet gu Stande, wonach mehrere Baaren fogleich für zollfrei erflart und ein allmäliges Sinken ber Zollscala angeordnet wurde, bis daß der Zoll 1842 um 20 Brocent sich vermindert hatte; aber nun wurde die Ruhe des Staats von einer andern Seite ber erschüttert, indem ein blutiger Indianertrieg ausbrach.. Durch die sogenannte Indianer-Bill vom Jahr 1830 murbe ber Congreff ermächtigt, bas freie zur Union gehörige Land westlich vom Miffiffippi benjenigen Stämmen als Eigenthum anzuweisen, Die fich zur Auswanberung willig finden laffen wurden. Einige Stämme nahmen biefen Antrag an, andere jedoch weigerten fich und griffen 1832 zu ben Waffen, als man fie mit Gewalt aus ben Staaten Georgien, Alabama und Illinois vertreiben wollte, und noch leben bie Ueberreste ber Seminolen in Floriba, bie man auch unter ben größten Unftrengungen weber gang überwältigen, noch aus ihren Wohnsigen verbrängen konnte. \*)

<sup>&</sup>quot;) Als 1835 ihr führer Osceola aufgeforbert wurde, gegen Abstandsgelber abzuziehen, gab er bie futze aber icone Antwort: "Ich wfinfche in bem Lande meiner Bater zu ruben, und bag einft meine Rinber an meiner Seite folafen mogen." Der Kampf bauerte nun fort, bis 1839 ber hauptling verratherifder Weife von General Zeffup gefangen wurde; fie

Raum waren bie füblichen Staaten burch bie Beranberung bes Rollgefetes beschwichtigt, als fich über bie Bankfrage von Neuem ber beftigfte Barteifampf erhob. Die 1794 errichtete Nationalbant war 1811 wegen Bebrudung bes Gelbverkehrs aufgehoben worben; 1816 wurde eine neue errichtet und auf zwanzig Jahre privilegirt, aber auch diese riß burch Errichtung von Zweigbanten in furger Zeit bas Monopol bes Gelbhanbels an fich und erschien ben Demokraten um so gefährlicher, als dieselbe die Gelber und ben Credit bes Staats zur fortwährenben Erweiterung ihrer Befchafte benütte. 2018 fie nun 1832 um Erneuerung bes Brivilegiums beim Congreff ansuchte, wurde zwar bie Sache burch bie Anftrengungen ber Belbgriftofratie, ber fogenannten Foberaliften, zu ihren Gunften entichieben, aber ber Brafibent Jachfon machte von feinem Rechte bes Beto Gebrauch, entzog, ale er nach ben beftigften Bahltampfen wieber an bie Spipe bee Staats gestellt murbe, ber Bant bie Capitale ber Regierung und mußte burch seine Bartei im Repräsentantenhause 1836 die Auflösung der Bank burchzuseten. Die Demofraten ertauften ihren Sieg über die Aristofratie bes Gelbes theuer. Die Auflösung ber Bant jog ben Ruin ber Zweigund Privatbanten und eine zahllofe Menge von Banterotten nach fich, fo baß ber Berkehr ftodte und bie Union bem Auslande gegenilber lang ohne Credit blieb. Nach bem Unterschaptammer-Gesetze (Subtreasury-Bill), bas feit 1846 in Rraft trat, werben bie Staatsgelber von verantwortlichen Beamten verwaltet. Der Brafibent van Buren (1837) verfolgte nach Innen und Außen die Bolitik feines Borgangers. Auch Thler, ber bem einen Monat nach seinem Brafibentichafte-Antritt verstorbenen General barrifon (1841) folgte, wie Polk (1845) gehörten ber bemokratischen Partei an. Die Einverleibung von Texas führte 1846 ben Krieg mit Mexiko herbei, ber in Rurzem mit ber Erwerbung Californiens endigte. Das leibliche Einvernehmen ber Bereinigten Staaten mit England wurde von ihnen möglichst aufrecht erhalten, obgleich bie wiederholte Anregung ber Dregon-Frage, neue Meinungsverschiebenheiten über bas Durchsuchungsrecht und bie Teranische Angelegenheit mehrmals eine Störung befürchten ließ. Uebris gens vermied auch England bis auf die Gegenwart sorgfältig ernsthafte Conflicte mit Nord-Amerika.

Da feit ber Unabhängigkeit ber Bereinigten Staaten ber englische

willigten nun ein, eröffneten aber bennoch bei jeber Gelegenheit wieder Feinbfeligkeiten und ber Kampf war um so schwieriger, ba fie fich in den Everglades füblich vom 27.º n. B. aufhielten, wohin ein geregeltes Kriegsheer ihnen nicht folgen konnte; ihre ganze Kriegerzahl betrug nur 190 Mann. So ging es fort die 1849, ohne daß die Etaatsregier ung fie mit Gewalt austotten wollte; endlich vereinigte man fich von Neuem; jeder der bet beiben Fährer erhielt 5000 Doll., jeder der Krieger 500 und der ganze Stamm wurde auf ein Jahr mit Provision verfeben; doch zeigten fie sich wieder Lissa und widerspenftig, und nur mit der größten Güte gelang es, die zu Ende 1851 viele fortzuschaffen.

Aussuhrhandel, namentlich von Manusaktur-Artikeln, dorthin einen Aufschwung genommen, welcher zuvor nie geahnt worden, und durch fernere Entwicklung der Union nur noch wachsen konnte, so würde auch eine Unterbrechung desselben schwerzlich gefühlt worden sein, wie denn jede Handelskrise der Bereinigten Staaten eine weit fühlbarere Wirkung in England zu haben pslegte, als dieß in Nord-Amerika wegen der Ansdehnung seiner Gebiete und seiner eigenen Hülfsquellen möglich war. Während nun auf der einen Seite die ruhige Ausbreitung nach dem Westen durch die Ansiedlung von Einwanderern angestrebt, eine Handelsverdindung mit Japan durch eine militärische Expedition eröffnet, der Besitz der wichtigen Sandwichsinseln durch Bertrag erworden wird, möchte andererseits auch dei Eroberungszügen mit Wassengewalt, wie sie die Annexation von Texas herbeigeführt, selbst einer Occupation von Euda, wonach die Jantees so sehr gelüstet, kaum ein hinderndes Einschreiten von fremder Seite zu besforgen sein.

Als General Taylor 1849 bie Prafibentschaft antrat, unter beren Bürbe er, wie bekannt, bald erlag, war die große Frage, die unter ihm und seinem Nachfolger Fillmore \*) ber Entscheidung entgegenrückte, ob bie im Kriege mit Mexiko gewonnenen Gebiete von Californien und Neu-Mexito ben Sclavenhaltern, Die ihre Eroberung vorbereitet hatten; überlaffen bleiben, ober bem Brincip bes Gubens verschloffen werben follten. Der 1849 und 1850 barüber geführte Kampf endigte schließlich 1850 mit einem auf bas von Clay vorgeschlagene Compromiß bafirten Bergleiche, welcher es bem Belieben Californiens anbeim ftellte, fich jum Sclavenstaate zu gestalten ober nicht, \*\*) welcher ferner die Grenzen von Texas im Norben und Westen beschränkte, wofür ber Staat mit 10 Millionen Dollars entschädigt wurde, und nebenbei ben Sclavenhandel im Diftritt Columbia unterfagte. Lag hierin ein halber Sieg bes Sübens. so war die Annahme von Masson's bekanntem Gesetz wegen Auslieferung flüchtiger Sclaven burch ben Congreß 1852 ein ganzer. Der Partei jedoch, welche bisher zwar nur langfam, aber sicher Boben gewann, ber Bartei ber Freesoilers ober Liberal Reformers, welche bie Freiheit bes Bobens, b. h. bie unentgeltliche Bertheilung bes Congrek-Landes an wirkliche Ansiedler, wonach ber Nordwesten sich boppelt so rasch füllen müßte, und die Aufhebung ber Sclaverei anstrebt und ihren Grundsätzen nach wohl bem beutschen Ge= schmad am meisten zusagt, burfte Die Zukunft ber amerikanischen Politik angehören, wenn nicht bas eben auftauchenbe Know-Nothingthum (vergl. III. 1.)

<sup>&</sup>quot;) Der jegige Brafibent feit 4. Marg 1853 ift ber Demotrat Franklin Bierce.

oo) Derfelbe Kampf entbrannte abermals bei Organifirung der Gebiete Kanfas und Rebrasta (1854) und wurde babin erledigt, daß beide Territorien wie Californien felbft barüber entscheiben follten, ob fie Sclaven halten wollten.

ben Sieg bavonträgt. Uebrigens täuscht man sich in Europa banfig über bie Stellung ber beiben politischen, nunmehr in Berfetung begriffenen Sauptparteien felbft. Bas ben urfprunglichen Standpunft ber bemofratis fchen Partei (Locofocos) betrifft, fo ftellten fie felbst als Grundfat unantafibare Boltssouveränität auf und wollten ber Central-Regierung feine andere Befugniffe zugestehen, als biejenigen, welche burch bie Bunbesverfaffungs-Urtunde ausbrücklich bezeichnet sind. Sie begehrten völlige Hanbelefreiheit und Bebung bes Aderbaus und ber kleineren Gemerbe. moglichfte Berabfetung ber Ginfuhrzölle, Freigebung ber Banten u. f. w. Dagegen wollten bie Wighs centralifiren, ber Central=Regierung auf Roften ber einzelnen Staaten größere Macht zusprechen, binfichtlich ber innern Bolitik Schutzölle zur Förderung bes National-Boblstandes. Staats- und National-Banten ober wenigstens eine Controle bes Staats über bas Bantwefen u. f. w. Bahrend man indessen ju glauben geneigt ift, sie machen entschieden Front gegen einander, unterscheiden fie fich jett nur wenig in ihrem Glaubensbefenntnig und geben fast in allen Sauptfragen Sand in Sand. Die wesentlichsten Buntte, in benen die Whige von ben Demofraten wirklich abweichen, find die Schutzölle, Die Bankfrage und Die Theilnahme ber Bundesregierung an der Ausführung öffentlicher Bauten (internal improvements) u. f. w. Gleichzeitig findet fich in jeder biefer Bartejen eine Schattirung, welche sich mehr ober minder zur Beschränkung ber Rechte ber Einmanderer (als Nativists) und zur Aufhebung bes Sclaventhums (als Abolitionists) hinneigt. Auffallend und bemerkenswerth aber ift, bag gerabe bie Demokraten, unter welcher Bezeichnung man fich bei uns die Partei des freiesten Fortschritts benkt, am meisten zu Bertheibigern ber Sclaverei gablen, indeß bie Whige bie warmsten Anhanger ber Negeremancipation find. Roch im Jahr 1854 wurde die Sclavenfrage burch bie Nebrasta-Bill zu neuer Gluth angefacht. Durch bas sogenannte Miffouri-Compromig war bestimmt worben, bag nur in folden neu sich bilbenben Staaten, welche füblicher als die Sübgrenze von Missouri lägen, die Sclaverei eingeführt werden durfe. Nun aber wurde auf einmal im Congreß und von der Regierung babin gearbeitet, diese Bestimmung wieber aufzuheben und bas nördlicher gelegene Rebrasta-Gebiet ber Sclaverei ju eröffnen. Darüber entspann fich ber erbittertfte Streit zwischen ben Parteien, um fo mehr, als man wußte, bag beinahe ber ganze Senat und felbst bie Mehrheit ber Repräsentanten für biese Bill gestimmt war. Jebenfalls bildet die Sclavenfrage eine Lebensfrage der Union. Die Mehrheit der sclavenlosen Staaten ift gegen die Sclaverei, aber nur eine geringe Minberheit fo entschieden und rudfichtslos, wie die Abolitionisten. Man will burch bas Anstreben gegen fie nichts auf bas Spiel fegen; man fürchtet, daß der sclavenhaltende Süben sich vom Norden trennen und also die Union

auseinander gehen werde, wenn man bemselben in der Sache nicht genug zu Willen sei, und bor dieser Trennung hat man eine ungeheure Furcht, und diese Furcht erniedrigt den Norden unter die Herrschaft des Südens.

Riefenhaft find die Fortschritte, welche die amerikanische Cultur macht, stannenswerth die Triebkraft, welche bem amerikanischen Boben innewohnt, und Alles, was die Pankees angreifen, wächst ihnen unter ber hand in's Riefenhafte. Die Saat zu Städten reift beinahe ebenso schnell wie bie Sagt zu einer Kornernte und in bemfelben Berbaltnif alle Die zahlreichen "Improvements", an welche überall Hand angelegt wird. Erkennen wir immerhin barin bie mächtige Band eines von freien Institutionen begunstigten Unternehmungsgeistes und laffen biefem Bormartesturmen (Goaheadiness) eines Bolls Gerechtigkeit wiberfahren, bas, wenn es jest feine ganze Thatfraft auf bas Materielle richtet und bei biefem Bestreben auch manche Carritatur erzeugt, feiner Zeit auch wohl, nachbem ber Grund zu geistigem Schaffen gelegt ist, ber Ibee Rechnung tragen und von ihr gleiche Spenden wie der Europäer erringen dürfte; oder follte etwa, statt daß ber Geift, ber beute bie Groffartigfeit seiner Anschauung burch Anles gung riesenhafter Fabriken u. bergl. bocumentirt, seinem Triebe nach bem Roloffalen auch in ber Wiffenschaft und Runft folgt — ber vom Aufgang nach bem Niebergang rinnenbe Strom ber Geschichte bier im Materialismus verfanben?

Dhne uns in vage Hypothesen und Spekulationen über die Zukunft der Union zu verlieren, bleibt nach materiellen Thatsachen und physischen Gesetzen so viel außer Zweisel: in Nord-Amerika sind alle natürlichen Bedingungen zu einem Staatengebäude von einer Größe, Macht und Blüthe vorhanden, wie die Weltgeschichte in der Bergangenheit und Gegenwart nichts Gleiches bietet. Die Hand des Schöpfers hat über dieses glückliche Land durch Fruchtbarkeit und Ausdehnung des Bodens, durch glückliche Bertheilung der natürlichen Berkehrsmittel, besonders durch die reiche Gliederung jener Flußrinnsale, welche Humboldt "das belebende, culturweckende, menschenverbindende Element" nennt, und durch die freigebigste Berleihung der zwei nützlichsten Mineralien, der Kohle und des Eisens, reichern Segen ausgestreut, als über irgend einen andern Theil des Erdbodens.

Nach genauen Angaben enthält das innere Land von Nord-Amerika, ungerechnet das schöne Kistengebiet der Neu-England-Staaten, Oregon und Californien, eine Bodenstäche von 6 Millionen englische Q.M. wovon beinahe die Hälfte wegen localer Sterilität oder Rauhheit des Klima's uncultivirbar ist und nur als Biehweide benützt werden kann. Das andaufähige Land von 3 Millionen Q.M. besteht zum größten Theil aus den Anschwemmungen der Flüsse, dem fruchtbaren Bottomlande. Davon ist die jetzt 1/3 von der weißen Nace dinn bevöllert, die übrigen 2/3 sind

unbewohnt oder dienen schweisenden Indianerhorden als Jagdrevier. Rechnet man nur den andaufähigen Theil des Binnenlandes als den künftigen zusammenhängenden Staaten-Complex der Anglo-Amerikaner, so ergibt sich, daß derselbe fünfundzwanzigmal größer als Briammen, zwölfmal größer als Frankreich, eilfmal größer als das Raiserthum Destreich ist, und wird für die künftige Gesammtpopulation dieses Thalbeckens nur die gegenwärtige Bevölkerung des Staates Massachsetts, deren Dichtheit noch lange nicht den dünnbevölkertsten Staaten Mitteldeutschlands gleichkommt, als Masstad angenommen, so haben auf diesem Boden 360 Millionen Menschen Raum, sich gut zu nähren und zu bewegen, ohne hiebei die schmalen Küstenländer beider Oceane und die weibenreichen Thäler und Plateaus zwischen den Ketten der Felsengebirge und der calisornischen Seealpen in Anschlag zu bringen.

## II. Staatsverfassung und Staatsverwaltung.

Nach ber burch bie Grundgesete, b. h. bie Unabhängigkeits-Erklärung bom 4. Juli 1776, Die Bundesartitel bom 9. Juli 1778, Die Constitution pom 17. September 1787 und die Abditional-Artifel von 1789 bestimmten. 1791, 1798 und 1804 in einigen Buntten verbefferten Berfassung, welche fich aur Aufgabe stellte, "Gerechtigkeit zu begründen, die innere Rube au ficbern. Die allgemeine Bohlfahrt zu forbern und ben Segen ber Freiheit ben tommenben Gefdlechtern zu erhalten." bilben bie Bereinigten Staaten eine Foberativ-Republit, b. b. einen Berein von Freistaaten, beren jeder in Beziehung auf seine inneren Angelegenheiten unabhängig und felbstständig ift, feine Souveranität aber in Bezug auf alle Berhältniffe, welche bas Bobl bes Ganzen betreffen, in fo weit aufgegeben bat, bag bie Leitung biefer Angelegenheiten einer gemeinschaftlichen Regierung übertragen ift, ber auch die Pflicht obliegt, das Ganze, so wie jedes seiner Glieder, dem Auslande gegenüber zu vertreten.\*) Die Principien, auf welchen diese Bundes-Republik beruht, sind burchaus bemokratischer Natur; Die Souveränität ruht baber im Bolke, das biefelbe jedoch nicht unmittelbar burch allge= meine Bolksversammlungen, sondern mittelbar und bermöge Uebertragung auf bie von ihm gewählten Reprasentanten auslibt. Die Union8-Regierung besteht bemaufolge aus einem Bräfibenten, bem bie vollziehenbe.

<sup>&</sup>quot;) Die jum Gebiete ber Bereinigten Staaten gehörigen Lanbereien, bie teine Staaten find, heißen Diftritte. Sobalb fic Ansiebler auf benfelben niebergelaffen und ber Congreß ben Diftritt bezirenzt, in Townships (Stabtschaften) und Soetions theilen und zum Bertauf von Andereien schreiten läßt, wird er zum Gebiet, Torritory ertlatt. Die Bewohner geben fic dann eine Berfaffung; an der Spihe der Berwaltung fiebt ein Gouverneur, ben ber Rrafibent ber Bereinigten Staaten ernennt. hat ein Gebiet eine Bevolferung von 60,000 Beißen, so tann es darauf antragen, zum Staat erklatt zu werden.

ans einem Congreß, bem die gesetzgebende, und aus einem höchsten Gerichtshof, dem die oberste richterliche Gewalt übertragen ist. Der Brässbent wird, sowie auch der Bicepräsident, auf vier Jahre von allen stimmfähigen Bürgern erwählt.

Das Berfahren ift folgendes: In jedem einzelnen Staate merben nach einer von ber respectiven Gesetzgebung zu bestimmenben Borschrift vom Bolle (nur in Sub-Carolina von ber Legislatur) Wahlmanner ernannt. beren Babl fich fo boch beläuft wie die Bahl ber Senatoren und Repräfentanten, welche ber Staat in ben Congrest fenbet, jusammengenommen. Sie vollziehen nun an einem und bemfelben, von bem Congreft festgefesten Tage bie ihnen geworbene Aufgabe und stimmen burch Wahlzettel (ballots) ab. Das Refultat ber Bahl wird von ben Ginzelstaaten bem Brafibenten bes Senats nach Washington geschickt, ber in öffentlicher Sitzung beiber Bäufer bie Wahlurtunden entflegelt und die Stimmen gablt. Sollte sich berausstellen, baf unter ben Canbibaten feiner bie erforberliche Dehrheit besitt, so wählt das Repräsentanten-Haus unverzüglich durch Stimmzettel ben Brafibenten aus ben brei Canbibaten, welche bie bochfte Stimmenzahl von den Wahlmannern erhielten. hiebei hat aber jeder Staat nur eine Stimme.

Wer nun bei ber Bollsmahl bie meiften Stimmen erhalt, ift Brasibent, wer ihm nach Stimmenzahl am nächsten kommt, Bicepräsibent. Der Bräfident muß wenigstens fünfunddreifig Jahre alt und im Lande ge-Diefelbe Berfon tann nur zweimal zu biefer Burbe erwählt werben. Seitbem Washington eine britte Wahl ausschlug, ift bieß bis jest wenigstens als Regel festgehalten worden. Er ist Bollzieher bes Gesetzes, bat aber keinen Antheil an der Gesetzgebung. Weber er noch feine Minister, die er felbst unter Beirath bes Senats erwählt , haben Butritt zu ben Sitzungen bes Congresses. Regierungsmagregeln tann er nur auf bem Wege schriftlicher Botschaft empfehlen und erstattet bei Eröffnung des Congresses ausführliche Berichte unter dem Titel Message of the President über ben Stand ber politischen Angelegenheiten, über feine Auffassung berfelben und die Thätigkeit feiner Berwaltung. Scheibet ber Bräfibent aus irgend einem Grund mabrend seiner Amtsbauer aus, so tritt ber Bicepräfibent ohne Beiteres an feine Stelle. Jener bezieht einen Jahresgehalt von 25,000, biefer von 5000 Doll. Der Brafibent hat bas Recht, mit Rath und Einwilligung bes Senats Berträge und Bunbniffe ju fchliegen und Gefandte, Confuln, die Richter bes bochsten Gerichts, so wie alle Abrigen Civil- und Militarbeamten ber Union zu ernennen. Er empfängt Gefandte und biplomatische Agenten ber auswartigen Dachte, ruft ben Congreß zusammen, verleiht ben Befcluffen beffelben Gefetestraft, ober tritt ihnen burch ein suspensives Beto entgegen,

ift Oberbefehlshaber ber Land- und Seemacht, übt bas Beanabigungsrecht, ausgenommen im Fall einer Anflage gegen bie Staatsverwaltung, tann aber in Anklagestand verfett werben und ift wegen Berrath, Beftedung und anderer großer Berbrechen abfetbar. Das Organ bes Bras fibenten in allen Geschäften ber Berwaltung ift bas Cabinet, bas aus ben Secretaren ober Ministern für bas Aeugere (Staatsfecretar), für ben Schat (Kinanzen und Zoll), das Innere, den Krieg und die Marine besteht. Beber bezieht 8000 Doll. Gehalt. Auferbem ift bem Brafibenten noch unmittelbar untergeordnet: ber Generalpostmeister, Generalfiscal (Attorney general), ber Commandant ber Armee und ber Marine. Das Staats-Departement hat auch bas Gesanbtschafts= und bas wichtige Consulatwefen unter sich; von bem 1849 gegründeten Departement bes Innern reffortiren bie Staatsländereien, Indianer-Angelegenheit, Batentwefen, öffentliche Bauwerke, Aufnahme des Cenfus. Zu den Indianer-Angelegenheiten gehören die Ausführung der Berträge mit den Indianerstäm= men, Abfindungs-Summen und Jahrgelber für abgetretene Ländereien, \*) Uebersteblung berselben nach bem Westen, Aufrechthaltung bes Friedens unter den verschiedenen Stämmen. Civilisirung derselben u. s. w.

Der Congreß, welcher bie gesetzgebenbe Gewalt ausübt, ift aus bem Senat und dem Hause der Repräsentanten zusammengesetzt und versammelt fich regelmäßig jedes Jahr zu einer Seffion am erften Montag bes Decembers, kann aber außerordentlicher Weise zu jeder Zeit vom Bräfibenten einberufen werben. In ben Senat ernennt jeder Staat burch bie Legislatur ohne Rudficht auf Größe ober Einwohnerzahl zwei Mitglieber. Ein Senator muß wenigstens breifig Jahre alt, neun Jahre Burger ber Bereinigten Staaten und in bem Staate anfäffig fein, von bem er gewählt wird. Die Amtsbauer beträgt feche Jahre; alle zwei Jahre scheibet 1/3 aus und wird durch neue Wahlen ersett. Den Borsit im Senat führt der Bicepräsident der Union, hat aber nur eine Stimme, wenn Stichentscheib nothig wirb. Dem Senat steht außer bem Antheil an der vollziehenden Gewalt das ausschließliche Recht zu, im Falle einer Anklage gegen Staatsbeamte, die allein vom Hause ausgehen kann, über bieselben zu richten und als politischer Gerichtshof zu fungiren. Geht Die Anklage gegen ben Bräfibenten, fo nimmt ber Chef bes bochften Berichtshofs den Borfit ein. Bu einer Berurtheilung find 2/3 ber Stimmen nöthig. Der Senat tann nur auf Entfernung bom Amte, ober Unfähigkeit, ein foldes wieber zu bekleiben, erkennen; ber Ueberwiesene tann aber außerdem noch zur weitern Procedur und Bestrafung ben gewöhn= lichen Gerichten übergeben werben.

<sup>&</sup>quot;) 321,593 Doll., eine Summe, Die burd neuere Bertrage noch anfehnlich vergrößert wurde.

3m Repräsentanten-Baus siten bie Abgeordneten ber einzelnen Staaten, welche alle zwei Jahre vom Boll erwählt werben. Früber murbe bie Bahl berfelben nach Daggabe ber Bevolterung auf bie einzelnen Staaten fo vertheilt, bag 3. B. nach 1793 auf je 33,000, feit 1829 auf 40,000, feit 1843 auf 70,860 Seelen ein Bertreter tam; feit bem 3. März 1853 merben 233 Repräfentanten \*) auf die verschiedenen Staaten vertheilt: boch ist für Californien noch einer hinzugekommen. Während Delamare nur einen. Rhobe-Island zwei fendet, tamen 1854 auf New-Nort 33, Bennfplvanien 25, Birginien 13, Ohio 21, Tennessee und Rentudy ie 10. Sie werben in abgegrenzten Bezirken gewählt; in ben Sclaven= stagten werben zu der freien Bevölkerung noch 3/5 Sclaven gerechnet. Ein Ueberschuf ber vertretenen Bevollerung, ber mehr als die Salfte ber obigen Berhältnifzahl beträgt, berechtigt zu einem weitern Abgeordneten. Außerbem sendet jedes Territorium einen Delegaten, welcher sich an ben Erörterungen über bas von ihm vertretene Bebiet betheiligen tann, aber fein Stimmrecht hat. Um Abgeordneter ju werben, muß man 25 Jahre alt. 7 Jahre Burger ber Union und im Staate, ben man vertritt, anfäffig fein.

Alle für die Union beabsichtigten Gesetze müssen zuvor von beiden Häusern im Congreß berathen und mit Stimmenmehrheit angenommen worden sein. Tritt der Präsident mit einem Beto dazwischen, so muß er die Gründe dassür dem Congreß vorlegen. Entscheidet sich dieser mit ½3 der Stimmen noch einmal für den Entwurf, so erhält derselbe auch ohne Zustimmung des Präsidenten Gesetzestraft. Dem Congreß kommt es zu, allgemeine Steuern aufzulegen, die Zölle sestzusetzen, den Handel der Staaten unter einander, in wie mit dem Aussland zu reguliren, über Bankerotte, Münzen, Maße, Gewichte Bestimmungen zu erlassen, Gestichtshöse zu errichten, die Aussicht über die bewassene Aucht zu sühren, Krieg zu erklären und Kaperbriese auszugeben. Repräsentanten und Sesnatoren erhalten acht Dollars Taggelder, sind frei von Haft, mit Ausnahme schwerer Staatssund Criminalverbrechen, und können wegen ihrer Reden im Congreß nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Kein Mitglied darf ein Staatsamt bekleiden.

Die richterliche Gewalt liegt in höchster Inftanz in ben Händen bes Supreme Court, ber aus bem Oberrichter und acht Beisitzern zusammengesetzt ist, die vom Präsidenten unter Mitwirkung des Senats ernannt werden; der Attorneh General fungirt bei diesem Gerichtshof als Staatsanwalt. Er hält jährlich nur eine Sitzung in Washington zugleich mit der Eröffnung des Congresses, und seine Jurisdiction erstreckt sich über

<sup>&</sup>quot;) 88 fommen auf bie Eclaven:, 145 auf bie Dict: Cclavenftaaten.

alle Streitigkeiten zwischen Föberal- und Staateregierung, amischen einzelnen Staaten, Staaten und Burgern, Burgern verschiebener Staaten. Burgern und Fremben; er entscheibet ferner in allen Sachen, Die nur bie Befammtangelegenheiten, und nicht einen einzelnen Staat betreffen; in Abmiralitäte- und Seegesetzgebungesachen, in Betreff von Gefandten, Confuln und Ministern; er hat bas Recht, Die Berfassung auszulegen, fo weit fie Rechtsverhältniffe betrifft, und Beschluffe bes Congreffes und ber einzelnen Staaten aufzuheben, wenn biefelben ber Bunbes-Berfaffung wibersprechen. Unter bem bochften Gerichtshof fungiren gegenwärtig 46 District-Courts als Gerichte erfter Inftang, von benen jeber Staat minbestens eines hat. Sie halten jahrlich vier öffentliche Sitzungen und ertennen in allen Civil- und Criminalfällen. Den öffentlichen Ankläger macht bei biefem Bericht ber Bezirts-Brocurator. Bei allen Strafproceffen erkennen Geschworene über ben Thatbestand. Auferbem merben pom Supreme Court fogenannte Circuit Courts, umgebende Berichte, gehalten, ju welchem Behuf die Bereinigten Staaten in neun Judicial Circuits ober Berichtsfreise getheilt find. Bu einem jeden berfelben ift einer ber neun Richter bes Supreme Court belegirt, ber in bem Circuit zweimal bes Jahrs herumreist, in ben bagu gehörigen Diftricten im Berein mit bem betreffenben Diftricts-Richter gleiche Befugniffe wie ber Supreme Court ausübt, Appellationen in Sachen über achtzig Dollars annimmt und unter Beigiehung ber Geschworenen über Berbrechen richtet, mabrend Die Bergeben vor Distriktsgerichte gehören. Rach ben allgemeinen in ber Union geltenben Rechtsgrundfaten entscheibet bas Gefet bes betreffenben Staats über alle Rechtsverletzungen, Die in bemfelben portommen, burch fein besonderes Obergericht, Circuitgerichte, Court of common pleas und Friebenerichter, wenn bieg nicht burch die Berfaffung bem oberften Gerichtehof vorbehalten ift. Wo zwischen ben Gerichten ber Union und ber eingelnen Staaten Competenzstreitigkeiten fich erheben, entscheibet ber Congrefi. Die jum Theil fehr verwidelten Brocefformen haben Billigkeitsund Canaleigerichte (Courts of Equity, Courts of Chancery) nothwendig gemacht, an die in einigen Fällen appellirt wird; man richtet dafelbst nach Gewohnheitsrecht, entbindet von verwickelten Formen und erleichtert bie Beweisführung. Die Richter werben balb von bem gesetgebenben Rorper ber Staaten allein, balb von bem Gouverneur, balb von beiben que gleich ernannt und find mit Ausnahme Birginiens, wo fie auch auf Berlangen bes gesetgebenden Rorpers allein entlaffen werben konnen, nur burch Urtheil und Recht absetbar. Die Amtsbauer schwankt zwischen 2-7 Jahren. Als Bolizeirichter, so wie für geringe Civilprocesse mit mundlichem summarischem Berfahren fungiren bie Friedensrichter, beren es . bei größerer Bevölkerung in jeder Stadtschaft (Township) 2-4 gibt und

bie bon bem Staatsgouverneur awar ernannt werben, aber nur nach einem Beschluß ber gesetzgebenben Bersammlung absetbar find. Befugniffe find in einzelnen Staaten weiter ober enger; überhaupt aber bilben fie die einzige Polizeibehörde bes Landes und aus diesem Grunde und bei bem herrschenden Wiberwillen gegen allen polizeilichen Zwang ift bem Uebelthater Spielraum genug gelaffen, um fich leicht ber Juftig au entziehen. 3mar find bem Friedensrichter Conftabler beigegeben, aber fie entsprechen ben an fie gestellten Forberungen in ben größeren Städten nur ichlecht und wenn auch bem Buchstaben nach ber Burger ber Union verpflichtet ift, benfelben bei Bandhabung ber Ordnung, bei Straffenerceffen und bergleichen behülflich ju fein, fo macht fich in folden Fällen Rebermann aus bem Staube, um nicht von ber Bolizei jum Beiftanbe requirirt, etwa zu Zeugschaft vor Gericht geschleppt zu werben, ober bei Gelegenheit auch eine Tracht Brügel in ben Rauf zu bekommen. 3m Allgemeinen ift bie civilrechtliche Gefetgebung toftsvielig, febr unficher. verworren und im Argen liegend, vielfach schlevvend und manchmal völlig unwirksam, ba ohnehin für Chikanen ein weiter Spielraum bleibt. Die Abvotaten find babei von großer Wichtigkeit und bedeutendem Ginfluß, viele von ihnen Bolititer aus Profession; fast alle Barteiführer aeboren ihrer Claffe an. \*)

Die Criminal-Justiz ist vermöge ber in allen peinlichen Sachen entscheidenden Geschwornen-Gerichte einsacher und prompter, jedoch im Ganzen sehr unzureichend, was im Westen zu häusiger Selbstbülse durch das Lynchgesetz Beranlassung gibt; eine Art von populärem Standrecht, oft das einzige Wittel, eine Gegend von gemeingefährlichen Menschen zu säubern, dessen Stirase meist in Theeren und Federn (to tear and seather), zuweilen auch in Peitschen, hängen u. s. w. besteht. Dort sinden sich auch noch hin und wieder sogenannte Regulators, die von den Squatters in entlegenen Gegenden, so lange eine Staats- und Rechtsverfassung noch nicht existirt, auf dem Privatwege zu Handhabung von Recht und Ordnung vermittelst summarischer Selbstjustiz aufgestellt werden.

<sup>9</sup> Bas bie Abvokatur fpeciell betrifft, so ift biefelbe bie nachste Thure zur politischen Laufbahn. Die meiften Gouverneure und Brafibenten, bie einflußreichken Senatoren und Reprisentanten begannen mit einer Law-Office. Diese Aemter find an fich zwar mit sehr geringen Gehalten verbunden, werden aber durch allerlel Reben-Einnahmen zuweilen so einträglich wie ber beste Minsterposten in Europa. Da nun, um Titel und Recht eines Abvokaten zu erlangen, wissenschaftliche Bilbung im Allgemeinen nicht erforberlich ik, so brangt sich alle Welt nach sener Thure zu Ehren und Berdienst. Einem Bauernburschen ober Handwertsgesellen, der den Echlaufopf in sich spurt, fallt es plöglich ein, taß er Beruf zum Rechtsbeiftand hat. Er geht zu einem Sachwalter, trägt ibm seinen Bunsch vor, und erlangt für eine Kleinigkeit die Erlaubniß, in seinen Buchern zu kudiren. Nachdem er dieß ettliche Monate getrieben, meldet er sich bei einem Grafschaftsrichter als Candibat, worauf bieser aus den Rechtsgelehrten des Bezirts eine Art Prüßungscommission beruft, welche den Gerrn Collegen in spe einer Befragung unterwirft, und der neue Abvokat ift fertig.

Das Gerichtsversahren ist überall öffentlich und bei bürgerlichen und peinlichen Prozessen werben Geschworene (mit einem Taggelb von 1 bis 1½ Doll.) beigezogen. Bei Eriminalfällen bildet die Grand Jury, aus 15 Personen bestehend, eine Art Anklagekammer, und von ihnen müssen 12 für die Anklage sein, ehe die Act of Indictment entworsen wird; die Petty Jury, aus 12 Mitgliedern bestehend, entscheidet den Streitpunkt und muß zur Berurtheilung einstimmig sein. Das Begnadigungsrecht sieht bei dem Präsidenten und dem Gouverneur. Uebrigens gibt es kein sür die ganze Union geltendes Geset, sondern als Rechtsquellen gelten theils das englische Common law, theils die Acts und Resolutions des Congresses; sür die einzelnen Staaten deren specielle Gesete, so weit sie nicht mit denen der Union in Widerspruch stehen.

Bürger ber Bereinigten Staaten ist jeber, ber in benselben geboren ist ober fich bort nieberläft: boch erhalt er bas Burgerrecht in einem Staate nicht eber, als bis er eine gewiffe Anzahl Jahre, meift fünf, baselbst ansäkia gemefen. \*) Einen Stanbe-Unterschied gibt es nicht, weber burch Geburt noch Amt; ebenfo wenig Abelstitel. Riemand, ber ein befolbetes, ober Ehrenamt bekleibet, barf ohne Bewilligung bes Congresses ein Geschent, eine Berglitung ober einen Titel von einem fremben Staat annehmen. Rebe= und Breffreiheit. Berfammlungs= und Betitionsrecht find burgerliche Befugnisse, welche bie oberfte Staatsgewalt nie beeinträchtigen barf. Waffen zu führen, ift jedem Bilrger geftattet; fein Saus und mas er von Bavieren und Effecten besitt, barf von ber öffentlichen Gewalt nicht auf polizeilichem, sondern nur auf gerichtlichem Wege burchsucht, fein Eigenthum niemals confiscirt werben; die Babeas-Corpus-Acte foll nur im Krieg ober bei Aufstand suspendirt, Riemand anders als vermöge richterlichen Ausspruchs verhaftet werben, und ift in biefem Fall binnen 24 Stunden über ben Grund bavon zu belehren und ebenso schnell zu verhören. Zeigt fich hiebei, daß kein genügender Grund vorhanden mar, ihn gesetlich zu verfolgen, fo wird er fogleich freigelaffen, im entgegengefetten Fall bis aur nachsten Gerichtssitzung in Bermahrsam genommen, ober mit Ausnahme

<sup>\*)</sup> Das lift sich auch umgeben. Wer balber bazu gelangen will, bringt einige Zeugen, bie er um eine Aleinigkeit erkauft und bie keine Gewissenbebenklichkeiten haben, vor ben Court bie schwören, daß sie ihn schon so und so viele Jahre im Lande kennen, und ber Burger ift kertig. Um auf legale Weise zu versahren, muß der Einwanderer bei einem öffentlichen Kotar seine Erklarung (insention) abgeben und einen Aft darüber aufnehmen laffen. Fünf Jahre nach bieser Erstlarung, in welcher er seinem frühern Herrscher abschwört und bem neuen Baterland Treue gelobt, kann derselbe, wenn er die ganze Zeit in Amerika zugedracht, seinen Bürgerschein verlangen, der ihm sammtliche Rechte eines eingeborenen Bürgers ertheilt. Es gibt übrigens noch eine Menge Deutsche, die sich in Amerika große Reichthumer erworben haben und noch immer beutsche Unterthanen sind, denn seber Fremde, sobald er den Boden der Union betritt, genießt gleiche dürgerliche Rechte mit dem Amerikaner; nur die politischen Rechte sind ihm entogen.

peinlicher Berbrechen, gegen Caution entlassen. Lautet ber Spruch auf "unschuldig", so wird er sogleich auf freien Fuß gesetzt und kann nie wiesber wegen besselben Berbrechens angeklagt werden; im ersten Fall hat der Richter die Strafe zu erkennen. Die in den Bereinigten Staaten gebräuchsliche Todesstrafe ist das Hängen; nur Rhode-Island und Michigan haben dieselbe gänzlich abgeschafft.

Ohne Einwilligung bes Hauseigenthilmers kann im Frieden nie, im Krieg nur in gesehlich vorgeschriebener Form Einquartierung erfolgen. Zum Dienst im stehenden Heere, bas nur aus Freiwilligen sich ergänzt, ist Niemand gezwungen, dagegen aber jeder Bürger, mit Ausnahme von Geistlichen, Lehrern, Richtern, Abvokaten, vom 18—45 Jahre zum Eintritt in die Miliz verbunden.

Jeber Staat bilbet ein für fich bestehendes Bange mit eigenthümlicher, meift auf die ftaatsrechtlichen Grundfate Englands gebauter, mehr ober weniger bemotratischer Berfaffung und ift nur für bestimmte gefetlich vorgesehene Falle ber Centralregierung untergeordnet. Gin jeder Staat ift baber ein abhängiger Theil ber Union, besitzt aber eine besondere gesetsgebenbe, vollziehende und richterliche Gewalt, Die fo viel Macht in fich vereinigt, als jum 3med ber Aufrechthaltung ber Ordnung, Sicherheit und Rube bes Staats und zur Forberung ber Wohlfahrt beffelben nöthig ift. Dagegen barf feiner ein Bunbnif foliegen, Batente ertheilen, Papiergelb ausgeben. Müngen folagen, Dage und Gewichte reguliren, Bolle ober Tonnengelber erheben. Krieg führen, während bes Friedens Truppen unterhalten, ober irgend welche in bas Staatsrecht ber Union eingreifenbe Berordnungen erlaffen. Die gesetzgebende Gewalt in den einzelnen Staaten wird überall von einer gesetzgebenden Bersammlung, General Assembly, geübt, die sich wieder in einen Senat und ein Repräsentantenhaus theilt: nur im Staat Bermont gibt es teinen Senat, sonbern bloß ein Repräsentantenhaus. Die Wahl der Mitglieder, die Dauer ihres Amtes, so wie ihr Berhältniß zur vollziehenden Gewalt ist nach der jeweiligen Verfassung, im Ganzen aber ben Bestimmungen ber Union analog. Die vollziehende Gewalt liegt stets in ben Banben eines freigewählten Gouberneurs, beffen Amtsbauer (1-4 Jahre) und Befoldung \*) gleichfalls verschieben ift und bem meist ein Bice-Gouverneur, fo wie ein gewöhnlich aus ben Senatoren gewählter Rath jur Seite fteht. Das Wahlrecht hat meift jeber 21jabrige angefiebelte Mann, ber in einigen Staaten noch ein geringes Befitthum nachweisen muß. Geiftliche find ausgeschloffen. Die Senatoren werben auf 1-6, die Repräsentanten auf 1-2 Jahre gewählt. Die Bahl jener fteigt von 9-50, biefer von 21-256. Taggelb von 11/2-6 Doll. In ber Res

<sup>&</sup>quot;) In Rhobe: Beland 400 Doll., in Californien 10,000 Dollare.

Regel werben beibe Saufer von bem Bolle gewählt, in einigen Staaten ber Senat von ben Reprafentanten. Jeber Staat gerfallt in fleinere Begirfe ober Kreise (Counties, Graffchaften genannt). Der Gouverneur ernennt mit bem Senat die Sherifs ber Graffchaft, welchen die Sorge für ben Frieden, die Beauffichtigung ber Gefängniffe und die Bollziehung ber von ben Berichten erlaffenen Befehle obliegt; unter ben Sherife fteben bie Beamten für bas Sypothekenwesen, Weginfpektoren, Tobtenbeschauer (Coroners) und Constablers. In ben New-England-Staaten, fo wie in New-Port, Bennsplvanien, New-Jersey und Ohio sind die Grafschaften in Townships, in Maryland in Hundreds (Sunberte) getheilt; in ben übrigen Staaten gibt es keine berartigen Unterabtheilungen. Diese Stabtschaften baben eine besondere Bermaltung unter felbstftandig gewählten Beamten; bie wichtiasten berfelben find: ber Secretar (Clerk), Die fogenannten Selecimen (3-7 jährlich gewählte Municipalräthe), die Affessoren, Armenauffeber. Schulcommiffare. Begauffeber u. f. w. In ben Stabten (Cities) rubt bie vollziehende Gewalt in den Handen eines Burgermeisters (Mayor), dem ein Stabtschreiber (Recorder) zur Seite steht; letzterem liegen besonders gerichtliche Amtsverrichtungen und bie Aufficht über Gefängniffe und Spitaler ob. Die Berwaltung beforgt eine Municipalbehörde; ber Mayor und Stadtschreiber werden von ben Bürgern ober ber Municipalbeborbe, lettere ausschlieflich von ben Burgern gewählt. Die Bahl ber Cities ift verhaltnifmäßig gering, indem man nur Orten von 12-15,000 Einw. ftabtische Rechte zuerkennt. Die kleineren Ortschaften, wenn fie fich auch Stäbte nennen, besitzen viel weniger Gerechtsame und gehören bann überhaupt zur Landgemeinde, die von einem Municipalrath, dem für die einzelnen Zweige besondere Beamte beigegeben find, regiert wird. Uebrigens andert sich bie örtliche Regierung mit ben Staaten, so gibt es 3. B. im Süben keine Landgemeinden, sondern nur Graffcaften.

Die Staatsverwaltung, insofern sie von der Centralregierung ausgeht, erstreckt sich auf den Berkehr mit auswärtigen Mächten, auf Marine- und Militärverwaltung, Post- und Finanzwesen. Jener wird durch bevollmächtigte Minister oder außerordentliche Gesandte, Ministerrestdenen, Geschäftsträger, Consuln und Handelsagenten vermittelt, welche die Union in allen Ländern unterhält, mit denen sie in politischer oder Handelsverbindung sieht. Die Besoldung der außerordentsichen Gesandten, deren die Regierung acht unterhält, beträgt 9000 Doll. jährlich. Die Chargés d'affaires, 15 an der Zahl, erhalten jeder 4500 Doll. jährlich. — Bon den Consuln erhalten nur solgende einen Gehalt: die für London, Tanger, Tunis, Tripolis, Behrut und Alexandria, jeder 2000 Doll. jährlich; die für sins Handelshäfen in China ernannten beziehen jeder einen Gehalt von 1000 Dollars für die Ausübung richterlicher Amts-

pflicht. Die Marine gablte 1858 11 Linienschiffe, wovon eins von 120, die übrigen von 74 Kanonen, 15 Fregatten von 36, 44 und 54 Ranonen: 20 Sloops von 16-20 Kanonen; 4 Briggs von 10 Kanonen; 2 Schooner, 5 Broviantschiffe und 16 Priegsbampfer. Die Bahl ber letteren wurde 1854 um 6 große und 3 kleinere Fahrzeuge vermehrt. Die Flotte wird befehligt von etlichen sechszig Capitanen, wovon bie fünf Commanders of Squadrons ober Geschwaberbefehlshaber, so wie die feche Commanders of Navy-Yards ober Arfenalbefehlshaber, ben Titel Commodore führen, gegen hundert Commanders und mehr als zweihundert Lieutenants. Die Bahl ber Marinefoldaten, für bie bas Shftem ber Anwerbung gilt, beträgt etwa 11,000 Mann. Der Flottenbienft ift weit bober geachtet als ber im ftebenben Beere. Die Matrofen besteben gröftentheils aus Angehörigen frember Nationen, hauptfächlich Englanbern. Die Flotte ift in Friedenszeiten auf folgende feche Stationen vertheilt: 1) bie atlantische Rufte mit Westindien und bem mexikanischen Meerbusen (bie fogenannte Home-Squadron); 2) bie Oftfufte von Gud-Amerika; 3) Bestkufte von Amerika; 4) bas mittelländische Meer; 5) die Rüste von Afrika; 6) Oftindien und China. Beim Ausbruch eines Rrieges muffen alle Sanbelsschiffe, bie für biefen Zwed nach einem besondern Spftem gebaut find, ber Bundesregierung gegen entsprechende Entschädigung zur Disposition gestellt werben. Die gesammte Handels-Marine belief sich 1852 auf 4,138,440 Tonnen, wovon allein 417,283 auf 1390 Dampfichiffe tommen, mahrend bie englische Sanbelsmarine gleichzeitig nur 1084 Dampfichiffe mit 143,000 Tonnengehalt befaß. Im Ganzen begriff die Dampfmarine ber Bereinigten Staaten: A. Seebampffchiffe: a) an ber atlantischen Rufte von ber Baffamaquobby=Bai bis jum Cap Sable 24, dazu 274 gewöhnliche Steamer, 65 Propellers (Schraubendampffchiffe), 80 Fährboote, zusammen 154,270 Tonnen mit 3648 Mann; b) im Golf von Merito vom Cap Sable bis zum Rio Grande 12, bazu 95 gewöhnliche Steamer und 2 Propellers, zusammen 23,244 Tonnen mit 3447 Mann; c) an ber Rufte bes Stillen Oceans 37, bazu 13 gewöhnliche Steamer, zusammen 34,986 Tonnen mit 1418 Mann. B. Dampfichiffe auf ben Binnen-Seen und Flüssen: a) auf ben nördlichen Seen 164 Steamer von 69,165 Tonnen mit 2855 Mann; b) auf bem Dhio-Baffin 348 Steamer von 67,100 Tonnen mit 8338 Mann; c) im Mississippi-Thal 353 Steamer von 97,966 Tonnen mit 6414 Mann. Dieß gibt jusammen 865 Steamer von 204,613 Tonnen mit 17,607 Mann. Die Marine-Arfenale und Schiffswerften (Navy-Yards) befinden fich zu Portsmouth (New-Hampfbire), Charleston, Bofton (Massachusetts), New-Port, Sacketts-Harbour und Brooklyn (New-Pork), Philadelphia (Bennsplvanien), Bashington (Columbia), Norfolt (Birginien), Benfacola (Florida) und Memphis am Mississpie (Tennessee). Dazu kommen sechs trockene Docks und eine Marine-Lehranstalt zu Unnapolis (Marpland). 1852 wurden 1444 neue Schiffe, wodon 259 Dampfer, gebaut, zusammen von 351,493 Tonnen Gehalt. Im Schiffban wird Ausgezeichnetes geleistet, und die großen schnellsegelnden Klipper, welche die Fahrt von New-York nach San-Francisco um das Cap Horn in 87—90 Tagen machen, sind zuerst von Umerikanern erbaut worben. Ebenso tüchtig erweisen sich die amerikanischen Seeleute und stehen den englischen in keiner Hinsicht nach.

Das stehende Beer, bas sich gleicherweise nur burch Werbung von Freiwilligen erganzt, ift nach europäischen Begriffen außerft gering und zählte 1853 nur 10,243 Mann, wovon 959 Offiziere, barunter feche Generalmajors, beren erfter mit ber Burbe eines Dberbefehlshabers bekleibet ift; zwei Dragoner-Regimenter, ein Regiment berittener Buchfenschützen, vier Regimenter Artillerie und acht Regimenter Infanterie; bazu kommt noch ein Ingenieur-Corps, ein Corps ber topographischen Ingenieurs und ein Ordonnang-Corps. Zu Anfang bes Jahrs 1855 wurde eine Bermehrung ber Truppen um zwei Regimenter Infanterie und awei Regimenter Ravallerie, beren Kosten man zu 21/2 Mill. Doll. anschlug, im Congreß genehmigt, bie Anwerbung weiterer 3000 Mann gur Dedung ber Indianergrenzen jeboch abgelehnt. Die größere Bahl ber Soldaten, nämlich zwei Drittheile, ift auf Texas, New-Mexiko, Californien und Dregon vertheilt, um jene Gegenden, mo ber Dienst ebenso beschwerlich als einförmig ift, bor ben Ginfällen ber Indianer zu beden, und man hat zu biefem Zwed eine Anzahl vereinzelt liegender Forts errichtet; aber die Mannschaft ift nicht zahlreich genug und ber beabsichtigte Zwed wird nur halb erreicht. Die Armee, ursprünglich nach französischem Borbild eingerichtet, bat fpater von bem beutschen, namentlich preufischen Beerwesen Manches in fich aufgenommen. Die Offiziere erhalten ihre Bildung in ber Militar=Atademie zu West-Boint am Subson (1851 mit 42 Böglin= gen) und werben bom Prafibenten ernannt und bom Senat beftätigt; ber Kriegsminister selbst gehört nicht ber Armee an. Benfionen erhalten nur bie Solbaten, welche verwundet aus bem Dienft treten muffen, und Die Wittwen und Baifen berer, Die im Felbe geblieben. Das Land ift in 11 Militarbistricte getheilt: 1) Maine, New-Hampshire, Bermont, Massachusetts, Rhobe-Island, Connecticut; 2) Michigan, Wisconsin, Ohio, Indiana; 3) Rem-Port, New-Jersey, Bennsplvanien, Delaware, Marpland; 4) Birginien, Nord- und Sud-Carolina, Georgia, ein Theil von Florida; 5) der andere Theil von Florida, Alabama, Louistana, Mississpi, Tennessee, Kentuck; 6) Minnesota, Jowa, Illinois, Misfouri; 7) das Land westlich vom Mississppi, füdlich vom 37.0 nördlicher

j

Breite, nördlich von Louistana und Teras; 8) Teras; 9) New-Mexico u. f. w. 10) Californien; 11) Dregon. Diese Districte find feit October 1853 in fünf Militar-Commandanturen vereinigt: 1) Departement bes Oftens. b. b. bas Land öftlich vom Miffifftppi mit bem Baubtquartier Baltimore, in bem 48 Forte meift jur Beschützung ber hafenplate an ber Rufte liegen; 2) Departement bes Westens, mit bem Sauptquartier St. Louis, bas mit 16 Forts alles Land weftlich vom Missififfippi bis jum Felfengebirge umfaßt, mit Ausnahme von Teras und New-Merito; 3) Departement Texas bis jum 33.0 nörblicher Breite mit 14 Korts und bem Hauptquartier Corpus Christi; 4) Departement New-Mexiko mit 10 Forts, mit Ausnahme bes Landes westlich vom 110. Längengrabe; 5) Departement bes Pacific, bas Land westlich von bem Felsengebirge mit Ausnahme ber Gebiete Utah und New-Merito, mit 13 Forte und bem Sauptquartier San Francisco. Eigentliche Festungen besitt bie Union nicht, obwohl alle bedeutenben Safen an ber Atlantischen Rufte und ben Ufern ber groken Seen burch einzelne in ben lepten 10 Jahren fehr verftartte Festungswerke vertheibigt werben. Die Berpflegung obiger Truppen toftete 1851 11,811,992 Doll., 1852 nur 8,225,246 Doll., worunter freilich die Ausgaben für die vorbemerkten Forts, 19 Arfenale, die Waffenfabriten u. f. w. begriffen find. In Folge bes Anwerbungs-Spftems find bie Solbaten gur Zeit bes Friebens meift Auswurf, ameritanischen und fremben Nationen entnommen, und bedürfen einer fehr ftrengen Disciplin. Die Dienstzeit bauert meift fünf Jahre; ber Eintretende erhalt 12 Doll. Sandgelb : mer langer Dienen will, einen breimonatlichen Golb gur Bergutung. Die für ben Rrieg, meist auf ein Jahr. Geworbenen werben in Freiwilligen-Regimenter eingetheilt und erhalten außer bem orbentlichen Golb, ber für einen Dragoner 96, einen Artilleriften und Infanteriften 84 (Lieutenant und Hauptmann 774-1082, Major 1548-1692, Oberft-Lieutenant 1740 bis 1944, Oberft 1992-2206, Brigabe-General 2958, Generalmajor 4512) Doll. beträgt, noch eine Anweifung auf 160 Ader Congregland (Land-Warrant), welches fie in irgend einem Staate auswählen und auch, ohne Befit babon ju ergreifen, verfaufen fonnen. \*)

Die Miliz, beren Einrichtung sich von ber ersten Gründung ber Colonien herschreibt, ist die eigentliche Macht der Bereinigten Staaten. Ihre Zahl belief sich 1852 auf 74,952 Stabsofsiziere und 2,105,524 Subaltern-Ofsiziere und Gemeine; 1853 auf 2,284,732 Köpfe. Sie ist zur Landesvertheidigung bestimmt und darf nur innerhalb des Staats, dem sie angehört, verwendet werden. Die Dienstpssicht dauert von 18

<sup>&</sup>quot;) Die fogenannte Bounty-Bill, wonach Jetermann, ber vor ober nach 1790 bem Staat Rriegsbienfte leiftete, 160 Arr. Ranbes erhalten foll, ift 1855 im Congres burchgegangen.

bis 45 Jahre. Dem Brafibenten tommt bas Recht ju, fie einzuberufen. Sie ift in Divisionen und weiter in Brigaden von je vier Regimentern (mit zwei Bataillonen zu je fünf Compagnien, zusammen 640 Mann) getheilt. Für Rriegszeiten bat jeber Staat nach Berbaltnif ber Grofe fein Contingent zu ftellen. Die Offiziere, vom Brigabe-General abwärts. werben von ben Miligsoldaten, ber General-Major von ben Offizieren bes General- und Regimentsstabs gewählt. Die Amtsbauer erstreckt fich von 5-7 Jahren; Wiederwahl ift gestattet. Oberbefehlshaber ber Miliz in jedem Staate ift ber Gouverneur. Die allgemeinen Bestimmungen über die Miliz find durch die Gesetze ber einzelnen Staaten genauer. aber nicht gang gleichmäßig vervollständigt. Die jährlichen Uebungen währen 12-14 Tage; Nichterscheinen wird je nach bem Grab bes Schulbigen mit Gelb bestraft. Im Frieden, wo viel Spielerei, namentlich in ben groken Seeftabten, mit unterläuft, besteht in ben meisten Staaten teine Borfdrift über Rleidung; Baffen, Fahnen und mufikalifche Inftrumente liefert gewöhnlich ber Staat, im Rrieg, wo fich bie Leute ftets tapfer gefchlagen haben, auch Rleibung und Solb. Meist finden sich unter ihnen ausgezeichnete Scharficuten. In ben größeren Stäbten haben fich freiwillige Miliz-Compagnien, meift aus Deutschen bestehenb, ben beutschen Bürgergarben ähnlich, gebildet, in benen sich gewöhnlich Landsleute vereinigen. Man kann vergleichen Sommers zu New-Pork fast täglich in buntschedigem, an die alte Bopfzeit erinnernben Coftum mit einer gellenbem Dufit und einem schwarzen Fahnentrager an ber Spite, oft taum 40-50 Mann ftart, in jebem Flintenlauf einen Strauß, pom Schiekplat beimziehen seben, um ben Tag mit Ball und Trintgelage zu beichliefen.

Das Postwesen steht ausschließlich unter ber Bundesregierung und begriff 1790 erst 75 Postämter, 1875 englische Meilen Poststraßen, 1852 21,191 Postämter, 6711 Postrouten, in einer Länge von 214,284 Meilen. Der jährliche Transport ber Posten auf biesen Routen betrug 58,985,728 Meilen (11,082,768 Meilen mit Eisenbahnen, 6,353,409 Meilen mit Dampsschiffen, 20,698,930 Meilen mit Postsutschen), zu einem Rostenpreis von 8,939,971 Doll., oder 6—7 Cents pr. Meile. Im Laufe bes Jahrs waren die Postwege um 17,994 Meilen angewachsen und um 5,713,476 Meilen an Transportbeförderung. Im Jahr 1853 waren sechs auswärtige Postrouten mittelst der Dampsschiffschrt in Betrieb, zusammen 18,349 Meilen lang; auf ihnen werden jährlich 652,406 Meilen zurückgelegt. Diese Besörderungen der Post durch amerikanische Oceanbampser, begann 1847 mit der Linie nach Bremen, welcher solgten: die Linien von Charleston über Savannah in Georgien und Keywest in Florida nach Havannah: von New-Nork nach Aspinwall in New-Gra-

nada birekt und von New-Pork über Havannah nach New-Orleans: von Aftoria in Oregon, über Umpqua-City, San Francisco, Monterep. und San Diego nach Banama; von New-Port nach Liverpool; von Nem-Nort über Comes nach Savre. Die Total-Einnahmen bes Boftbepartements beliefen fich mahrend bes Finanziahrs 1851/52 auf 6,925,971 Dollars; hievon kommen auf Borto für Briefe 4,226,793 Dollars, für Zeitungen und andere Drudfachen 789,246 Doll. und 1,741,444 Doll. auf Zuschüffe vom Schatzbepartement. Die Borto-Einnahme für Briefe und Druckfachen, welche mit Bostdampfichiffen auf ben verschiedenen Linien über Liverpool, Bremen und Havre nach New-Pork versandt wurben, berechnete fich auf etwa 397,000 Doll. Durch die Bestimmungen bes am 1. October 1852 in Rraft getretenen neuen Boftgesetes find Zeitungen, Zeitschriften, unverstegelte Circulare u. f. w. von nicht über 3 Ungen Gewicht, nach irgend einem Theil ber Bereinigten Staaten abressirt, mit 1 Cent pr. Stud zu berechnen, und wenn die Bezahlung vierteljährlich erfolgt, nur zur Balfte bes obigen Breifes. Ebenso viel. b. h. die Hälfte gablen Zeitungen und Zeitschriften, nicht über 11/2 Unge an Gewicht, für bie Circulation innerhalb bes Staats, wo fie erscheinen. Bücher, gebunden oder ungebunden, welche nicht über 4 Bfd wiegen, 1 Cent pr. Unze unter 3000 Meilen, und bas Doppelte für eine größere Entfernung; .unfrankirt 50% mehr. Berausgeber von Zeitungen u. f. w. können gegenseitig mit einer Copie jeber berausgegebenen Schrift, frei von jedem Boftfate, wechseln: auch durfen dieselben ihren Subscribenten Rechnungen und Quittungen im Beischluß, ohne Berechnung eines besonbern Satzes, übersenden. — Jeber Brief, nicht über eine Unze an Gewicht, koftet innerhalb ber Bereinigten Staaten, nicht über 3000 Deilen weit versandt, 3 Cts., wenn er frankirt, 5 wenn er unfrankirt ist. Für schwere Briefe wird jede halbe Unze mehr mit resp. 3 und 5 Cts. weiter belaftet und für Entfernungen über 3000 Meilen bas Doppelte bezahlt. Ueber See oder in fremde Länder gehende Briefe zahlen für Entfernung unter 2500 Meilen 10 Cts., barüber 20 Cts., sofern nicht Bostconventionen mit andern Staaten eine Abweichung nothig machen. Briefe, bie nach Deutschland gefandt werben, zahlen über England: a) in englischen Schiffen 5 Cte. (außerbem ift hier beim Empfang bes Briefes bas an England kommende Porto zu erlegen). Sie muffen immer mit 5 Cts. frankirt werben; b) in amerikanischen Schiffen 21 Cts. (bier ift weiter nichts zu zahlen). Ueber Bremen 20 Cts. (bis Bremen), nach anderen Theilen Deutschlands 22-32 Cts. 3m Jahr 1852 beförderten Die Postämter 95,790,524 Briefe, wovon burch Dampfichiffe aus Europa 4,421,547, aus havannah 99,372, aus Californien 1,495,537 tamen. In Bafbington besteht ein sogenanntes Dead-letter-Office, wohin von

allen Theilen der Union alle jene Briefe geschickt werden, welche aus was immer für einem Grund nicht an ihre Adresse abgegeben werden konnten. Erfolgt nach Versauf von zwei Monaten keine Reclamation derselben, so werden sie amtlich geöffnet und entweder, wenn eine Entzisserung mögelich — dem Schreiber zurückgesandt, oder im Amte selbst verbrannt. Insländische Briefe, auf welchen die Worte stehen: to de preserved (aufzusbewahren), trifft dieses Schicksal nicht, sondern sie bleiben liegen, die der Absender sie verlangt; ausländische Briefe, deutsche, französische und engslische werden zur gegenseitigen Berechnung des Portos uneröffnet an die Postämter der betressenen Seehäsen Europa's zurückgesandt.

Noch erwähnen wir einiger Staatsanstalten, die auf Gewerbe und Berkehr ober auf die Wissenschaft wesentlichen Ginfluß ausüben. Das Patent-Office in Washington, aus 150 Beamten (Clerks), 25 Sendboten und Aufsehern bestehend, bat die Aufgabe, die jährlichen Leistungen auf bem Gebiet bes Aderbans, ber Industrie und bes Sanbels zur allge= meinen Runde zu bringen und die möglichst ausgebehnten statistischen Nachweisungen barüber zu liefern. 1852 waren in feinem Erbgeschoft über 18,000 Modelle von Maschinen, Werkzeugen u. f. w. beponirt, auf welche bis dabin Patente nachgesucht worden waren. Das Coast-survey-office ebenbaselbst leitet die Bermessung und topographische Aufnahme ber Rusten, Ströme und Fluffe ber Union. Die Blane werben gewöhnlich nach ber Natur im Makstab von 1 zu 10,000 gezeichnet und sobann nach einer Scala von 1 zu 80,000 auf eine Aupferplatte reducirt. Sowohl die topogra= phische, als die hydrographische und galvanoplastische Abtheilung der Anstalt leistet gleich Ausgezeichnetes. \*) Daffelbe Office ist auch mit Berfertigung ber Mafie und Gewichte jum officiellen Gebrauch für ben gangen Bereich ber Union beauftragt. Mit ber 1846 gegründeten National-Sternwarte stehen mehr als 8000 Individuen in Berbindung, welche in ben verschiedensten himmelsgegenden mit aftronomischen und meteorologischen Beobachtungen für bas bortige Observatorium sich beschäftigen und über 1200 Logbücher find bereits baselbst beponirt, in welchen über höchst intereffante von Schiffecapitanen auf ihren Seereisen beobachtete Raturerscheinungen Rechenschaft gegeben ift.

Bas ben Staatshaushalt ber Union betrifft, so ift berfelbe vortreff- lich geregelt, und sah sich burch ben Bertauf von öffentlichen Länbereien

<sup>&</sup>quot;) Bu ben funftvollften Arbeiten ale Beidner und Graveure find Deutfde verwenbet.

und ben Ertrag ber Eingangezolle bie Regierung, Die feine birecte Steuern auflegt, 1837 in ben Stand gesetzt, nicht nur die öffentliche Schuld ganglich zu tilgen, sondern befak noch, nachdem fie die Summe von 5.000.000 Dollars refervirt hatte, einen Ueberschuß von 37,468,860 Doll. Bufolge eines Congregbeschlusses von 1836 wurde biefer großentheils bei ben verschiebenen Staaten nach der Rahl der Wahlstimmen devonirt, in der Erwartung, daß man ben Wiebereinzug berfelben nicht mehr nöthig haben würde. In Folge der bedeutenden aus dem Indianertrieg in Florida erwachsen= ben Rosten, Berminberung ber Bolle, Deficit in ben Ginnahmen n. f. w. fab fich die Regierung genöthigt, wieder eine Schuld zu contrabiren. Die Einnahmen bes Berwaltungsjahrs 1852/53 betrugen 61,337,547 Dollars, wobon auf die Civillifte, ben Bertehr mit bem Auslande und Bermifchtes 17,175,796, auf bas Beer 7,314,491, Die Festungswerte, Reughäuser. Miliz u. f. w. 2,632,799, bie Seemacht 10,891,639, auf bie Gelber an bie Indianer, auf Benstonen an Soldaten und Seeleute 5,529,535 Doll. stelen; die des Berwaltungsjahrs 1853/54 betrugen 73,549,507 Dollars, die Ausgaben 51,018,249 Doll. Auf die Tilgung der Staatsschuld, Intereffengahlung u. f. w. wurden verwendet: 24,336,380 Doll. Bu obiger Summe ber Ginnahmen ift jugufchlagen ein Ueberschuß bes frühern Jahres im Betrage von 21,942,892 Doll. und am Schluffe bes letten wieber ein Ueberschuft von 20,137,967 Doll. Der eventuelle Ueberschuft bes Jahrs 1854 murbe vom Finangsecretar auf 15 Millionen Doll. veranfolagt und follte wie bisber ber Staatsschulbentilgung nach Ermeffung ber Berhaltniffe gewibmet werben. Die Staatsschuld betrug zu Anfang bes vorigen Berwaltungsjahrs 67,340,628 Doll.; bavon waren im November 1854 abbezahlt 22,365,172 Doll., bleiben 44,975,456 Doll. Die Schulden der Einzelstaaten aufammen genommen beliefen fich 1853 auf 216,167,786 Doll., bie mit 8,391,334 Doll. ju verzinsen maren; fie find jum großen Theil productiver Art, indem fie für die Förberung gemeinnütziger Werke contrabirt wurden. Ganz schulbenfrei find New-Hampsbire, Connecticut, Rhobe-Island, Nord-Carolina, Florida, Wisconfin. Die gesammte liegende und fahrende Habe der Union wurde 1850 zu dem steuerpflichtigen Werth von 6009,171,553, im wirklichen Werth aber zu 7135.780.228 Doll. angefchlagen.

Zum Staats-Eigenthum gehören alle innerhalb ber Union liegenden, nicht im Privatbesitze befindlichen Ländereien.\*) Der größte Theil derselben liegt noch außerhalb des Bereichs ber Civilisation und wird auch wohl nicht so bald für die Cultur nöthig werden. Gleich nachdem die B. Staaten

<sup>&</sup>quot;) In ben Atlantifchen Staaten befigt bie Regierung feine mehr, ausgenommen ben Diftrift Columbia und fleine Streden, welche ihr von einzelnen Staaten für Anlage von Forts, Dods, Baubofen, Arfenalen cebirt wurden.

selbstständig geworden, sah man ein, daß es eines bestimmten Planes in Bezug auf die Berwendung dieser Ländereien bedurfte. Die Sache bot unendliche Schwierigkeiten, die sich im Lause der Zeit in demselben Maße vermehrt haben, als das Landgebiet selbst vergrößert worden ist. Heutiges Tags debattirt man im Tongreß über die schwierige Frage: was soll mit den öffentlichen Ländereien gemacht werden? Im Jahr 1851 wurde im Allgemeinen die Gesammtsumme derselben auf 1500 Mill. Acr. sestgesetz und es scheint, daß sie in der nächsten Zeit sich nicht mehr so rasch wie in den letzten 50 Jahren vergrößern werden, da im Norden England und Rußland sich sestgesetz haben, und höchstens noch Mexiko der Union einzuberzleiben wäre, ohne daß damit jedoch viel öffentliches Land gewonnen würde. Jene 1500 Mill. werden aber auch für eine unendlich lange Zeit genügen, In- und Ausländer mit Land zu versorgen, vorausgesest, daß die Einwanderung in die B. Staaten und das Wachsthum derselben so wie bisher fortscreitet.

Die Einwohner ber B. Staaten vermehren fich jährlich um 31/2 Broc. b. h. um 600,000 welche aus 350,000 Eingebornen und 250,000 Einmanberern bestehen. Landbauer machen 3/4 ber Bevölkerung aus, b. h. unter jenen 600,000 jährlichen Zuwachses geboren 262,000 ben Eingebornen und 187,000 ber Einwanderer jenem Stande an. Die Balfte ber Eingebornen ift burch Erbschaft schon mit Land verfeben, so bag also nur 131,000 Eingeborne und 187,000 Einwanderer, zusammen 318,750 Berfonen jahrlich mit Land zu verfeben maren; hierbei find aber bie gangen Familien, Beiber und Kinder gerechnet, und wenn wir jede ju feche Berfonen anseten, fo find jahrlich nur 53,125 Befittbumer auszutheilen; rechnen wir jedes im Durchschnitt zu 80 Acr., so werden jährlich 4,250,000 Acr. verbraucht, und sonach wurde es ungefahr 350 Jahre bauern, biefes öffentliche Land auszufüllen. Die Zeit ist jedoch damit zu boch gegriffen, indem unter jenen 1500 Mill. vielleicht 1/3 gar nicht culturfähig ift und außerbem jährlich mehrere Millionen für Eisenbahnen. Ranäle und andere gemeinnutgige Zwede 'an bie verschiebenen Staaten verschentt werben.

Das Congressland steht unter der Berwaltung des General-Land-Ossice) zu Washington, welches die Bermessung, die Eintragung in die Karten und den Berkauf desselben durch seine Beamten beforgt. Die Ländereien sind in Distrikte getheilt, von denen jeder unter einem Land-Obermesser (Surveyor General) steht, und diese wieder in Kreise unter den gegenwärtig 68 Land-Bureaus (Land-Ossices). Diese sind aus zwei Beamten, einem Registrator (Recorder), welcher die Berkäuse einschreibt, und einem Einnehmer (Collector), welcher das Kassengeschäft bessorgt, zusammengesetz; die hauptsächlichsten in Ohio zu Chilicothe und Dessiance, in Michigan zu Detroit, Kalamazzo, Genessee, Jonia und Sault St.

Maria, in Minois zu Shawneetown, Kaskakia, Edwardsville, Bandalia, Baleftina, Springfield, Danville, Duincy, Diron und Chicago, in Bisconfin au Mineralpoint, Greenbai, Milwautee und Willow-River, in Miffouri au St. Louis, Fapette, Palmyra, Jackson, Clinton, Springfield, Plattsburg und Milan, in Jowa zu Dubuque, Fairfield und Jowa-City, in Minnesota zu Stillwater. Zur Drientirung hat man einige Meridiane angenom= men, von benen ber erfte Hauptmeridian burch Dhio, ber zweite burch Mifsouri, ber britte und vierte burch Minvis, ber fünfte von ber Münbung bes Artanfas burch Artanfas und Miffouri, ber fechote burch bie Salbinfel Michigan zieht. Alle geben in gerader Linie von Norben nach Süben und find wiederum von Grundlinien von Often nach Westen durchschnitten, so baß Quabrate entstehen. Diese werben von den Surveyors burch einzelne von 6 zu 6 Meilen gezogene Linien in Grafschaften (Counties) und Diefe in Townships (Stadtschaften) von 36 engl. D.Ml. ober 23,040 Acr. getheilt. Jebe bieser Townships zerfällt in 36 Sectionen von 1 Meile ober 640 Acr., und jebe Section in 8 gleiche Theile (Lots) von 80 Acr., fämmtlich burch Pfähle und Tafeln bezeichnet. Plane und Dokumente werden in brei

| 6  | 5  | 4  | 3  | 2  | 1  |
|----|----|----|----|----|----|
| 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 85 | 36 |

Copien, eine in der Expedition des Oberfeldmessers, eine zweite bei dem Registrator des betreffenden Landamts, eine dritte bei dem Commissär des General-Landamts in Washington niedergelegt. In jedem Landdistrikt werden jährlich 40 Townships vermessen und zweimal zährlich öffentliche Landversteigerungen unternommen, wobei als billigster Preis 11/4 Doll. per Acr. angenommen ist. Die kleinste hiebei ausgedotene Fläche beträgt 1/4 Section oder 160 Acr., was hiebei an dem bestimmten Tage nicht losgeschlagen wird, ist fortwährend bei dem Landdureau sir jenen Preis zu

erwerben. Die Section Nr. 16 jedes Townships tommt nicht jum Berkauf, sondern wird zur künstigen Erhaltung ber Ortsschulen reservirt und außerbem in jedem Staate für Colleges und Universitäten ein weiterer beträchtlicher Landstrich in Abzug gebracht. Alle auf Congressländern befindlichen Salzquellen und Bleiminen kommen jetzt ebenfalls nicht mehr zunt Bertauf, sondern werden zum Besten des Staats unter Aufsicht des Brafibenten verpachtet. Fünf Brocent aller Berkäufe öffentlicher Ländereien bleiben zum Besten der betreffenden Staaten vorbehalten und 2/5 dieser Sum= men werben vom Congreß zu Straßenanlagen, 2/5 von dem Staats-Gou: vernement zu Unterrichtszwecken verwendet. Diefes System bes Landverkaufs hat sich im Laufe ber Zeiten als sicher und genügend bewährt, benn obaleich viele hundert Mill. Acr. nach demfelben verkauft find, fo gehören boch Grengstreitigkeiten zu ber größten Seltenbeit. In vielen Fällen baben fich Berfonen auf bem öffentlichen uncultivirten Lande als fogen. Squatters, b. h. ohne bafür zu zahlen ober ben Besitztitel zu erhalten, niedergelassen. Früber muften biefe ungesetlichen Colonisten, obgleich fie oft ausgebehnte Berbefferungen gemacht und große Landstreden angebaut hatten, benjenis gen, welche fpater bas land gefetlich tauften, Blat machen, ohne baf fie Die geringste Bergütung erhielten. Jest aber ift, um Diefes ju verhüten, jum Besten ber Squatters bas fogen. preemption-law (Bortauferecht) eingeführt, wonach biefelben, sobald ihr Stud zum öffentlichen Bertauf tommt, vor allen Andern bas Recht haben, es zu bem gewöhnlichen Preise an sich zu taufen. Die Taxen ber Ansiedler auf Congregland im Westen find leicht und billig. Wer ein Stud Land von 320 Acr. erworben hat, zahlt bavon nach fünf Freijahren an Taxe Alles in Allem nicht ganz 7 Doll. In der Regel mird Diefelbe nach dem Werth des Grundstücks berechnet und für jebes 100 Doll. Werth 15, 20, 25 und noch mehr Cents angeschlagen.

Uebrigens sind die Steuern in den verschiedenen Staaten verschieden. Mehrere haben eine bedeutende Schuldenmasse durch übereilte und schlechtberechnete Kanals und Eisenbahnbauten sich aufgedürdet, darum ist auch der jährliche Steuerbetrag dort größer. In den Städten sind wie überall die Bürgeradgaben höher, da der Grundbesitzer für Beleuchtung, Strassenpslaster u. s. w. mitsteuern muß. In Pittsburg bestehen z. B. Staatss, Kantonss, Stadts, Armens, Schuls, Wassers, Weges und Gewerbetagen. In Milwautee (Wisconsin) kommen dazu noch: Gesundheitspolizeis, Generals, Wards, Seitenwegs, Brüdens und andere Taxen. In New-York wurden 1850 beinahe 5 Doll. Steuern auf den Kopf umgelegt. Steuern müssen also auch in den B. Staaten, und manchmal sogar sehr beträchtliche entrichtet werden; allein sie sind mitunter besser vertheilt und außerdem leichter zu erschwingen als in Deutschland; auch existirt dort keine Versbrauchss und Victualien-Steuer.

## III. Einwohner.

## 1. Anglo=Amerifaner, Dantees.

Daß von einem allgemeinen Boltscharafter in einem fo großen Lande mit fo gemischter Bevölkerung teine Rebe fein tann, begreift man um fo leichter, wenn man bebenkt, bag aus fremben Begenden immer frischer Bujug kommt und die einzelnen Bestandtheile ber Nation sich vielfach im gefelligen Leben abstoffen. Allmälig muß inbessen aus allen biefen nach Abstammung, Sprache, Sitten und Gewohnheiten so verschiedenen Nationalitäten fich ein besonderer amerikanischer Bolkstypus berausbilden, der fein wesentliches Gevräge durch das überall durch= und vorschlagende angel= sächsische Element erhalten wird. Denn wenn auch mit Ausnahme der flavifchen Bölker alle Nationen Europa's jur Bilbung ber Ginwohnerschaft beigetragen haben, so stammt bennoch die bei weitem größere Bahl, wohl 4/5 ber Befammtbevölkerung, aus ben Britischen Infeln, namentlich aus ben germanischen Theilen von England und Schottland, und bie Einwanderer und Abkömmlinge angelfächfischen Stammes haben bereits ber Bevölkerung ihren Grundtypus gegeben, indem die Nationalität der Anglo-Amerikaner burchaus als die herrschende zu betrachten ist, sowohl in politischer, sittlicher und gewerblicher, als auch in sprachlicher Hinficht, benn die englische Sprache ift die allgemeine Umgangs-, die Geschäfts- und die Staatssprache. in ber alle öffentlichen Actenstücke abgefakt und alle öffentlichen Berhandlungen in ben einzelnen Staaten wie im Congref und ber Central-Regierung geführt werben. Die Anglo-Amerikaner bilben fast bie ausschliefliche Bevölkerung ber feche nordöftlichen, fogen. neu-englischen Staaten, find febr zahlreich, meist sehr überwiegend auch in ben mittleren atlantischen Staaten, und haben felbst ben bedeutenberen Antheil an ber Bevölkerung bes Westens.

Der Charakter berfelben wird im Allgemeinen als ein kalter, nüchterner, klug berechnender, verständig strebsamer, hastiger Raufmannsgeist aufgefaßt, in welchem Alles, was unter den Begriff der Romantik gefaßt wird, völlig überwunden sei, dem allenfalls ein gewisses Theil Witz zusestanden, Gemüth aber und Alles, was davon ausgeht, vorläusig abgesprochen werden müsse. Die Süddeutschen meinen namentlich, den ächten und gerechten, den steisen, wortlargen, bemessenn Amerikaner umschwebe gewöhnlich eine so frostige Atmosphäre, daß in jeder cordialen deutschen Gesellschaft, wo er erscheint, das Thermometer schnell unter den Gestrierpunkt sinkt. Wie sie dassten, heißt es bei jenen, in ihren Stores und Geschäftsstuden, in den Salons der Steamers und der Gasthäuser, ernst und wortkarg, mit frostigen Mienen, tabaktauend und die langen Beine

mbalichft boch aufwärte ftredenb - nichts ale Bufinengebanten und Dollarstrachten in ben Röpfen, feinen Ginn fur bas Schone, feine Freude an bem Ebelften, mas bes gebilbeten Europäers Gemuth bemegen und begeistern mag. An ben Wissenschaften fann fich ber Amerikaner noch allenfalls betheiligen, besonders an folden Zweigen, Die in bas prattifche Leben einschlagen. Aber für Poefie, schone Rünfte und felbft für ben reinen Naturgenuß fehlen ihm Sinn und Liebe. Sielte man fich mit biefer Borftellung an die Rufte, ober meinte man mit ber Berurtheilung, die darin enthalten ift, nur die eigentlichen Dantees \*). b. b. bie Bewohner ber Neu-England-Staaten und beren Abkömmlinge in anbern Theilen ber Union, fo konnte eine folche Charafteriftit augegeben werben. obwohl immerbin namentlich auf bem religiöfen Gebiet Erfcheinungen angetroffen werben, welche mit bem sonstigen Denken und Thun ienes fteifleinenen, unausstehlichen Gefchlechts in lebhaftem Wiberfpruch steben und wiederum auf eine Tiefe und Rulle bes Gemuthe ichliefen laffen, wie fie bei uns nur in feltenen Fällen noch mit folder Energie ju Tage kommt. Sind sie auf Gewinn febr erpicht, pfiffig und im Sanbel und Banbel minder gemiffenhaft, fo erfcheinen fie zugleich als unermübet thatig, fparfam, ordnungeliebend und haushalterifc. Chenfo mahr ift es. bak unter biefen profaischen Rüplichkeitsmenschen bie Wiffenschaft mitunter gebeiht, gemeinnützige Erfindungen gemacht werben, für ben Boltsunterricht mehr geschieht als in irgend einem Lande, Deutschland ausgenommen, und bie Summen, welche bort von Brivatleuten für Unterstützung von Schulen, für Rirchen, Miffionen, Rrantenbäufer gefpenbet merben, Alles übertreffen, mas in Europa von Staatswegen in Diefer Sinficht geschieht. Die wohlthätigen Stiftungen, Die feit Anfang Diefes Jahrhunderts allein in Bofton ins Leben traten, find mit einem Bermögen von 6 Millionen Dollars fondirt. Allein man ift gemeiniglich nur zu geneigt, bie Difflimmung, Die fich in ben Stabten ber Rufte ober ber großen Bertehrestragen, wo bie Bevölkerung nicht beffer und wenia ichlechter als unter ben gleichen Berhältniffen in Europa ift, bes Beobachters bemächtigt, mit ins Innere ju nehmen. Go wird bas abstrakte Urtheil fertig und wir bekommen ein schieses Bild von dem Ge-

<sup>&</sup>quot;) Der Rame foll aus ber im Munbe ber Indianer corrumpirten Aussprache bes Worts English (?) jur Zeit ber erften Colonien eniftanden sein. Urspränglich war es gewisserinaßen ein Spottname; allein die neu-englischen Staaten aboptirten ihn hater als Ehren-Namen und bis auf ben heutigen Tag werben in der Union eigentlich nur jene damit benannt. Im Allgemeinen jedoch und besonders in Guropa nennt man sammtliche Bewohner der Bereinigsten Staaten also, und wenn man als den leitenden Grundsab des Yankeethums materiellen Ruten, der natürlich unter verschiedenen Umfanden in sehr verschiedenem Grade hervortritt, annimmt, so mag es damit allerdings seine Richtigkeit haben. Auf dem Lande jedoch und je ferner die neue Anstedlung dem Getriebe der Welt liegt, haben sich desto mehr nationale Eigenthumlicheiten der Boreltern durch mehrere Generationen hindurch noch erhalten.

genstande. Man vergift über bem Pantee mit feinen Sandlungebuchern. Waarenfpeichern. Banten und Traftatdenbrudereien, mit feinem eigenthumlichen Moral-Cober ben ritterlicher ausgestatteten Bewohner bes Guben. beffen Charafter von bem Wefen jenes feines Mitburgers broben im Nordosten himmelweit verschieden ift, während ibm freilich auch manche von bessen Borzugen abgeben. Doch nicht im tiefen Guben, wo bie ichmarzen, zweibeinigen Sausthiere ben Stoff für unfere baumwollene Beit erzeugen, und ihre Berren häufig nur bie ignobeln Baffionen ber Ritterlichkeit cultiviren, sondern in Birginien und Rentuch, bier auf bem Schauplat ber blutigen Rampfe mit ben Rothhäuten, ober vielmehr fo meit, ale specifisch virginisches und tentudisches Wefen und Leben fich ausgebreitet baben, fo bak auch ein autes Stud von Tenneffee, von Rorb-Caroling, besonders aber vom füblichen Dhio und von Westvennsplvanien mit eingeschloffen werben konnte: hier sind noch jum Theil Abkommlinge von ben englischen Cavalieren bes 17. Jahrhunderts, bier ift noch bas Gemuth und mas von Romantit und Boefie bem ameritanischen Bolt eigenthümlich ift. Gleichwohl bringen es die Berhältniffe mit fich, baß felbst bier bie Ursprünglickkeit, die trot ihrer Robbeit poetisch ist — sich mit einer falschen Civilifation verschmolzen und badurch zum guten Theil verwischt hat. Auf Eisenbahnen und Dampfichiffen ift von Norben ber bas ertältenbe, vernichternbe, nivellirende Brincip in biefe Rreife gebrungen, bat Berabsinn in Heuchelei, Unbefangenheit in Speculation verwandelt, die wildwachsende Menschennatur beschnitten, beschränkt und abgeschliffen und allerlei anbern Schaben angestiftet, bem ber Ginfluß bes mit bem fteigenben Reichthum mehr und mehr überhand nehmenden Sclavenwesens mahrlich nicht geeignet war, auf eine für Sitte und Denkart heilfame Beife Biderstand zu leiften.

Der Unterschied bes eigentlichen Südens von dem Norden ist besonders durch das Klima und die Beimischung französischen und spanischen Bluts erzeugt worden. Der Südländer ist mehr Normanne und Cavalier, der Yankee mehr Angelsachse und Puritaner. Jener, der vom Landbau lebt, gleicht dem westindischen Pflanzer, dieser im Norden dem englischen Farmer. Dem Südländer sehlen manche Reizmittel, welche den Nordländer zu hastiger Thätigkeit antreiben; sein Himmelsstrich ist heißer, und alle Handsarbeiten, alle niedrigeren Geschäfte werden von Sclaven verrichtet. Diese Umstände haben viel dazu beigetragen, im Süden eine "Aristokratie des Faullenzens" zu schaffen. Selbst die Mühe des Essens und Trinkens würde der träge Gebieter dem Sclaven aufbürden, wenn es nur anginge. Während der Morgenstunde besichtigt der Herr seine Pflanzungen; sobald es aber draußen heiß wird, zieht er sich in die kühlen und dunkten Gemächer des Hauses zurück, genießt hier erfrischende Getränke, raucht, liest und schläft. Im Ganzen ist der Südländer gastfreundlich, tapfer, freis

müthig; aber er hat zu rasches Blut, ist sehr empsindlich, heftig und zur Selbsthülfe, besonders dem Zweikamps geneigt, dabei lebhafter von Phantasie, hat mehr Sinn für Musik und den Reiz des Lebens überhaupt, und ist weniger bigott als der nördliche Bruder. Unter den Kreolen herrscht noch ein gewisser Familienadel, jedoch in geringer Ausdehnung, da die Nachkommen der Hugenotten und der Ritter des Ludwigsordens, die zur Zeit der Revolution hieher slohen und sich ansiedelten, mehr und und mehr aussterben. Im Augemeinen leben sie unter dem Einsluß der alten Etikette sehr abgeschlossen und haben die auf die Gegenwart wenig Berkebr mit den Amerikanern gehabt.

Ift von einer politifchen Stellung bes Norbens und Gubens bie Rebe, fo übt ber lettere ein augenscheinliches lebergewicht aus. Die Erflärung biefes Umftanbes liegt in bem Unterschiebe, ber zwischen ben sclavenhaltenben Söhnen ber vor Cromwell geflüchteten Cavaliere und ben Nackkommen ber Buritaner von Massachusetts obwaltet. Der Süben ist in diesem Sinn — die Stärke ber bemokratischen Partei in seinen Staaten fpricht bagegen nicht - entschieben aristofratischen Charafters, und ber Norben — bie whiggistische Gelbaristofratie widerlegt bas nicht hauptgegenftand alles - ebenso entschieden bemokratischen Wesens. Schaffens ift im Norben die Herrschaft über die Natur, das direkt angeftrebte Biel Reichthum. Der Guben bagegen ringt, seinem ererbten und burch ben Anblid ber Sclaverei genährten Sang jufolge, vornehmlich nach ber Herrschaft über Menschen, und sein Grundgebanke ift Macht. Babrend bort die Talente in Handel und Handwerk angelegt werben, wird bier mit ihnen in ber Bolitif gewuchert. Während bort bie große Mehrgabl ber jungen Leute von Fähigkeit ju Schiffsführern, ju Raufleuten, zu Gelehrten fich ausbildet, widmet die Bluthe ber Jugend fich bier mit Borliebe ber Laufbahn bes Beamten, bes Offiziers, Diplomaten. Bahrend bort im Allgemeinen bas politische Treiben nur Rubehör, nur Mittel ift, hat es hier faft die Bedeutung des Lebenszwecks. Die Folgen bavon liegen flar ju Tage: ber Norben regiert bie Sanbeleintereffen und bamit bas gefammte materielle Bohl ber Union; ber Guben bagegen beberricht bie Politit, schafft Krieg ober Frieden, Freihandel ober Schuts-2011. Ist von einer welthistorischen Mission ber Rord-Amerikaner Die Rebe, fo find die Gudlander hiezu nicht berufen, wohl aber jenes leberzähe und stahlharte Panteegeschlecht, bas aus verschiedenen Racen und jum Theil aus bem Auswurf Europa's jufammengebaden murbe, vermoge feines Wanbertriebs raftlos bis an bie Geftabe bes großen Weltmeers im Besten bringt, in jedem Boden Burgel fcblagt, wie Quedengras fich ausbreitet, und wenn es fein muß, in 10 Jahren 10mal ben Ort wechselt, und biefe Mission ist feine andere, als bie Cultur in bie-

fem Welttheil mit Siebenmeilenftiefeln vorwärts zu reifen. Den Urmalb fällen, die Steppe mittelft bes leichten Stahlpflugs im Galopp befruchten. Bolfe. Baren und rothe Menfchen ohne Erbarmen por fich bertreiben. bie Diftanzen mittelft bes Dampfe bewältigen, auf taum zugangliche Gebirge, in bie entlegensten Einoben Industrie und Maschinen verseten. Gold und Roblen aus ben Eingeweiben ber Erbe reifen, Die Ruften ber Weltmeere mit ihren Dreimaftern, alle Fluffe, alle Binnenfeen mit ihren Steamer-Roloffen bebeden, überall Ordnungeliebe und Betriebfamkeit, Leben und Cultur bervorrufen, wo fie nicht vorhanden — bas kann nur eine Nation von biefer Einfeitigkeit, eine Nation, Die allerdings fast ausschliefilich Gelbsucht beseelt, die aber eben nur in biefer Ausfolieflichkeit zu bem Bollzug ihrer Bestimmung fabig ift. Aber biefe Gelbsucht schließt auch noch die Luft am Erwerben, die Luft, seine Rraft ju gebrauchen, die Luft, Andere niederzubringen, die den Amerikaner treibt und jagt, in fich. Dann aber hat er auch bas feste Ziel im Auge, unabbangig zu werden, und das wird er nur baburch vollständig, daß er Gelb genug bat. Diese Unabhängigkeit ift zugleich tief in feine Bruft gepflangt; fie ift bewußt und unbewußt fein Stern, ber Bol, nach bem er sich brebt. Laffen wir aber auch bem Amerikaner seinen unleugbar großartigen Drang nach Entwidlung, jenes nicht felten fieberhaft erfcheinende "Go-ahead" ober Bormartsftreben, - geben wir zu, daß, mas er geleiftet, als Ganzes betrachtet, grofartig ift, fo tritt boch überall noch zu viel Robbeit, zu viel Unausgegobrnes bervor; im Leben des Bolls zeigt fich etwas Frostiges und Durres, im geistigen Treiben etwas Unfreies und Unschönes, im Bertehr mit anbern Staaten und Individuen anderer Bolfer etwas Rudfichtsloses; sein Gelbstgefühl artet leicht in Selbstüberschätzung aus, seinem Sittlickleits- und Schicklichkeitsgefühl fehlt es noch großentheils an ber Unterlage humaner Bilbung. Desgleichen liegen Nichtbeachtung ber öffentlichen Meinung und ängstliche Beachtung ber "Fashion", robe Hartherzigkeit und pietistische Ropfhangerei, Schlauheit und Leichtgläubigkeit, trodene Unempfänglichkeit und füßliche Schöngeisterei, Miffachtung anberer Nationen und bennoch Nachahmung berselben, Geringschätzung von Runft und Wissenschaft und wieder Inclination zu beren Karifatur in Amerika bicht neben einander.

Bon viel geringerer Wichtigkeit als die eigentlichen Anglo-Amerikaner sind die eingewanderten Irlander, die in großer Zahl fast in allen Staaten der Union, besonders den mittleren und nördlichen, leben, meist als Taglöhner oder in niedrigen Beschäftigungen. Uedrigens bilden sie den am wenigst sleisigen und beshalb nicht sehr geachteten Theil der Bevol-kerung und besinden sich zumeist auf einer niedrigen Stufe geistiger und moralischer Ausbildung.

## 2. Deutiche.

Am zahlreichsten nach ben Anglo-Amerikanern ift bie Bevölkeruna beutiden Stammes, beren Gefammtmenge nach gewöhnlicher Angabe nabezu 6 Millionen\*) beträgt und die mehr ober weniger zerftreut in allen Staaten ber Union lebt, am concentrirteften und relativ gablreichften in Bennsplvanien, Ohio, Indiana, Missouri und Michigan, wo fle fast bie Balfte ber Einwohnerschaft ausmacht. Aber auch in New-Port, Nem-Jerfen, Maryland, Birginien, Maine, Rentudy, Tenneffee, Illinois. Joma und Wisconfin find die Deutschen verhaltnigmäßig sehr gablreich und bilben zum Theil mehr als 1/3 ber Bevölkerung \*\*). Auch in Californien sind ihrer mehr als 30,000; eine beträchtlichere Anzahl lebt in Louistana. Noch zahlreicher wurde bie beutsche Bevollerung fein, wenn das Gefühl ihrer Nationalität stärker wäre und nicht so viele nach und nach ihre Sprache und bamit ihre Sitten und Eigenthümlichkeiten aufgaben. Benigstens haben bie beutschen Ginwanderer ber Bergangenheit reichlich ebenfo große Berbienfte um bas Land wie bie Engländer, Schotten und Irlander, und ihr Anrecht auf baffelbe, obwohl es sich nicht auf

au) Die Ginwanberung in Amerita betrug

1849 — 1850 — 1851 — 1852 — 1653 Deutsche 55,705 — 45,402 — 69,863 — 118,125 — 119,644. Friander 112,631 — 116,582 — 163,256 — 115,537 — 113,146.

3m Jahr 1854 jufammen 351,225 Seelen. Davon lanbeten im Safen von Dem-Dort allein 166,732 Deutsche, mogegen aus England nur 30,016, aus Brland 79,004 tamen. Bon ben Deutschen nahmen ben Beg über havre 95,984, über Bremen 76,875, über Samburg 50,819, über Antwerpen 25,843; bie Bahl ber über Rotterbam, Amfterbam, Saarburg, Ems ben ac. Auswandernden ift nicht befannt. Go weit bie Refultate ber Bablungen von Enbe 1854 foon vorliegen, ergab vielfach bie Auswanderung eine Abnahme ber Bevollerung. Aus Megingen in Burttemberg find in 9 Jahren 485 Berfonen, im letten Sabre allein über 100, ausgewandert, und bie Einwohnergabl ift auf 4532 Seelen, fo viel als es 1840 maren, berab. gegangen. Auch bie Bevolkerung von Bopfingen und Tuttlingen nimmt ab; bas lettere hatte 1854 5934 Seelen , 121 weniger als 1853. In Baben unt Dedlenburg find befanntlich icon, ebe bie Auswanderung bie jebige Bobe erreichte, Berminberungen ber Bevolferung burch bles felbe eingetreten. Aus Baben ift 1853 faft 1 Broc., aus Dedlenburg: Somerin 11/2 Broc., aus Medlenburg: Strells 1/2 Proc., aus Sachfen: Coburg faft 1 Broc. ber Bevollerung aus. gewandert. Allein im erften Quartal 1854 find 879 Medlenburger über hamburg abgegan, gen. Mus bem Bergogthum Sachfen:Altenburg find vom 1. Ottober 1853 bis 1854 öffentlich ausgewandert 858 Perfonen, 243 mehr als in bem gleichen Zeitraum 1852-1853. Es trat baburch eine Berminberung ber Bevollerung von 111 Berfonen ein. Aus ber Soweiz, beren Auswanderung von ber beutiden nicht wohl ju trennen ift, haben allein über Savre fic 12,098 Berfonen = 1/2 Brocent ber Bevollterung eingeschifft, bavon 2667 aus Bern, 2523 aus Margan, 1256 aus Burich, 829 aus Solothurn, 654 aus Graubunbten, 539 aus Glarus ac. Die 50,819 über hamburg jur Gee gegangenen übertreffen bie Bahl bes Jahres 1853 um mehr als 21.300 Ropfe; fie gerfallen in 32,310 bireft und 18,509 inbireft (über bull und Grimbb) Beforberte. Bremen weist gegen bas verfloffene Jahr einen Buwachs von 18,760 Berfonen auf.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Biffer burfte ju bod gegriffen fein und man geht ficherer, in runber Summe 4 Millionen angunehmen, wovon etwa 3 Millionen bie teutiche Sprache reben.

königliche Freibriefe grundet, erscheint ebenso unbestreitbar, wie bas ber englischen Ansiedler. Ift ber Kreole von romanischer Abstammung poraugeweise gern Waldganger und Jager, ber Anfiehler im Guben Bflanger, ber Nantee ein Bolghader, ber bie Balber lichtet, fo mar und ift ber Deutsche allezeit in Nord-Amerika vorzugsweise Aderbauer und Landwirth geworben, und bem Beifpiele, bas er feinen Mitburgern gab, verbankt bas Land zu nicht geringem Theile seine Bluthe im Acerbau. Er zuerft betrieb bie Biehzucht rationell; er führte ben Wein- und Inbigo-Bau ein, er legte fich querft auf ben Seibenbau und zeichnete sich von jeher in ben Gewerben rühmlich aus. Er hat ben Boben ber neuen Welt ebenfowohl mit feinem Blute gebüngt, fein neues Baterland ebenso tapfer gegen Indianer und Europäer vertheibigt, wie die Menfchen von britischer und irischer Abstammung. Im Anbau bes Landes, in milber Behandlung ber Eingebornen und Reger bat er es jenen alle Zeit zuvorgethan, und welchem Religionsbekenntnik er nur angehörte, an Beweifen praktischen Christenthums es niemals fehlen laffen. Das ift nun freilich in ber Gegenwart febr anbers geworben.

Wer das deutsche Leben an Ort und Stelle einigermaßen kennen gelernt hat, wird sich mit Dankbarkeit erinnern, daß er manchem edlen Herzen begegnet ist, welches sich die Schätze heimischen Lebens, Gerabsinn, Gemüthlichkeit und ein gewisses ideales Streben bewahrt hat; — aber dieß sind immer nur Ausnahmen und es bleibt von einem Ocean bis zum andern eine traurige Wahrheit, daß die Deutschen überall eine beklagenswerthe Rolle spielen und nach vielen Beziehungen die Geringschätzung verdienen, mit der ihnen von der großen Masse der Amerikaner begegnet wird.

Wir reben hier nicht von dem Pennsplvanierthum, dessen kauderwälsche Sprache noch ein paar tausend Worte hat, die an Deutschland erinnern, dessen jegliche Bauerndünkel sich aber allenthalben in widerlichster Weise gegen jegliche über Lesen und Schreiben, Bibel und Ratechismus hinausgehende Bildung auflehnt. Ebenso wenig hat die Einwanderung von fähigen Köpsen, welche die Jahre 1848 und 1849 brachten, im Wesentlichen den Stand der Dinge geändert, ja man möchte sagen, da die besten Glieder dieser Emigration sich — gleich den seineren Leuten von den früher Eingewanderten — bald auf sich zurüczogen, und nur die Schwätzer und Schreier als Erzieher und Lenker der öffentlichen Meinung zurücklieden, eher eine herabbrückende als erhebende und bessernde Einwirkung geübt.

Ein Nationalfehler des Deutschen ist seine Liebe zum Fremden und seine Unterwürfigkeit, welche ihm im Leben und der Geschichte auf Schritt und Tritt nachfolgt. Der trunksüchtige und lumpige Irlander, der leichtsinnige und lieberliche Franzose, der bettelnde Italiener steht in den Augen des

Amerikaners höher als ber einfältige beutsche Einwanderer, und mas sich gegen bas Broletariat in fonober Berachtung ausprägt, artet gegen ben Deutschen gewöhnlichen Schlags, von bem jener, mas z. B. Sandwerke betrifft, in manchen Studen noch lernen muß, in haf aus. Wo bie beutsche Unterwürfigkeit und obstinate Ueberbescheidenbeit ber amerikanischen Unabbanaiafeit, die tavvige, tölpelhafte Schuchternheit bem individuellen fich überhebenden Selbstgefühl gegenübersteht, Mägliche Bergagtheit ber Unverschämtheit Blat machen muß, ift bas Schidfal bes Deutschen entschieben. trot feiner Gründlichkeit und Tüchtigkeit in feinem gewerblichen Fache. Er ist unfähig, sich frei und ungezwungen zu benehmen, brängt sich ängstlich in bie Ede, wo ber Amerikaner gespreizt einherschreitet, bas Berftanbnig und bie Anwendung ber herrschenden Sprache ift ihm fremb. Lebensmittel und Lebensweise muß er wechseln, an die Leiden bes Klimas und des Ungeziefers muß er sich gewöhnen, und Alles stürmt auf ihn so gewaltig ein, daß er nach förmlichem Abschied von bem Letten, seinen Blanen und Musionen, sich murbe und gebuldig ber moralischen Knechtschaft unter ben Amerikaner fügt.

Selbst in die alltäglichen Gewohnheiten bes Lebens weiß er sich nur febr fcwer zu finden: kommt er in fein Rosthaus, sieht die Wirthin mit Geringschätzung, die Rinder beuten mit Fingern auf ibn; zwischen bem Amerikaner und ihm findet fich in gefelliger Beziehung tein Anknupfungspunkt; aber bei seinem Bedürfniß nach Gesellschaft sucht er seine Landsleute, hat er folde in ber Rabe, auf, halt fich ausschließlich zu ihnen und gerath mehr ober minder damit in einseitige Berkummerung oder Berbauerung; fehlen sie aber, so nimmt er im Besten leiber oft seine Buflucht zu ben Negern und schabet sich burch eine gewisse Bertraulichkeit und Gutmuthigkeit, die er ben Sowarzen zu Theil werben läßt, in ber Achtung des Hauses, dem er angehört, mehr als etwa durch Trunksucht ober sonstige Laster. Ja es wird auf ben Bflanzungen im Guben bem Deutschen augemuthet, entweder nachher ober an an einem besonders gebecten Tifch zu effen, obgleich überall bie weißen Dienstboten an bemfelben Tifch mit ber Berrichaft fpeifen, und die meiften laffen fich eine solche Berabwürdigung gefallen, die hauptfächlich in einer Unfähigkeit, über die Grenzen bes Sandwerts binguszugeben, fich frei und felbstbewuft zu bewegen, ihren Grund hat. Besonders zieht fich der Deutsche den Abscheu ber Frauen baburch zu, daß er von ber einseitigen und beuchlerischen Weise ber amerikanischen Sonntagsfeier nichts wissen will und nach harter Wochenarbeit diesen Tag bem Bergnügen widmet. Und fo kommt es wohl am Ende noch bahin, daß man auf die Frage: "was he a white man? ("mar er ein Beiger?") ju boren befommt: "No, Sir, he was a Dutchman" ("Mein, er mar ein Deutscher"). Welch' ein Meer von Berachtung liegt in biefer wegwerfenden Sprache. Bäufig glaubt ber Deutsche

sein Interesse baburch zu fördern, daß er sich mit einem Amerikaner associet, diesem die Leitung der Geschäfte nach Außen, die Sin- und Berkäuse übersläßt und sich ausschließlich der körperlichen Arbeit unterwirft. Aber leisder zieht aus einer solchen Bereinigung nur der Amerikaner den Rutzen, während bei einer etwa durch Mißhelligkeit herbeigeführten Auflösung der Deutsche gewöhnlich Alles verliert und, der Gesetze und Knisse unkundig, sich ruhig in sein Schicksal ergeben und zusehen muß, wie der Amerikaner bereichert aus der Association hervorgeht und von der Gemeinde mit dem Namen eines "amart sellow" (eines geriebenen Burschen) obendrein beehrt wird. Fängt der Deutsche einen Proces an, so geht es ihm erst recht schlimm und er hat hernach oft Wochen oder Monate lang noch zu arbeiten, um die Gerichtsstosten und den Advokaten zu bezahlen.

Einen andern, noch prekarern Bersuch, sich zu Ansehen in der Gemeinde zu verhelfen, macht er damit, daß er sich um die Hand einer Amerikanerin bewirdt und bisweilen auch der Ehre theilhaftig wird, sich mit dem Pankeeblut vermischen zu dürsen; aber es ergeht ihm hernach etwa wie einem europäischen Parvenu, der in eine altaristokratische Familie hineinzeheirathet hat und fortan nur der Mann seiner Frau ist. Bon Muhmen und Bettern muß er es sich zum Berbrechen machen lassen, daß er ein Deutscher ist, alle Qualen des Nativismus über sich ergehen lassen; seine eigenen Kinder bezeugen ihm wenig Respekt und verläugnen ihn sicher vom vierzehnten Jahr an, ja er wagt es nicht einmal, ihnen einen Berweis dafür zu geben, daß sie in seiner eigenen Gegenwart ihn damned dutchman nennen. Die Kinder solcher eingewanderten Deutschen sind daher auch die allerärgsten Natives und in der Regel ein wahrer Ausbund von Rohheit und Nichtswürdigkeit.

Ein zweiter Grund der oben bemerkten Thatsache liegt in der Zersahrenheit der Deutschen in hundert und aber hundert sich anseindender, verhetzender und verketzernder Fractionchen, vor Allem in dem großen Risse zwischen den Alteingewanderten oder Grauen und den Reuhinzugekommenen oder Grünen. Die Ersteren, meist der ungebildeten Classe angehörig, zogen, mit Ausnahme weniger, die religiöse Motive trieben, einzig um ihre materielle Lage zu verbessern, in's Land. Sie thaten dieß zu einer Zeit, wo die Berhältnisse diesem Streben beinahe in jeder Hinsicht günstiger waren, als heutzutage, und so wurde es ihnen leicht, ihren Zwed zu erreichen. Ohne Bildung sein und schnell reich werden, gibt in den meisten Fällen, d. h. bei Alltagsmenschen ein Probuct, das man gemeinhin Glückspilz heißt. Die Merkmale dieses Gewächses sind unter andern vorzüglich Geringschäsung alles dessen nicht unmittelbar dem Gelderwerb dient, Ausgeblasenheit denen gegensüber, deren Kapital nur in Berstand und Kenntnissen besteht, und maß-

lose Selbstüberhebung in allen anderen Beziehungen, basirt auf den Anblid mühelos gefüllter Kisten und Kästen. Fast man diese Kennzeichen zusammen und fügt man zu ihnen das Gefühl des Eingewohntseins in Zustände, die dem Neuling unbegreislich und unbequem sein müssen, so wie das aus Zeitungen zusammengelesene Bewustsein, in einem freien Lande zu leben und deshalb — wie der Dummstolz schließt — gegen jeden, der den amerikanischen Bürgerschein noch nicht in der Tasche hat, namentlich aber gegen die geistig Ueberlegenen den Grobian spielen zu dürfen, so hat man den Grauen, wie er leibt und sebt.

3hm gegenüber erscheint ber Brilne nach feiner achtungswerthen Seite als begeisterter Berfechter eines Strebens nach ber Bobe, als Arbeiter an ber Entwidlung ber Institutionen, bie er vorfindet, als Trager neuer Ibeen, die er in die Wirklichkeit hereinrufen will. Küblt er sich biefer Thätigkeit nicht gewachsen, und will er zu ben Ruhigen und Einfachen im Lande halten, so bringt er minbestens ein Berz voll Mustonen mit, die er lange gehegt und gepflegt hat. Wie verhalt fich nun ber Graue zu ben neueingetroffenen Stammbrübern? Den Strebsamen gegenüber entschieden feindselig, den Hoffenden herzlos, den Bertrauenden nicht selten als Berrather und Betrüger. Er mag nichts von neuen Ibeen wissen, die keine Gemeinschaft mit bem allmächtigen Dollar haben. Was follten ihm auch bie Gelbschnäbel, die erst, ebe fie mitreben durfen, einen Scheffel Salz im Lande der Freiheit genossen haben müssen, sagen können — ihm, der ohne solchen Krimstrams ein gemachter Mann geworden ift. Jene Illusions= menschen aber erscheinen ihm nicht sowohl als Betäuschte, sondern als zu Täuschende, als gute Beute, die er mit seiner Kenntniß der Dinge ausnupen barf, als Narren, venen es erst ergehen muß wie ihm, nachdem er ohne einen Thaler im Sack hier gelandet, vor Allem aber als eine Art Landplage, gegen die er sich zur Wehre setzen muß, da ihm Concurrenz baraus zu erwachsen broht. Die Folge biefes Wiberstandes ber Grauen ist, daß das unliebsame Grün allmälig verdorrt, daß die Strebfamen erlahmen, die Hoffenden an ihrem Ideale verzweifeln und daß, wenn ' bem Strome ber Einwanderung einmal ein Damm vorgebaut würde, ober berfelbe eine andere Richtung erhielte, bas amerikanische Deutschthum in wenigen Jahrzehenten ein über alle Begriffe trostloses Grau in Grau barftellen würbe.

Unzweiselhaft lobenswerth ist es, sich ben Landessitten anzubequemen, so weit es die Nothwendigkeit fordert. Lächeln aber und in einzelnen Fällen sogar Etel erregt es, zu sehen, wie neueingewanderte Deutsche nichts Eiligeres zu thun haben, als den Brauch und die Art ihrer Heimath selbst da mit der Manier der Yankees zu vertauschen, wo diest nicht verlangt wird, und wo das Alte nicht nur handgemäßer, sondern auch bei Weitem

schöner und ebler ift, als bas nachgeaffte Rene. Burbe bie Tugend bes Anglo-Amerikaners zum Borbild genommen, fo mare felbstverständlich bagegen nichts einzuwenden. Allein gemeiniglich ift es gerade bas Gegentbeil. welches man nachahmt. Statt bie wirklich verbienstlichen Eigenschaften fich jum Borbilbe bienen ju laffen, Die bem biefigen Leben in mancher Beziehung ein fo großartiges Gepräge aufgebrudt baben, wähnt man Chre und Bieberfinn als euräpäischen Blunder abwerfen zu muffen. Statt fich bie raftlose Thätigkeit ber herrschenden Race anzueignen, benkt man weit eber baran, die Runft bes Tabakkauens zu lernen, und ftatt ben geniglen Trieb biefer Race in fich aufzunehmen, mit ber fie über wiberftrebenbes Geringeres hinwegschreitend bas Größere gleichsam im Sprung au erfaffen fucht, bangt man fich an die Devise amerikanischer Bhilister "to save the appearences" (ben Schein zu bewahren) und beobachtet angftlich Dinge. bie im besten Fall reine Meußerlichkeiten, oft bloge Lächerlichkeiten und mitunter fogar recht ungeschliffene Unarten find. Go gilt fast überall bas Wort bes Dichters: "Wie er fich räufpert und wie er spudt, bas habt ihr ihm trefflich abgegudt, aber ber Beift - -. "

Bor Allem tritt bieß in bem Berhältniß gur Sprache bervor. Gabe es tein anderes Deutsch, ale ben unfinnigen Difcmafc, ben man in New-Port ober Philadelphia in ben unteren Schichten beutscher Gefellschaft zu boren bekommt, fo mare es Diemand zu verbenten, wenn er biefen Jargon mit fo leichtem Gemiffen gegen ein orbentliches Englisch ablegte. wie einen alten gehnfach geflickten Kittel gegen ein neues Kleib. Was foll man aber sagen, wenn nicht blos ber gemeine Dtann, sondern felbst ber, welcher fich ju ben Gebilbeten gablt, Die Sprache, in ber er erzogen worben, unbebenklich aufgibt, ja sich ihrer schämt, sie verläugnet und gegen ein ohrenzerreißenbes Englisch vertauscht. Gewiß, Englisch au lernen ist eine ber erften Pflichten für ben, ber in Amerika lebt. aber es für die vornehmere Sprache zu erflaren, ihm die Berricaft felbit im Familientreife einzuräumen und feine Rinber allein barin erzieben au laffen, wie bieg von vielen angesehenen Deutschen in Rem-Port. Bbilabelphia, Cincinnati geschieht, ift nicht nur lächerlich, sondern nabezu schmachvoll.

Dazu kommt endlich noch die grenzenlose Apathie der Deutschen, wo es sich um Förderung geistiger Interessen oder um die eigene Weiterbilbung handelt. Während der Ango-Amerikaner, sobald er sich ein wenig über die ersten Nothwendigkeiten hinausgearbeitet hat, meist sehr bald — wenn auch fast stets im Hindlick auf den dadurch zu erzielenden materiellen Gewinn und häusig nicht mit der rechten Auswahl — an's Bücherkaufen und Lesen denkt, so daß er sich durchschnittlich einer mittleren Bildung erfreut, beschränkt sich der Deutsche, selbst wo es ihm nicht an Mitteln sehlt, gewöhnlich auf die Pibel. etliche andere geistliche Schriften und

ben Kalender. Welklicher Gestunge bein dem bisweilen ein halb Dutzend unstitlicher Romane oder eine Zeitung bei. Sogenannte Mediciner, Juristen und Theologen endlich versehen sich mit den in ihr Fach einschlagenden Selsbrücken und Faullenzern und halten überdieß für die Familie irgend ein illustrirtes Unterhaltungsblatt oder dergleichen. Was darüber gekauft wird, nimmt man etwa als Zimmerdecoration oder aus einem ähnlichen Grunde, nur nicht dem Berlangen nach wahrhafter Belehrung oder geistiger Ausbildung; und weun einige deutsch-amerikanische Buchhändeler wirklich gute Geschäfte gemacht, so haben sie das mehr ihrem englischen Berlag, anglo-amerikanischen Kunden und dem Handel mit Papier und Buchbinderwaaren, als dem Bertrieb deutsch-wissenschaftlicher Werke zu danken, oder einmal mit einem Schule, Gebet- oder Predigtbuch einen guten Wurf gethan.

Ift das Interesse an der Literatur ein sehr schwaches, so kann von einer Theilnahme an irgend einem Zweige der Kunst — die Musst, die von den Singvereinen mit Liebe gepstegt wird, ausgenommen — noch weniger die Rede sein. Das Theater in Rew-Port, wo über 80,000 Deutsche wohnen, ist mit der kleinsten Stadtbühne in der Heimath kaum zu vergleichen, viel weniger das in Cincinnati. Finden sich unter den amerikanischen Malern deutsche Namen, so sind die Träger derselben nach Sprache und Art schon längst dem Bolte ihrer Abstammung entsremdet, und sollte sich je einer der transatlantischen Deutschen in einem andern Gediete der Kunst ausgezeichnet haben, so ist die Ausmunterung dazu gewiß nicht von seinen Landseleuten ausgegangen. Sin namhafter Gelehrter aber von deutscher Junge und Nation ist in Amerika, so viel bekannt, noch nicht geboren oder erzogen worden, odwohl bereits drei Generationen darüber hingegangen sind, seit die ersten Glieder dieser Nation in Philadelphia landeten.

Betrachtet man endlich die Trägheit der amerikanischen Deutschen in politischen Dingen, und sieht, wie sie — die Zeitungs-Redacteure und einige Abvokaten ausgenommen — die Rechte, die ihnen das zum Ueberdruß im Munde geführte "freie Land" gab, so gering achten, daß selbst da, wo sie die Majorität bilden, das Ruber in den Händen der Pankee's ift, so weiß man nicht, soll man sich mehr darüber entrüsten, oder als eine gerechte Strasse schmählicher Pflichtvergessenheit — man möchte sagen freuen. Wäre es denkbar, daß ein tüchtiger Geist die deutschen Bürger der Union aus ihrem Bärenhäuterthum aufrüttelte und zu einem compacten Ganzen verbände, so würden Pennsplvanien und Ohio von Zeit zu Zeit deutsche Gonverneure und stets eine dem Ursprung ihrer Bevölkerung angemessene Vertheilung der Beamten und Repräsentanten haben, die Bolksvertretung in Washington würde zu einem Achtel aus Deutschen bestehen, und selbst

ber Fall wäre bei geschickter Benützung ber Umstände kein ganz ummöglicher, daß die Bereinigten Staaten einmal auf vier Jahre einen Deutschen zum Präsidenten bekämen. Unmittelbar wäre dabei nichts gewonnen, als die Ehre, durch dieselbe aber der große Bortheil, daß damit die Geringschätzung, die der Pankee vor dem "dutch people" hegt und nur bei Bahlen verdirgt\*), aufhören und einer aufrichtigen Anerkennung der Rechtsgleicheit weichen müßte. Geld würfe es freilich nicht ab, und da die Gedanken der großen Mehrzahl der Deutschen an der Ehre vordei auf den Dollar zielen, so wird es wohl beim Alten bleiben, d. h. unsere deutschen Landseleute werden als die Geduldeten fortvegetiren und bei den Parteien mitunter als elende Handlanger sungiren, während die Pankees das eigentliche Leben in dem gewaltigen Staatenkörder darstellen.

Nur die Aristofratie der deutschen Einwanderer, die großen Kaufleute u. f. w. in ben hauptstädten, stellt sich mit bem Ameritaner bem Anschein nach auf beffern Fuß. Aber bie beutschen Raufmannsbäufer haben auch hier die bedeutendsten Berbindungen und Mittel, die deutschen Importers in Seiben und Tuchen sind als folde bem Amerikaner unumgänglich nothwendig, die beutschen Commissionsbäuser genießen ihrer Umficht und Golibität wegen einen allgemein anerkannten Ruf burch ganz Amerika. Und ba ein Amerikaner nie in ben Besit folder Berbindungen mit Deutschland gelangen tann, wie ein beutsches Saus fie bat, so macht er kluger Beise gute Miene zum bofen Spiel und raumt bem beutschen Geschäftsmann in ben meisten Källen gleiche Rechte mit sich selbst ein. Indeffen bat es ein beutscher Raufmann g. B. noch nie jum Prafibenten einer Bant in ben größeren Städten bes Oftens ober Sübens gebracht, fo wenig wie bis jest bie Staatsamter ben Deutschen zufallen. Diese werben zur Belohnung für treu geleistete Dienste mit untergeordneten Stellen abgespeist. Sie bringen es höchstens zum Conful auf einem Blate britten Rangs. Der einzige beutsche Senator, ben bie Bereinigten Staaten bis jett gehabt haben, ift ein herr G. aus Missouri, welcher übrigens erft brei Jahre alt mit feinen Eltern in's Land tam und mit andern reactionaren Eigenschaften auch ben amerikanischen Rativismus vereinigt. Und wenn vor drei Jahren ber "Judge" Körner aus Frankfurt a. M. burch die Demokraten von Juinois zum Bicegouverneur (lieutenant governor) gemacht wurde, fo war aus bem Bubelgeschrei, welches bie beutsche Preffe barüber anstimmte, am besten gu ersehen, daß berartige Fälle so selten wie weiße Raben sind. \*\*)

<sup>&</sup>quot;) Um tiefe Zeit febren bie amerikanischen Blatter bie freundliche Seite heraus. Auf einmal heißen bie beutschen Einwanderer "bie tuchtigften Colonisten", Deutschland bie "Seis math ber Denfernation." Rach beenbigter Bahl tommen bie alten Schimpfnamen alsbald wieder zum Borschein.

<sup>&</sup>quot; Gegenwartig, foreibt man von jenfeits, werben nach und nach gange Quartiere in ben Stabten beutfc, gange Strich "liden Bebiete mit beutschen Aderbauern be-

Gleichwohl foll, um auf ben buftern Schatten in biefem Bilbe ber großen Mehrheit ber Deutschen etwas weniges Licht fallen zu laffen . nicht in Abrede gezogen werden, daß befonders in Folge zahlreichern Eintreffens gebildeter, vaterländisch gesinnter Männer aus Deutschland ba und bort anerkennenswerthe Bersuche gemacht worden find, die deutsche Rationalität burch vermehrte Cultur ber Sprache, Berpflanzung ber beutschen Literatur und Beiftesbildung, burch erhöhte politische Thatigfeit und engeres gefellschaftliches Aneinanderschließen zu träftigen und zu erhalten. Und nehmen wir einmal bas Gelingen biefer Beftrebungen an und glauben überhaupt an eine Mission, welche ber beutschen Einwanderung jenseits bes Oceans für die Zufunft vorbehalten sein mag, so bürfte fich bieselbe folgenbermaßen gestalten. Durch ihre Stetigleit, Ausbauer, Emfigleit und Liebe zur Scholle. bie fie bebauen, eignen fich bie Deutschen weit beffer, als bie Amerikaner aur Cultur und Bflege bes Bobens. Bo fich immer Deutsche ale Aderbauer nieberlaffen, tommt wie mit bem Anflug nistenber Schwalben ber Segen in ben Ort. Schon find viele von ihnen nach bem Westen gezogen, um burch ibren Aleik und ihre Ausbauer jenseits bes Mississibbi auch bie Urwälber Jowa's und Minnesota's in lachende Fluren zu verwandeln. Babrend sie nun durch sparfames und mäßiges Leben sich zu einer freien Selbstftanbigfeit emporarbeiten, bewahren fie fich vielleicht noch ihre acht beutschen Tugenben: Bieberkeit, Fleiß, Ausbauer und Nüchternheit und üben bamit gleichzeitig einen wohlthätigen moralischen Ginfluß auf ihre Umgebung, mit welcher fich ber beutsche Sinn so leicht befreundet.

Nächst der Aufgabe der deutschen Emigration, die Cultur des Bodens zu fördern, eröffnet sich derselben noch in der Eigenschaft von Handwerkern, Lehrern, Kausseune und Aerzten ein weiteres Feld der Thätigkeit und man begegnet hier bereits zahlreichen Namen deutschen Ursprungs, die sich in engerem oder weiterem Kreise verdiente Anerkennung verschafft haben. Besonders besähigt dürsten die Deutschen sein, unter gewissen Boraussetzungen, zur sittlichen und geistigen Entwicklung der Union beizutragen und durch ihre Sinderleibung in den amerikanischen Stamm in einer spätern Generation zugleich die Gemüthlichkeit, Idealität und geistige Strebsamkeit, die ihnen von der Natur zum Erdscheil angewiesen, mit dem Selbstdewustssein, dem Unadhängigkeitsdrang und der Freiheitsliede des Amerikaners zu verschmelzen. Das Glück der Zukunft ist also mehr von einer Berschmelzung beider Racen als von einer schrossen Trennung und einer abgesonderten Wirkung zu erwarten, und von einem separaten Neu-Deutschland in Amerika kann nur dersenige träumen, der sich die amerikanischen Zustände mehr

fest. Deutide Zeitungen find überall verbreitet, bas beutide Theater erhalt fich in Nems Bort; ehrgeigige Congresmitglieder laffen ihre Reden in's Deutide überfeten, und ber beutide Einfluß in Eijenbahn,Angelegenheiten fangt an machtig zu werben.

ans seinen thörichten Illusionen herausconstruirt hat, als aus ber Wirklichkeit kennt, und bei der unendlichen Zersahrenheit, wie sie unter den Deutschen seit dem ersten Landungsmoment bis auf die heutige Stunde baselbst geherrscht, werden selbst die eifrigsten Bestrebungen Einzelner zu Beckung eines schöpferischen Gemeinfinns sich in Richts auslösen. Darum besser eine innige Berbindung beider Nationalitäten, ohne daß jedoch das deutsche Element im kernigen, energischen amerikanischen Charakter ganz ausgehe, noch der praktische zähe Pankeegeist in der weichen deutschen Idealität verschwinde!

Die übrigen Bölker Europa's haben nur spärliche Contingente zur Bopulation ber Bereinigten Staaten geliefert. So die Holländer, von benen zwar die ältesten, jetzt aber ganz anglisirten Ansiedler des Staates New-York abstammen; so die Schweben, Rorweger, Italiener und Spanier, welche letztere nur in den südlichen Staaten, wo sie noch vor kurzer Zeit in Texas und Florida das herrschende Bolk waren, als Reste der frühern zahlreichern spanischen Bevölkerung sich besinden. Aber weder sie noch die Franzosen können, da sie numerisch zu schwach sind und nicht Zuwachs genug erhalten, auf die Dauer in lebenskräftiger Eigenthümlichkeit verharren, wie solches den Deutschen so leicht möglich wäre. Inden, deren man vor wenigen Jahren nur 15,000 zählen wollte, haben in den letzten Jahren beträchtlich zugenommen.

## 3. Reger.

Die zweite Hauptgruppe ber eingewanderten Bevölkerung bilden die aus Afrika stammenden Reger, die früher hauptsächlich zum Andau der Colonialprodukte in den füdlichen Staaten aus Afrika herübergeholt wurden, nun aber, da seit 1821 der Sclavenhandel abgeschafft ist und als Seezraub bestraft wird, nur durch eigene Fortpslanzung in den Bereinigten Staaten sich erhalten und zu diesem Zweck von vielen Sclavenhaltern ordentlich gezüchtet werden.

Die ersten Regersclaven wurden 1645 nach Boston durch einen Bürger bieser Stadt eingeführt; 1670 brachte ein holländischer Capitain die ersten Sclaven, 20 an der Zahl, zum Bertause nach Birginien; 1671 wurden Neger aus Barbados nach Süd-Carolina verschifft; in demselben Jahr munterte Marpland die Sclaveneinsuhr durch ein Gesetz auf, und nach und nach erhielten auch die übrigen Colonien ihre Neger. In den nördlichen Staaten, wo das Nima den Beißen erlaubt, Aderbau und alle andern Beschäftigungen selbst zu verrichten, wurde die Sclaverei nach und nach absgeschafft, in den südlichen trot aller Bestrebungen dagegen beibehalten. Gegenwärtig bildet bei

fammt 1/4 Weiklion freier Farbigen, das afrikanische Element 1/6 der Bevölkerung. Noch schwerer aber wiegt die Bedentung des Negerthums, sobald man einzelne Staaten des Südens in's Auge faßt und dabei entdeckt, daß nach dem letzten Census die Sclaven dei Birginien über 1/3, bei den Carolinas und Louislana nahezu die Hälfte, und bei dem Baumwollenlande Alabama sogar mehr als die Hälfte der freien Bevölkerung ausmachen.

Der Dhio und im Allgemeinen etwa ber 39ste Breitengrad bilben bie Grenzscheide zwischen Sclaven- und Nichtsclavenstaaten. Der kleinere Theil der Sclaven verrichtet häusliche Dienste, der bei weitem größere, namentlich in Georgien, Alabama und Miffissppi, ift mit Felbarbeit beschäftigt, während in Birginien, Marpland und Kentuch bie Bahl ber Baussclaven etwa jener ber Felbarbeiter gleichkommt. Diefe letteren find allerbings häufiger bem Bertaufe unterworfen, als jene, bie oft feit Benerationen einem und bemfelben Haufe angehören. Sie werden als zur Familie gehörig betrachtet, durchschnittlich sehr gut, etwa in der Weise behandelt, wie in Europa das Hausgesinde, und zeigen große Anhänglich= keit an ihren Gebieter und beffen Familie, mit welcher sie unter einem Dach leben. Jebenfalls ist in phyfischer ober materieller Beziehung ihre Lage bei weitem jener von vielen Millionen europäischer Sandwerker, Fabritarbeiter und Taglöhner in Stadt und Land vorzuziehen. Dagegen sieht sich der feldarbeitende Sclave etwa so gestellt, wie ein gewöhnlicher Hand= und Feldarbeiter in Europa, nur mit dem Unterschied, daß sein Herr den Neger unter allen Umftänden mit Nahrung und Kleidung versehen muß. Jeder Farmer erlaubt seinem Neger, am Sonnabend Nachmittag ein Pferd zu besteigen, seine vielleicht in der Nachbarschaft lebende Frau zu besuchen und bis zum Montag Morgen auszubleiben; er gibt ihm ein Stück Feld, bas er mit Tabak, Beizen ober fonstigen Früchten bestellen kann, leiht ihm bazu sein eigenes Bieh, und forgt nach ber Ernte für möglichst theuern Abfat bes Ertrags. Außerdem hat er mit Flechten von Strohmatten, mit Befenbinden u. f. w. immer noch einen nicht unbeträchtlichen Nebenverdienft. Trauriger ift bas Loos berfelben auf ben Pflanzungen im Guben. Morgens in aller Fruh wird ber Stall, in welchem die Neger über Nacht eingesperrt waren, von bem Aufseher (gewöhnlich einem Frangosen) geöffnet. Er ift zu Pferbe, hat eine Betpeitsche zur Sand und ein paar Bistolen im Gürtel. Die Reger treten in einen Rreis und empfangen barauf ihre armliche Portion Speife, nur wenige Augenblide find ihnen jum hinabwürgen bieses Frühstuds vergönnt, und sobald fie es verzehrt haben, werden fie in's Feld getrieben, wo ihrer in der glühenden Sonnenhitze die harteste Arbeit wartet. Ermattet Einer ober ber Andere, so wird er mit der lebernen Beitsche zu neuer Anftrengung ermuntert, und erlaubt sich berfelbe eine widerspenftige Geberbe, ein brobendes Wort gegen feinen Beiniger, fo foll

es wohl noch vorkommen, daß ihn berfelbe niederschießt wie einen Hund. Mittags wird die Beerbe wieder in den Stall getrieben und mit ein baar Maistolben ober einigen Sanben voll Reis abgespeift. Dann geht es wieber an die Arbeit, bis ber späte Abend Rube bringt. Aber welche Rube, wenn Greife, Beiber, Manner, Rinber unter einander in einem bumpfen Raum zusammengepfercht finb. Georgien und Gud-Carolina haben befonders harte Sclavengesetze; boch selbst hier barf ber Herr nicht mehr eigenmächtig und ungestraft feine Sclaven töbten; anbererfeits ift ihm bas Recht eingeräumt, jede noch fo barbarische Strafe über fie zu verhängen, obwohl eine schonenbere Behandlung, Die fie bei Rraften und Gefundheit erhalt, im Intereffe bes Eigenthumers felbst liegt. Weil es öfters vortommt, bag Meger sich durch die Flucht der Mischandlung entziehen, so werden mitunter große hunde jum Ginfangen ber Ungludlichen abgerichtet und ber wieberbeigebrachte Sclave fieht fich zur Strafe ben ausgesuchtesten Qualen ausgesetzt und mit Brandmalen für andere mögliche Fälle gekennzeichnet. Entläuft ein folder Neger zum zweiten Mal, fo entblöbet fich ber Besitzer nicht, in den öffentlichen Blättern eine genaue Beschreibung des Flüchtlings zu geben, fammt allen ben Berftummelungen, Die ihm burch hundebiffe, Beitschenhiebe und glühende Gifen beigebracht find. Gin ftarter Neger von 20 bis 30 Jahren wird für 1000—1500 Doll. vertauft und für 100—120 Doll. vermiethet; eine Negerin toftet 600-800 Doll. und wird für 40-60 Doll., wie es öfters portommt, ausgemiethet. Rach Gutachten und Willfur werben fie von ihren Berren verheirathet und getrennt, bin- und berverkauft und die Rinder von ihrer Seite geriffen und auf den Markt gebracht. Manchmal fieht man Sclaven, Die an Gesichtsfarbe und haaren Europaern gleich find. Rinder von Mulattinnen und Weifen; auch fie theilen bas Loos ber Neger und werben wohl von bem eigenen Bater an Frembe verbandelt.

Bum Glud fommt bieß nicht so häufig und in fo gräßlicher Beise bor, als es von Abolitionisten a la Ontel Tome Butte geschilbert wirb.

Im Ganzen genommen ist das Loos der freien Neger des Nordens viel härter als das der Sclaven. Obgleich ihnen jede Beschäftigung offen steht, so nehmen sie doch nur einen sehr niedern Standpunkt ein. Sie haben ihre eigenen Prediger, auch Doctoren, und in letzter Zeit haben sich auch Advostaten unter ihnen ausgebildet, aber dieß sind nur wenige. Die meisten in den Städten sind niedere Handwerter oder nehmen Dienststellen ein; die Weiber beschäftigen sich gewöhnlich mit Wasschen und Plätten. Die auf dem Lande Wohnenden arbeiten meist für Taglohn bei den benachbarten Farmern. Auf Acerdau legen sie sich sehr wenig und scheinen auch nicht im Stande zu sein, ihn mit gutem Ersolg auf eigene Hand und aus freiem Willen zu betreiben. Zuweiben sindet man einen, der 5—6 Acr. bebaut,

bie Ernte beträgt aber gewöhnlich nur halb fo viel, als ein Beifer geminnen wurde. Biele find über alle Begriffe faul, ichmusig und lafterhaft. boch gibt es natürlich auch Manche, bie ben Weißen jum Dlufter bienen fonnten. In ben Stabten leben fie in gewiffen Strafen unfauber und armitth zusammen; auf bem Lande haben oft mehrere Familien eine miferable, irgendwo allein stehende Hütte inne und kriechen bei Anbruch ber Placht, Alle, alt und jung, Männer und Frauen, in eine gemeinsame Laherstätte) Sie konnen nicht vor Gericht zeugen und fich überhaupt nicht in bie Gefellschaft ber Beißen wagen / Auf ben Gifenbahnen gibt es eigene Regerwagen, weil fein Weißer mit bem Farbigen in Ginem Bagen fiten würde; auf ben Dampfichiffen burfen fie bie Rajute nicht betreten, sonbern muffen auf bem Feuerbed ihren Plat nehmen; im Theater, in ber Rirche, überall find fie gemieden wie die Beft. Ihre Kinder werben in ben Schulen ber Weißen nicht anfgenommen; ja man begräbt fie auf besonderen Abtheilungen bes Kirchhofs. \*) Es ist eine Thatsache und kann mit Zahlen bewiesen werben, bag bie 16 nördlichen freien Staaten feine gludliche Beimath, wenigstens unter ben bestehenben Berhaltniffen fur fie find. Gie liefern jährlid, für die Strafanstalten eine Anzahl Berbrecher, die weit über das Berhältniß zu ihrer Gesammtjahl hinausgeht. Jene Staaten find oft als bas gelobte Land ber im Süben freigelaffenen Reger ausposaunt worben, indem man bort am meisten Theilnahme für sie an den Tag legte ober zur Schau trug, aber beffen ungeachtet hat sich selbst unter ben günstigsten Berhältniffen ihre Zahl in 50 Jahren taum vermehrt, sogar theilweise verminbert. Bahrend die weife Bevölkerung in ben Nem-England-Staaten von 1820-50 um 65 pEt. angewachsen, hat sich beren freie Regerbevöllerung von 1820-40 nur um 61/2 pCt. vermehrt, b. h. fie ftieg von 20,681 auf 22,633 Blieber, 1850 betrug fie nur 22,231, fo baß fle in biefer Zeit thatfachlich abgenommen, trot ber Flüchtlinge, Die vom Guben getommen. Es scheint, als wenn das nördliche Klima einen materiellen und schädlichen Einfluß auf eine Menschenklasse ausübte, die eigentlich für ein tropisches Klima bestimmt ist und in ihrem Urzustande Gegenden bewohnt, wo Weiße faum auszuhalten fähig find. Blobfinn und Mangel an Geiftesthätigkeit ist in hohem Grad unter ber Negerbevölkerung ber Bereinigten Staaten zu finden, merkwürdig aber ift es, mit welcher Bestimmtheit dieg Uebel gunimmt, je mehr man nördlich geht. So kam nach ber letten Zählung im Jahr 1850

im Staat Maine 1 Blöbsinniger auf je 14 Reger,
" Massachusetts " " 43 "

<sup>&</sup>quot;) Ginige Staaten, 3. B. Indiana und Minois, bulben freie Farbige fo wenig wie Selasten, in andern hat man jenen, fo wie fie ein gewisses Bermogen erworben haben, ein Bahlstecht eingeraumt.

| im Staat | Dhio          | 1 Blöbfinniger | auf | je | 105  | Reger, |
|----------|---------------|----------------|-----|----|------|--------|
| 11       | Bennfilvanien | "              | "   | -  | 256  | "      |
| "        | Rentucth      | n              | "   |    | 1053 | 11     |
| "        | Maryland      | "              | "   |    | 1074 | "      |
| "        | Nord=Carolina | "              | "   |    | 1215 | "      |
| "        | Birginien .   | 11             | "   |    | 1309 |        |
| ,,       | Sib-Carolina  | 11             | 11  |    | 2440 | ,,     |

Unzufriedenheit und Liederlichkeit gibt man als Urfachen dieses nords wärts also zunehmenden Uebels an.

Rehren wir zu ben Negersclaven zurud, so wollen wir nicht mit benen streiten, welche mit Rudficht barauf, baf bie Laster ber Reger von ben Beifen hauptfächlich verfculbet feien, behaupten, es laffen fich burch vernünftige Erziehung ebenso brauchbare und tugenbhafte Menschen aus ber Neger-Race heranbilben, wie wir unter uns Weißen finden; aber einige Dutend erträglich abgerichteter schwarzer Abvokaten. Journalisten, Brediger und Sandwerfer beweisen nichts gegen bie Sunderttausende freigeborener Farbiger, Die mit ihrer Robbeit, Tragbeit und muften Sinnlichkeit in ben Stäbten ber sclavenlosen Lanber bas Auge beleibigen. Beil bem Tage, wo bie Umftanbe gestatten, mit einer Aufhebung ber Sclaverei auch im Guben zu beginnen! Beil ihm ebenfo fehr um ber schwarzen und gelben Anechte willen, die bann aufhören, Sache und Baare ju fein, als um ihrer weißen herren willen, auf benen ber Fluch bes Uebels wahrlich nicht leichter laftet, als auf jenen. Aber eine unbedingte Gleichheit der Racen in ihrer geistigen Ausbildung aufstellen, heißt gleich sehr gegen bie Erfahrung fündigen, als wenn man die Augen vor bem affenmäßigen Gesichtsbau, bem unverhältnikmäßig nach hinten ausgebilbeten, mit Schafwolle bewachsenen Schäbel, ben an Thierklauen erinnernden Ferfen und ben langen Baviansarmen ber Kinder Dams verschließen wollte; und würde man geltend machen, wie biefe unanmuthige Aeußerlichkeit sich bei leiblicher Bermischung mit ben Söhnen Japhet's verliere, so werbe sich auch durch die bloße Einwirkung geistiger Kräfte unserer Race auf Die der Schwarzen allmälig ein Geschlecht von höherem intellectuellem und moralischem Werthe erzeugen, so ware bief ein Schluf, ber rudfichtlich ber eigentlichen Neger erft noch zu beweisen ftanbe.

Freilich geschieht wenig ober nichts für ihre geistige Ausbildung; ja manche Staaten verbieten ausdrücklich, die Neger und Mulatten lesen und schreiben zu lehren. Aber das geschah erst, als die sogenannten Negerfreunde aus dem Norden Brand- und Mordschriften im Süben verbreiteten und den Negern Rebellion gegen ihre Gebieter zu einer Art Pflicht machten; so suchte man durch jene Handlung der Nothwehr Leben und Eigenthum sicher zu stellen. An religiöser Unterweisung sehlt es den

Regern nicht immer; fle haben ihre befonderen Rirchen und fomarzen Brediger, von benen übrigens fein einziger ber bifcoflicen anglitanifchen Rirche angebort, welche in hierarchischem Duntel fich für besonbers fasbionabel und vornehm halt. Der Reger folieft fich gern ben Methobiften an, die ihn vermoge ber zuweilen auch bei Weifen in Tollbeit umichlagenben Ueberschwänglichkeit am besten zu erweden und zu zerknirschen wiffen; und wer einmal bem Gottesbienst ber freien Farbigen in Bhilabelvbia ober Cincinnati beigewohnt bat, bem bleibt eine folche Scene fein Lebenlang unvergeflich. Bie fich bie braunen ober fcmarzen Bavians-Bhystognomien ber Manner in ber Zierbe hoher, blendend weißer Salskragen boppelt pavianisch ausnehmen! Wie fich neben einzelnen anmuthigen Geftalten ber Yellow girls bie Gefichter ber meiften Beiber burch wenig mehr als Atlasbut und Spitenschleier von bem Bortrait eines Dranautang unterfcheiben! Wie ber Brediger entfetilich bie Augen rollt! Bie überzeugungsgewaltig feine Faufte bas Bunktum zu jebem wichtigen Sate auf bas Bult hammern! Und bann gellen, medern, grunfen und quieten an allen Eden gerknirschte Geelen! Weiber fallen in Ohnmacht; am Boben zuden und malzen fich einige in toller Inbrunft, andere machen Luftsprünge, als ob fie von einer Rugel getroffen waren, und fturgen bann beulend auf die Rnice und ichneiben Grimaffen, von benen man mit Abschen sich wegwendet. Bald schlägt in biefe bufifertige Berknirschung wieber ein beiteres Lieb hinein, bas in folches Jauchzen und Johlen ausartet und mit einem fo ausgelaffenen Tacttrampeln und Supfen begleitet wirb, bag man eher unter einer Banbe bon Rannibalen, ale in ber Rirche ber African Methodists ju fein glaubt. Ein anderer Theil der Neger ift gegen Alles, was mit der Religion in Berbindung fteht, völlig gleichgultig, tennt weber Taufe noch Che. weber Gebet noch Glauben, und weiß von Gott blos ben Namen, und auch oft nur aus ben Schwuren und Flüchen feiner Raufer und Bertäufer; überall fonft , wo ein Schein gottlichen Bewuftfeine fich finbet, gestaltet er fich als ein Gemisch von Beschränktheit und blinder Erhitzung, als ein Brand ohne Licht, ein Trieb ohne bestimmten 3wed, furz als Sinnlichkeit, welche Religion zu fein mabnt.

Ihrem ganzen Naturell zufolge sind die Neger lustig, aufgeweckt in ihrer Weise, leichtstanig, sorglos und schon zufrieden, wenn sie sich puten, gut satt effen und nicht allzu angestrengt arbeiten dürsen. Sie sind ungemein große Freunde der Musik, und mögen ihre Hütten noch so ärmlich ausgestattet sein, selten sehlen darin die Geige und die viersaitige, mit einem straff gespannten Fell überzogene Cither, welche sie Banjo nennen. Häusig tanzen sie nach dem Klang dieser Instrumente, begleitet vom schellenskirrenden Tambourin und dem klappernden Jawbone, einer Art Castag-

netten bis spät in die Nacht hinein. Oft vernimmt man Abends ihre bald wildsfröhlichen, bald trübselig eintönigen Gefänge, wenn sie von der Feldsarbeit heimkehren; und die Lieder der Neger, Gott weiß wo und von wem gemacht, werden durch wandernde Troubadours, die mit Erlaubniß ihrer Herren gegen eine entsprechende Steuer ihre schwarzen Brüder auf den versichiedenen Plantagen heimsuchen, oder auf den freien Plätzen der Städte sich in Gesang und Spiel produciren, in der ganzen Union verdreitet, so daß man sie in den Blockhütten jenseits des Mississippi, wie in den Schenker der östlichen Seestädte, ja selbst von den Matrosen der englischen Schiffe singen hört.

Die böheren Güter bes Lebens und geistiger Genuft find bem schwarzen Manne, wenige Ausnahmen abgerechnet in Amerika stets so fremb geblieben, wie in feiner afritanischen Beimath. Im Born und Streit folägt er bort, wie bier, nicht mit ber Faust auf seinen Gegner ein, sonbern rennt mit bem Schabel gegen ihn an. Er ift vorzugeweise eitel und felbstgefällig und äußerem Geprange augetban: babei verftebt er tein Daf au balten. und wenn er haft, ift fein haf von ber ingrimmigsten Art, während er bei milber Behandlung, die jedoch nicht vertraulich sein darf, sich sehr gutmuthig zeigt. Sobald er aus bem Buftanbe ber Sclaverei in ben ber Freiheit übergeht, möchte er es in allen Dingen dem Weißen mindestens gleich, wo nicht zuvor thun, ohne es boch je babin zu bringen, bag man ibn gefellschaftlich bem europäischen Denschen gleichstellt ober in bie Gemeinschaft ober Familie ber Weißen zuläft, welche instinctmäßig eine tiefe Racenantipathie gegen ihn empfinden. Schon die eigenthümliche Sautausbünftung eines Bollblutnegers wirkt widerlich, und ber Abolitionist bes Nordens ist mit dem Sclavenhalter bes Sübens darüber vollkommen einverstanden, daß mit dem Schwarzen eine enge gefellschaftliche Berbindung unmöglich fei. Es gilt nicht für febr unanständig, mit Indianern Chen au schließen, aber eine Negerin wird nie eines Weißen rechtmäßige Frau; und eine Beife, Die fich mit einem Neger ober Mulatten einließe, wurde überall ber größten Berachtung anheimfallen und im Güben und Gubwesten wohl auferbem getheert und besiedert werden. Diese Racenabnei= gung erstreckt sich bis auf ben fünften Grab ber Bermischung hinab, so lange im Auge und an ben Nägeln noch eine Spur afritanischen Blutes burchschimmert. Wo ber Neger und ber Weiße irgend zusammenkommen, herrscht ber lettere, und ber erstere ordnet sich ihm unter; felbst ben Indianern bient ber Neger als Sclave.

Uebrigens sind die moralischen und ökonomischen Nachtheile nicht zu verschweigen, welche sich überall finden, wo Sclaverei vorhanden ist. Aber was sollte aus dem Süden werden, wenn man dort plötlich und gewaltsam die Sclaverei aufhöbe? In manchen Staaten bes Südens bilben die

Schwarzen breifig bis fechszig Brocent ber Bevölterung. Gibt man fie frei. fo fteben zwei burch Antipathie icharf von einander getrennte Racen feindlich und gleichberechtigt einander gegenüber, ohne bag fie boch aus ben oben angegebenen Gründen in und mit einander leben können. Bebt man bas gegenwärtige Berbältniß ber unbebingten Unterordnung ber Schwarzen auf, fo ift bamit bie Bernichtung, minbestens bie theilmeife Ausrottung ber Reger ausgesprochen. Gegen 4 Millionen Reger über ben Ocean au schaffen, geht nicht an. \*) Ein Negerstaat aber inmitten ber Union mare ein Unbing; Rrieg auf ber anbern Seite auch für bie Beifen im Guben ein großes Unglud und auf lange Zeit hinaus ber Ruin bes Landes. Da aukerbem bie Sclaven einen Geldwerth von mehreren taufend Millionen Thaler \*\*) repräsentiren, ba ein großer Theil bes Gubens sogleich zu einer Bufte und liegendes Eigenthum, gleichfalls im Belauf von vielen Sunderten von Millionen, völlig entwerthet fein wurde, falls bie Sclaverei ohne Beiteres aufhörte, ba ber Staat nicht die Mittel hat, die Sclavenbesitzer zu entschädigen, fo begreift man bie Abneigung ber Bewohner bes Gubens gegen die Ultra-Abolitionisten, welche brobend die Freilaffung ber Reger verlangen, womit weber biefen noch bem Pflanger ein Dienst geleiftet wurde. Endlich bat verfassungemäßig ber Congrest auch nicht einen Schatten von Recht, fich in Die Sclavenangelegenheit irgendwie einzumischen. vielmehr nur ber Einzelstaat zu entscheiben, wie er es mit ber Sclaverei innerhalb feiner Grenzen halten will. Wahrscheinlich ift, bag im Laufe ber Zeit auf eine friedliche und vernünftige Beife ber Sclaverei ein Enbe gemacht werbe. Mit alleiniger Ausnahme von New-Orleans haben alle größeren Plate im Guben tein rechtes Gebeihen, verlieren fogar theilweife an Boltszahl. Die ausgemietheten Reger ziehen aus ben nördlichen Sclavenstaaten schaarenweise in die Städte und verdingen sich für so niedrigen Lohn, daß ein weißer Arbeiter babei nicht bestehen tann, fonbern an einem andern Ort lohnendere Beschäftigung suchen muß. Jene Wandersclaven find aber im Guben unproduktive Confumenten, weil ihr Lohn größtentheils nicht bem Ort ju gut tommt, an bem fie zeitweilig fich aufhalten, sondern in die Tasche ihres oft 100 Ml. weit entfernten Berrn flieft. In ben nördlicher liegenden Staaten ift bagegen bas Berhältnig umgekehrt.

ு Rimmt man jeben Reger im Durchiconitt ju 500 Doll. an, fo ergibt fich eine Summe von 2000 Dill. Doll.

<sup>&</sup>quot;) Es ift von ben B. Staaten aus bie freie Regerrepublit Liberia auf bem Cap Mefurabo an ber Westüte von Afrifa 1823 gegründet worden. Alle freien oder freigelaffenen Reger werben, wenn sie es wanfchen, toftenfrei hinübergeschafft; aber die Colonie hat bei ihnen nicht den erwarteten Beifall gefunden, und sie find im Allgemeinen gegen eine Ausswanderung nach Liberia. Trog ihres gedrücken Justandes ist doch die Macht ver Gewohnbeit zu groß und die Kleischöpfe Regyptens, bei denen sie ausgewachen, sind ihnen zu lieb, als daß fie nach einem neuen Baterlande auswandern sollten, wo ihrer für die erste Zeit Schwiesrigseiten barren, zu beren Ueberwindung sie zu wenig Energie besiehen.

Dort tann ber Reger mit bem freien weißen Arbeiter nicht Schritt halten, und befihalb ift insbesondere ber fleifige, in feinen Ansprüchen bescheibene beutsche Einwanderer praktisch ber wirksamste Abolitionist auf gesetlichem und naturgemäßem Wege, ba er billiger, beffer und weit mehr arbeitet als ber Neger. In Delaware, Maryland, Rentudy und theilweife in Birginien verschwinden die Sclaven nach und nach aus vielen Bezirken, weil ihre Arbeit nicht mehr lohnt. Immer nachbrudlicher werben bie für Aufhebung ber Sclaverei fprechenben moralischen Grunde burch bie Dacht ber Bahlen — wenigstens in einzelnen Staaten unterstütt. Unaufhaltfam und wie es unter bem Panier ber Wohlfeilheit nicht anders fein tann, flegreich bringt die freie Arbeit in die Sclavenstaaten ein. Wie lange wird es bauern, und die raftlos vorwärts ftrebende Thätigfeit ber Anglo-Amerikaner und Deutschen hat die wirklichen Bortheile ber Sclavenarbeit ebenso wie bie Sclaverei felbst auf so enge Grenzen beschränkt, bag es bann verbaltnifmäßig nur noch einen geringen Aufwand erforbern wirb. Die Sclaverei vertragemäßig aufzuheben und so friedlich in allen Staaten bee fternbefäten Banners ber Freiheit zu einem vollständigen Sieg zu verhelfen.

1

Db aber nicht auch bem afrikanischen Blute bei bem großen Mischungsund Umbilbungsproceg bes Menschengeschlechts, ber in biefem Belttheile por fich geht, eine besondere Bestimmung angewiesen fein dürfte, lagt fich mehr in Form einer Spothefe, benn als Behauptung aufstellen. Celten, Germanen und Romanen haben bier bereits durch ihre Berfchmelzung in einander ben Anfang zu einem fittlichen Charafterbilbe erzeugt, bem ber Europäer, mag er es lieben konnen ober nicht, auf alle Falle ein reichliches Maß Schlag- und Schöpferfraft zugestehen muß. Die rothen Eingebornen ferner find jenseits bes Mississivi und von bort burch ben ganzen Suben noch ftart genug, um ihren Beitrag zu ber großen Racenvereinigung gu liefern. Schon ergießt fich in großer Menge bas Mongolenvolk China's nach ben Golbbergwerken Californiens, und felbst bie Infeln bes Stillen Oceans fandten schon von ihren Bewohnern zur Theilnahme an bem fich bort vorbereitenden Gegenspiele bes Babelthurmes. Wie wenn bort auch Afrika, bas in ben Sprößlingen seiner Kreuzung mit bem Europäer, ben Quabronen, Menschenbilber von untabeliger Form und reinstem Ebenmake vor une hinstellt, mitzuwirken hatte? Wie wenn es berufen mare aufgehoben, aber nicht aufgegangen in ber bevorzugten Race, mit biefer eine Rolle zu fpielen, die ohne feinen Beitritt unmöglich mare? Und wie wenn bann ber Bebante bes Las Cafas nicht ein Ginfall unbefonnener Gutherzigkeit, fondern eine im Beltplane vorausgesehene Rothwendigkeit ware, ohne welche bas hauptmoment im Wefen bes Negers, feine Tragheit ihn verhindert haben wurde, die weite Meerfahrt zu unternehmen, die von ber Theilnahme an iener tung bes Menschengeschlechts auf ameritanischem Boben voraus

## 4. Indianer.

Man ift in Europa noch häufig gewohnt, die Indianer als fühne Belben au bewundern und ihnen wegen ber unaufhörlichen Schmalerung ibres Gebiets Mitleib au gollen; fie erscheinen ber Phantafie nach ben Schilderungen, welche in Romanen entworfen find, und die Amerikaner werben mit Bormurfen wegen ber Barte überhauft, mit ber fie bie Gohne ber Wilbnif aus ihrer Beimath verbrangen. Betrachtet man aber bie Sache vom prattifchen Gefichtspunkt, fo nimmt fie eine gang anbere Geftalt an. Liefe man z. B. ben Indianern bas Gebiet, welches von ben einzelnen Stämmen zerftreut bewohnt wirb, fo blieben viele Millionen D.Ml. bes reichsten Landes den civilisirten Bölkern verschlossen, blieben der Schauplat emiger Fehben unter ben Gingebornen, bie ber gangen übrigen Menfcheit feinen weitern Nuten gewährten, als baf fie alljährlich einige Taufenb Buffel- und Hirfdhaute gegen Glasverlen. Schiefpulver und Branntwein vertauschten. Das Recht bes Stärkern ift amar ein trauriges Recht, mo aber Freiheit, Aufklärung und Wohlstand bas Product besselben sind, ba verbient ber besiegte, schwächere Theil nur insofern schonenbe Rudficht, als nicht höhere Zwede barunter leiben.

Obgleich sie in der Gegenwart ohne alle Bedeutung für die Union find, indem sie nicht einmal bei den Bevölkerungslisten mit eingeschlossen, wollen wir doch der ehemaligen Herren des Landes mit einigen Worten gedenken.

Daß außer ben Indianern, bie man zu Ende bes 15. Jahrhunderts in Nord-Amerika vorfand, andere, mehr civilifirte Bölkerschaften bort früher gewohnt baben, ist eine ausgemachte Thatfache. Schwieriger bie Frage, wer biefe gewesen, mas aus ihnen geworben, und moher bie spätern Inbianer, von benen jene verbrängt ober ganglich vernichtet murben, getommen. Man findet noch heutzutage in ganz Nord-Amerika eine gewisse Art von Baubentmalen vor, die nicht von ben Indianern berrühren; fie bestehen aus vieredigen, festungsartigen Werken von 6-800 Fuß Länge, von 8—12 Fuß hoben Mauern rober Arbeit. Erdwällen und Gräben umichloffen. Das größte berfelben ift ber "fteinerne Berg" in Hall-County in Georgien. Sie muffen febr alt fein, ben Gichen nach gu schließen, die zuweilen ihre Oberfläche zieren. In ber Rabe berfelben find gewöhnlich die fogenannten Mounds (vergl. Dhio) ober künstliche Grabbilgel, von 100-600 guft Durchmeffer und bis zu 150 Fuß Bobe. Man hat in benfelben Steinfärge, Menfchengerippe, irbene Gefäße, Aupferne Berathe, Gögenbilber u. f. w. gefunden. Die Leichen gehören jeboch einer anbern Race, als ben Indianern an, benn fie find flein bon Statur und haben blonbes und braunes haar. Man hat nun weiter geschlossen: die dinesischen Jahrbücher melben, daß im 11. Jahrhundert

nach Christus im nördlichen Sibirien ber Stamm ber Hiongnu, wahrscheinlich ben Tartaren verwandt, plötlich verschwunden sei. Ohne Zweisfel gingen sie über die Behringsstraße nach Amerita hinüber, breiteten sich hier aus und erscheinen dann im 13. Jahrhundert unter dem Namen der Aztelen in Mexito. In Canada hat man sogar alte Ueberreste mit tartarischen Buchstaben gefunden. Daß dieses ziemlich civilistre Bolt, welches zum Zengniß seines einstmaligen Bestehens sene Besestigungswerte in Nord-Amerika, ferner die Casas grandes, ½ Meile süblich vom Gila-Fluß an der Südwestgrenze der Bereinigten Staaten, die Ruinen von Balästen, Phramiden in Mexiko u. s. w. hinterließ, ein anderes Bolt

mar, als bie fpater vorgefundenen roben Indianer, ift ficher.

Bon letteren wird entweder angenommen, daß sie von den Malaien abstammen und von den Inseln berselben ber Amerita bevölfert baben. ober bak sie eine für sich bestehende, in Amerika selbst erschaffene Urrace ber Menschheit bilben. Ber tann hier ben Schleier luften? Bie fie gur Beit ber Entbedung von Amerika vorgefunden, find fie größtentheils noch beute. Die auf bem Gebiet ber Union einheimischen Indianer geborten und geboren zahlreichen Familien an. Go ben Algonkin-Lenave bie ebemaligen Bewohner Neu-Englands, wie die einst mächtigen Bequots, bie Maffachufette, Narraganfette, Mobitane, Montace, Suequebannode. gänzlich ausgestorben wie die Powhattans und Pampticoes; von andern. wie die Delawaren und Nanticokes find nur noch durftige Ueberrefte jenseits des Mississppi zerstreut. Die westliche Abtheilung der Algonfin-Lenave umfafit die Menomenies, Miamis, Biantifbams, Die faft ganz ausgerotteten Illinois, Die Sankies und Fores, Kikapoos, Shawnoes, Bladfeet und Shennes. - Die Brotesenstämme, zur Beit ber erften Colonisation burch bie Europäer als grausam und blutbürstig gefürchtet, zerfielen früher in zwei Gruppen, eine größere nördliche und kleinere fühliche. Die nördlichen Grokefen bestanden aus zwei Abtheilungen, von denen die östliche durch die fogenannten fünf Nationen (die Mohamts, Oneibas, Ononbagas, Canugas, Senecas) benen als fechste sich 1714 bie Tuscaroras zugefellten, bie westliche burch bie Whanbots ober huronen am huronfee bis füblich jum Dhio, öftlich von ihnen bie Attionandarons, bie Andastes ober Gupandots am Alleghany und Dhio. und die Eriges ober Eries am Erie-See gebilbet warb. Diese westlichen Stämme wurden von ben öftlichen fast ganglich ausgerottet, und biefe felbst finden sich nur noch in Trummern um die großen Geen berum. Unter ben füblichen Frotefenstämmen find bie Meherrins ober Tutelocs und die Nottoways gleichfalls völlig erloschen. — Die Florida-Bölker, im südlichen Theile der Bereinigten Staaten, wozu die Catawbas und Woocans im mittleren und westlichen Carolina, die Cherotesen im obern

Thale bes Tenneffee, im Bochland von Carolina, Georgia und Alabama, und bie zur Conföberation ber Creeks gerechneten, fübofilich, fühlich und westlich von jenen wohnenden Chitasams, Choctams, Musthogees, Sitchitees, Seminolen u. f. w. geboren, find nebst ben Natches, Utches, Alibamone, Coofabos und anderen neuerer Zeit nach bem Beften bes Miffiffippi verpflanzt worben. Bor biefem Zeitraum betrug ihre Gefammtzahl 67.000 Seelen. - Die Siourstämme bevölkern bas Land auf ber Beftfeite bes Miffiffippi bis jum Artanfas und bem Gelfengebirge bis jum 430 n. B. Bu ihnen gehören junachst bie sieben zwar verbundeten, aber von einander unabhängigen Stämme ber eigentlichen Siour ober Dabcotas, auch Nadowessier genannt, nebst ben getrennt babon wohnenben Winnebagos und Affiniboins; bann als zweite Gruppe bie brei Minetareftamme, die fast ausgestorbenen Danbans, Minetares und Die Crom-Indianer ober Upfarotas, und als britte Gruppe bie füblichen Siour, welche aus 8 Stämmen (Joways, Buncas, Omahaws, Ottoes, Missouris, Ranfas, Djages und Quappas) befteben. - Den Bamnees vermanbt find die Ricares; die Familie der Comanches, gegenwärtig unter ben Indianern Nord-Amerita's bie zahlreichste, hat einen fehr großen Berbreitungsbezirt, indem fie fich vom Oregongebiet bis zum Californifchen Meerbufen einerseits und bem Meritanischen Golf andererseits erftredt. Die vier Hauptglieder berfelben find Schoschonen ober Schlangenindianer, nebst ben Balla-Ballas, Rez-Perces, Flatheabs, Bonnads u. f. w., ferner bie Apachen mit ben Utabs, Ravajoes und andere, die Aravahoes und die eigentlichen Comanches, ein Reitervolf in vielen Unterabtheilungen. Bon biefen Böltern durfen die Apachen als die Zerstörer einer höhern, bei ben Eingeborenen am Rio Gila und Rio bel Norte noch im 16. Jahrhundert einheimischen Cultur angesehen werben. Die Reste bieser civilisirteren Nation faßt man nach bem mächtigsten ihrer Stämme unter bem Namen Mogui aufammen.

Die Farbe ber Indianer liegt zwischen Zimmt- und Kupferbraun, sie sind groß, die Haare schlicht und lang und wie die Augen schwarz; das Gesicht ist breit, aber nicht platt, mit ausgeprägten Zügen, die Stirn nach hinten eingedrückt, durch tief herabgehenden Haarwuchs beschränkt. Der Anzug besteht bei beiden Geschlechtern in Beinkleidern und Decken, mehr oder weniger phantastisch mit Federn, Verlen und allen möglichen Zierrathen ausgeschmückt; sie wohnen in Zelten aus Rinden, Fellen oder Decken. Ihre Wassen sind Streitart (Tomahawk), Pseil und Bogen und jetzt meist das Schießgewehr. Aus dem Antlitz des rothen Mannes spricht überall ein büsterer, theilnahmloser Ernst, vermischt mit einer gewissen Trauer und Gedrücktheit; die Gesichtszüge werden völlig stumpf, selbst dei den edleren Nationen voll kriegerischen Muths und Liebe zur Freisheit, sobald bei Mangel äussern Reizes sener Zustand des Hindrütens ein-

tritt, in ben ber Indianer so leicht verfällt und der ihm stets willsommen zu sein scheint. Je roher die Stämme, je mehr sie unter dem Druck äußerer Feinde zu leiden haben, besto scheuer und unsteter schweift ihr Blick umher, um so niedriger wird der Ausdruck ihrer Physiognomie. Bei Nationen, die in Dienstbarkeit leben, schwindet das Strenge und Rohe, das in den Bügen der unabhängigen Indianer lebt, und die Mienen nehmen etwas Melancholisches an.

Was die geistigen Fähigkeiten des Indianers betrifft, so ist berfelbe in biefer Beziehung teineswegs auf gleiche Stufe mit bem Rautafier zu ftellen. Das Begreifungsvermögen ber rothen Race scheint beschränkter und langfamer, Die Phantafie ftumpfer, bas Gemuth viel weniger erregbar. Der Indianer lebt nur ber Gegenwart und berechnet nie für die Bufunft. Beil er biefe nicht zu erfassen vermag, fieht er schwer ertrantt ober töbtlich verwundet gleichgultig ben Tob berannaben, gebt ber Rriegsgefangene bem unbermeiblichen Untergang ohne Rlagelaut entgegen. Selbstmord fommt bei ihm äußerst felten vor. Die Faulheit bes Indianers ift ebenfo fpruchwörtlich wie seine Sorglosigkeit. Nicht minber ift auch bas Schwelgen im Ueberfluß und die Ruhe, mit welcher er ben barauf folgenden Mangel erträgt, sowie die Gleichgültigkeit gegen Berbesserung ber eigenen Lage, gegen Besithtum und burgerliche Verfassung aus ber Rurglichtigkeit bes Inbianers zu erklären. Die ihm von Natur eigenthümliche Unerregbarkeit fucht er burch fünstliche Gewöhnung und Selbstbeberrschung noch zu steigern: ift aber feine Leibenschaft einmal burch erlittenes Unrecht erregt, so verfolgt er ben Feind unermüblich mit ber folgauen Beimlichkeit bes Raubthiers. bis feine Rachsucht Befriedigung gefunden bat. Diese erzeugt bie graufamen hinrichtungen, bas Spstem ber Blutrache, Die endlosen Kriege unter ben ameritanischen Stämmen. Die Freude bes Indianers, wenn er fich au solcher burch die kräftigsten Wittel gereizt hat, ist wild und gemüthlos. Ein warmes und tiefes Gefühl haben felbst bie eifrigsten Bertheibiger beffelben vermißt; Unempfindlichkeit gegen frembes Webe bereitet feinem Sclaven bas graufamfte Loos.

Wie Schärfe bes Berstandes, so sehlt dem Indianer auch Lebhaftigkeit der Einbildungskraft. Dieß ergibt sich aus den Sagen und Mythen, den religiösen Begriffen, den Poesseen und Reden desselleben, die eines bedeutungs-vollern Ideenschwungs meist entbehren. Bor der Bekanntschaft mit den Europäern hatten die Eingeborenen keine Ahnung von einem Alphabet. Aber an einer rohen Abbildung eines Thiers auf einem Stück Birkenrinde oder auf der glatten Fläche eines Steins erkannte der rothe Mann das Sinnbild seines Stammes und die daneben gezeichneten Figuren verstand er so gut wie der weiße Mann den Inhalt eines Briefs. Solche Schriftgemälde hatten alle Bölker; sie

Sprace ift vorzugsweise materialistisch, unendlich reichhaltig für alle fichtbaren und banbareiflichen Gegenstände, aber arm für alles Geiftige und Abstratte. So unvolltommen ihre Sprache, fo ihr Denkvermögen fiberbaubt, bas fie schwerlich auf eine bobere Stufe zu erheben vermögen. In ber Schärfe ber Sinne find bie Indianer bem Weißen überlegen, fteben ibm aber an Ausbauer nach und unterliegen allemal, wo die moralische Spannfraft ben Ausschlag gibt. Es fehlt ihnen nicht an Nachahmungstrieb und Geschid, aber sie icheinen arm an Erfindung und begreifen nur ichmer die Gründe und Urfachen, welche den Arbeitstrieb des weißen Mannes rege halten. Es fehlt ihnen überhaupt an ber Fahigkeit, in höherem Sinne zu combiniren, und wenn sie ihnen auch nicht von Saus etwa völlig abgeht, so ift fie boch bisher nicht entwickelt worben. Die Einwirtung ber Beifen, wie die Bemühung ber Miffionare um eine gewiffe Civilistrung berfelben find stete nur von einem verhältnigmäßig sehr geringen Erfolg begleitet gewesen, und was bas Beispiel ber Cherotefen, Chitafame, Chodame und Creeke, Die fich über ihre Landeleute felbstftanbig emporgeschwungen haben, betrifft, so ist ber Kall zu einseitig und unvollftändig, als daß er unfere Behauptung umstoken könnte.

Zeigt die Sprache aller Bölkerschaften auch einen gemeinschaftlichen Charafter, so bleibt boch die Menge und Verschiedenheit der einzelnen Ibiome eine merkwürdige Erscheinung, Die fich auf die Gesammtzahl ber Ureinwohner Amerika's überhaupt erstredt\*). Diefer Mangel eines gemeinschaftlichen, größeren Rreisen verftanblichen Ibioms ift auch neben anbern Grunden einer möglichen Civiliftrung berfelben mehr ober minber hinderlich gewesen. Bahrend aber 3. B. in Mexito ber Wechsel ber Berricher und felbst bie Ginführung bes Chriftenthums ohne wesentlichen Einfluß auf Sitten, Sprache, Gesetze und Lebensart ber an Zahl nicht verminderten Eingeborenen blieb. Da fie icon Jahrhunderte zuvor Acerbau trieben und in Berbindung mit ihrem Boben beharrten, schmilzt in ben Bereinigten Staaten, wo ber Beife nicht als Eroberer, sonbern als Colonist Fuß faßte, Die einheimische, ausschließlich von ber Jagb lebende Bevölkerung bin wie Schnee und wird, indem gleichzeitig Branntwein, Rrieg und Krankheiten, besonders Boden, Scharlach und Cholera unter ihnen aufräumen, burch Lift, burch Rauf ober Bewalt, immer mehr nach bem unwirthlicheren Beften gurudgebrangt, ohne Soffnung, bier einem balbigen Aussterben, felbst wenn fie fich ber europäischen Gesittung, bie boch innerlich ihrem gangen Wefen wiberftreitet, anbequemen wollten, entgeben zu können.

Das alte Indianerthum ichwindet babin und hat teine Butunft mehr.

<sup>&</sup>quot;) Man nimmt bie Bahl berfelben auf 91/3 Millionen an; und fie find im Befite von 5-600 gesprochenen Sprachen, von benen 1/3 rabital verschieben find.

Das Fener, um welches einst die Stämme sich sammelten, wenn sie Berathung hielten, ist erloschen, das Wild verschwunden oder selten geworden; über die Jagdgründe geht der Pflug, in den Wäldern erklingt der Schall der Art und auf den einst einsamen Strömen peitscht das dampsgetriebene Schauselrad die Wellen. Auf den Gräbern der Krieger und Helden, welche einst muthig die Streitart geschwungen, erheben sich volkreiche Städte und Dörfer, und die Zeit nahet heran, wo auf dieser Seite des großen Baters der Gewässer auch nicht ein einziger rother Mann mehr sein Gebet zum großen Geist erheben wird!

## IV. Religion und Rirche.

Eine Staatsreligion ober eine Staatskirche gibt es in ben Bereinigten Staaten nicht. Die geschichtliche Entwickelung war von Anfang an berselben absolut hinderlich. Denn indem ganz verschiedene einander abstroßende, ja in Europa sich kirchlich versolgende Parteien auf Nord-Amerika's Boden Zuslucht suchten, wurde es ihnen durch ein dringendes Interesse geboten, mit ihren andersgläubigen Nachbarn sich im Frieden zu vertragen. Darum machte sich allmälig überall der Grundsatz geltend, daß der Mensch für seine Religion nur seinem Schöpfer, nicht Menschen verantwortlich sei, und die Verfassung der Union hebt ausdrücklich hervor, daß sie keine National-Religion oder National-Kirche kenne.

In feinem Lande ber Erbe, ruhmen barum bie Lobredner ber "Musterrepublit", gibt es eine größere Bahl ber verschiebenartigften, sämmtlich vom Urboben bes Evangeliums ausgegangenen Setten und Religionsgefellfchaften, und trot biefes bunten Farbenspiels findet fich wiederum kein Bolt, bem die Religiosität beutlichere Spuren ihres beglückenden Gin= fluffes aufgebrückt hatte, keines, bei bem biefe Religiosität, trop ber völligen Religionslosigfeit bes Staats, zu einem fo wefentlichen Lebensprincip geworben ware. Die Urfache biefer ganglichen Durchbringung mit religiösem. bas Irbifche und Zeitliche an bas himmlische und Ewige anknupfenben Beiste wird in Amerika allgemein in ber Scheidung ber Kirche vom Staat gefucht. Die Regierung bleibt allen Glaubensparteien völlig fremb. Sie mogen in ihrem Innern ober unter einanander Bantereien und Giferfüchteleien haben, aber biefe werben nicht burch bie Einmischung politischen Streits verschärft. Es wird von keinem Menschen geglaubt, er fei ber Regierung weniger treu, weil er beim Gottesbienft ber leberzeugung feines Bewissens folgt. Reiner hat ausschliekliche Borrechte und bekhalb tann fich Niemand beklagen. Die Regierung beunruhigt teinen und fie wird beghalb av m beunruhigt. Reiner wird burch Be-

schützung hochmuthig und keiner wiederum unzufrieden gemacht. Alle kommen barin überein, teine Bunft, teine Bewilligung, teine Steuer zu begehren, und Alle muffen aufrieben fein, weil feine gewährt wirb. An biefem Bunft bat bie Regierung ihren Bortheil wohl gekannt und balt ihre Bersprechungen mit vunktlicher Treue; fie hat hiedurch ihre Berpflichtung, wie ihre Berantwortung um die Salfte leichter gemacht, indem fie allen firchlichen Wirren und Conflicten burchaus entrudt ift. Mit anbern Worten : ber Staat tummert fich verfaffungemäßig um teine religiöfe Gemeinschaft als folde, erbaut teine Rirche, bezahlt teine Briefter, sondern überläft bief Alles ben Individuen, und erweist - mit welchem Erfolg, wird fich am Schluft biefes Abschnitts zeigen - feinen driftlichen Charatter blos baburch, daß die meiften Staaten in ihrer Bartikular-Gefetgebung eine vuritanisch-ftrenge Feier bes Sonntage festfeten, mabrent fie fonft meift nur die Bestimmung enthalten, daß jeder, der an Einen Gott glaube, fähig jur Erlangung bes Bürgerrechtes fei. So mancherlei innere wie aufere Extravagangen nun aus ben eigenthumlichen religiöfen und firchlichen Berbaltniffen fich entwidelten, fo mare es bennoch falfch, wollte man aus biefer icheinbaren Bleichgültigkeit bes Staats gegen Religion auf Bleichaultigkeit ber Bewohner gegen bieselbe schließen. Bang abgesehen bavon, baß fruber bie puritanische Gottesverehrung in ben neuenglischen Staaten bie privilegirte mar und es bamit erft feit etlichen breifig Jahren anbers geworben ift, zeigt fich boch ber Beift bes Bolls und somit auch ber Regierung als ein wenigstens ftreng tirchlicher und bie rührige Thätigkeit ift in ben ameritanischen Rirchen weit ftarter, als in ben meiften Lanbern Dief beweisen beutlich bie Summen, welche gum Unterhalt ber Geiftlichen, jum Bau von Rirchen und zur Anfrechthaltung ber firchlichen Anstalten freiwillig beigesteuert werben; bieß zeigt sich aus ber frequenten Theilnahme am Gottesbienst und feinen Ceremonien, an ber Freigebigkeit, womit religios-philanthropifche Zwede, wie Bibelgefellichaften, Missionen, Sonntagsschulen, Mäßigkeits= und andere Bereine unterftütt und befördert werden. Die Bahl ber Lehranstalten und Seminarien, welche Die Protestanten 1851 unterhielten, betrug 43, die Ratholiken hatten 16. Biele Setten unterhalten Reiseprediger, Die Baptiften und Methobiften beren zu Taufenden. Die Wirtung ber verschiedenen Mifftonsvereine erstredt fich über alle Erbtheile und fie verfügen jährlich über hundert= tausenbe von Dollars. Auch die Bibelgesellschaften entfalten einen weitreichenben Ginfluß.

Selbst im gewöhnlichen Leben wird wenigstens ein äußerliches Bekenntniß des Christenthums von Allen gefordert; es bildet weine nothwendige Eigenschaft eines Gentleman". Es würde unmöglich sein, daß ein Politiker ein öffentliches Amt oder höhern Sinfluß erhielte, daß ein

Rünftler auf Beifall und befriedigendes Honorar rechnen, überhaupt baf jeber, ber irgendwie öffentlich auftritt, reuffiren konnte, wenn er fich nicht an biefes öffentliche Bekenntnif accommobiren wollte. Dan balt es nicht vereinbar mit ber Chrlichkeit, ein "Infibel" zu fein, baber auch folche Bestrebungen, die birect ben Unglauben beabsichtigen ober begünftigen, febr vereinzelt erscheinen und nur wenig Anklang finden. In biefer hinficht ift bie öffentliche Meinung intolerant. \*) Außerbem übt ber Staat auch einen gemiffen Ginfluß auf die Aufrechthaltung ber Religion burch bie Sitte, alle legislatorischen Bersammlungen mit Gebet zu eröffnen, nicht nur bie Sitzungen ber beiben Baufer bes Congresses in Basbington, sonbern auch die Sitzungen ber Legislaturen in ben Gingel-Staaten. Ferner wird das Gottesbekenntnik von staatlicher Seite unterflütt burch bie Anordnung von Bettagen, abnlich benen in Deutschland. Der Gouverneur jedes einzelnen Staates der Union bestimmt im Frühling, gewöhnlich im April, einen solchen Bettag, ober wie er officiell heißt, einen Tag "for humiliation and prayer" (für Demilthigung und Bebet); besgleichen im Spatberbst einen Dankgebetstag (thanks-giving-day) in seiner Bebeutung ben beutschen Erntefesten gleich. Beibe Tage aber werben nicht fehr ftrenge gefeiert, und ber lettere Tag hat fogar feinen geiftlichen Charafter ziem= lich baburch verloren, daß an bemfelben besonbers ben Gelüften bes Da= gens Rechnung getragen und Myriaden von Truthühnern zum Opfer gebracht werben.

Die hauptsächlichste Unterstützung ber Religion Seitens bes Staates besteht in der strengen Aufrechthaltung der Sabbatsgesetze. Nicht nur, daß am Sonntag der gewöhnliche Geschäfts- und Handelsverkehr ruht, auch der Berkehr nach Außen ist an diesem Tage unterbrochen; die regelmäßigen Eisenbahnzüge und Dampsschifffahrten halten inne, die Telegraphen ruhen, und selbst die in Unzahl nach allen Nichtungen hin treibenden Omnibus pausiren wenigstens während des Gottesdienstes. Es herrscht die vollständigste Ruhe, die in großen Städten um so mehr auffällt, als an den Wochentagen der größte Lärm, verursacht durch den ungeheuren Berkehr, stattsindet, von dem sich der Europäer schwerlich einen Begriff machen kann. Dem deutschen Einwanderer sind diese "Tage des Herrnungemein auffällig, und Mancher wird mit Bergnügen an die Sonntag-

<sup>&</sup>quot;) Dennoch ift bie Jahl ber religios Indifferenten, bie teine Kirche besuchen und keiner Gemeinde angehören, ungeheuer, und foll nach bem Gensus pon 1851 sogar über 3/4 der Gessammtbevölkerung begreifen, was sedenfalls übertrieben scheint. Unter ten zerftreut wohnenden Armern ift es sehr oft die Fsclirung ihres landlichen Aufenthalts, welche sie abhalt, den regelmäßigen Sonntagsgottesbienst au besuchen. Der langen Gewohnheit, seber Seelfvorg au entbehren, folgt allerdings in fehr vielen Hallen eine tiese religiöse Geichgültigkeit. In dem bektigen Rennen und Jagen nach and But, welches die Masse derakteristrt, haben die Leute keine Zeit, sich um den?"

Nachmittags-Concerte, an Balle und Theater im fernen Baterland bie zurudbenten und auf biefe Beise ben Sonntag zu einem Tag ftiller Betrachtung machen. Dennoch hat neuerbings die Strenge ber Sabbatfeier in ben größeren Stäbten bes Oftens und in einigen zumeift von Deutschen bewohnten Städten bes Westens merklich nachgelassen, namentlich bemüht fich das lebenslustige New-Port bem Sonntag nach der Theorie ber Gleichmachung ben weltlichen Charafter ber Wochentage zu verleihen. Schon vor Jahren wurde burch fogenannte "Sacred"-Concerte ber Anfang gemacht. Unter einer folden ichutenben Kirma murben Opern. Ouverturen von Auber. Bellini u. A. und die unvermeidlichen Walzer von Strauf und Labitty eingeschmuggelt, mabrend man nach gewöhnlichen Begriffen von "geistlicher" Mufit bie Namen von Banbel, Sandn. Bach u. f. w. in den Brogammen erwartet hätte, und jetzt findet jeder fashionable "Boy" in New-Port ebenso leicht Gelegenheit, zu bem Tatte Straufi'scher Melobien mit feiner Laby fich im Reigen zu breben, als bie Stunden bes fonntäglichen Dafeins in einer ber ungahligen Tabagien hinzubringen. \*) Auch in ben Zeitungen westlicher Stäbte finbet man iett bäufig Annoncen von allerlei Bergnügungen und Lustpartien. Rur Neu-England ist diefer unfrommen Neuerung abhold und hält an der hergebrachten Sitte angftlich fest. Ein Sonntag in Boston, ber Metropole von Reu-England, namentlich ein Wintersonntag, ist bas getreueste Bild ber ermübenbften Ginformigfeit und Langweiligfeit. Ernft und fleif bewegen fich bie hochschultrigen Pantee's mit ihren bleichen Damen burch bie Straffen, von allen Thürmen erschallt Glockengeläute in einförmigen Rhythmen, aus ben Rirchen tonen Orgeltlange und Gefange, beren Weisen freilich mitunter nur etwas variirte Melodien von bebenklich weltlichem Charakter find, alle Läben find geschloffen, felbst die von ben Pankees fonst so gern frequentirten Conbitoreien, felten magt fich über die Lippen eines Knaben bas virtuofe Bfeifen bes verführerischen "Yankee doodle", und die Fenster, an benen sonst so manches heitere Geficht zu erbliden ift, gleichen am Sonntage Rahmen, in welchen ber Borübergebende nur bas ernfte Bild einer bunkelgekleibeten, in einem Gebetbuch blätternben Dame erblict; zuweilen vernimmt man, nicht immer zum Ergöben für ein barmonisches Dhr. corglartige Solos ober Duetts mit matter Bianobegleitung aus Privatwohnungen erklingen. Die gange Stadt gleicht wirklich einem Tobtenader, Die Baufer Grabgewölben, und die Menschen geben so feierlich einher, als befänden fie sich auf bem Friedhofe. Die Urfache einer folden Sabbatfeier ift außer ber im Allgemeinen berrichenden Religiosität Die Strenge, mit welcher "Entheiligung" bes Sabbats geahndet wird und bie 3. B. fo weit geht, baß

<sup>&</sup>quot;) Dieß gilt jeboch meift nur von ber beutiden Bevolferung.

Bablungen, die an Sonntagen geschehen, als gar nicht geleistet, Contracte, bie an Sonntagen geschloffen, als nicht gultig vor Gericht betrachtet werden.

Bas sonst der Staat zur Aufrechthaltung der Religiosität thut, besichränkt sich auf Bestrafung des Ehebruchs (wozu auch der Bruch eines bloßen Scheversprechens gerechnet wird) und der Gotteslästerung; jedoch sind die betreffenden Gesetz in den einzelnen Staaten verschieden und werden nicht mit gleicher Strenge gehandhabt.

Bürbe man bas Wesen ber Gottesfurcht nach ber Rabl ber Gotteshäufer berechnen, so würde die Union unter allen driftlichen Ländern obenan zu stehen kommen. Es gibt in jeber Stadt kaum eine größere Straffe, in ber fich teine Rirdje befanbe, und jebes Dorf, felbst jebe gerftreute Colonie ber Sinterwälbler tief im Westen hat ein Bethaus, wenn auch häufig nur in ber ärmlichen Form eines gewöhnlichen Blockhauses aufzuweisen; ja man barf fagen, bag bie Sonne keinen Abend untergeht, bevor fie nicht die Zinnen eines eben fertig gewordenen Tempels beleuchtet, und wird also schwerlich in Versuchung kommen, die "Rirchlichfeit" Amerika's zu bezweifeln. \*) Auch hier übt die Concurrenz ihren gewaltigen Einfluft aus. Jebe Sette concurrirt mit ber anbern: jebe Bemeinde sucht sich über das Niveau der andern zu erheben; daher die Energie, die sich in jeder amerikanischen Rirchengemeinschaft kund gibt, baber die Regsamteit, burch welche fich die hiefigen Congregationen vor ber Stagnation zu bewahren suchen, baber bas praktische Beschick, mit ber fie auf Die Maffen einzumirten und fich zu retrutiren versteben. Mit bemfelben regen Eifer, mit bem ber Golbsucher an ber fernen Sierra Nevada bie Erbe burchwühlt, mit bemfelben Fleiß, mit welchem ber einfame Colonift im Weften bie Riefenbäume im Urwald fällt und fie ju Balten für seine Hütte zimmert, mit berselben Rastlosigkeit, mit welcher ber Speculant in den großen Städten der Ostfüste Schiffe nach allen Seiten der Windrose aussendet, trachten die Kirchengemeinschaften nach Wachsthum und Feststellung, jede einzelne belebt und ermuthigt durch die Hoffnung, ber anbern ben Rang abzugewinnen und bereinft bas Chriftenthum allein zu repräsentiren.

Fragt man nun nach ben Ursachen bes amerikanischen Sectenwesens \*\*), so mögen bieselben in Folgenbem zusammenzufassen sein. Zubörberft ift ber Unabhängigkeitssinn und bas bem ganzen Bolk zur andern Natur ge-

<sup>&</sup>quot;) Die Jahl ber gottesbienftlichen Gebaube betrug nach bem Cenfus von 1851 bei einer Bolfszahl von 24 Millionen Seelen icon 30,922, und bas gesammte Kircheneigenthum hatte tas Jahr zuvor einen abgeschähten Gelbwerth von 86,416,639 Doll. Bon jenen Kirchen kamen auf bie Methobiften 5299, auf bie Baptiften 8872, auf bie Presbyterianer 4584.

<sup>20)</sup> Es gibt außer ben Juben, ben Taufenben von "Richtglaubern", von Mormonen, und in Californien von bubbbiftifchen Chinefen (40,000) gegen 50 driftliche Secten ober Kirchen, bie man im Lante nicht als folde, fonbern als Denominations bezeichnet.

wordene Bewuftfein ber Gleichberechtigung, wodurch die Urftamme ber alten Glaubensparteien gerspalten worben finb. Die untere Geifflichkeit foll fic ber Rirchenverfaffung gemäß ber obern unterordnen, und feine ober boch nur eine Stimme bei bem baben, mas ihres Amtes ift. Gin fühner Beift, ober eine auffallenbe, Alle in ihrem Intereffe berührenbe Frage zeigt ibr. bak fie im Grunde grökeres Recht beanfpruchen tann. Sie bittet um bas, mas ihr gebührt, wird abschläglich beschieben, thut fich ausammen, erklärt ihren Austritt aus bem bisberigen Berband, und bie neue Sette, in nichts, als in ihrer freieren Constitution von ber alten abweichend, nimmt ihren Blat in ber Reihe ber andern ein. Ein weiterer Same zur Entzweiung liegt in ber Buchstäblichkeits-Theorie. bie Amerita von England geerbt bat. Ein Grübler macht fich an bas Studium ber Schrift und findet eines ichouen Morgens eine Stelle, ber er eine andere Erklärung, als bie ber feitherigen Dogmatit abgewinnt. Er halt seine Entbedung, schon weil es bie feine ift, für bebeutenb, gebn andere Dicta beweisen ibm, baf er fich nicht irrte. Go schreibt er benn ein Buch barüber, mandert als Prediger bes Titelchens ober Blinktdens, bas er jum Evangelium aufgeblasen, burch bas Land, finbet unter ber neuerungsfüchtigen Bevöllerung schnell einen Anhang, und fiebe ba, abermals ift eine "denomination" mehr unter bem Monbe. -Ein britter reichlicher Quell von Setten ift bie icon frubzeitig vorbanbene burch gang Nord-Amerika verbreitete Meinung, bag ber Tag bes herrn ober, anders ausgebrudt, bie Biebertunft Chrifti und bas tausendjährige Reich nabe sei - eine Meinung, in ber fich vielleicht nur bie duntle Ahnung von ber großen Zutunft ber transatlantischen Welt und ber in ihr fich vorbereitenden Umgestaltung ber Menschbeit zu einer volltommen neuen Geschichtsperiode verbirgt. Dieg ift vom Betruge vielfach ausgebeutet worden und hat andererfeits wieder zu ichwarmerifcher Gelbstäuschung Anlag gegeben, wovon Joe Smith, ber Mormonenprophet, und Billiam Miller, ber Berkundiger bes illnaften Tages \*), Beispiele find. — Die Haupttriebkraft aber, welche bei ber Erzeugung ber Setten wirft, ift bie Revival (Wieberbelebung- und Buß-) Inbrunft. Diefe wirft fich bei bem Einen auf biefen, bei bem Anbern auf jenen Theil ber Gebirnsubstang, brudt bier auf bie Bhantasie, bort auf ben Willen, und bringt bei ben Ungebildeten oft unglaublich kuriose Dinge aur Welt.

Doch ehe wir zu ben Sekten selber übergeben, mussen wir der Stammkirchen kurze Erwähnung thun. Alle Christenparteien Englands haben sich hier festgesetzt und neue Sprossen getrieben. Die deutschen Lutheraner und

<sup>&</sup>quot;) Er hatte mit Gulfe ber Bibel ausgerechnet, bag bie Welt am 21. Marg 1814 untergeben muffe, und damit Taufenbe ju ben wahnwihigften Narrethelen bethört.

Buchele, Rort Amerita.

Reformirten haben Kirche und Sprache meift festgehalten. Gesets und Sitte wehrt öffentlichem Zwiespalt. Jebe Gemeinde ift für fich, boch ftreben Gemeinden beffelben Bekenntniffes meift nach möglichft groken Spnobal-Berbindungen. Die englisch-bischöfliche und die tatholithe Rirche haben ibren Charafter behauptet, boch mit Anfnahme manches Republifanischen und Altfirchlichen. Dudter und Unitarier halten nachft ihnen auf einen ruhigen und besonnenen Bestand ihres Gottesbienstes. Während aber bie religible Freiheit so weit ging, baß felbft in bffentlichen Disputationen gegen bas Chriftenthum zu Felbe gezogen wurde, haben Bresbyterianer und Methobisten für bie meisten Setten ben Ion angegeben: puritanische Strenge und methobistische Erregung. In vollem Glanze zeigt fich biefe methobistische Frömmigkeit bei ber Ankunft fahrender Brediger in ben Stäbten und bei ben Camp-meetings. Doch find bie Beiftlichen meist ohne theologifche Bildung, oft Abenteurer, die in andern Berufsarten verunglucten: bie Sammlung von Gemeinden oft nur Speculation, ber Uebertritt von einer Rirche zur andern Sache ber Mode ober Convenienz.

In Wahrheit aber ftellen bie Rirchen und Getten, bie fich vermoge ber absoluten, dem religiösen Eigensinn des Individuums völlig freien Spielraum lassenden Religionsfreiheit, überwuchernd zur Unzahl vermehrt haben, und meist nicht in den dogmatischen Grundansichten, sondern in mancherlei äukerlichen Unwesentlichkeiten und Sonderbarkeiten ihre unterscheibenden Merkmale finden, — bie abenteuerlichste Musterkarte bar. Alle Abstufungen driftlicher Ertenntniff, bom phantaftischften Dhifticismus bis auf ben mobernsten Rationalismus, finden sich im Gebiete amerikanischer Christlichkeit; strenger Buritanismus neben fast undriftlichem Unitarismus, romifcher Ratholicismus neben den mannigfaltigsten Abzweigungen des Brotestantismus, ber ernste Calvinismus neben ben bem Communismus befreundeten Mormonen, Schwärmer neben Bernunftgläubigen, Particularisten neben Universalisten, Freunde der Kindertaufe neben Baptisten, Trinitarier neben pantheistisch gefärbten Fractionen, alle in buntestem Gemisch unter, für ober gegen einander. Tumultuarische Auftritte (riots) wegen kirchlicher Angelegenheiten, welche ber hipigen Bolemit zwischen ben wahren und falschen Propheten folgen, sind in Amerika nicht feltener, als eine Dampfschifferploston auf bem Dississibbi, aber bem Amerikaner nichts weiter als ein "Accident", das man blok weiß, um es zu vergeffen.

Correspondenzen, Zeitungen, wandernde Prediger vermitteln bei den verschiedenen Kirchengemeinschaften die Anknüpfung und Erhaltung des Berbandes, vorzüglich auch die gegenseitige materielle Beihülfe. Die Ge-meinden einer Denomination unterstützen sich durch Geld bei ihren Zwecken, namentlich dem Kirchendau, und selten bleiben nach ergangener Hülfesorderung die erwarteten Subsidien aus. Nebstdem üben die Gemeinschaften

unter fich bie Tugend gegenseitiger Anebulfe, die Gemeinden gegen einzelne Mitalieber, ober biese unter einander. Und bas ift ein Saubimittel gur Aräftigung und Bermehrung ber Genoffenschaften; benn Mancher, ber in biefem unermefilichen Lande ifolirt von bulfreichen Freunden ift, mufte oft in ber Roth und Bebrangnig untergeben, wenn ihm feine Glaubensgenoffen teine Unterftützung angebeiben lieken. Schon ber eigene Bortbeil und die Dankbarkeit bindet ihn dann an die Kirche. Auch Nothleidende, die anker bem Berband berfelben fich befluten . And von ben Erweifen thatiger Menschenliebe nicht ausgeschloffen, und bas ift namentlich in ben Seeftabten um fo schätbarer, wo die Roth ber Eingewanderten zu Beiten einen Schanber erregenden Grad erreicht und ber Amerikaner nur zu gern bereit ift, bem Flebenden bas "help yourself" unbarmbergig entgegengurufen. Freilich pflegt man von bem Beschütten ben Autritt zu ber Gemeinschaft zu verlangen, zu welcher ber Gelfer gebort und man vernimmt zuweilen Klagen über biese Bulfe mit Bedingungen. Auf ber andern Seite ift aber nicht zu lananen bak Mancher, ber einer Unterstützung benöthigt ift, irgend ein Bekenntnif zu haben vorgibt, bas er im Grunde nicht bat, und somit bie Gemeinde um ein unzuverläffiges Mitglied vermehrt. Die Organisation ber Setten felbst ift in ber Regel febr zwedmäßig und gibt Zeugnif von bem prattischen Geschick, mit welchem ber Amerikaner Alles anzufassen und burdauführen weiß.

Bon ben Brotestanten unterscheiben wir als hauptfirchen und Geften folgende. Boransteben die Congregationalisten, die Nacksommen jener englischen und schottischen Presbyterianer, welche, bie Autorität ber englifden Sochfirche verwerfent, ihre Bresbyterial-Berfaffung in Amerika au einer neuen tirchlichen Gemeinschaft ausbilbeten, Die fie Congregationalismus nannten; fie baben ihren Saubtlis in ben Neu-England-Staaten. Die Bresbuterianer, in die alte und neue Schule, in die Cumberland-Bresbyterianer und andere Selten getheilt, find vorzüglich in ben mittleren. sowie in ben fühlichen und westlichen Staaten zu finden: Die reformirte hollandische Kirche in New-Port, New-Jersey und Beunsplvanien; Die vereinigte reformirte Kirche in ben nördlichen, fühlichen und westlichen Staaten; die beutsche reformirte Rirche in Bennfplvanien und Obio. -Die Baptiften fvalten fich in fieben Unterfetten: in bie eingentlichen Baptiften, nächst ben Epistopal-Methobiften Die gablreichste Sette, burch alle Staaten verbreitet; Die fabbatanifchen, ober Baptiften bes fiebenten Tags, in Rhobe-Island, New-Jerfen, New-Port, Virginien und Obio; bie Baptiften ber feche Grundartitel, in Maffachufetts und Rhobe-Island; Die Baptisten bes freien Willens, in Maine, New-Hampsbire u. f. w.; Die Christianer, ebenfalls in New-Hampfbire: Die Tunkers ober beutscharminischen Baptisten, Die einen großen Theil der deutschen Farmer

20\*

von ben Balbern Bennfplvaniens bis auf die Brarien von Jowa und Missonri zu Mitgliedern gablen, und die Mennoniten. - Die Methobiften zerfallen ebenfalls in verschiedene Setten, von benen bie ber bischöflichen Methodisten unter allen Confessionen Die zahlreichste und über bas gange Land verbreitet ift. - Die bischöflichen Brotestanten, ben anglis tanischen Epistopalen entsprechend, sind ebenfalls burch die ganze Union ju Saufe und gablen besonders unter den reicheren Claffen ibre Anbanger. - Die evangelische Rirche, fast sammtliche Deutsche begreifent, ift vorzüglich in ben mittleren Staaten, namentlich Bennsplvanien und Dbio. anzutreffen, ebenso die herrnhuter. — Die Unitarier, an Zahl geringer und ben Rationalismus unter ben ameritanischen Getten reprafentirenb. nehmen vermöge ihrer geistigen Bilbung eine wichtige Stelle ein und baben ihren Hauptsitz in ben norböstlichen atlantischen Staaten. Die Universalisten find in ben atlantischen Staaten und in Obio beimisch: bie Quater, nicht fehr häufig, aber einflugreich burch ihr Befitthum. bauptfächlich in Bennsplbanien. Ferner gibt es mehrere fanatische Setten. wie bie Shakers in ben nordlichen Staaten und Dbio, fo wie die Barmonisten in Obio, beide im Colibat und in einer Art communistischer Berbinbung lebend; bie Swedenborgianer, Mormonen, Neu-Jerufalemiten x.

Auch die römisch-tatholische Kirche, beren Schwerpunkt im Westen lieat. wo ihre Briefter eine große Thatigfeit entfalten, zählt theils vermoge bes Urftamme fatholifder Colonisten in Marsland, Alorida und Louisiana, theils in Folge ber neueren Einwanderungen aus Irland und Deutschland viele Anhänger und ift namentlich in nemester Zeit burch bie Thätigkeit ber katholischen Bropaganda, die in der religiösen Freiheit der Union ein weites und fruchtbares Feld für ihre Bestrebungen entbedte und es sogleich nach Kräften zu bearbeiten anfing, febr gestiegen und von Bichtigkeit geworben, fo bag fie ichon ben Argwohn ber protestantischen Religionsparteien zu erregen angefangen bat. Selbst die katholische hierarchie balt man von manchen Seiten für nicht verträglich mit bem ameritanischen Republitanismus, schon indem sie unter einem ausländis ichen Oberhaupt stebe und von diesem abbange. Ja, es find während ber letten gehn Jahre in manchen Gegenden ärgerliche Reibungen zwiichen ben Katholiken und Anbersgläubigen vorgefallen, und ber Bobel hat mehr als eine Kirche verbrannt. Namentlich die 1853 entstandene weit verzweigte Berbindung ber Know-Nothings will grundsählich mit ben Anhängern ber römischen Bierarchie so wenig als möglich verkehren. Diefelbe zählte zu Anfang bes Jahrs 1851 feche Erzbischöfe, 26 Bischöfe und 1271 Briefter und wirkte in 34 Diocefen und 1245 Rirchen und Kavellen. Aukerbem aab es 2 avostolische Bikariate und 35 Mönchs-, sowie 65 Nonuenklöfter. Ein Sauptaugenmerk wird auf Mädchen-Unterricht, zu welchem auch Kinder anderer Religionsparteien Zutritt haben, gewendet, und es gibt bereits 70 folder Female Academies. Bur Bertheibigung und Berbreitung bes Glaubens ferner waren 15 Zeitungen, und zwar 9 in englischer, 5 in beutscher und 1 in frangösischer Sprache gegründet. Davon tamen auf Cincinnati, Philabelphia, New-Port und St. Louis je zwei, eine, bas "U. St. Catholic Miscellany" (bie altefte tatholifche Wochenfchrift ber Union) auf Charleston, ebenfalls eine, ber "Propagateur Catholique" auf New-Orleans, eine, die deutsche "Aurora" auf Detroit, endlich auf Baltimore und Boston je eine. Die stärkften Diöcesen waren New-Port mit circa 210,000 Mitgliebern und 70 Kirchen, New-Orleans mit 175,000 Ditgliebern und 80 Rirchen, Philadelphia mit 170,000 Mitgliedern und 88 Rirchen, Baltimore mit 100,000 Mitgliebern und 70 Kirchen, Cincinnati mit 85,000 Mitgliebern und 75 Kirchen, endlich Buffalo mit 80,000 Mitgliebern und 72 Rirchen. Der bobere Rlerus besteht meift aus Irlandern, boch find in Buffalo und Milwaufee beutsche Bischöfe. Die Rirche Roms fteht als bichtgeschloffene, wohlorganisirte Bhalang bem in ungablige Setten gespaltenen Protestantismus Amerita's Achtung gebietend gegenüber. Bis jest find zwar ihre hauptstütpuntte nur die Stabte, welchen die Einwanderung zunachst zufließt; bas Landvolk balt fich zur Zeit noch meiftens zu ben Bresbyterianern, ben Baptisten, und vor Allem zu den Methodisten und ihren Geistesverwandten, und wie das Pankeethum die herrschende Dacht ist, so sind diese die tonangebenden Setten, und ihnen wie der bischöslichen Kirche ift ber Ratholicismus noch beute, mas er ihren Borvätern, ben Buritanern, war; aber die Auspicien sind gunftig, und die Kirche, in ihrem ganzen Drganismus eins und fest begrundet, entwidelt eine ungemeine geiftige Regfamteit, die ihres Biels taum verfehlen burfte.

Birft man einen Blid auf die zahlreiche Emigration, welche aus Irland seit fast zwei Jahrhunderten nach Nord-Amerika strömt, und von der mindestens 4/5 Ratholiken waren, so fragt man sich mit Erstaunen, was aus allen diesen Anhängern der katholischen Kirche geworden. Nach dem numerischen Berhältniß der Sinwanderer sollten die Ratholiken hier 5—6 mal zahlreicher sein, als sie sind oder scheinen. Es ist keinem Zweisel unterworsen, daß der Abfall vom Ratholicismus unter den Abkömmlingen der Irländer schon in zweiter Generation massenhaft stattgesunden. Sie waren unter allen europäischen Sinwanderern die ärmsten und unwissendsten. Als Arbeiter und Diener protestantischer Herren, welche in früheren Beiten noch ungleich mehr als jetzt von einem an Fanatismus streisenden Bekehrungseiser beseelt waren, — ist die Aenderung ührer Religion in einem Lande, wo noch so viele andere Berhältnisse früher der Berbreitung und Besestigung des Katholicismus entgegenwirkten, ohne Mühe zu erkären. In neuester Zeit haben sich dies Berhältnisse sehr geändert, und

wer die nordamerikanische Gefellschaft einigermaßen kennt, mag demselben hier eine große Zukunft prophezeihen. Die katholische Kirche tritt in gebieterischem Glanze, in kunstvoller Gestalt und Geschlossenheit dem Amerikaner gegenüber. In den wohleingerichteten Klöstern und Schul-Anstalten wird seinere Bildung gewährt, prachtvolle Kathedralen steigen auf, die Messe wird von einer seierlichen Musst begleitet, der Bischof predigt vor dem Altar zur Gemeinde gewendet mit Stad und Mitra, die Gnadenmittel der Kirche verheißend und spendend: — Das kann seines Eindrucks nicht versehlen. Daneben schaffen die Katholisen, wohin sie kommen, sehr viel in Erziehungshäusern, Hospitälern, barmherzigen Schwesterhäusern, Waisen-Blinden-, Irren-, Taubstummen- und Armen-Anstalten, und was sie darin thun, ist tüchtig, reichlich und einstaltsvoll, und manche ihrer Priester auf den an den äußersten Grenzen der Civilisation besindlichen Missionen haben den Muth und die Ausopferung von Märthrern bewährt. Dieß gefällt dem Amerikaner nun ganz besonders.

Wenn die katholische Kirche früher in den Bereinigten Staaten ungeheure Berluste erlitten, so läßt sich dieß aus dem politischen Druck, den die Katholiken hier unter englischer Herrschaft erfuhren, der Berfolgung von Seite intoleranter Protestanten, dem Bekehrungseiser der verschiedenen Religionsselten, der äußersten Armuth der Eingewanderten, ihrer Zerstreuung in verschiedene Staaten und besonders der unzureichenden Zahl, wie den mangelhaften Charaktereigenschaften der von Europa herübergekommenen Briester — leicht erklären.

Die Mehrzahl ber Ansiehler in ben Neu-England-Staaten bestand bekanntlich aus jenen Buritanern, Die burch ben Drud und Die Befchrankungen, welche die Epistopalfirche und die Regierung in England gegen sie ausgeübt, zur Auswanderung gezwungen worden. Gegen den Ratholicismus theilten fie mit ben Epistopalen gemeinsamen Saß, und von ben gleichen Gefinnungen waren auch die Hollander befeelt, welche bamale Reu-Amsterdam, das jetige New-Nort, und einen Theil von New-Jersey in Besit hatten. In Birginien, welches zu jener Zeit beide Carolinas in sich faßte, wohnten englische Ausiedler von ber Epistopalfirche. Die erfte katholische Gemeinde wurde durch Lord Baltimore gegründet, welchen die religiösen Berfolgungen aus seinem Baterlande trieben. Er siedelte fich mit seinen Glaubensgenoffen in Marpland an und durfte bort ungehindert feinen Cultus üben. Die Tolerirung biefer kleinen tatholischen Gemeinbe war bas erfte Beispiel von religiöser Freiheit, welches bie Annalen Amerita's aufzeichnen. Als in Folge ber Rämpfe zwischen ben Spistopalen und Diffenters in Neu-England und Birginien Flüchtlinge biefer Sekten nach dem katholischen Marpland kamen, fanden sie freundliche Aufnahme. Rurze Zeit nachher grundete Benn seine Quater-Colonie in Amerika. Diese Sette war tolerant und gab tein Gefet zur Bertreibung Anbersgläubiger. Durch bie englische Revolution von 1641 gelangten bie Diffenters in England zur Gewalt. Die Berfolgung ber Ratholiken erftredte fich nun auch auf Die Colonien, und ihnen unterlag die Colonie in Marpland. Gerade in biefer Brobing, wo querft die religiofe Freiheit in Auslibung gefommen. gingen die bartesten Danfregeln gegen die Ratholiken burch. Auf die Gin= führung ber sogenannten "Frish-Gervants" wurde bieselbe Tare gelegt, wie auf die eines Regersclaven. Die meisten biefer Irlander verliegen ben Glauben ihrer Bater. In Bennsplvanien murben bie Ratholiken zwar gebulbet, aber als die in Philadelphia wohnenden Katholiken wenige Jahre vor bem Beginn bes Unabhängigkeitekriegs um bie Erlaubnif nachfuchten, eine katholische Ravelle in einem kleinen, entlegenen Winkel ber Stadt bauen zu burfen; murbe es ihnen amar nicht verboten, aber bie ftabtischen Behörden legten bem Bau fo viele Schwierigkeiten in ben Weg, baß es lange bauerte, bis er zur Ausführung tam. Bu ben vielen lächerliden, boswilligen Beschränkungen, welchen fie unter englischer Berrichaft ausgesett maren, geborte auch bie gesetliche Bestimmung, bag ber Ratholit nicht nur keinen eigenen Grund und Boben, sondern nicht einmal ein Bferd besiten burfte, beffen Werth ben Betrag von 5 Bfund Sterling überstieg. Begen Bezahlung biefer Summe mar jeber Brotestant berechtigt, bem ersten besten katholischen Reiter, bem er begegnete, bas Pferb wegzunehmen. Um den Abfall vom Katholicismus zu befördern, war auch ein Gefetz fanctionirt worden, daß ber Sohn eines Ratholiten, ber zum Protestantismus übertreten würbe, ber Gigenthumer bes gangen Familien-Bermögens mit Ausschluß ber übrigen, fatholisch gebliebenen Gefcwifter werben follte. Wenn er unmundig mar, murben ihm protestantische Bormunder beigegeben, die fein Bermogen für ihn verwalteten, bis er 21 Jahre alt geworben.

Die Einwanderung irischer Katholiken bis zum Jahr 1776 beschränkte sich auf Marpland und Bennsplvanien. Bon hier wanderte allerdings ein Theil der "Iris-Servants" nach Birginien. Da sie dort aber keinen Priester fanden, der sie in ihrem alten Glauben stützte, verloren sie sich unter den Protestanten. An dem Unabhängigkeitskriege von 1776—1783 nahmen die katholischen Irländer mit den dort angestedelten Deutschen lebhaften Antheil, und der Erfolg dieses Krieges, welcher zu gleicher Zeit die Glaubensfreiheit für Alle gewann, erlöste endlich auch die Katholiken von ihrem Druck. Bon da nahm der Katholicismus einen raschen Aufschwung und verbreitete sich auch nach den westlichen Bezirken (damals bestand der ganze Klerus nur aus 25 Priestern). Die freigewordenen Staaten vergaßen nicht, daß auf allen ihren Schlachtseldern das kathoslische Blut so gut wie das protestantische für die Sache der Unabhängigkeit

geflossen. Washington selbst gab den Irländern aus Bennsplvanien öffentlich das ehrendste Zeugniß ihrer Tapferkeit und Disciplin. Dazu kam später der Anschluß des großen Mississsphichals, wo unter der wechselnden
Herrschaft katholischer Mächte, wie Frankreich und Spanien, die römische Kirche bereits einen soliden Boden gewonnen hatte und die vorherrschende
war. Auch die französische Revolution war dem Katholicismus in Amerika
badurch förderlich geworden, daß viele von den vertriedenen Priestern sich
hieher wandten, und die zerstreuten und verlassenen Gemeinden nun mehr
und mehr mit Seelsorgern versehen werden konnten. Dieser slüchtige Klerus
bestand zum größten Theil aus ehrenwerthen, hingebungsvollen und tugendhaften Männern, und war auch deßhalb von großem Gewinn für die neue
Welt, nach welcher früher die Priester nicht immer in den reinsten Absichten

gekommen, wie bie tatholifden Geschichtschreiber felbst zugesteben.

Bas ber Ausbreitung ber katholischen Rirche in ben ersten Jahrzehnten nach der Unabhängigkeit am meisten im Wege ftand, war die Armuth ihrer Bekenner im Bergleich mit ben protestantischen Gemeinden. Erft allmäblig wurden burch Sammlungen und Spenden bie Belber für Schulen und Kirchen zusammengebracht. Der erste Bischofosit erstand 1790 in Baltimore: Sier gewann die fatholische Rirche ben leitenben Centralpuntt, tonnte aber boch bie zahlreichen Abfälle mährend ber nächsten Jahrzehnte nicht hindern. Die Berftreuung ber Irlander, ihre Abhangigfeit von protestantischen Berren und ber Bekehrungseifer ber Methobisten trat bem Ratholicismus noch lange feindlich entgegen und verlor erst in ber neuesten Zeit von feiner ververberblichen Rraft. Im Jahr 1808 errichtete ber romische Stuhl neue Bifchofssitze in New-Port, Philadelphia und Bartstown in Rentucky. Ein Jahr fpater murbe Baltimore jum Erzbisthum und Metropolitanfite erhoben. Jenen folgten bald bie Bisthumer in Charleston und Richmond und bei wachsendem Zubrang ber irischen und beutschen Katholiken in Cincinnati, St. Louis, Mobile und Detroit. Gine mertwurdige Erfcheinung war mahrend biefer Zeit ber fortbauernbe Streit zwischen ben Bischöfen mit dem sogenannten aufgeklärten Theil ihrer Gemeinden, der in ben kirchlichen Berhältniffen, bei Berwendung ber Kirchengelber, Bermachtnisse, frommen Spenben u. f. w. mitzureben begehrte, mabrent biefen "tatholischen Atheisten" von ihren Gegnern ber Borwurf gemacht wird, daß fie, ohne Glauben an Gott und Rirche im Bergen, vom Priester nur so viel wollen, daß er ihre Frauen in der ehelichen Treue und ihre Dienstboten im Respekt und Gehorsam zu erhalten fich bestrebe, felbst die religiösen Ceremonien mit ihrem Spott nicht verschonen, eine freche Opposition gegen bie gesalbten Bäupter magen und die Bischöfe bei Anwendung ber Kirchengelber zu controliren fich vermeffen. Diefer Rampf hat von Geitund niederen Geiftlichkeit bis in bie neueste Zeit fortgebauert, inbeffen scheint fich ber Sieg mehr und mehr auf die Seite des Klerus zu neigen, mit welchem fich auch ber anbachtigste Theil unter ben Protestanten bei einer von Generation zu Generation abnehmenden Antipathie zu befreunden anfängt. Die ichimpfenden Deffamationen ber offenen Ungläubigen und Atheisten mogen auch bagu beitragen, manchen glaubenebeburftigen Brotestanten bem Schoof ber allein feligmachenben Rirche zuzuführen. Alle protestantischen Getten, vielleicht mit Ausnahme ber Methobisten, Nagen über zunehmenbe Abfalle. Die tatholische Kirche hat einen Ueberfluß von feingebildeten, weltflugen wie glaubenseifrigen Beiftlichen, von Lehrern und Lehrerinnen, mit benen es die protestantischen Berufsgenoffen nicht aufnehmen tonnen. Die Beiftlichen find meift Jefuiten, und febr viele in Rom gebilbet; biefe entwideln eine ftille, aber bochft gewandte und unermübliche Thatigfeit. Da ftehen nun die Prediger ber alten englischen Setten, miffen fich vor Merger und Bangigleit nicht zu faffen, geratben am Enbe ins Schimpfen gegen die katholische Rirche; aber solche Angriffswaffen können bieser nichts schaben, nur nutgen. Die Leiter berfelben gebieten über reiche Mittel, Die ihnen namentlich auch von Europa zufließen. Ihre Briefterschaft ift vortrefflich geordnet, und die Beerde ber Gläubigen folgt ihrem Worte wie Ein Mann. Die tatholischen Bischöfe find fcon jest biejenigen, welche in ben Bereinigten Staaten am meisten politische Macht haben, und wenn fie diefelbe benüten wollten, ware es ihnen ein Leichtes, nicht blos auf Die Bahl des Gouverneurs, sondern felbst des Brafidenten fehr mefent= lich zu influiren. Bur Beit hulbigen fle vorzugsweise bemofratischen Grunbfaten, weil unter ben Whige, ben aus England abstammenben Familien, ihre bitterften Biberfacher find; follten fie biefelben einmal mehr ober weniger modificiren, so wird es nur im Interesse ber Kirche geschehen, beren Diener fie find.

Nachfolgenbe Liste gibt eine Uebersicht über bie Zahlenverhältnisse

ber vornehmften Setten.

| per porneduilien | 0 | <br>11. |  |    | Rirden | Brebiger | Mitglieber   |
|------------------|---|---------|--|----|--------|----------|--------------|
| Ratholiken       |   |         |  | •  | 1245   | 1271     | 1,615,809 *) |
| Dethobiften:     |   |         |  |    |        |          |              |
| Bischöfliche     |   |         |  |    | 3899   | 3873     | 645,667      |
| Südliche **)     |   |         |  |    | 1770   | 1578     | 491,786      |
| Protestantisch   | e | •       |  |    | 798    | 771      | 62,305       |
| Baptiften :      |   |         |  |    |        |          |              |
| Eigentliche      |   |         |  | ٠. | 10,406 | 6047     | 753,807      |
| Freiwillige      |   |         |  | •  | 1252   | 1082     | 56,452       |

<sup>&#</sup>x27;) Ihre Jahl muß gegenwartig weit über 2 Millionen betragen.

O) Die Subtirde hat fich von ber Rorbfirche getrennt, nachbem bie Sclaverei Zwiestracht in ben Schoof ber Gemeinbe geworfen hatte.

| Seche-Brincipien-Baptisten       | Kirchen<br>21 | Prediger<br>25 | Mitglieber<br>3586 |
|----------------------------------|---------------|----------------|--------------------|
| Sabbataner                       | 52            | 43             | 6243               |
| Rirche-Gottes-Baptisten          | 97            | 128            | 10,102             |
| Reform. Baptiften (Campbelliten) | 1848          | 848            | 118,618            |
| Anti-Mission8-Baptiften          | 2023          | 897            | 64,738             |
| Bresbyterianer:                  | 2020          | 031            | 04,130             |
| Alte Sette                       | 2512          | 1860           | 100 022            |
| Neue Gette                       | 2012<br>1651  | 1551           | 192,033            |
| <b>66</b> 1 1 .                  | 214           | 120            | 155,600            |
| Bereinigte                       |               |                | 18,800             |
| Bereinigte reformirte            | 332           | 219            | 26,340             |
| Reformirte                       | 47            | 29             | 5300               |
| Cumberland-Presbyterianer        | 480           | 350            | 50,000             |
| Rleinere Sekten                  | 490           | 310            | 44,000             |
| Congregationalisten              | 1971          | 1687           | 197,196            |
| Deutsch=Reformirte *)            | 543           | 572            | 100,730            |
| Hollandisch=Reformirte           | 324           | 299            | 33,980             |
| Bischöfliche *)                  | 1192          | 1595           | 89,359             |
| Lutheraner *)                    | 1604          | 663            | 163,000            |
| Bereinigte Brüber                | 1800          | 503            | 67,000             |
| Deutsch=evangelisch Bereinigte   | 190           | <b>300</b>     | 17,000             |
| Unitarier                        | 245           | <b>25</b> 0    | 30,000             |
| Gottes Rirche                    | 127           | 83             | 10,000             |
| Mennoniten                       | 400           | 240            | 60,000             |
| Christlich Berbrüberte           | 1500          | 1500           | 325,000            |
| Universalisten                   | 1194          | 700            | 60,000             |
| Mährische Brüber (herrnhuter)    | 22            | 24             | 6000               |
| Swedenborgianer                  | 42            | <b>30</b>      | 5000               |
| Quater:                          |               |                |                    |
| Rechtgläubige                    | 714           | _              | 100,000            |
| Hidfiten                         | _             |                | 50,000             |
| Shaker **)                       |               |                | 70,000             |
| Tunter                           | <b>52</b>     |                |                    |
|                                  |               |                |                    |

<sup>&</sup>quot;) Die englische Epistopallirche gabit im Gangen gegen 2 Millionen Angehörige (mit einem Kirchenvermögen von 11,260,000 Doll.). Die Reformirten haben eine höbere theologgische Lehranftalt zu Mercersburg in Bennsploanien, die Lutheraner zu Gettysburg in bempfelben Staate. (Die Juden befiben über 30 Shnagogen.)

Die Shafer, ein Zweig ber in Amerika ftart und mannigkach vertretenen Chiliaften, nur daß fie bereits im taufenbiabrigen Reich zu leben glauben. Communiften find und die Gbelofigfeit zu ihrem haubtogma machen, baben gegenwartig 18 Colonien ober Alofter, wovon 12 auf ben Often, namilich I am Rew. Port, 4 auf Maffachuferts, 1 auf Connecticut, 2 auf Rew. Campfire, 2 auf Men Beften, namilich 4 auf Ohio, 2 au Kentucht kommer Ru ibm.

Einer Sette, einer merkwarbigen Anomalie selbst in diesem settenreichen Lande, ist im Borangehenden nicht erwähnt, die in den letzten Jahren mit Recht das allgemeinste Aufsehen erregt und gegen das sonstige Princip der Religionsfreiheit in den Bereinigten Staaten allgemeine Anseindung erfahren hat, der Mormonen. Wir wollen darum nachträglich ibrer mit einigen Worten gedenken.

Um bas Jahr 1820 lebte in bem Dorfe Manchester bei Balmbra im Staate New-Nort eine Farmer-Familie, die den Ramen Smith führte. Sie war aus dem Nankeestaat Bermont dorthin gezogen, wo der älteste Sobn. Joseph (Joe), in dem Orte Sharron am 20. September 1805 geboren morben mar, befand fich in ärmlichen Umständen und stand in üblem Aufe wegen ihrer Trägbeit, ihres leichtfinnigen Schulbenmachens und ihres aberglanbifchen Befens, mit bem fie in ber Umgegend nach geifterbewachten Schaben grub. Joseph Smith, beffen Bilbung fich nach bem eigenen Zeugniffe eines feiner späteren Apostel auf ein wenig Lesen und Rechnen beschränkte, arbeitete gelegentlich als Taglöhner, beschäftigte sich aber lieber mit ber Bunschelrutbe und anderen magischen Dingen, ohne jedoch bamit viel Glauben zu finden. Endlich empfing er nach feiner Behauptung ben 27. September 1827 von bem Engel bes herrn eine auf goldglanzenden Metallplatten eingegrabene Schrift, welche er übersette und unter bem Titel': "Book of the Mormons" berausgab. In einer ber Bibel nachgebilbeten Sprache erzählt baffelbe, wie Lebi, ein frommer judifcher Patriarch jur Zeit bes Ronigs Bebetia, mit feinen Sohnen von Jerufalem aus in die Wilbniß gezogen und nach langer Wanderung oftwärts an die Gestade eines großen Meers gelangt fei. Einer ber Sohne, Nephi, erbaute auf göttliche Eingebung ein Schiff, auf bem er fammt feinen Benoffen nach bem verbeifenen gelobten Canbe Amerita geführt murbe. Balb nach feiner Antunft verfertigte Nephi eine Anzahl Messingplatten, worauf er bie Bilgerfahrten und Abenteuer seines Stammes und viele Offenbarungen eingrub, die ihm Gott über die kunftigen Schickfale beffelben, so wie das Menschengeschlecht überhaupt mitgetheilt hatte. Chriftus felbst erschien ihnen, nachdem er von ben Tobten auferstanden, und verklindigte ihnen bas Evangelium ebenfo, wie er es in Balaftina gethan hatte. hierauf lebten die Rephiten unter ihren Batriarden ein gottesfürchtiges driftliches Leben, bie endlich um 320 nach Christo innere Spaltungen und in beren Folge Kriege entstanben, burd welche alle Gottesfurcht und Frömmigkeit zu nichte gemacht wurde. Da erschien zuerst Mormon, ein frommer Christ und ausgezeichneter Krieger. Mit einem Beere von 42,000 Mann bestegte er 330 nach Christo bie Lamaniten. Nachkommen eines Bruders von Nephi, welche wegen ihrer Gottlofigfeit bem Fluche Gottes und ber Finfternig ber über fie bereinbrechenben Barbarei verfallen maren. Ihre weiße Bautfarbe vermanbelte fich

in ein schmutziges Roth, wie es die heutigen Indianer, ihre elenden Reste, aufzeigen. Moroni, ber Gobn Mormons, feste bie Befdichte in ben beiben letten Buchern ber Ptormonenbibel bis 400 nach Chrifto fort, um welche Zeit die Rephiten, weil sie wieder in Laster versunken waren, von ben Lamaniten gänzlich ausgerottet wurden. Moroni blieb übrig, vollenbete bie Geschichte seines Bolts auf ben erwähnten Blatten. Bugleich wurde von ihm ale zufünftiger Entbeder berfelben Joseph Smith bezeichnet. Als biefer nun biefelben aufgefunden, gelang es ihm, vermöge ber ihm verliehenen Bundergabe, Die Hieroglyphen, in welchen Moroni bie Blatten geschrieben batte, zu lesen und zu beuten. Sogleich nach feinem Auftreten 1827 fand Smith eine Menge Anhanger. Mehrere Taufende folgten ihm nach bem Westen bes Staats Miffouri, und bon bier vertrieben nach Illinois, wo fie 1840 bie Stadt Rauvoo am Miffisspi grundeten. Sie blühte rasch auf und erhob sich zu bedeutendem Boblftand. Der Brophet mar Mayor ber Stadt. Als folder lieft er 1844 bie Zeitungspreffen eines ercommunicirten Mormonen, bes Doctor Foster, wegen mehrfacher Schmabartitel, bemoliren. Diefe Gewaltthat veranlafte Die Diftrictsbehörde in Carthage zu einem Berhaftsbefehl gegen Joseph Smith, seinen Bruber Siram und fechszehn andere bei bem Berftbrungswerk betheiligte Bersonen. Als man in Rauvos Wiberstand leistete, wurde Die Miliz aufgeboten. Der Massen hatte sich bereits eine solche Aufregung bemächtigt, bag ber Gouverneur von Minois ben Befehl über bie Miliz felbst übernahm, welche bie Stadt zu zerstören und ihre Bewohner nieberzumegeln brobte. Um Blutvergießen zu verhindern, forberte ber Gouverneur Joseph Smith auf, fich mit feinen Dittangeklagten freiwillig zu ftellen, indem er ihnen feinen Schutz gegen etwaige Angriffe auf ihre Berfon zusagte. Smith abnte nichts Butes; bennoch fant er fich mit feinem Bruber ein und wurde in bas Gefängniß zu Carthage gesetzt. Ungeachtet erneuerter Zusicherungen bes Gouverneurs brach aber ben 27. Juni Abends eine bewaffnete Bande in baffelbe ein und erschoft bie beiben Brilber. Die Leiche Joseph's ward hierauf noch als Zielscheibe an einen Brunnen gestellt und bann feinen Anhängern überlaffen. Die Stätte feines Begrabniffes ift fur Nichtmormonen ein Geheimnif.

Seit 1845 begannen nun die Mormonen, von ihren "heidnischen" Nachbarn fortwährend besehdet, in starten Zügen nach dem fernen Westen auszuwandern, um ein neues "Gelobtes Land" aufzusuchen. Bon Jowa aus drang eine Schaar ihrer Pioneers auf die dahin unerforschten Wegen vom Plattesluß nach dem Oregon vor und gelangte endlich von da, das Felsengebirge überschreitend, 1847 in das Thal des Salzses. Sogleich begannen sie Diamisation des Landes und die Erbauung des Neuen Zion oder Jeruso

nach; gegenwärtig bildet ber Mormonenstaat bas Territorium Utab und bie Bevölkerung beffelben bat fich feit bem letten Cenfus von 1850 von 11,354 in zwei Jahren auf mehr als 40,000 Seelen vermehrt. Rachfolger Joseph Smith's und gegenwärtiger "Brafibent, Bropbet, Seber und Offenbarer ber Rirche Jesu Chrifti ber Beiligen ber letten Tagen. etwa 50 Jahre alt, ift Brigham Young, früher ein gewöhnlicher Bimmermann im Staate New-Port. 3bm jur Seite fteben zwei Rathe und ber Batriard John Smith. Beitere Beborben in Diesem theofratischbemofratischen Staate sind die awölf Apostel, ber Bobe Rath, Bischöfe, Bräfibenten ber Aeltesten-, Lebrer-, Diakonen-Bersammlungen u. f. w. Ueber die Glaubens- und Lebensansichten ber "Beiligen des jüngsten Tags" ift noch wenig befannt; ziemlich allgemein wird behauptet, daß bei ihnen Bolygamie gestattet sei, boch scheint biefelbe als eine Art geheimen Brivilegiums nur auf bie Baupter bes Bolts ober bie oberfte Briefterklaffe beschränkt ober erst in neuester Zeit — vielleicht als eines ber Mittel. bas Territorium rasch zu bevölkern - allgemein eingeführt und offen als Dogma bekannt worden zu fein. Auch einen eigentlichen Communismus tann man, wie es geschehen, ihnen nicht zuschreiben. Der Einzelne ist nur verpflichtet, ben gehnten Theil feines Befiges, fo wie ben gehnten Theil feines Ertrags ober Gintommens in ben "Schat bes Berrn" niebergulegen, welcher im Intereffe ber gefammten Rirche, bes Staats, verwendet wird. Seit 1837, wo zuerst die Sendboten berselben nach England tamen, hat ber Mormonismus bafelbst viele Anbanger gewonnen und ift selbst nach Frankreich. Dänemark und Norwegen verbreitet morben. Auch in Afien und Afrita, noch mehr auf ben Gudfee-Infeln haben bie Mormonen Broselpten gemacht, so daß ihre Gesammtzahl 1853 auf 300,000 geschätt murbe. Ein Religionsgebot legt allen "Beiligen" bie Berpflichtung auf, nach dem Zion in Utah überzustebeln, da nur die, welche fich bort versammeln, von dem allgemeinen Strafgericht, bas am jüngsten Tage über die gesammte Menschbeit, mahrscheinlich noch in diesem Jahrbundert bereinbrechen foll, ausgenommen fein werben.

Man hat vielsach die Ansicht ausgesprochen, daß der Stifter der Sette ein Betrüger gewesen und nach reislich überdachtem Plane seine Prophetenrolle gespielt habe. Es mag zugegeben werden, daß er, wie in solchen Fällen stets geschieht, nicht ohne überlegte Absicht handelte, dennoch läßt sich nach den officiell über seine Lebensverhältnisse eingezogenen Nachrichten nicht bezweiseln, daß er zugleich in Selbstanschung befangen gewesen und in der vollen Ueberzeugung von seiner göttlichen Sendung auftrat. Jedensalls zeugt sein späteres Wirken nicht blos von großer Energie des Geistes, sondern auch einer lebhaften, durch nichts zu beirrenden religiösen Gemüthserregung. Dem von ihm begründeten Staate scheint aber ebenso

sehr nach der beim Colonistren von den Mormonen an den Tag gelegten. Befähigung, Umsicht und bewundernswürdigen Ausdauer, als nach der mit regstem Eiser betriebenen Proselhtenmacherei und der wichtigen geographischen Lage ihres nunmehrigen Sediets noch eine einflußreiche Zukunft bevorzustehen. Seit Ive Smith's Tod haben sich steden Sekten gebildet, die sich jedoch nicht seindlich gegenstberstehen. 1) Die Brighamiten in Utah, 2) die Rigdoniten in Pittsburg, unter Rigdon, früher Baptistenprediger, 3) Strangiten oder Neuen Lichter auf der Insel Beaver im Michigan-See, unter James Strang, einem frühern Advosaten in New-York, 4) Hydeiten unter Orson Hyde, früherem Baptistenprediger, in Kanesville in Iowa, 5) Brewsteriten in Socorro in Neu-Mexiko, 6) Kutleriten am Silverkreek in Mills-County von Iowa, 7) Bishopiten zu Kirtland in Lake-County von Ohio. Auch im Calisornischen Bezirke San Bernardino haben sie sich angestedelt.\*)

Rehren wir nach biefer Abschweifung ju unserm Gegenftanb, bem Kirchenwesen zurud, fo finden wir, daß die Brediger natürlich die bervorragenbste Stellung in berfelben einnehmen, ja gewiffermagen bie allein privilegirte Claffe ber ameritanischen Gesellschaft bilben. Dan hat ben Bilbungsgrad berfelben gewöhnlich als fehr oberflächlich und wenig beachtenswerth bezeichnet. Allein Die amerikanische Rirche macht ganz andere Anforderungen an ihre Predger, als nur gründliche Renntniß ber theologischen Wiffenschaften, und wenn biefelben in letterer Beziehung ber Mehrzahl nach gegen bie beutsche Beiftlichkeit zurückseben. haben fie andererfeits eine gewiffe Fertigkeit und Anstelligkeit in ihrem Rach voraus. Der Geiftliche foll faglich und wirkfam predigen, Die Seelforge würdig führen, feiner Rirche Chre machen burch fein Brivatleben. und feine Gemeinde möglichft vergrößern; entspricht er biefen Anforberungen, fo ift er bem ameritanischen Ibeal eines Beiftlichen nabe getommen, gleichviel ob er babei auch gelehrter Theolog ober Philolog ift, ober nicht. Ein fashionables Aussehen, eine Stimme, bie ber forcirteften Starte, wie bes zartesten Schmelzes fähig ift, einige beklamatorische Runstfertigteit und ein gewiffer Anstand, ber auf Reinheit bes Innern schließen läft, find Accidentien, die man febr gern bat. Namentlich ift eine gute Stimme mit handgreiflichem Accompagnement ein nothwendiges Requifit bei methobistischen Wieberbelebungen (Revivals) ober bergleichen Kraft-

<sup>&</sup>quot;) In neuester Beit will man wiffen, bag bie Regierung ber Bereinigten Staaten ernftliche Absichten bege, um gegen die Mormonen am Salzsee und in Teras einzuschreiten. Dehtere Frauen, die den Gelligen der letten Tage entlaufen find, halten jest in New-Yort und
Boston Borlesungen über Leben und Unmoralitäten der Mormonen. Wie viel daran dem
Kenengaten Jorn dieser Schonen, wie viel der wirklichen Unstitlicheit des "geistlichen Weiberfostenes" (spiritual wise system) der Mormonen zuzuschreiben, vermag man wohl im Westen
nicht auseinander zu halt-

fcenen, wo Theologie und vollende Philofophie gang überflüffig fein murben. Daber ift es erklärlich, bag unter ben ameritanischen Beiftlichen Leute fich befinden, Die jedweder claffichen ober atabemischen, ja fogar ber nothwendigften Elementarbildung entbehren und früher wenn nicht bloke Abenteurer waren, ju ber ehrsamen Bunft von Gevatter Schneiber und Sandidubmader geborten, und weil fie bort eben ichlechte Geschäfte machten, nunmehr ihr Beil auf ber Rangel versuchen. Auf ber andern Seite gibt es nicht wenige Prediger, die nicht bloß durch tiefes Fachstudium, fonbern auch burch allgemein wiffenschaftliche Bilbung ihren Stand gieren. Auch in Rudficht auf die fogenannte äußere Shrbarkeit ift das ameritanische Predigerthum ein Complex ber verschiedenartigsten Qualität und von bem elenden Miethling, ber im Schmut ber Böllerei fich walzt und nach Gemeinheit ber Gefinnung und bes Thuns bem Auswurf ber Menschbeit angebort, bis zu bem Gottesmann, ber im Licht und Beift bes aboftolifden Christenthums feinen boben Beruf ausübt, ift ein unendlicher Abftand, für ben es auf jeder Stufe gablreiche Beispiele gibt. Die Bildungs= Anstalten für Brediger vermehren sich täglich, je mehr überhaupt bas geistige Leben sich regt. Sie steben naturlich unter ber Leitung ber Setten, von welchen fie nicht nur begründet, sondern auch erhalten und mit Lehrfraften besetzt werben, indem der Staat meift nur mit einer Landschenkung unter die Arme greift, find aber nicht entfernt ben theologischen Fatultäten Deutschlands an bie Seite zu ftellen. Bas Anftellung, Befolbung, Bermaltung bes Kirchenamts betrifft, fo ift ber Geiftliche von seiner Gemeinbe abhängig. Die Befolbung ift ausreichend, aber nicht glanzenb, reicher in ben Stäbten, als auf ben Landpfarreien. Die Anstellung erfolgt auf eine bestimmte Beit; bei ben Dethobiften a. B. ift ein Beiftlicher felten länger als ein ober zwei Jahre an einem und bemfelben Orte stationirt. Da in gar vielen Gemeinden der Bastor nicht, wie er sich unterschreibt, "Diener am Wort", sonbern Bedienter berer ift, bie ihm feinen Lobn gablen, fo feten biefelben, wenn fie bes Miethlings überbruffig find, ihn auch wohl auf bie Strafe, kunbigen ben Contract und feben fich nach einem geeigneteren "Subjett" um. "Wir wollen einen Redner, ber und Sonntage in die gebührende Rührung verfett, unfere Rinber tauft, unfere Brautpaare einfegnet und unfere Tobten begräbt; aber wir wollen teinen Papft" - bas ungefähr ift ber Grundgebante aller Conftitutionen, unter benen jene Gemeinden ausammentreten.

Auch andere kirchliche Streitfragen endigen nicht selten mit einer solden Ratastrophe. Die Smithsielber Kirche in Pittsburg hatte Schulben, und ein Theil der Kirchspielgenoffen trug darauf an, ein Stud von dem Kirchhof, der zu Bauplätzen ganz geeignet war, zur Tilgung derselben zu verkaufen. Darüber brach ein Streit aus und der Pfarrer schlug sich auf die Seite der Berkaufslustigen. Unkluger Beise erwähnte er bessen einmal bei der Predigt. Da entsteht ein förmlicher Aufstand in der Kirche, an dem sich besonders die Weiber betheiligen. Der Geistliche wird von der Kanzel heruntergerissen und thätlich mishandelt. Daher kommt es aber auch, daß sich zu den auf diese Art beschränkten und herabgedrückten Stellen nur Leute melden, die sich subsiciren und als schlechte Bediente qualisiciren, d. h. ihren Bortheil allen anderen Rüchschten voransstellen. Die Gemeinde ist eine melkende Kuh, die Kanzel eine Geldquelle und alles Sinnen und Trachten geht darauf, die Ruh und die Quelle möglichst ausgiedig zu machen, ohne sich um Gewissen und Orthodoxie einen Strohhalm zu bekümmern. Ist ein Wolf im Schafspelz entlarvt worden, gleich stellt sich ein anderer ein; jede Partei sucht ihren Canzbidaten durchzusehen, und die geweihten Räume der Kirche sind schon mehr als einmal zum Schauplat ordentlicher Prügeleien geworden, wodei es an zerbrochenen Bänken, zerrissenen Röcken und blutigen Nasen nicht sehlte.

Was nun speciell die Deutschen in Nordamerita ber Kirche aegenüber betrifft, so zerfallen sie in Betreff ber religiöfen Dinge in zwei Sauptfractionen: ber einen gehört ber Ratholigismus an, ber fich besonders aus Westphalen, ber Rheinproving und Bagern refrutirt; ber andern ber Methobismus, bas Lutherthum und die reformirte Kirche. Auf die übrigen zahllosen Religionsgemeinschaften tommen nur einzelne Wenige, aber felbft ben tanzenden Shakern und fogar ben Mormonen bat Deutschland ein fleines Contingent geliefert. Ihnen gegenüber eriftirte ju allen Zeiten eine große Masse Untirchlicher und Ungläubiger, besonders in New-Port und ben Seeftabten, ohne baß fie jedoch ein auffallendes Lebenszeichen von fich gegeben hatten. Während bie Meiften in ihrem völligen Indifferentismus beharrten und Religion und Kirche gang aus ihrem Ibeenfreis verbannten, fanden bie Regfameren, als nach ber Revolution von 1848 jene Borkampfer ber Freiheit, Die babeim mit ben Thronen ber Fürsten auch ben Stuhl Gottes umzustogen versucht hatten, an ben gesegneten Rüften Amerika's landeten, in beren Mitte einen Anschließungs- und Centralpunkt, um ben fie fich im Chor fammelten. Rarl Beinzen murbe jum Sobenpriefter erforen, und unter bem widerlichsten Schaugeprange, unter bem edelhaftesten Gefrachze von Raben und Gulen und ben brennenbsten Lästerungen wurde ber alte Gott zu Grabe getragen und bas Panier bes Atheismus errichtet. Aber was war bas Ergebnik? Leerer Dunft und Gestant, und Schmach und Schanbe obenbrein; boch spreizt fich noch immer, unempfindlich bafür, in etwelchen obscuren Zeitungsblättern der deutsch-amerikanische Atheismus gewaltig auf, bis einmal ber faulen Dünfte genug angehäuft find und ein Windftog bas ganze Truggebäude in feinem eigenen Mober begrabt.

## V. Schul- und Anterrichtswesen

erfreut fich in ber Union fast überall großer Aufmerksamteit und Sorgfalt, ba man von bem Grundfat ausgeht, bag namentlich in einer bemofratischen Republit, in welcher ein beinabe uneingeschränftes allgemeines Stimmrecht berricht, ber Burger nicht ohne Schulbilbung fein burfe, ift jeboch immerbin sehr verschieden, je nach dem Standpunkt ber Bilbung. auf bem sich die einzelnen Staaten befinden, und namentlich nach ber ungleichen Dichtigkeit ber Bevölkerung, ba fich bie Central-Regierung ebenfalls gar nicht baran betheiligt, fonbern es lebiglich ben einzelnen Staaten ober Bereinen und Individuen überlaft. Am meiften ift in ben neu-englischen Staaten und in New-Nork bafür geschehen, theils burch Anweisung öffentlicher Gelber, theils burch Besteuerung ber Burger für Schulzwede, theils burch freigebige Stiftungen von Brivaten. Nicht fo gut fteht es in ben übrigen Staaten, besonbers im Beften, wo ber Rampf mit der Natur noch zu groß ist, als daß man an die Cultur bes Beiftes ernstlich benten konnte. 3mar existirt in jedem Staat irgend eine gesetliche Bestimmung zur Forberung bes Unterrichts, und vermöge einer Congresatte bleibt in allen erft entstandenen ober noch entstehenden Staaten ein Theil bes Grundes und Bobens für 3wede bes Unterrichts reservirt, aber die Ausbehnung und Anordnung desselben ist mit obenbemerkter Ausnahme und entfernt von ben größeren Städten lange nicht ber Art, bag bem Beburfnif ber Bevolferung Genuge geleiftet wurde. Und felbst wo es hinlanglich Schulen gibt, wird ihre Wirksamkeit nicht felten burch fehlerhafte Einrichtung und unzulängliche Renntniffe ber Lebrer geschmälert.

Bergleicht man übrigens die Bereinigten Staaten unter sich und mit ben europäischen in Bezug auf das Berhältniß, welches zwischen der Einwohnerzahl und den im Unterricht besindlichen Kindern besteht, so ist der Schluß nichts weniger als ungünstig für jene. Es erhält nämlich nach den letzten statistischen Berichten Schul-Unterricht
Bereinigte Staaten

| ~  | tinigte Ciauten  |       | •  | tuto | pui, | we  | Ciu  |      |   |   |      |       |     |       |
|----|------------------|-------|----|------|------|-----|------|------|---|---|------|-------|-----|-------|
| In | New=Port         |       |    |      |      |     |      |      |   | 1 | Rind | unter | 3,6 | Einw. |
| "  | Ohio             | 1     |    |      |      |     |      |      |   |   |      |       |     |       |
| 11 | Massachusetts    | }     |    |      |      |     |      |      |   | 1 | "    | **    | 4   | "     |
| "  | Connecticut      | •     |    |      |      |     |      |      |   |   |      |       |     |       |
|    |                  |       |    | ල    | ach  | fen |      |      |   | 1 | "    | 11    | 5,3 | "     |
|    |                  |       |    | 23   | öhn  | nen |      |      |   |   | "    | "     | 5,7 | "     |
| "  | Maine            |       |    |      | abe  |     |      |      | ١ |   |      |       | •   |       |
| "  | N.=Hampshire     |       |    | W    | ürt  | ten | ibei | ca l |   | 1 | . "  | n     | 6   | "     |
| "  | Bermont          |       |    |      |      | eiz |      | ٠,   | ) |   | •    |       |     |       |
|    | Buchele, Rorb:An | nerif | α. |      | ,    |     |      |      |   |   |      | 21    | •   |       |
|    |                  |       |    |      |      |     |      |      |   |   |      |       |     |       |

| Bereinigte Staaten |              |    | Europäifche Sta                             | aten       |   |    |   |      |       |           |      |
|--------------------|--------------|----|---------------------------------------------|------------|---|----|---|------|-------|-----------|------|
| In                 | Rhobe=Island |    |                                             |            | • | •  | 1 | Rind | unter | 6,5 &     | inw. |
| "                  | Pennsplvania |    | Preußen<br>Dänemark<br>Schweben<br>Norwegen | unt        | 1 | •  | 1 |      | "     | 7         | n    |
| "                  | . New-Jerfen |    | Baiern .                                    |            |   |    | 1 | **   | 11    | 8         | "    |
|                    | • •          |    | Holland .                                   |            |   | ٠. | 1 | "    | 11    | 9         | **   |
|                    |              |    | Schottland<br>Destreich                     | <b>}</b> . | • |    | 1 | "    | "     | 10        | "    |
|                    |              |    | Belgien                                     |            |   |    | 1 | **   | 11    | 10,7      | 17   |
|                    |              |    | Lombardei                                   |            |   |    | 1 | **   | "     | 12        | #    |
| "                  | Minois .     |    | Irland                                      |            |   |    | 1 | "    | "     | 13        | **   |
|                    |              |    | Frankreich                                  |            |   |    | 1 | "    | #     | 13,3      | 17   |
|                    |              |    | Schweiz                                     |            |   |    | 1 | "    | "     | 13,6      | **   |
|                    |              |    | England                                     |            |   |    | 1 | **   | "     | 15        | "    |
| "                  | Indiana .    |    |                                             |            |   |    | 1 | **   | "     | 17        | "    |
|                    | -            |    | Spanien                                     |            |   |    | 1 | **   | "     | 17,6      | **   |
| "                  | Rentucty .   |    |                                             |            | • |    | 1 | 11   | "     | 21        | "    |
| "                  | Süd-Carolin  | a. |                                             |            |   |    | 1 | "    | "     | <b>64</b> | "    |
|                    |              |    | Rußland                                     |            |   |    | 1 | 11   | "     | 77        | **   |
|                    |              |    | Portugal                                    |            |   |    | 1 | "    | "     | 88        | **   |

Immerhin beträgt aber bie Bahl ber Kinder, welche keinen Unterricht erhalten, sämmtliche Staaten zusammengenommen, noch weit über 1 Million; eine Berechnung, bei ber bie Kinber ber Farbigen, Die fich auf mehr als 1/2 Million belaufen und größtentheils alles Unterrichts entbehren, fo wie bie Regertinber, bie in ben Sclavenstaaten gefetlich bavon ausgeschloffen find, gar nicht in Betracht gezogen find. Bur Befeitigung ber baraus entspringenben Nachtheile haben fich eine Menge mobl= thätiger Gesellschaften, meist religiöser Tenbenz, gebilbet, welche Schulen errichten und in die am meisten hierin verwahrlosten Gegenden Lehrer fenben. Den Anstrengungen biefer Gefellschaften ift es gelungen, bem Bolleunterricht neuerer Beit eine größere Allgemeinheit zu verschaffen. In ben Bolksichulen wird ber Unterricht meift unentgelblich ertheilt und vielfach noch, mas bon Schulgelb und Schreibmaterialien nöthig ift, bagu gegeben. Die Rosten bestreitet man vermittelft ber Schulfonds, welche in ben verschiedenen Gemeinden aus verschiedenen Einkunften gebildet worben sind, ober burch Steuerumlage. In vielen Staaten ift wohl burch bas Gefet ein Minimum, nicht aber ein Maximum ber Schulsteuer bestimmt. In bie Schulfonds fliegen vielfach auch die Abgaben, welche Merzte, Abvotaten und Bankiers für die Ausübung ihres Gewerbes

jahlen muffen. In nicht fehr ferner Zeit, wenn erst die größere Colonifation bem Boben in Westen größeren Werth verlieben bat, merben fich die Unterrichtsanstalten wegen des ansehnlichen Umfangs der ihnen baselbst vorbehaltenen Ländereien\*) fehr heben, benn in Dhio, Indiana, Illinois, Missouri, Mississippi, Alabama, Louisiana, Artansas, Florida und Michigan beträgt bieses Grundvermögen für die Bolksschulen gegen 8 Millionen Acr., für bie boberen Unterrichtsanstalten 1/2 Million Acr., was zusammen eine Flache von 620 beutschen D.M. ausmacht, ber Werth berselben nach bem Regierungspreise 10,575,670 Doll.; ba aber Schulen und Universitäten eine fortgeschrittene Bevollerung verlangen und burch biefe ber Werth bes Landes steigt, ift ber Werth bes Schulbesithums ju 10 ber des Universitätsbesithums zu 30 Doll. pr. Acr. anzunehmen, wornach ber Werth für jenes auf 79,525,380, für biefes auf 15,240,000 Doll. ju veranschlagen ware. In ben neuen, b. h. nach ber Unabhängigkeitserklärung gebilbeten Staaten überhaupt waren 1852 von ben vermeffenen Ländereien sämmtlichen Unterrichtsanstalten nicht weniger als 40,558,978 Acr. Land augewiesen worben. Dabei find Californien, bas alte Nordweftgebiet Nebrasta, Ranfas und bas Indianergebiet nicht mitgerechnet. Was einzelne Staaten für ben Unterricht gethan haben, geht ins Unglaubliche, und mas sonft bem Zufall ober ber Brivatwohlthätigkeit überlaffen, ift hier burch bie Gefete gefichert, jugleich bas Schulvermögen auf Quellen fundirt, die einer allmähligen Zunahme gewiß find. In ben alteren Staaten, wo fast alles Land icon in Privatbesit übergegangen ift, muß ber Burger, wie gefagt, jum Behuf bes öffentlichen Unterrichts nach seinem Bermögen beisteuern, ob er Kinder hat ober nicht, weil die öffentliche Bilbung Allen zu gut tommt. Der fleine Staat Connecticut hat bereits ein Bermogen von 2 Millionen Dollars gur Unterhaltung öffentlicher Schulen zurudgelegt. Die Schultaffe bes Staates New-Port verwandte in einem Jahre 182,800 Doll. für Gemeindeschulen, und von Einzelnen murben noch 850,000 Doll. zugesteuert. Der Total-Schulfonds biefes Staats betrug im Gangen 5,018,563 Doll. mit 301,113 Doll. Zinsen und die Fonds anderer Staaten haben fich in ähnlichen Berhaltniffen vermehrt. Bereits 1853 belief fich ber Schulfonds in 20 berfelben zusammen auf 25,669,096 Doll. Die Berwendung biefer Mittel tommt aber jum größeren Theile bem Bolte- und Elementar-Unterricht zu gut, und wir finden auch hier bas Brincip ber Mütlichkeit vorherrschend. Dennoch stehen die Lehrer ber niederen Schulen im Allgemeinen auf einer geringen Stufe ber Ausbildung; es gibt fast gar teine Anftalten zu biefem 3med; ihr pabagogifches Biffen verbanten fie

<sup>&</sup>quot;) Der 36fte Theil bee Congressanbee.

meift fich felbft, und wenn fie auch einer Art Examen vor bem Schuloberauffeber unterworfen sind, will das doch wenig fagen, da der lettere selbst ohne hieher einschlägige Kenntnisse ist. So entschließt sich vielleicht ber nächste beste Sandwerter ober Gewerbsmann aus specieller Borliebe ober nothgebrungen, es einmal mit dem Lehrerberuf zu versuchen, bewirbt fich um eine Schulstelle, erhalt fie und bleibt, so lange als es ihm und ber Gemeinde beliebt; benn die Engagements erfolgen nur auf eine beftimmte Zeit und werben nach Gutbunten erneuert. Daber wechseln bie Lehrer sehr häufig, um so eher als ber Gehalt oft mehr als mittel= makig ift. Biffenschaftliche Renntniffe werben wegen ihrer prattifchen Brauchbarkeit gelehrt; afthetische Bilbung aber, bie nur als oberflächlicher Firnif betrachtet wird, vernachläffigt. Die nieberen Schulen und febr viele ber höheren steben unter feinem priesterlichen ober Setteneinfluß; Religions-Unterricht findet in jenen gar nicht ftatt; man überläßt bieß ben Kirchen und Bredigern, und wie ware es auch möglich. Seftengeist zu predigen, wenn in einer Claffe von vielleicht nur 50 Rindern biefelben 5-6 verschiedenen Glaubensbekenntniffen angehören. Schon 1840 gablte man 173 Universitäten und Colleges mit 16,233 Stubenten, 3248 Afabemien mit 164,270 Schülern, 47,207 Brimarschulen mit nur 1,845,113 Schülern, movon 468.320 auf öffentliche Roften: 549.905 Individuen zumeift eingewanderte Irlander, konnten nicht lefen. 1850 fchatte ber Superintendent der Boltszählung die Zahl der Individuen, die in den verschiedenen Anstalten ber Union Unterricht erhalten, etwa auf 4 Millio= nen, was wohl zu boch gegriffen scheint. Die Babl ber Schulen belief sich nach jener Schätzung nabezu auf 100,000 und die ber Lehrer und Lehrerinnen auf 115,000, und 1851 gab es 12,664 Freischulen mit 8350 Lehrern und 5706 Lehrerinnen, 446,000 Schülern.

Um unsern Lesern ein Bild von der Organisation der Boltsschulen (Common schools) überhaupt zu geben, wollen wir bie von Cincinnati zum Muster nehmen, wobei wir nur beizufügen branchen, daß mit geringen Modificationen biefelbe Einrichtung auch in andern Staaten und Städten besteht. Die Berwaltung und Leitung ist baselbst in die Hande von brei völlig von einander getrennten Körverschaften gelegt. Diese sind: ber Ausschuß ber Schulpfleger (Trustees), die Tafel ber Examinatoren (Board of Examiners) und bas Lehrer-Collegium. Die Schulpfleger werben vom Bolf bei ben jährlich stattfindenden Municipalwahlen eingesett, und ihre Obliegenheiten erstreden sich ausschließlich auf geschäftliche Angelegenheiten. Sie haben Die nöthigen Gelber zu befchaffen, Die erforderlichen Gebäude zu errichten und in baulichem Stande zu erhalten, Lehrer anzustellen, Regeln für diefelben zu entwerfen und in Bollzug zu bringen u. s. f. Die Tr" inatoren gablt fieben Mitglieder, Die vom

Stadtrath ernannt werben, und beren Bflicht es ift, bie Lehrer binfichtlich ibrer Befähigung und bie Abglinge binfictlich ihrer Fortidritte zu prufen. Deffentliche Lehrer bat Cincinnati 140. Jeber von ben 19 Schulbiffricten befitt fein eigenes Schulhaus. Diefe find fammtlich nach einem Blane gebaut und mogen je 7-800 Rinder faffen. Die nächste Oberleitung bes Unterrichts besorgen in jedem Begirt ein Direttor und eine Direttrice (Male and femal principal). Bon einem Direttor wurde bis 1842 nur verlangt, bak er fich vor ben Examinatoren über binreichenbe Renntniffe im Lefen. Schreiben, Rechnen, in Geographie und in ber englischen Grammatil ausweise. Seitbem aber hat man biese Anspruche babin gesteigert, bag bie Brufung fich gegenwärtig auf die ameritanische Geschichte, die Naturwiffen-Schaften, Die Berfaffung Dhios, Die Constitution ber Bereinigten Staaten, auf Algebra, Geometrie und Landvermeffung erstreckt. In allen biefen Kächern sollte Unterricht gegeben werben. Da indeft viele Böglinge nicht über bie Zeit verfügen konnen, bie ju hoberer Ausbildung nothig ift und beghalb felten langer ale bis jum 12. Jahr bie Schule befuchen, fo haben bie Truftees für bie, welche fich mehr als bie Elementarkenntniffe anzueignen wünschen, eine Centralfcule gegründet, welche alles bas leiftet, mas unter Die Unterrichtsgegenstände eines College fallt. Auf biefe Beife baben bie Rinder ber Armen eine Art Frei-Universität, in welcher bie Talentvollen und Strebsamen unter ihnen unentgeltlich Zutritt zu ben böberen Studien. als: alte Spracken, Aftronomie, Chemie und Staatswiffenschaft haben. Die Diftrictschulen aber find in 9 Claffen getheilt, welche folgende Unterrichts-Scala barftellen. In ber unterften Abtheilung lehrt man bas Alphabet an Wandfarten und Buchstabiren. Die achte beschäftigt sich mit bem erften ber vom Collegium ber Truftees vorgeschriebenen Lefebucher und lernt gablen. Gegenstände ber fiebenten find: bas zweite Lefebuch, ein Umrif ber Geographie und Ropfrechnen, ber sechsten: daffelbe wie in ber vorigen, vermehrt burch münbliches Definiren, sowie burch Anfange im Zeichnen: ber fünften bas britte Lesebuch, Tafelrechnen und Local-Geographie. Die vierte Classe fügt bingu: Unterweisung im Schreiben, und erweitert bie Beschäftigung mit ber Ländertunde zur Renntnifinahme vom gesammten westlichen Continent. Die britte bekommt bas vierte Lefebuch in die Banbe, und wird in ber Arithmetit, ber Geographie überhaupt, ber Geschichte Amerita's, ber Elementargrammatit, ben Anfängen ber Dufit und im Linienzeichnen unter-Die zweite umfaßt außer ben genannten Gegenständen in ihrer weiteren Entwicklung auch Algebra, und die erste Abtheilung hat zur Aufgabe Uebungen in felbstftanbigen Auffaten, im Detlamiren, im Gefange, fo wie einen Ueberblid über die Weltgeschichte. Die Bibel wird von ber vierten Sektion an in allen Classen gelefen, boch bat fich ber Lehrer jedweber Deutung und Erflärung zu enthalten.

Anger biesen Common- ober Districtschulen für Kinder gibt es noch Sonntagsschulen, die sehr ausgebreitet sind und in jeder Kirchengemeinde bestehen. Sie sind meist für den ersten Ansang bestimmt, und besoldete Lehrer gibt es für sie nicht, sondern erwachsene Gemeindeglieder beiderlei Geschlechts versehen die Lehrerstelle unentgeldlich.

Die nächsthöheren Schulen find bie sogenannten grammatischen Schulen und Mabemies, unferen Mittelschulen ober vielmehr Broghmugften entfbrechend, in ihrer Berwaltung und äußern Stellung eigentlich Diftrictfculen. aber so benannt, weil die Lehrgegenstände in ihnen höher und ausgebehnter find; außer bem nämlich, was in ben Diftrictschulen gelehrt wird, finden wir bier noch Geographie, Weltgeschichte, Die Elemente ber Chemie und Bhysit. Botanit, Naturgeschichte, Aftronomie und Zeichnen. Auch Latein wird bier meift getrieben und zwar von Anaben und Mädchen, mehr jedoch, um bas fpatere Studium ber fremben neuen Sprachen zu erleichtern, als um bes Lateins willen. Die in biefen Schulen gebrauchten Bucher find meiftens febr prattifch, besonders die für Geographie, Physik, Aftronomie und Geschichte. Ueber ben Akademien steben bie Colleges, welche auf die eigentlichen Rachstubien vorbereiten, und Universitys. Dan tann sie nicht ftreng bem Namen nach unterscheiben, oft erfeten bie Colleges in gemiffer Beziehung unfere beutschen Gymnasien und Luceen, und bie Universitys unsere Univerfitäten; aber baufig ift es gerade umgekehrt, und öfter noch ift die eine ober andere Anstalt Beides, obwohl der Unterricht weder in Tiefe noch Umfang mit bem ber entsprechenben beutschen Anstalten auf gleicher Stufe fteht. Dhmo.'l öffentlich, find fie nicht immer Staatsanstalten: meift geboren fie bestimmten Setten an, find von benfelben gegründet und werben von ihnen geleitet. Der Staat gibt gewöhnlich eine jahrliche bestimmte Summe Belbes an biefe Anftalten und hat bafür ein gewiffes Recht, Mitglieber in bie oberste Berwaltungsbehörbe zu senden, welche lettere aufer diesen noch aus Bredigern ber Gette besteht. Es ift leicht einzusehen, bag, je mehr Antheil ober Ginfluß eine bestimmte Gette an folder Anstalt hat, um fo mehr ihre Brincipien und Glaubensfäte gelehrt werben.

In den Colleges empfangen also die Böglinge, was man bort eine gründliche classische Bildung nennt, ohne jedoch auf die Brodstudien Rückslicht zu nehmen. Es bestehen an denselben 4 Classen von je einem Jahr, d. h. ein 4jähriger Cursus. Sehr selten sind junge Leute länger auf ihnen, denn obgleich jährliche Examina für die nächsthöhere Classe gemacht werden müssen, so gehört es doch zu den allergrößten Ausnahmen, wenn nicht die ganze Classe schusbweise in die nächsthöhere versetzt wird. In die unterste Classe wird Riemand unter 15 Jahren aufgenommen und eine Prüfung in englischer Grammatik, Geographie, Arithmetik (einsache Gleichungen), lateinischer Grammatik und Dichtkunst, griechischer Grammatik und Dichtkunst,

kunft, in Birgil, Salluft, Cafar und Cicero's leichten Reben, auferbem über die Evangelien Lutas und Johannes und Apostelgeschichte vorgeschrie-Diefe Renntniffe tann man nun weber in ben Diftrictschulen, noch in ben Atademien erlangen; und man muß also für biefelben entweber zu Brivatschulen, beren es fehr viele gibt, obwohl fie meift nur auf Brivatfpeculationen beruben und von Seiten ber Lebrer nur auf Gelbmachen berechnet find, ober zu Privatlectionen feine Zuflucht nehmen. Bier ift offenbar eine Lude zwischen ben Districtschulen und ben Colleges. Wo ober wie man übrigens biefe Renntnisse erlangt hat, banach wird bei ber Examination nicht gefragt; wer schon weiter ift, kann auch fogleich in eine bobere Claffe eintreten. Die Lebraegenstände find nun in allen ben verschiebenen Colleges ber verschiebenen Staaten nicht gang genau biefelben, boch febr ähnlich. Wir wollen hier wieber einen Lehrplan und zwar von bem Trinitycollege zu Bartford in Connecticut als ungefähren Magstab für alle übrigen mittheilen. Die Jahresfrist einer jeden Classe ift in 3 Abtheilungen ober terms getrennt, nämlich Advent-, Lent- und Trinity-term, die fich burch bie Berschiebenheit ber Lehrgegenstände unterscheiben. baben somit

Bierte ober unter Claffe (Freshmans-class, d.h. Reulinge) :

- a) Advent-term : Xenophone Anabasis, Livius, Algebra, latein. Exercitia.
- b) Lent-term: Xenophons Anabasis, griech. Exercitia, Horaz' Oben, Flächen-Geometrie.
- c) Trinity-term: Herobot, griech. Exercitia, Briefe und Satiren bes Horaz, Körpergeometrie, englische Grammatik, Auffätze und Deklamation; außerbem mährend bes ganzen Jahrs jeden Montag Morgen eine Lection im griechischen Testament.

Dritte Claffe (Sophomore class):

- a) Advent-term: Xenophons Memorabilien, Cicero de officiis, Trisgonometrie.
- b) Lent-term: Homer, Juvenal und Terenz, sphärische Trigonometrie.
- c) Trinity-term: Homer, Aristophanes, Tacitus, Physit, Logit und Rebeübungen.

3 meite Claffe (junior class):

- a) Advent-term: Tacitus, Thucybibes, Französisch, Physik, Logik und Rebeilbungen.
- b) Lent-term: Griechische Tragobien, Optik, englische Literatur und Rebe-
- c) Trinity-term: Plato's und Aristoteles Ethik, Logik und Philosophie, Astronomie; außerbem während bes ganzen Jahrs jeden Montag Morgen eine Lection im griechischen Neuen Testament, besonders den Briefen an die Römer und Kolosser.

stattet. Da barf es benn auch nicht Wunder nehmen, daß auf einer berfelben kurzlich bei den großen Parade=Prüfungen als erster Preis der ausgezeich= netsten Schülerin alsbald — ein Mann zu Theil wurde.

Faßt man vorstehende Mittheilungen zusammen, so ist allerdings wahr, daß der Unterricht noch da und dort im Argen liegt, die Wissenschaft noch Magd und Mittel der Speculation ist und ihre Träger oftmals statt Priester Geschäftsleute sind, wie dieß in den Berhältnisen selbst liegt, daß es bei einer Universität, einem College oder einer Aunstanstalt oft weniger darauf ankommt, ob die Studenten etwas lernen, sondern ob die Prosessoren Geld machen; daß die amerikanische Neigung zur Eile, Oberstächlichkeit und Einseitigkeit den leeren Schein in Betried der Künste und Wissenschaften begünstigt und in den unteren Schulen der Unterricht durch leeres Gedächtniswerk unfruchtbar wird; gleichwohl ist das Streben nach höherer geistiger Ausbildung nicht blos überall mehr oder weniger erweckt und geförbert, sondern auch vielfältig ausgeprägt und berechtigt zu noch besseren Hossenungen für die Zukunst.

Wie verhalten fich nun bie Deutschen gewöhnlichen Schlags bem amerikanischen Unterrichts-Sustem gegenüber? Indifferent genug. Söhere beutsche Schulen sind fast nirgends in ben Bereinigten Staaten, werben ja taum bie beutschen Elementarschulen besucht. Bebenkt man . bak es jebem Bater frei fteht, ob, mann, wo und wie lange er seine Rinder in die Schule fciden will, bag bie meiften Deutschen immer noch mit Nahrungesorgen zu kämpfen haben und bas materielle Wohl bem geistigen vorziehen, so erklärt fich leicht, wie mangelhaft bie Elementarschulen besucht werben und wie wenig felbst ber beste Lehrer ba wirken tann. Ein Berfuch, Die Freischulen in Bennfplvanien einzuführen, um fo mit ber Bilbung ber Schwesterstaaten gleichen Schritt zu halten, scheiterte an bem Wiberspruch ber beutschen Bauern. Hier und in Dhio geschieht für Unterrichtsanstalten von den Deutschen wenig ober gar nichts. Der Anglo-Amerikaner, felbst im Westen, besoldet seine Lehrer weit besser, als der Deutsche, der das für Unterweifung seiner Rinder verwendete Gelb als halb jum Fenfter hinausgeworfen betrachtet und ben Schulmeister für einen Müßigganger ansieht. Den neu eingewanderten Deutschen in Missouri und Illinois liegt bas geistige Wohl ihrer Kinder weit mehr am Bergen, und biefe senden ihre Kinder meistens in englische Schulen. Die Brivatschulen in Bennsplvanien, Dhio, Indiana und ben weftlichen und füblichen Staaten, in benen teine Freischulen eriftis ren, sind gut ober schlecht, je nach bem Bilbungsgrad bes Lehrers, zur Zeit aber fast die einzige Quelle, aus welcher die Jugend ihren Unterricht schöpft. Der gebildete beutsche Familienvater faumt nicht, seine Rinder ben ameritanischen (englischen) Schulanstalten zu übergeben.

## VI. Siteratur und Aunft, Beitungswesen und Suchhandel.

Es ift noch nicht lange ber, seitbem überhaupt erst von einer Literatur ber Bereinigten Staaten bie Rebe fein tann : vor bem Unabbangiafeitefrieg ist kaum eine ober bie andere Schrift geschrieben worden, welche Anspruch barauf machen könnte, in einer Literaturgeschichte Erwähnung zu finden. Wenn bessen ungeachtet die amerikanische Literatur schon jest in einzelnen Fächern bebeutend zu nennen ist, wenn in anbern wenigstens ber Grund zum weitern Fortbau gelegt wurde, fo ift bas nur baburch erklärlich, baf bie ganze Literatur Englands auch bie Amerita's, und daß bie lettere, obwohl in allen Zweigen ber Wiffenschaften Danner ersten Ranges fich bervorgethan haben, nur einen neuen Zweig bilbet, ber bem alten Stamm entmachsen ist. Selbst die Boefie ift im Grunde nicht viel mehr als Nachahmung englischer Mufter. Cooper fdrieb mit ber Feber Balter Scott's feine vielgelefenen Romane, Longfellow lernte bei Tegner, Goethe und Uhland, und felbst Brhant, ber erste Mann, ben jeber Pantee nennt, sobalb vom Barnaf bie Rebe ift, mare vielleicht nicht Brhant, hatten Comper und Wordsworth nicht vor ihm die Leper gerührt. Aehnlich verhält es sich mit ben schönen Rünften. Der Ameritaner weiß, daß ein Ding existirt, welches man Runft nennt, und baf Runft etwas Sobes und Behres ift, aber er hat bas Organ noch nicht, welches fie fieht und empfindet. \*) Er begreift noch nicht, daß fie fich Selbstzwed ift, und würde, wenn er offen fein wollte, bie Malerei als ben Industriezweig befiniren, welcher vornehme Zimmerwände zu becoriren hat. So gewiß es ist, daß Amerika hierin wenigstens einige wirkliche Meister erzeugt hat, so vermißt man boch bei ben Meisten seiner gegenwärtigen Maler ebenso fehr corrette Zeichnung und Originalität ber Composition, ale harmonie ber Farbe. Die Figurenbilber find größtentheils mustvifche Rusammensetzungen von Reminiscenzen aus beutschen ober französischen Mustern ober Werten älterer Meister. Die Landschaften haben es vorzüglich mit bem Herbste zu thun, ba biefer Gelegenheit gibt, bie Liebbaberei bes Amerikaners für Absonderlichkeiten burch Darftellung carmoifinrother und orangefarbiger Waldpartien mit einigem Schein bes Rechts zu befriedigen. Wenn ber Europäer in New-Port ben Broadway entlang geht und die vielen Schaufenster ber Kunftbandlungen betrachtet, könnte er meinen, bag es mit biefer Runft eine beffere Bewandtnig habe. Balb

<sup>&</sup>quot;) Kann man bem Ameritaner bie Ueberzeugung beibringen, baß ein Werk wirflich ein Kunstwerf und fein auf seine Unwissenheit berechneter humbug ift, so iceut er die Koften nicht und intereffirt fich bafür wie fur einen Schah, beffen Werth er zwar nicht begreift, aber von dem er weiß, baß er einer ift. Golde Ueberzeugung ift ihm indeß schwer beigubringen, da man ihn oft betrogen hat. Derselbe Mann, ber in Guropa ohne Bebenfen große Summen zum Anfauf von Aunstwerfen ausgibt, indem er ficher zu sein glaubt, ein gutes Stick zu erhalten, ift Werfen gegenüber, die fich ihm hier reprafentiren, durchaus nicht geneigt, viel Gelb zu ristiren.

findet er aber in jenen hauptfächlich Spiegel- und Golbrahmen-Bandlungen und überzeugt sich, daß bas bortige Bublitum burch ben Antauf von Gemälden fein anderes Berlangen zu befriedigen fucht, als burch ben Ankauf von goldenen Rahmen und großen Spiegeln; und es ist fogar eine nicht ungewöhnliche Erscheinung, bag reiche Leute bem Dobelbandler ihr leeres Saus übergeben, um es fix und fertig für eine bestimmte Summe zu becoriren. Zu biefer in Accord gegebenen Decoration gehören auch bie Bemälbe. Der Möbelhandler, und nicht ber Bewohner ber Saufes mablt alfo bie Gemalbe aus. Damit ift bie Stellung ber bilbenben Runft gewiß binlanglich charafterifirt. Es besteht awar in New-Port eine Maler-Atabemie und ein Runstverein (Art-Union), aber iene ift eben eine Gefellschaft von Malern, Die ein Saus mit einem großen Saal und Atelier gebaut, und bas Bange Atabemie genannt haben. Alljährlich veranstalten fie bier eine Ausstellung, burch beren Ginnahme fie bie Roften beden, und im Winter konnen bafelbft einige junge Leute für wenig Gelb nach Bupsmobellen und auch ju Beiten nach bem Leben zeichnen, und allmälig ist jene Atademie zu einer orbinaren Zeichnenschule berabgefunken. Der Runftverein ift weniger aus einem Streben nach Runft, als aus bem Streben, Belb zu machen, entstanden und war eine Zeitlang das einzige Institut, welches ausgeführtere, mehr Zeit und Dube und benhalb mehr Geld kostende Arbeiten bortiger Maler bem Bublikum vermittelte, und je mehr fie vermoge eines gemiffes Effette jur Ausschmudung eines Parlours bienlich maren, besto bober wurden sie angeschlagen. Einige Jahre bindurch batte ber Berein nabe an 100,000 Dollars jur Berfügung; allein ein großer Theil biefer Summe wurde verschleubert ober ging in Austern und Champagner auf, und fo war berfelbe genothigt, feine Thatigfeit theilweise einzustellen. — Driginal ober Copie macht bei einem Gemalbe nicht viel Unterschied; auch kommen in Figurenbildern fast keine Driginalcompositionen amerikanischer Rünftler jum Borfchein. ausgegeben wirb, ift fast burchweg aus Rupferstichen und Lithographien. meist beutschen ober englischen Urfprunge, gusammengefett; und fo follten, wie man erzählt, die trauernden Juden von Bendemann jenseits bes Oceans als "lepte Mobitaner" und Lessings Suffitenpredigt als "Bredigt ber Bilgrime" wieder auferstehen. Was von ber Malerei gefagt ift, gilt mehr ober weniger auch von ber Sculptur und Architektur, besgleichen ber Dufit. Bum Trofte europäischer Celebritäten, welche in bas Land kommen, um Triumphe zu ernten ober "Geld zu machen", mag aber gefagt sein, daß ber Mangel des Verständnisses ber Runft ben Birtuofen nicht eben viel schabet. Jeber europäische Ruf ist sicher, hier ein lautes Eco zu finden : indessen kann es immer aut sein, wenn dieselben vor Ueberschiffung bes Oceans die Thatsache ihres Rufes bort geborig ausbreiten laffen. Die bierauf verwendeten Roften merben fich fpater taufenb= Man icast bie Musik, aber bennoch beschränkt sich bas fac erseten. Berftanbnif eines Birtuofen in Amerika blos auf beffen natürliche Eigenschaften, klangvolles Organ und bergl.; über bie höhere Ausbildung hat man tein Urtheil, und noch weniger über ben Werth ber vorgetragenen Compositionen. Es offenbart sich im Ganzen wohl Sinn für ben Takt in ber Musit, für Sohe und Tiefe ber Tone, überhaupt für Melobie, aber nicht für harmonie; am meisten Glud macht Tang- und Militarmusit. Wer etwas Bitantes, Rraffes ober Barodes zu Stanbe bringt, erzielt ben meiften Erfolg. Ein Birtuos, welcher fich eingeübt hatte, mit ber Nafe bie Flote zu blasen, murbe Furore machen; über einen Biolinisten, ber fein Instrument — etwa in ber Lieblingsstellung ber Nankees, Die Beine borizontal in der Bobe der Augen vor fich bingestreckt — mit den Küken spielte. vergäße bas Bublitum Die Bull und Paganini. In ber Architektur finbet fich, wie in Europa, eine Muftertarte von Bauftylen aller Zeiten und Nationen. Der einzige Unterschied mag barin bestehen, bag bie Bauftple in Amerika noch bunter burch einander gewürfelt find. Wenn Jemand ein Brachthaus bauen will, so sucht er unter ben vorhandenen Formen berum. Der Gine möchte ben römischen, ber Andere ben griechischen, und ber Dritte ben gothischen ober gar ägpptischen Styl mahlen; ber Bierte aber am liebften alle aufammen, bei und burd, einander haben. Die endliche Wahl ift bann nicht bas Brodukt einer innern Röthigung, ober einer Uebereinstimmung seines Beistes mit ben gewählten Formen, sondern bas Brobukt einer Caprice, die aber rein zufällig und äußerlich ist. Auch in Europa läft fich nicht von Bauwerken fprechen, in welchen ber Geist ber beutigen Culturperiode, ber boch mefentlich verschieben von bem Beifte fruberer Beis ten ift, irgend eine fünftlerische Form gur Darftellung gebracht hatte; aber wenn die Bautunft bei uns auch statt Schöpfungen nur Nachahmungen zuwege bringt, fo ift fie boch mit Berftandnif und Gefchmad thatig : in Umerita halten fich die Nachahmer allenthalben rein an das Aeukerliche, und wie geiftlos und mechanisch bieß oft geschieht, bavon gibt bie Kirche am Union=Place in New=Port, welche einen ganzen und einen halben Thurm hat, ein schlagendes Beispiel. Sie ist schon seit mehreren Jahren von ber reichen Gemeinde ganz nach dem Riffe des Architetten ausgebaut, ber ohne Zweifel auf einer Reise durch Europa ober eine architektonische Muster= fammlung auf einen alten Münfter ftieß, ben feine Erbauer aus Mangel an Mitteln ober fonft einem Grunde nicht ber ursprünglichen Ibee gemäß auszuführen vermochten, und nun biefen Torfo mit ungludseliger Gemijfenhaftigkeit copiren zu muffen glaubte.

Die regfte Thatigteit entfaltet bie Beitungspreffe, Die fich freilich mit

ber europäischen an Gediegenheit bes Inhalts nicht meffen barf, wohl aber an Mannigfaltigkeit. Sie ist häufig roh, völlig einem wilben und blinden Barteitreiben ergeben, fo baf fie aus letterer Rüdficht, feine Berfonlichkeit fcont und felbst Luge und Berlaumbung zu Bertzeugen für ihre 3mede macht, aber qualeich boch ein fehr wirtfamer Blitableiter. Der fernste Unfiehler halt, wenn er nicht gang außerhalb bes Bereichs menfolichen Bertehrs lebt, seine Zeitung und überwacht ben politischen Horizont wenigstens ber Ber. Staaten. Ein Drt von 1000 Einwohnern hat feine eigene Zeitung, und Unternehmer von Localblättern find ber einträglichen Anzeigen wegen überall fo fonell bei ber Band, baf in ber Urgeschichte jeber Stadt ber Brefibengel eine unfehlbare Stelle einnimmt. Die Rebacteure ber bebeutenberen Blatter in ben größeren Stäbten bieten alles Mögliche auf, wichtige Neuigkeiten fo fchnell als möglich zu erlangen und vor bas Publikum zu bringen. So 3. B. halten bie Sauptblätter in New-Port im Berein ein Dampfboot, bas ben von Europa tommenben Dampfichiffen entgegenfährt, Die neuesten Nachrichten in Empfang nimmt und zur Stadt zurudkehrt, mabrend bas europäische Dampfichiff 1/2-1 Stunde bei ber Quarantane aufgehalten wird. Jene Nadrichten werben, sobald fie in ber Stadt anlangen, unmittelbar in einem Extrablatt ausgegeben und zugleich telegraphisch in's Land befördert, und fo finden fich bie europäischen Nachrichten gebruckt vor bem Bublitum in New-Nort und haben New-Orleans. 2000 Meilen entfernt. erreicht, ehe das von Europa kommende Dampfichiff seine Anker ausaeworfen.

Die erste Zeitung erschien in Amerika 1704 "the Boston News-letters"; 1720 gab es 3 — 1771 25 — 1801 200 — 1810 359 und 1840 1400 bis 1600 Zeitungen.

Im Jahr 1851 gublte man bereits an Zeitungen:

| •                | ٠ | • |   | 3ahi        | jahrliche Circulation |
|------------------|---|---|---|-------------|-----------------------|
| Tägliche         |   |   |   | 350         | 235,000,000 *)        |
| Salbwöchentliche |   |   |   | 125         | 8,320,000             |
| Böchentliche .   |   |   |   | 2000        | 149,500,000 **)       |
| 3meiwöchentliche |   |   |   | 50          | 7,200,000             |
| Dreiwöchentliche |   |   |   | <b>15</b> 0 | 11,700,000            |
| Monatliche .     | • |   |   | 100         | 10,800,000 ***)       |
| Bierteljährliche | • |   | • | <b>25</b>   | 80,000                |
|                  |   |   |   | 2800        | 422,600,000†)         |

<sup>\*)</sup> Täglich werben etwa 750,000 Eremplare abgefest.

<sup>29)</sup> Bodentlich eima 2,875,000 Exemplare.

<sup>+) 5</sup> Millionen Abnehmer.

Gegenwärtig darf man die Zahl der periodischen Blätter und Schriften zu 3000 anschlagen. Bergleicht man die Zahl der Zeitungen und deren Circulation in den Bereinigten Staaten mit denen Europa's, so stellt fich für das Jahr 1851 folgendes Berbältnift beraus.

| Œ8 g                    | ibt | in |  |  |  | Zahl        |                  | in Bezug auf bie gesammte jährliche<br>Circulation aller Blätter |            |               |             |  |  |  |
|-------------------------|-----|----|--|--|--|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------|--|--|--|
| ben Bereinigten Staaten |     |    |  |  |  | <b>2500</b> | 17 Zeitungen auf |                                                                  |            | 1 Individuum. |             |  |  |  |
| Preußen                 | •   |    |  |  |  | 809         | 1                | Zeitung                                                          | auf        | 10,180        | Individuen. |  |  |  |
| England                 |     |    |  |  |  | 603         | 1                | "                                                                | "          | 12,000        | n           |  |  |  |
| Belgien .               |     |    |  |  |  | 180         | 1                | "                                                                | <b>"</b> . | 25,000        | ,,          |  |  |  |
| Rugland                 |     |    |  |  |  | 154         | 1                | "                                                                | "          | 333,000       | "           |  |  |  |

Die größeren ber amerikanischen Zeitungen geben auch Berichte über bie Thätigkeit und die Verhandlungen der wissenschaftlichen Bereine und Anstalten. Die hervorragendsten Blätter sind: die Evening-Post, wo nicht das verbreitetste, doch das gediegenste Blatt der Vereinigten Staaten, Tridune, Herald, Commercial Advertiser, Sun, Daily Times, Courier und Enquirer, sämmtliche in New-Jork, die Philadelphia Gazette, eine der ältesten Zeitungen in Pennsploanien, der Daily Advertiser zu Albany in New-Jork, der North-American in Philadelphia, der Globe in Was-hington, das Louisville Journal in Kentucky u. s. w.

Die Erhaltung einer so ungeheuren Zahl von Zeitungen wird außer durch das politische Interesse besonders durch deren Wohlseilheit, die Masse der Ankündigungen und durch deren Befreiung von jeglicher Absade ermöglicht. Der jährliche Abonnementspreis der oben demerkten New-Porker Journale wechselt zwischen 6—10 Dollars, der Preis der täglichen Zeitung ist 1—2 Cents per Stück. Sie erscheinen meistentheils in 3 Ausgaben, nämlich in einer täglichen, haldwöchentlichen und wöchentlichen. Die beiden letzteren Ausgaben, hauptsächlich für die Landbewohner bestimmt, enthalten mit Hinweglassung der Tagesannoncen blos die wichtigken Ereignisse der Woche und kosten 2—4 Dollars jährlich. Der tägliche Umsat dieser Blätter sowohl als der wöchentliche ist fabelhaft. So set die Tribune von der täglichen Aussag 30,000, von der wöchentlichen 40,000 Eremplare ab; der Sun, ein populäres Centsblatt, verkauft durchschnittlich per Tag 50,000—60,000 Eremplare. \*)

Um eine solche tolossale Drudmasse in einem so kurzen Zeitraum, wie er Journalen zur Berarbeitung ihres Materials gestattet ist, zu Tage zu fördern, bedarf es natürlich auch tolossaler Mittel. Die Dampfschnellpressen des Heralb und Sun von J. M. Hoe in Rew-Port \*\*),

e) Die Times in London, bas verbreitetfte europalice Journal, brudt taglich nur etwa 30,000 Ere mplare ab.

oo) Sie foften 16,000 Dollars.

33 Fuß lang, 14 Fuß hoch und 6 Fuß breit, mit einem großen Mittelschlinder, an dem sich die Then befinden, umgeben von 8 Kleineren Splindern, welche von 8 Arbeitern mit dem Zeitungspapier in Berührung gebracht werden, daß letzteres den Druck aufnimmt, liefern 20,000 Eremplare in einer Stunde.\*) Und um die Benütung von Menschenhänden, welche hier noch so kostbar sind, möglichst zu sparen, hat man die Masschie derart mit einer kleinen, durch sie selbst getriebenen Handpumpe in Berbindung gebracht, daß diese regelmäßig die erforderliche Druckerschwärze aus dem großen Holzsaß in den Farbehälter der Schnellpresse pumpt.

Die amerikanischen Taablatter bringen gewöhnlich 4 Folioseiten Gebrudtes, wovon aber ber gröfte Theil nur Anfündigungen, Congrefiverhandlungen, commerzielle, industrielle und gerichtliche Mittheilungen ent= balt. Größere politische Originalauffate und politische Debatten erfcheinen nur zur Zeit bes Regierungswechsels ober bei fonftigen wichtigen Ereigniffen. Der Ameritaner trägt fein Berlangen, fich von ben Journalen unterrichten zu laffen, wenn es ihm nicht etwas einbringt, ober von praktischem Nuten für ihn ift. Um liebsten liest er ein kurzes Resums ber Ereigniffe bes Tages im weiten Bereiche ber Union. Daber find bie Sauptcorrespondenten, die bestbezahlten Mitarbeiter ber amerikanischen Journale bie verschiedenen Telegraphenbrabte. In allen politischen und focialen Angelegenheiten wird ber Gelbounkt forgfältig untersucht, mabrend man sich um die moralische Seite ber Sache wenig kummert ober ihr höchstens ein paar Bhrafen widmet. Ein unbefangenes, unbestochenes Urtheil ift in ihren Spalten felten ju entbeden. Die Mufterrepublit geht ihnen über die Menschheit, und die Partei über die Musterrepublik. Bon Begeisterung für bie boberen Interessen bes Lebens findet fich in ben meisten keine Spur. Dit widerwärtigem Uebermuth ruhmt man fich feiner Borzüge und Berdienste, ted nimmt man ben Mund voll Uebertreibung und Luge, wenn man ben Gegner befampft, mit ichandlicher Frivolität berichtet man über die Berbrechen und Laster, welche vor ben Gerichten zur Berhandlung tommen, bis in bie fcmutigsten Details. - Den winzigsten Raum nehmen in ameritanischen Journalen europäische und namentlich beutsche Zustande ein, und ift einmal von ihnen bie Rebe, fo werben fie mit ben grellften Barteifarben gefchilbert. Daber berricht auch über unfer beutsches Baterland, befonders bas, welches über Breugen binausliegt, bie völligfte Unwiffenheit.

<sup>&</sup>quot;) Die Breis Schneilpreffe von Applegate in London, welche bie Eigenthumer ber Times befonders anfertigen liegen und die auf 200,000 fl. ju fteben tommen foll, liefert 7000 Bogen in ber Stunde. Diefe Bervielfaltigungefähigfeit galt bisber in Europa fur unübertroffen.

Bon oben bemerkten periodischen Blättern erscheinen mehr als 100 in beutscher Sprache; ja, rechnen wir zu ben politischen noch biejenigen hinzu, welche belletristischen, religiösen Inhalts, ober einzelnen Wiffenschaften gewidmet find, fo tann bie Annahme von circa 150 beutsch-amerikaniichen Zeitungen nicht zu boch gegriffen febn. Satte boch Benniplbanien zu Ende des Jahres 1851 allein 47, Ohio 28, New-Port 23, Missouri 12, Illinois 5 berfelben; aber fie friften fast alle nur burftig ihre Existena. Selten bringen fie es über einige hundert Abonnenten. Die meiste Berbreitung haben verhältnifmäßig bie New-Porter Staatszeitung und Abend= zeitung, ber Anzeiger bes Westens in St. Louis, ber Hochwächter und ber Bioneer in Cincinnati, obwohl keines biefer Blätter eine Auflage von 2 bis 3000 Eremplare überschreite. Die meiften beutschen Einwanderer find gu fehr mit ber Gründung ihrer Eriftenz beschäftigt, um an bas Lefen einer beutschen Beitung zu benten; fie haben auch tein besonderes Intereffe bafür, ba fie wohl schwerlich etwas über ihre spezielle Heimath barin finden, und alles Andere, was zwischen Rhein und Weichsel vorgeht, ist ihm ziemlich aleich= giltig geworben, feitbem er feine "intention", b. h. feine Erklärung, Burger ber Bereinigten Staaten werben zu wollen, abgegeben hat. Die mohlhabenberen Deutschen hingegen, Die Englisch versteben, lefen lieber amerikanische Blätter, welche für ben Raufmann wie für ben Industriellen weit mehr bes Wiffenenöthigen und Geschäftsbezüglichen enthalten, und abonniren nebenbei auf eine ober bie andere ber in Deutschland erscheinenden Zeitungen, beren namhafteste jedes Dampfboot in mehreren Exemplaren hinüber befor-Schlechtbin edelhaft und obscon find aber in ben beutschen, wie einzelnen amerikanischen Blättern jene in bas Gebiet ber Gesundheits-Bolizei einschlägigen Recommandationen und Avertissements, die das Laster in sei= ner abfolutesten Rubitat barftellen, und von benen Broben anzuführen auch Die gemeinste Schicklichkeit mit Recht verbietet.

Was aber die deutschen Zeitungen in Amerika am meisten in ihrer wissenschaftlichen und politischen Bedeutung beeinträchtigt, ist der ewige Zank und Haber unter einander, die schmutzige Wäsche, die sie gegenseitig waschen. Daß ein Zeitungsredacteur sich einer Partei anschließen muß, wosern er nicht in den Wind schreiben will, versteht sich am Ende von selbst, aber mit diesem Anschluß ist dier absolute Sclaverei gemeint, d. h. die Verspslichtung, blindlings mit den Führern der Partei zu gehen, auch wo sie das augenscheinlichste Unrechte erstreben. Dazu verlangen die Herren Protektoren gemeiniglich — und namentlich die von der demokratischen Partei, der mindestens 7/8 der Deutschamerikaner angehören, — daß ihr Zeitungssutterschneider tüchtig im Schimpsserikon bewandert sei und tapfer auf Personenscandal losarbeite. Ein nobler Ton, eine verständige Wider-legung würde nicht durch die dieh Haut dringen, die sich von diesem Buchele, Nord-Amerika.

Gebrauch erzeugt. Derbheit bes Ausbrucks gilt für Entschiebenbeit ber Besinnung, Lummelhaftigkeit ber Schreiber für Gifer ber Ueberzeugung. Diefelben Ansprüche werben gemacht, wo bas Journal fich gelegentlich auch mit ben Angelegenheiten ber Kirche befaßt. Wer fich hier einige Selbstftändigkeit mabren und nach ber einen Seite bin bas übliche Bekläff gegen Ungläubige und Satanskinder verschmaben, nach ber andern bas ebenfo gebräuchliche Berhöhnen ber Religion und bas allwöchentliche Berunter= reifen ber "Bfaffen" unterlaffen wollte, ber murbe beffere Befdafte machen. wenn er sich auf einen Schusterschemel, als auf ben Redactionsstuhl fette. Befitt er bingegen neben andern preiswurdigen Eigenschaften eine offene Sand für Bestechungen zu biefen ober ienen Zweden und eine tüchtige Suade für Bablversammlungen, auf benen er gegen klingende Munze für ben Canbibaten X ober D wirbt, fo tann er unter gunftigen Umftanben nicht blos "fein Leben, sondern Gelb machen" und in einigen Jahren babin gelangen, baff feine Befannten ihn "febr wohl ab" nennen. Erft neuester Zeit magen bie besten Zeitungeschreiber, namentlich bie ber größeren Stabte, g. B. Cincinnati, Bhilabelphia, Milwautee u. f. w., in herbem und fconungelofem Tone, ber jeboch burchweg ben Stempel ber Babrheit trägt, auch über ameritanische Buftanbe zu urtheilen, und wenn fie auch nicht gerabe zu ben Schlufifolgerungen von Beine \*) gerathen, ftimmen fie boch barin überein, Dieses Elborado ber Freiheit seines Nimbus und seiner Musionen zu entfleiben. So beilfam bieß an fich fein mag, so würden fie boch wohl baran thun, auch ihren eigenen Landsleuten bei jeder Gelegenheit ben rechten Spiegel vorzuhalten und bamit zur geistigen und politischen Bebung berfelben nach Rräften beizutragen. Eben wegen ihrer antireligiöfen ober atheistischen Richtung wird bie beutsche Journalistit von ber Beiftlichkeit. wie von ben Amerikanern überhaupt, welche in bem religiösen Brincip ein Sauptfundament ber amerikanischen Republik erkennen, bitter gehaft und verabscheut, und felbst wenn fie gegen bie ftrenge Sabbatfeier, gegen bie Uebergriffe romifder und protestantischer Geiftlichkeit, gegen vietistische Beuchelei und bie mit bem Ratholicismus liebäugelnde Epistopalfirche an Kelbe giebt, wird es ihr fo febr verübelt, baf ben Ameritanern, ba man bie in jenen Journalen ausgesprochenen Ansichten einzelner Freigeister und

Manchmal kommt mir in ben Sinn, Rach Amerika zu fegeln, Nach dem großen Breiheitskall, Der bewohnt von Gleichheitskegeln.

Doch es angfligt mid ein Lant, Bo bie Menfchen Tabat tauen, Bo fie ohne König tegeln, Bo fie ohne Spudnapf fpeien.

<sup>&</sup>quot;) Die befannten Morte von Beine lauten:

himmelsstürmer für bas Glaubensbekenntnig ber gesammten beutiden Einwandererschaft hält, ber Rame: Deutscher und Ungläubiger identisch erfcheint. Die ameritanifche Breffe felbft von gemäßigter Farbung ankert fich mit großer Entruftung gegen bergleichen Extravaganzen, und ift es zu verwundern, wenn die Dehraahl berfelben bem rothen Socialismus ober bem craffesten Atheismus hulbigt, und bas gemeine Sonntagsblatt "Lucifer" in New-Port die schmutigsten Subeleien bes Unglaubens nachbruckt, Die Befriedigung ber Sinnenlust für bas höchste Ziel erklärt und ben Communismus fo weit treibt, daß es bereits ben Betrag, welcher jedem Ginzel= nen in ben Stäbten ber Union burch Theilung bes Sigenthums aufallen würde, ausrechnet und babei im Hinblid auf ben künftigen Triumph feiner Maximen fich ber Worte bebient, welche in ber Schrift auf bie Gottheit angewendet werden: Unser ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigfeit! Mit gleich armfeligem Bite und unglücklicher Rachahmung amerikanischen humbuge errichtet (Mai 1849) ein Deutscher in Williamsburg, einer Art Borftabt von New-Port jenfeits bes Rivers, eine Rneipe mit bem Schilbe "zum himmel" und labet feine Landsleute mit ben Worten ein: "Rommet her zu mir Alle die ihr - mube und durftig feid, ich will Euch erquiden, benn - u. f. w.! (Ein anderer eröffnet sofort eben baselbst ein Wirthshaus "zur Bolle" und empfiehlt es in bemfelben Blatt mit ben Worten: "Meine lieben Mitbrüder und Freunde! Ich habe schon lange Mitleid mit Euch! Ich weiß, Ihr habt bose Weiber, Die Euch manchmal jum Teufel in die Bolle schiden, tommt ju mir, die Bolle fteht für Guch offen. Nachzufragen, wo ber Fuchs ben Enten prebigt.")

Bei einem solchen Zustande der beutschen Journalliteratur erklärt es sich wohl, wenn alle Tage dergleichen Blätter eingehen und alle Tage neue erscheinen. Die meisten deutschen Journalisten, welche die politischen Stürme der letzten Jahre übers Meer getrieben, haben die Feder mit dem Meßtrug, den Corretturbogen mit der Birthsschürze vertauscht, und selbst der wildeste politische Seiltänzer, Heinzen, der 3 Zeitungen nach einander mit seinen verrücken Ausgedurten zu Tode marterte, ist jetzt Vierwirth und legt, weil er sür seine infernalen Ergießungen keine Druckerei mehr sindet, jeden Morgen das geschrieben e Journal in seiner Schenkwirthschaft sür seine Viergäste und Gönner im Manuscript auf. — Dieser traurige Zustand der deutschen Journalistik sindet aber nicht blos innerhalb New-Pork seine Grenzen, er verdreitet sich über alle Staaten der Union, "so weit die deutsche Junge klingt." Selbst in Städten, wo die deutsche Bevölkerung in den Vorderzund tritt, versteht sie weder bildend und belehrend auf das Bolt zu wirken, noch sonst einen politischen Einfluß zu gewinnen.

Und wie sie, so bedarf auch der deutsche Buchhandel in Amerika einer großen Reform. Die Träger desselben in Amerika find größtentheils Bapierhanbler und Schreiberei-Requisiten-Verschleißer. Derer, die hievon eine Ausnahme machen und ein Assortiment beutscher Bücher nicht blos in ihrem Katalog, sondern auch in ihrem Laden besitzen, sind es nurwenige. Wenn der deutsche Buchhandel in Amerika eine schöne Zukunft hat, so wird sie in New-Pork begründet werden, denn es sinden sich dasselbst gegenwärtig mehrere tilchtige, in Deutschland gebildete Männer, welche die Hebung beutscher Literatur nicht blos als Geschäftss, sondern auch als Ehrensache betrachten, und es läßt sich von ihren Bemühungen um so eher ein günstiges Resultat erwarten, da sie mit deutscher Geschäftss-Routine amerikanische Rührigkeit und ausgebreitete Localkenntniß besitzen.

Die beutschen Einwohner find weit empfänglicher für Bucher- als für Journal-Lektüre. Dazu kommt noch, daß fich gegenwärtig auch viele Ameritaner aus Liebe zur Wiffenschaft wie aus Gefchäftsintereffe bem Studium ber beutschen Sprache widmen \*). Den Haubtabiat aber, Die fogenannten Brodartifel ber New-Porter beutschen Buchkändler bilben theologische und Erbauungsschriften, 3. B. Bengstenberge Berte, Braftbergers Bredigten, Kapffs Gebetbuch, Kempens Nachfolge Christi, Gokners Schapkäftlein, ein Separat-Abbruck bes 6. und 7. Buches Mosis u. f. w. Ein Hauptbegehr ber beutschen Emigranten und namentlich ber vennsplvanischen Bauern ist außerbem die vielverrufene Quedlinburger Literatur. Ja. es gibt fogar Banbler, bie im Lande herumreisen und biefen gebrudten Unfinn ben beutschen Anfieblern ins Saus bringen. Bom feurigen Drachen, von Kaufts Bollenzwang, vom Zauberbüchlein und Anleitung zu Beisterbeschwörungen tann man viele hunderte von Eremplaren im Lande verbreitet finden, und fteht in einem folden Bunber-Rathgeber gar, wie man Gelb machen tann, fo besitzt ber Berkäufer nicht Banbe genug, die Nachfrage des leichtgläubigen Landvolles zu befriediaen.

Was ben amerikanischen Buchhanbel betrifft, so lieferte berselbe vom Juli  $18^{50}/_{51}$  1298 Bände ober 1176 selbstständige Werke. Davon erschienen in New-York 817 Bände, in Philadelphia 223, in Boston 203. Auf Rovellen, Romane, Erzählungen kommen 249 Werke, Jugendschriften 52, Kupferalmanache und bergleichen Bücher zu Geschenken 32, Gesdichte und Gesangbücher 80, religiöse und theologische Werke 170, Gesschichten, Reises und Länderbeschreibungen 121, Lebensbeschreibungen 96, streng wissenschaftliche Werke 50, metaphysische 8, mathematische 17, altsclassische 7, Sprachwissenschaft 13, Schulbücher 50, juridische 43, medicinische 47, Agricultur 20, praktische Wechanik 18, artistische 6, Baukunsk 8,

<sup>&</sup>quot;) Bon humbolbi's Rosmos hat ein einziger beutider Buchhanbler in New. Dorf über 100 Exemplare verlauft. Bezeichnend ift es, bag von ben beutiden Claffitern ber "bemofratifde" Schiller am bebeutenbften verlauft wirb, mabrenb Gothe nur geringe Abnahme finbet.

Politik 16, Handel 12, Redner 3, Effans 11, Moral 18, sociale Dekonomie sammt Kochbuchern 15, Naturgeschichte 8, Miscellen 18.

Der amerikanische Buchhandel lebt übrigens gröftentheils vom Nachbrud. Bahrend amerikanische Schriftsteller und Berleger burch bas fogenannte Copy right vor jedem Nachdruck ihrer Werke innerhalb ber Grenzen ber Union gesichert find\*), finbet, mas immer in England Literarisches von Bebeutung erscheint, hier fogleich eifrige Bervielfältiger. Mehrere englische Monatschriften, wie Blackwood's Edinburgh Review. Westminster Review u. a. erscheinen bier wenige Tage, nachbem ber Steamer bas Londoner Driginal mitgebracht, in ameiter Ausgabe und bermafen billig, bag bie englische Concurrenz völlig unmöglich gemacht wird. Für 8 Dollars erhält man 5 verschiedene Londoner Reviews, und fogar frei nach allen Theilen ber Union zugeschickt. Unter ben amerikanischen Monatschriften haben Hunt's Merchant Magazine in Nem-Port und De Bow's South Western Review in New-Orleans wegen ihrer commerciellen und statistischen Mittheilungen, so wie Harper's Magazine in Nem-Port als literarische Erscheinungen ben bebeutenbsten Werth. Bon letterem werben monatlich über 90,000 Eremplare (a 25 Cents) verlauft. Barpers Buchbruderei gehört zu ben grofartigften berartigen Brivat-Etabliffements in ber Welt. Dreifig Schnellpreffen mit 60 Pferbefraft find fortwährend im Gange und 500 Arbeiter in ben verschiedenen Geschäftszweigen thätig. Die Schnelligkeit ber Druckoperation mußte nothwendig auch die integrirenden Branchen bes Buchbrucks zu Bersuchen rafcherer Erzeugung brangen, und fo ift in ber Schriftgieferei von Green in New-Pork eine Letterngieß-Maschine \*\*) in Thätigkeit, welche in einer Minute 120 Lettern, von großen Buchstaben hingegen 4-5 Pfund per Stunde liefert. \*\*\*)

## VII. Wohlthätigkeits-Anftalten, Gefängnismefen.

Nirgends offenbart sich ber christlich humane Sinn bes Amerikaners würdiger und beutlicher als in ber wohlwollenden Art und Weise, mit

<sup>°)</sup> Der Titel und ein Gremplar bes gebruckten Berts werben in ber nächten Clerks Office bes Diftrite-Gerichts eingeliefert, barüber vom Clerk eine Bescheinigung ausgestellt und biese, mit hinweisung auf die Acte, auf ber Rücheite bes Titels abgebruckt.

In New. Dorf fieht bem Bart und Aftorhause gegenüber ein Saus, welches man als die Buchhanbler, Borfe Amerikas bezeichnen kann. Es befinden fich hier die gerdus migen Auctions. Sale der Firma Bangs und Comp., in benen fich jahrlich zweimal die gessammte bibliopolische Welt ber Bereinigten Staaten versammelt, um zu kausen und verkausen. Alle neuen, alle alten Bücher, die ganze Literatur concentrirt sich in diesen Raumen für die Dauer von 10—12 Tagen, und es sind von Morgens 8 Uhr die Abends 8 Uhr and einander mindeftens 1/2, Dutend Berftelgerer beschäftigt. Um die Mittagsftunde wird in bemselben Sause, wo die Auctions. Sale sind, ein Frühftust servirt, zu welchem sich gewöhnlich auch beliebte Autoren und andere mit dem Buchhandel verknüpste Versönlichfeiten einsinden.

welcher er für feine franken, bulflofen und gefallenen Mitmenfchen forgt. Bo er bas Elend auf ber Strafe trifft, ift er wenig geneigt, Berg und Hand zu öffnen : bagegen steuert er reichlich zu Wohltbätigkeitsanstalten bei. und wenn nun auch Mancher bamit ber Bflicht ber Nächstenliebe sattsam fich entledigt zu haben meint und ungerührt an der Noth, wo sie im Einzelnen sich zeigt, vorübergeht, indem er es jenen Anftalten überläft, ihre Schulbigkeit zu thun und den ihm zukommenden Bflichttheil, wofür er gezahlt hat, abzutragen, wenn ber Erweis ber Bohlthätigkeit jener wohlthuenben jum Bergen fprechenden Theilnahme entbehrt, Die auch mit troftenden Worten ben Bulfebeburftigen ftartt und aufrichtet, so geschieht boch von Seiten ber Behörben wie Brivaten Wefentliches zu Linberung bes Nothstanbes. Jeber Staat hat feine Armen-, Berforgungs- und Krankenbäufer, Blinden-, Taubstummen= und Irren=Afple und zwedmäßig eingerichtete Befferungs= Bäufer und Gefängnisse. Dan barf fie meift mabre Musteranstalten in Bau und Leitung nennen; bem wird aber bezüglich ber Berwaltung von vielen Seiten oft widersprochen. Dem Rranten, bem Erwerbelofen, wie bem Arbeitsunfähigen öffnen fich leicht und freundlich die Bforten jener Zufluchteorter. Statt biefelben im Einzelnen ba und bort aufzugählen, wollen wir unferem Lefer eine Schilderung berfelben in New-Port und Philadelphia geben, nicht blos weil dieselben sich bier wenigstens äußerlich am großartigsten barstellen, sonbern auch, weil ber leibende Theil unferer beutschen Auswanderer vorzugsweise auf biefelben angewiesen ift.

Dan berechnet, bag New-Port jährlich gegen 2 Millionen Dollars für Sulfsbedurftige aller Art verwendet, und letten Winter foll ein bortiges Armenhaus 7000 Ungludlicher, von benen 6000 Fremblinge find, beherbergt haben, mahrend 20,000 andere, erwerbs- und obdachlos, ihr Leben von bem frifteten, mas in dieser Zeit außerorbentlicher Noth bie Privatwohlthätigkeit ihnen bie und ba fpenbete. Zwei Meilen von New-Port auf Bladwell-Island, einer 2 Meilen langen, 1/8 Meile breiten Insel bes Cast-River befindet sich bas erst seit 1847 erbaute sogenannte Almshouse, ein schönes und großartiges Gebäube. In ber Abtheilung für Männer befinden sich in 20 geräumigen Schlaffalen 528 Betten und ebenso viele in bem zur Aufnahme armer Frauen bestimmten Lotale. Außerbem bestehen in ber Anstalt brei große Säuglingszimmer (Babiesrooms) mit 356 Betten und zwei Krankenfale mit zusammen 88 Lagerftellen. Diejenigen Armen, welche arbeitefähig find, muffen fich im Intereffe ber Anftalt mit Wafchen, Naben und fonftigen Sausarbeiten beschäftigen. Altersschwache hingegen, sowie Krüppelhafte haben nicht bie geringste Arbeitsverpflichtung. Gine besondere Abtheilung ift für folche Arme bestimmt, welche nicht unverschuldetes Unglud, sondern Müßiggang

und Leichtsinn nach Bladwells-Island führt. Diefe find zur Arbeit gezwungen, erhalten jedoch im Berhältniß zu ihren Fähigkeiten 35—50 Cents täglichen Lohn. Davon werben ihnen wöchentlich 2 Dollars für Unterhalt, Bafche und Tabat abgerechnet, und ber Reft nach Ablauf ber Haftzeit baar ausbezahlt. Diefes 3mangsspftem, bas gleichwohl nicht bie Raubbeit und Beschämung eines Gefängniffes an fich trägt, bat schon aus manchem leichtsinnigen Gesellen in kurzer Frist einen tüchtigen Arbeiter gemacht. Im Winter ift biefe Abtheilung am meiften, im Sommer am wenigsten besucht. Unter ben nationalitäten, welche freiwillig ober gezwungen bie weiten Räume biefes Armen-Afhle bevölkern, liefern bie Irlander weitaus die größte Babl; ihnen folgen die Deutschen, und aulett kommen die Amerikaner. Die Nahrung ist gefund und reichlich und nur in bem Mage verschieben, als Alter und Beschäftigung ein geringeres ober größeres Speisequantum erheischt. In ben letten Jahren ist ein zweites Gebäube errichtet worden, bas aus einem Centrum und vier Flügeln besteht, die wie Speichen eines Rads in einen Halbkreis auslaufen und von benen jeder einzelne Flügel 600 Berfonen aufzunehmen im Stande ist. Jeder Flügel hat drei Stockwerke, welche jedoch nicht, wie bei gewöhnlichen Bauten, jedes einzeln mit Fußboden unterfolagen find, fondern blos burch eiferne Ballerien mit einander in Berbindung steben, so daß die mittlere Halle, das Speiselokal, über 36 Fuß Bobe bat. An beiben Seiten berfelben find bie Zimmer ber Arbeiter, 54 Fuß lang, 26 Fuß breit und 11 Fuß boch und für 25-30 Berfonen bestimmt. Um die Speisen für eine fo große Bewohnerzahl aus ber Dampftuche möglichst rafc und warm nach bem Speifefaal zu beforbern, find in bemfelben Gifenschienen gelegt, auf welchen fie in großen Reffeln von einem Ende beffelben bis jum andern Ende geführt, mit ber größten Leichtigkeit ausgetheilt und wieder weiter geschafft werden konnen. Eine besondere Abtheilung ift in jedem Flügel jum Spital bestimmt, geräumig genug zur Aufnahme von 60 Kranten. Die Beizung bes ganzen Bebäudes geschieht burch Dampf, beffen warmende Rraft fich mittelft Eisenröhren gleichmäßig über ben gangen weiten Raum verbreitet. Die Bentilation erfolgt gleichfalls burch Eifenröhren und gemauerte Kanäle, bie gleich Rauchfängen bis über bas Dach bes Sanfes reichen und jebem einzelnen Gemach Luft zuführen. Die Gesammttoften ber vier Flügel und des Mittelgebäudes, in welchem sich die Wohnungen der Berwaltungebeamten befinden, betragen 250,000 Dollare.

An bem entgegengesetten Ende ber Insel befindet sich die Anstalt für Irrsinnige, zur Aufnahme von 550 Kranken (300 männlichen, 250 weiblichen) eingerichtet. Eine Abtheilung, das sogenannte Madhouse, ist ausschließlich für Unheilbare oder die persönliche Sicherheit gefährbende

Individuen bestimmt und in dieser können 150 Personen untergebracht werden. Das Hauptgebäude (main-building) kann außerdem 300 Kranke beherbergen und besitt jenen Anstrich von hänslichem Comfort, welcher den Bewohnern die Unheimlickeit ihres Ausenthalts weniger bemerkdar und und empsindlich machen soll. Rings um das Gebäude sind mit Eisenstäden verzierte Glasgallerien angebracht, welche den Kranken auch dei minder günstigem Wetter den Genuß der Bewegung in frischer Lust gestatten. Es muß dem Anhänger des Prießnisischen Systems fast komisch klingen, wenn er hört, daß hier, sowohl in Gefängnissen als Irrenanstalten der so heilsam wirkende kalte Wasserstahl nur als Strafe in Gebrauch kommt und die Anwendung dieses Systems als Heilmittel scheint den dortigen Aerzten aus dem Grunde nicht recht thunlich, weil seit der Benützung des kalten Wassers sür Strafzwecke selbst die Irren einen ordentlichen Abschen davor haben sollen, so daß es sich mehr schällich als nützlich erweisen dürstet.

An einer andern Seite der Insel befindet sich ein Hospital für Kranke, beren Leiden aus einem Bergehen gegen die Sittlichkeit entspringen. Die Behandlung solcher Kranken ist in Amerika von den gewöhnlichen Spitälern ausgeschlossen. Biele Leute aus den unteren Bolkstlassen, deren Berhältenisse keine Privatpslege gestatten, nehmen in dieses Rettungshaus ihre Zusslucht, das durch seine ausgedehnte Praxis für gewisse Krankeitsspecialitäten eines großen Russ genießt. Ieder Kranke aber muß, wenn er sich auch freiwillig ohne sonstige Bergehung meldet, dei seinem Eintritt in dieses Spital Strässingskleider anziehen und dieselben während des ganzen Ausenthalts daselbst tragen. Im Laufe des Jahrs 1852 wurden 3000 Kranke verpslegt, wovon 50 Procent an sexualen Krankheiten, 20 Procent am delirium tremens litten und 150 starben. Das Hospital wird von sechs Aerzten, von einem derselben zugleich die Pharmacie geleitet.

Endlich hat man auch die die zu zwei Jahren Haft verurtheilten Sträslinge auf der Insel untergebracht. Das für diesen Zwed bestimmte Gebäude ist nach dem Auburn'schen Sustem (1836) eingerichtet, wonach die Sträslinge während des Tags in großen Hallen unter Beobachtung gänzlichen Stillschweigens gemeinsam arbeiten und nur des Nachts einzeln abgesperrt werden. Dasselbe enthält in zwei getrennten Flügeln 500 Zellen für männliche und 240 für weibliche Züchtlinge. Die Arbeitssäle sind geräumig und wohl gelüftet und in der heißen Jahrszeit über den verschiedenen Dessenungen auf dem Dach Segel in der Absicht auszespannt, den Sauerstoff hinein und die Kohlensäure hinaus zu leiten. Die Gesangenen theilen sich in solche, die wegen Polizeivergehen, und solche, die wegen gröberer Verbrechen verurtheilt sind. Jene tragen blaue, diese weiß und blau gestreiste Kleidung. Beide Geschlechter sind selbst dem Essen völlig abgesondert. Die Kost besteht aus Kaffee und

Brod des Morgens, aus Suppe, Fleisch und Gemüse Mittags und gestochtem Mais Abends. Sämmtliche Speisen werden in einer Dampfküche bereitet. Rettens und Prügelstrafe sind völlig aus der Anstalt versbannt; hingegen werden vorkommende Bergehungen durch Fasten, Einsperrung in sinsterer Zelle und kalte Tropsdouche bestraft. Der Gottesbienst an Sonntagen wird abwechselnd nach katholischem und protestantischem Ritus abgehalten. Da es in einem Lande, wo die Arbeit ehrensvoll ist, dem Bolksgefühl widerstrebt, Berbrecher mit dem ehrlichen Erswerd concurriren zu lassen, so beschränkt sich die Beschäftigung der Gesangenen auf Erzeugnisse ihres eigenen Bedarfs und Berbrauchs. Auch im Armenhause sind nur solche Industriezweige eingeführt, welche entweder der öffentlichen Betriebsamkeit in keiner Weise hinderlich sind oder bisher vom Auslande bezogen wurden.

Bu Sing-Sing, 32 Meilen von New-Nork, liegt bicht am Ufer bes hubfon bas Staatsgefängniß für schwere Berbrecher. Es besteht aus amei Bauptgebäuden von fünf Stodwerken und enthält in jeber mit eifernen Gallerien versehenen Abtheilung hundert Zellen, 8 Fuß lang, 61/2 hoch, 3 breit. Durch eine besondere Borrichtung können bie fünzig Zellenthuren in jeder Reihe auf einmal geschlossen und geöffnet werden. Babrend bes Tage arbeiten bie Büchtlinge unter ftrengstem Stillschweigen in großen Sälen. Die Arbeiter werben aber nicht vom Staate, sonbern von fogenannten Contractors geleitet, welche fowohl Berkzeuge als Mafcbinen liefern und bem Staat burchschnittlich 30 Cente taglich für jeben beschäftigten Sträfling zahlen. Am peinlichsten ist für dieselben ber Sonntag, wo fie mit Ausnahme bes 11/2stündigen Gottesbienstes ben gangen Tag in ihren Zellen eingeschlossen bleiben. Jedoch ist ihnen Lesen und Schreiben gestattet. Bielfach äußert fich unter ihnen bas Bedürfniß, ihre Bellen zu ichmuden und durch Beiligenbilber, Schnitwerte und bergleichen einen Schein von Wohnlichkeit um fich zu erzeugen. Es befanden fich 1852 baselbst 815 Gefangene; fünf waren im Laufe bes Jahrs mahnsinnig geworben. Die Gefängnifftrafe bauert burchschnittlich feche, allerbochftens gehn Jahre. Bergeben innerhalb bes Saufes werben mit Dunkelarreft, Strafhemb, Munbfperren und talter Douche geahndet. Auf einem Bugel in ber Nabe, völlig getrennt vom Sauptgefängniß, ift bie Strafanstalt für weibliche Berbrecher. Bon außen fieht bas Bebäube, bas 81 Zellen enthält, mehr einem Palast als einem Strafhaus gleich. Die Infaffen find weniger ftreng gehalten und nur mit Arbeiten für bas Bauswesen beschäftigt.

Wenn das Armenhaus und Hofpital zu Philabelphia den Anstalten auf Blackwell-Island auch an Flächenraum nachsteht, so übertrifft es dieselben doch weit an Pracht und Umfang der Gebäude. Aber dieser äußere

Luxus steht in schneibendem Contrast zu ber Noth und ben Rörpergebrechen berjenigen, welche unter biefem riefenhaft fich wölbenben Gaulenbach Abhülfe suchen. Die Gesammtheit ber Bauten, bes Armenhauses, Sofpitals. Irren-Afple und Kindlingsbaufes tann ungefähr 3000 Bewohner faffen, von benen 650 allein in ben Spitalräumen Unterfommen finben. Die Abtheilung für Irre ift ber am wenigsten nach ben Fortschritten ber Beilwissenschaft geleitete Theil der Anstalt und man bedient sich unter Anberem noch immer ber Banbichellen und bes Dunkelarrefts als Strafen für tobenbe Batienten. Sind unter folden Berbaltniffen bie Refultate nur wenig erfreulich, fo muß bieß vielmehr auf Rechnung ber beobachteten Behandlungsmethobe geschrieben, als ber Incurabilität ber Rranten aur Last gelegt werben. 1852 befanden sich 134 männliche und 215 weibliche Kranke in Bflege. Die Aufnahme in Die Findlingsanstalt somobl. als die Berpflegung ber Säuglinge geschieht unentgelblich; jeboch für ben Fall, daß ber Bater eines Rinbes befannt ift, muß berfelbe mabrent ber Dauer von fieben Jahren wöchentlich 62 Cents an bas Institut entrichten, wofür bem Rinbe bie volltommenfte Sorge und Elementar-Erziehung au Theil wird. - Um behaglichsten burften fich in biefem Bauper-Balafte bie arbeitsunfähigen und altersgebrechlichen Armen ber Stadt Philadelphia fühlen, welche fich in geräumigen, wohnlichen Zimmern bewegen und fogar einen recht zierlichen Garten zur Promenabe und Cultur eingeräumt befiten.

Außer biesem großartigen Aspl ber Armuth befinden sich in Philabelphia noch verschiedene kleinere Anstalten zur Aufnahme von Kranten
und Hülflosen, wie z. B. das Stadtspital, welches ausschließlich durch
Privatunterstützung erhalten wird und 250 Krankenbetten nebst einer Bibliothet von mehr als 10,000 Bänden enthält; ein Taubstummen-Institut unter
vortrefslicher Leitung, ein Rettungshaus für verwahrloste Kinder u. s. w. Eine Abtheilung letzterer Anstalt ist für Negerkinder bestimmt und zählte
1852 zusammen 124 Zöglinge, 91 Knaben und 33 Mädchen, die sowohl
in allgemeinen Lehrgegenständen, als auch in verschiedenen Industriezweigen unterrichtet wurden, und die Wittheilungen über die Ausfassungsfähigkeit und die Fortschritte berselben lauteten damals sehr befriedigend.

In der Rähe des House of Refuge breitet fich über 10 Acr. Flächenraum das State Penitentiary (Staats-Gefängniß) aus, bessen Einrichtung
eine gewisse Weltberühmtheit erlangt und hundertsache Nachahmung gefunben hat. Dasselbe ist nach dem sogenannten pennsplvanischen System gebaut und beabsichtigt die sittliche Besserung der Gesangenen durch einsame Absperrung. Die ganze Anstalt ist rings herum mit hohen, sensterlosen Mauern
und vielen eisernen Zuthaten vor Ausbruch und Ueberfall wohl geschützt
und das gesammte Dienstpersonal besteht nur aus 22 Aussehrn und Bartern, welche über 500 Gesängniszellen und beren ungläckliche Bewohner

Bache und Ordnung balten. Im Jahr 1852 befanden fich 284 mannliche und 18 weibliche Buchtlinge in einer Durchschnittestrafzeit von fünf Jahren im Gefängnift. Unter biefen maren 34 beutsche\*) und 32 irlandische Einwanderer. Jeder Sträfling, ber die Schwelle bes Sauses überschreis tet, erhält eine mit ber Rabl ber im Laufe eines Jahrs eingetretenen Inbividuen correspondirende Nummer und wird sofort von zwei Bartern mit verhülltem Gesichte nach bem Babezimmer geführt, wo bemselben nach ge= nommenem Reinigungsbabe Gefängniffleiber angelegt werben. Sierauf tritt er in die einsame Belle, um fie (mit Ausnahme bes zeitweiligen Babes) erst am Ende seiner Strafzeit wieder zu verlaffen. Die veinliche Abgeschiebenheit biefer Saft wird gemilbert burch Beschäftigung und bie abwechselnden Befuche ber Aufseher, bes Arztes, bes Geiftlichen, bes Direttors und ber menfchenfreundlichen Bewohner Philadelphia's. Die meiften Befangenen baben anftokent an ibre Belle einen schmalen Streif Garten. ben fie bebauen und ber ihnen einigermaßen ben Benuf ber Bewegung in der frischen Luft gestattet. An Sonntagen, wo die Arbeit ganzlich ruht, und ber Sträfling an's Gifengitter ber Bellenthure fich flammernb bem Borte Gottes lauscht, bas ein protestantischer Geiftlicher im Mittel= punkt bes Bebäudes verkündigt, werden benen, welche Berlangen barnach haben, Bücher aus ber Gefängnigbibliothet ausgefolgt; auch bürfen sie schreiben und mit ihren Verwandten correspondiren; in den Abendstunden ber Boche ift ihnen fogar Musit und Gefang gestattet. Die Strafen bestehen in Nahrungsentziehung, Dunkelarrest und kaltem Sturzbab; boch findet fich nur felten eine Urfache ihrer Anwendung. Borberrichende und für bie Befangenen töbtliche Krantheiten find Auszehrung und Strophel= fucht; boch hat fich die Sterblichkeit in ben letteren Jahren von 4 auf 2 Brocent vermindert. Seit bem 22jährigen Bestand ber Anstalt kamen nicht mehr als fünf Selbstmorbe vor. obicon ben Sträflingen ber Bebrauch von Rastrmeffern und je nach ihrem Sandwert bie Benützung aller Arten scharfer und fpitiger Wertzeuge gestattet ift. Die Beerdigung verftorbener Gefangenen geschieht auf bem gewöhnlichen Friedhof ber Stabt. Bahnfinnsanfälle betragen jährlich ungefähr 2 Brocent und tommen mehr unter Bebildeten als Unwissenden, häufiger mahrend ber erften Zeit ber Baft als gegen bas Enbe berfelben vor.

## VIII. Buge aus dem focialen Seben.

Ob ber Carbinal-Bunkt ber Constitution im Pankeeland: "All man are equal" einmal eine Wahrheit gewesen ift, ober unter gunftiger Con-

<sup>&</sup>quot;) Größtentheils megen Pferbebiebftable.

stellation, ehe bas tausendjährige Reich eintritt, je eine Wahrheit werden kann, ist mit Recht zu bezweifeln. In politischen Dingen, an der Wahlurne, vor Gericht, auf der Leiter zu Ehrenstellen, hin und wieder im Schulwesen ist die allgemeine Gleichheit unläugdar deutlich ausgeprägt. In socialen Beziehungen nimmt man die Eisenbahn-Waggons, die bloß ein e Classe haben, wo der Blousenmann sich ganz ungenirt neben den Senator setz, die Zeitungszimmer der Hotels, zu welchen dem gemeinen Mann so gut wie dem vornehmen der Zutritt offen steht, und ähnliche banale Arzumente vergeblich zu Hülse, um den Unterschied zwischen Doch und Nies

brig wegzubisputiren.

Es gibt eine Ariftofratie in ben Bereinigten Staaten, und biefelbe ist in manchem ihrer Bertreter an Exclusivität, Arrogang und Raffinement ber unleidlichsten auf Erben fo abnlich wie ein Neger einem Mobren. Wir meinen bier nicht die alten hollandischen Familien in New-Port, und bie ungefähr ebenso weit in bie Bergangenheit gurudreichenben Beschlechter ber großen Landeigenthumer im Guben, ober bie Bentleman-Farmers in Virginien und Gud-Carolina, die in mehr als einer Beziehung bekunden, daß das Blut der altenglischen Cavaliere in ihren Abern fließt, und bie zusammen am ehesten ben Anforberungen entsprechen murben, bie an eine Aristofratie nach europäischen Begriffen zu stellen sind; nein es bat fich vielmehr in ben großen Sanbelsftabten an ber Rufte eine taufmännische vornehme Welt gebildet, Die jenes Gepräge trägt, bas ber vornehme Emportommling nicht immer verläugnen fann, die fogenannte Thran-, Stockfisch- und Baumwollen-Aristokratie. Wenn indessen mindestens ber Schein ber Bleichheit, bas bemokratische Decorum noch gewahrt ift, fo mag ber Grund hauptfächlich in bem Umftand liegen, bag ein guter Theil von jener ihre Stellung eben bem Sanbel verbankt. Gine gludliche Conjunctur, eine wohl überlegte Speculation bob ben Shopkeeper auf gleiche Stufe mit bem Millionar. Aber bie nachste Woge bes trugerifchen Meeres tann ihn herabsturgen von feiner Sobe, und möglicher Weise so tief herabsturgen, bag er sich gludlich preisen muß, wenn er ben alten Laben noch offen finbet, unter beffen Baringefässern und Sprubkrügen er seine commercielle Laufbahn begann. Inzwischen besteht bie erste Classe ber amerikanischen Aristokratie aus Solchen, welche bie Berbienste ihrer Bater um bie Republit in Die Wagschale ihres Werthes gegelegt miffen wollen. Gine andere, weniger berechtigte, aber um ein Beträchtliches anspruchsvollere Art ber Ariftofratie in Uncle Sams Lanbe bilben biejenigen, welche einen Borzug barin erbliden und Borrechte barauf bin erftreben, baf fie innerhalb ber Bereinigten Staaten zur Belt gekommen find. Wie gablreich und wie ungeftum biefe Claffe ift, haben die Umtriebe der Natives bewiesen, welche bekanntlich durch Aenderung

in ber Gefetgebung einen Unterschied ber Rechte amischen Gingeborenen und Eingewanderten und somit einerseits eine privilegirte Raste und andererfeite ein zeitweiliges Belotenthum zu ichaffen beabsichtigten. Schattirung biefer would-be Aristofraten begreift bie große Masse berienigen. welche nach bem landesüblichen Werthmeffer, bem allmächtigen Dollar, ober im Gliben nach bem Besitzstande an Sclaven — 300 ist bas Minimum - abgewogen, bas Brabitat ber Millionare erreichen. Diefe Classe ist es, welche man vorzugsweise im Auge hat, wenn unter Rord= Amerikanern von ihrer Aristokratie bie Rebe ift. Sie betet ben lieben Gott ber Epiftopal-Rirche in fammetgepolsterten Betftühlen an und fcmudt ihre eleganten Bagen mit allen möglichen beralbischen Emblemen, treibt abgeschmadten Dilettantismus mit ben iconen Runften und bebedt ihre absolute Unkenntniß berselben burch etwelche banale Bhrasen aus bem nächsten Mobejournal, fie zeigt fich, fo fteif, talt und verschloffen fie in bem gewöhnlichen Berkehr auf ber Strafe und ber Reise, im Laben und Gafthof fein mag, rebfelig ju Saufe, wenn auch nur in Folge bes egoiftiichen Drangs, alle Bfauenaugen in ihrem Sochmuthofdweife zu entfalten. hier, namentlich im Parlour, wo Besuche empfangen werben, ift Alles auf's Bruntvollste eingerichtet. Reichgrundirte Teppiche mit prachtigen Arabesten laffen ben Ruft so fanft wie im Moofe geben. Seibene Garbinen fallen in reichen Falten bis auf ben Boben herab. Möbel im neuesten Gefchmad, wie ihn Baris ben New-Porter Cbeniften bictirt, Chaife-longues, Ottomannen, Tabourets vom toftbarften Bolge, eingelegt und gefchnitt und überladen mit Broberien, Riffen und Trobbeln, fteben rechts und links. "Wenn fich in kostbare, immer nach bem neuesten Schnitt gemachte Rleider hullen," ruft ein ameritanisches Blatt ironisch aus, "wenn palastähnliche Bäuser von 30 Fuß Breite bauen und biefelben mit ben toftspieligsten Erfindungen ber Barifer Genies ausmöbliren, wenn üppige Bankette geben, über welche bie Gafte fich luftig machen, mabrent fie ben Wirth an ben Bettelstab bringen, wenn in glanzender Equipage einherfahren und europäische Livreen und Wappenschilbe nachaffen, wenn von "alter Familie" schwaten und von griftofratischen Freunden, wenn Arbeit geringschätzen, wenn auf jebe benkbare Beife eine Gesellschaft travestiren und parodiren, die wir nur aus Buchern und aus der oberflächlichen Beobachtung einer Reise in die Fremde kennen, eine Gesellschaft, beren socia= ler Urfprung uns gang fremb ift und welche ben erften Grundfagen unferes gangen Seins und Wefens fcnurftrads entgegenftebt, wenn bas Alles portrefflich mare, in welch' munberbar berrlicher Gefellschaft wurden wir bann leben!" Die Buge zu biefem Bilbe find nun hauptfächlich von New-Pork entlehnt, aber die Manhattanstadt gibt für die übrige Union vorzugsweise ben Ton an und bas Thun und Treiben ber fashionabeln Gefellschaft in ben anberen Städten ist mehr ober weniger nur eine Copie von dort. Auf ber andern Seite aber wollen wir nicht verschweigen, daß New-Port auch der große intellectuelle Focus der Union ist, der Punkt, wo sich von allen Seiten her die Strahlen dessen, was im Bereiche des Amerikanerthums von Talent vorhanden ist, concentriren. So wird auch anzunehmen sein, daß durch diesen Proces die vornehmere Classe all-mälig an wahrem Glanz gewinnt und in die Salons, wo gegenwärtig saft allenthalben das Phantom hohler Gespreiztheit und Bielwisserei herr-

iden foll, ber belebende Beift achter Bilbung einziehen wird.

Die noble Gefellichaft jener Salons moge uns verzeihen, baf wir unmittelbar zu einer Claffe ber Bevölferung überfpringen, bie mit jener nur bas gemein hat, bag fie auch vorzugsweise in ben großen Seeftabten Baufe ift und unter ihren Gliebern Leute gablt, Die ben Ton ber fashionablen Gefellschaft volltommen los haben, aber im Bangen genommen bennoch auf ber unterften Stufe ber Bopulace zu rangiren find wir meinen die Rowdies und Loafers. Ein Fremder kann eine lange Zeit in New-Port ober Philabelphia, New-Orleans und Cincinnati fein, und von Rowdies, Loafers, von Shortbops und Rockbops, wie fie fich gerne nennen, alles Mögliche boren und lefen, ohne je ihre Befanntichaft zu machen, es wäre benn bag ber Zufall ober ein guter Führer ihn zu einem großen Brand ober zu einem Fackelzug, zu einem Bablacte ober zu einem ber verrufenen Betärenbälle brachte. Gin anderer Beg, biefelben tennen zu lernen, ber nämlich, sich bes Nachts zu verspäten, in eine bunkle Allee zu verirren und sich dort mit ihrem Slungshot niederschlagen und die Taichen ausleeren zu laffen, ist jedenfalls weniger angenehm. Jene Buriche, welche man, wo ihre Arbeitsschen bervorgehoben werben soll, als Loafers. wo bagegen ihre Raubsucht gemeint wird, als Rowbies bezeichnet, sind gewöhnlich bie "Fancymen" gewiffer Priefterinnen ber chprifchen Göttin, welche von bem Ertrag ihres handwerts jenen die Fonds zu ihrem Unterbalt liefern. Den Tag über liegen fie in ben Regelbahnen, Birthebaufern. Austern= und Schnapstellern berum, fonnen fich an ben Eden, lauern mit einem Sausirkrame ober als Mäkler an ben Landungspläten auf Frembe, die fich betrügen laffen, ober helfen in einer Trugauction einen einfältigen "Grunen" übertölpeln. Die Beffergeftellten fcmarmen als messingene Danbies über ben Broadway ober loden reiche Gimpel in aristofratische Spielböllen, ober führen prächtige Frauenzimmer oben bemerkten Schlags auf öffentlichen Pläten spazieren. Sobald aber bie Nacht tommt, gieben fie einen völlig neuen Menfchen an; fie burchftreifen mit ihrer Lieblingsmaffe, bem Slungsbot, zuweilen auch Bowiemeffer und Revolver in der Tasche, die Winkel und Seitengäschen der Stadt nach Abenteuern. Ginige legen fich in einsamen Quartieren und bunkeln Alleys

(Gaffen) in ben Sinterhalt, um Borübergebenbe, Die fich nicht vorfeben, ju Boben ju ichlagen und zu berauben. Andere machen fich ben Spafi, in Birthebaufer und gaben einzubringen, Die Bewohner abzupritgeln, von ben vorbandenen Getränken fich autlich zu thun und die brauchbaren Artikel mitzunehmen, ober zur Abwechslung auch bas Feuerzeichen zu geben, um mabrend ber Bermirrung im Trüben fischen zu können. Wieber Anbere lauern Frauen auf, die fich auf dem Beimweg verspätet haben, und erlauben sich Angriffe schändlichster Bestialität, wobei die sonst gut organifirte Bolizei sie nicht stören kann ober will. Sie find gewöhnlich zu schlau. um eigentliche Diebe zu werben, und huten fich, für etwas Geringeres, als einen vielversprechenden Raubanfall ober einen einträglichen Mefferstich ber Gefahr einer Uebersiehlung in bas Zuchthaus sich auszuseten. Das Schlimmfte ift, Diese Schufte find rothglubende, feuerwuthige Bolitiker und barum bringt ber Rowbpismus in alle Claffen ber Gefellichaft, benn er hat seine Bfleger, Forberer und Beschützer in ben politischen Barteien, beren Siege, wenn auch nicht ausschlieflich burch bie Rowbies, boch ftets mit ihrer Bulfe erfochten werben. Gben biefe ihre Unentbehrlichkeit bei ben politischen Rämpfen tritt hauptfächlich ihrer Ausrottung bemmend in ben Weg. Man fieht ihnen bei ihren Miffethaten burch bie Finger, um sich die Stimmen und Käuste jener förmlich organistrten, unter anerkannten Häuptern stehenben, selbst nach Rangstufen ber verschiebenen Stabttheile unterscheidbaren Banden bei den Brimärwahlen der eigenen Partei und bei ben wirklichen Bablen zu fichern, um Demonstrationen wiber bie Gegenpartei bervorzurufen, beren Berhandlungen zu stören, beren Anhänger vom Stimmen abzuhalten. Wahlurnen zu zertrümmern und einzelne verhaßte Perfonlichkeiten ftumm ober unschädlich zu machen. Ift ber Sieg errungen, fo erhalten bie Führer und thatigsten Rowbies auch ihren Lohn, und manche berfelben treten besonders bei ber Polizei ober anderen öffentlichen Stellen in Dienst. Es ift barum natürlich, baf bie Polizei nicht gern gegen ihr eigenes Fleisch und Blut wuthet, und wo fie wirklich einmal bazu gezwungen wird, in ber Regel nur zum Schein einschreitet. Daber, und weil selbst Richter und Geschworene einen gewiffen Respekt vor ihnen haben, tropen fle auf ihre Macht und begehen ungestraft jeben Frevel.

Aus welchen Bestandtheilen sind aber diese Rowdies zusammengesett? Die Amerikaner wollen vielfach behaupten, daß die eingewanderten Fremben das Hauptcontingent dazu liefern; allein dem ist nicht so. Gar manscher als Knabe eingewanderte Irländer oder Deutsche mag sich als Rowdy ausgezeichnet haben;\*) die Ehre der wilden, offenen Gewaltthaten

<sup>&</sup>quot;) Bor etlicen Jahren mar einer ber berühmteften Loafercabitine ber fogenannte French Lowis, von Geburt ein Deutscher, aus einer geachteten Beamtenfamilie am Rhein.

bes Rowdythums gebührt aber in der Regel den eingeborenen Amerikanern. Schon die Natur ihrer Operationen verlangt eine ganz genaue Kenntniß der Menschen, Zustände und Sprace des Landes, welche die meisten Eingewanderten sich nicht zu verschaffen im Stande sind. Ungerathene Söhne wohlhabender Familien, die faullenzenden Nachkommen eingewanderter Europäer, herabgekommene Geschäfts- und Handelsleute verbinden sich da mit politischen Eliquen, Raufbolden und selbst Dieben und Mördern von Prosession, um ohne große Beschwerden und Gewissenssskrupel "ihr Leben zu machen."

Wenn die Rowdies die Eiterbeulen, fo find die Loafers nur das Unfraut im Städteleben. Dbgleich fie im Grunde zwei gesonderte Stände bilben, so werden sie boch stets zusammen genannt und vielfach mit einanber verwechselt; ja bie Schurkenstreiche ber Rowdies tommen in ben meisten Fällen mit auf die Rechnung der Loafers. Lettere sind ihrer ursprünglichen Bebeutung nach nichts Anderes als Tagbiebe und Bummler. Wie es feine und robe Bummler gibt, so auch noble und geringe Logfers, und wenn zwischen beiden ein Unterschied stattfindet, so bezieht er fich weniger auf bas Wesen, als auf die äußere Erscheinung. Sei ber Loafer nun ein eleganter Pflastertreter, ein sogenannter Blackleg (b. h. mit feinen schwarzen Beinfleibern ausgestattet), ober ber schmutzige Aneibenhelb in einer ber Borstädte. fo bezeichnet biefer Umftanb bochftens ihren Rang. Beibe machen aus bem Nichtsthun ein Geschäft, und wenn ber Gine im hagard bes Spiels eine unerschöpfliche Hulfsquelle für seinen Luxus findet, fo sucht ber Andere vielleicht burch ben Hazard einer Brugelei ober bie Uebertölvelung eines Grünen seinen Unterhalt zu gewinnen. Der Mittelstand biefer gangen Species treibt fich in allen größeren Städten herum und hat überall biefelben Costume und Manieren; sie tauen viel Tabat, speien mit unerreichbarer Birtuosität die branne Jauche aus und fluchen gerade nicht mit Auswahl. Es gibt keinen Scandal, bei welchem sie nicht zugegen sind, kein öffentliches Ereigniß, bei bem fle nicht activ auftreten. Saben fle für ben Augenblick teine Thätigkeit, fo schaffen fie fich eine; fie fehlen bei keinem Fadelzug und bei teiner Demonstration, fle laffen es fich nicht nehmen, berühmte antommenbe Frembe zu bewillsommnen, und verbinden sich zu biesem 3wed oft mit ben politischen Rombies. Es ist mahr, es fehlt nicht an Zügen bes Ebelmuthe und aufopfernder Freundschaft unter biefen Banden, aber fie bilben nur einen besto ftartern Contrast zu ber vorherrschenden Gemeinheit ber Befinnung und Denfart; eine große Bahl von Rowdy- und Loafer-Streichen entsteht aus jugendlicher Recheit und übersprudelndem Muthwillen, aber fie endigen nur zu oft mit groben Digbandlungen und ichandlichem Scandal. Die Feuer-Compagnien \*) bilben, so verdient fie fich sonst burch Geschick,

<sup>&</sup>quot;) Die Lofchanftalten find burchmeg in ben Sanben von Privaten, welche fich in Gefell-

Diensteifer und Aufopferungsfähigfeit machen, gewiffermaken bie Bflangfoulen fitr bas Loaferthum. Durch bie Borfdrift, bag Tag und Nacht in ben verschiebenen Spritenbaufern bie etforberliche Losdmannschaft vorbanden fein muß, fammeln fich in folden Localen ganze Schaaren von Logfers. Die regulären Kenerleute baben keine Zeit, fich bort ben ganzen Tag hindurch aufzuhalten, und bezahlen beghalb lieber biefe Dtuffigganger, ihre Stelle zu vertreten. Da geschieht es benn, baß fie mohl zum Beitvertreib auch einmal ein bieden Feuer einlegen, um fich beim Loschen weiblich berumauprügeln. Um ärgsten ift biefer Fenerunfug in Philabelphia, und es find bort nicht nur icon einzelne Saufer, sondern ganze Blods \*) angegundet und babei formliche Schlachten geliefert worden. In größeren Städten barf neuerer Zeit fein Frame-Haus mehr innerhalb bes eigentlichen Stabtbezirks errichtet werben, und die noch vorhandenen aus alter Zeit mitten unter fteinernen Gebäuben und Balaften follen manchmal auf ben Schonbeitesinn ber Reuerleute einen febr ftorenben Einbrud machen, ba ift es ihnen nicht zu verübeln, wenn fie ein foldes Aergernif bei Gelegenbeit aus bem Wege raumen. hin und wieder ruht auf folden Baufern noch eine fogenannte emige Berechtigfeit, Die bem angrenzenden Sausbester, ber, ein reicher Fabritant ober Handelsberr, fein Anwesen gerne vergrößern möchte, ein Dorn im Auge ift. Jener mag nicht weichen, und bat auch nicht bie Mittel, ein fteinernes Gebaube aufzuführen. Gine Feuer-Compagnie weiß icon Rath, und ber in einer iconen Nacht auf die Strafe gesetzte Hausbesitzer, ber ein Framehaus nicht mehr bauen barf und ein Bridbaus nicht bauen tann, tritt ben Bauplat, b. h. bie Branbftatte, feinem Nachbar um ein Billiges ab. Mitunter follen Feuerleute auch ber Sittenpolizei, wenn es in ihren Rram taugt, in bie Banbe arbeiten. Bor etlichen Jahren tam es in Buffalo vor, bag einige Feuerleute einen Angriff auf ein schlechtes Saus beabsichtigten, bas entweber ein öffentliches Aergerniß gab ober fle felbst nicht nach Bunfc aufgenommen hatte. Sie rereten es mit ibren Rameraben ab : plöplich wird die Feuerglode geläutet, die Engine herangeführt, die Fenerleiter an jenem Saufe, als ob es in lichten Flammen ftanbe, angelegt und baffelbe "ausgewafchen", b. h. von unten bis oben unter Waffer gefett. \*\*)

schaften organistren, ihre eigenen Sprihen und Sprihenhaufer besthen und überall, nicht ohne baß manche Excesse mit unterlausen, welche von ihnen auf Rechnung der Loafers gesscheiben werden, die zwecknaßigsten Dienste leisten. In New: Port gibt es beren über 50 Compagnien. Sobald bas Signal ertont, eilen sie im Flug herbei; ibre Sprihen sind versgleichsweise klein, aber oft sehr kunftreich bemalt und stees hocht praktisch eingerichtet.

<sup>&</sup>quot;) Mehrere Saufer, die ein Biered bilben.

") Auch andere Leute als die Firemen greifen zuweilen ber Jufig in's Sandwert. Ein Solbat von ben Jefferson Barrade war in einem lieberlichen Saufe in St. Louis auf gesteimnisvolle Weise umgefommen. Etliche Wochen spater machten fich 30-40 Solbaten, einen berittenen Unteroffizier an ber Spige, nach der Stadt und jenem Sause auf, warfen Buch ele, Rort. Amerita.

Die "Runners" find biejenigen Loafers, welche vorzugsweise mit ben Einwanderern narbeiten". In Rem-Port gibt es taum ein Emigranten-Beförberungshaus, welches nicht ein ober mehrere folcher Individuen angestellt batte. Ihre Gehalte variiren von 30-150 Dollars pr. Monat, je nach Gefchicklichkeit, Thatigkeit und forperlicher Rraft; benn ein folder Runner bebarf großer Schlaubeit und einer geborigen phosischen Stärke. um wirtfam zu operiren und bas felb zu behaupten. Seine Aufgabe besteht barin, jebes nur signalisirte Schiff mit Ginwanderern ichon an ber Quarantaine aufzusuchen, im Kampfe mit feinen Concurrenten, fei es burch bie Fauft ober burch Lift, die Oberhand zu behalten und die gemachte Beute bann feinem Seelentaufer quauführen, ber bann bas Beitere beforat. Bo Lift und Ueberrebung nichts ausrichtet, scheut sich ber Runner auch nicht. gegen bie Wiberspenftigen Gewalt zu brauchen; Schläge und Mighandlungen Ginzelner find zu baufig vortommenbe Erfcheinungen, als bag fie irgenb Auffeben erregten, und die Bolizei mischt fich in folche Rleinigkeiten gar nicht, find bie Fremben boch nur "damned Dutchmen" und bie Runners in ihrem Befchäftsberuf nicht an behindern!

Unter ber höchsten wie niebrigften Gefellschaft ift aber ber humbug au Baufe. Das ift gemiffermagen ein Baum, ber bie gange Union überschattet und mit feinen Zweigen felbst burch bie Riten ber Blodhütten im hinterwalde bringt. Die Journale, Die Baffen, Die Martte find voll von seinen Früchten. Und boch, was ift humbug? Die beutsche Sprache hat fein Wort, ben Begriff beffelben irgend zu bestimmen ober nur halb zu erichöpfen. Am nächsten kommt bemfelben bas Wort Charlatanerie. Diefe ist aber in Amerika zu folcher Bobe und Bielfeitigkeit gestiegen, bag ber Ausbruck der alten Welt nicht mehr ausreicht. Auch Täuschungen, die wir schlechtweg Betrug nennen würden, bezeichnet man oft mit dem Wort humbug, indem man zur Bequemlichkeit biesem Ausbruck die weiteste Ausbehnung gibt. Es ist daher schwer, die einzelnen Arten des Humbugs zu bezeichnen, und die am bäufigsten vorkommen, mögen etwa Folgende fein: ellenlange in bombaftischen Spherbeln anpreisende Anzeigen von Waaren. Medicamenten und Bundertinkturen. Curiofitaten und Leiftungen; breifte Behauptung eines geheimniftvollen und wunderbaren Ursprungs; bichterifche Eingänge einer Ankundigung, welche mit Alexander bem Großen, Julius Cafar ober Plato und Aristoteles anfangen und auf Die Bausnummer eines Schneibers ober Schuhmachers hinauslaufen; bie Behauptung,

hier zunächt die Fenfter ein, zertrümmerten ober verbrannten von Möbeln und Kleibern, was fie fanden, und nahmen ten Dirnen ihr Gelb und ihre Buhfacken ab. Nachbem fie etwa eine Biertelstunde in dieser Manier gehaust hatten, zogen die Tunnituanten unbestäftigt wieber nach ihrer Kaferne ab. Solches "Mobben" von Halfern der Ansschweifung pflegt von der Bürgerschaft als leichtverzeiblicher Erreß angesehen zu werden.

baf irgend etwas von biefem ober jenem enropäifchen Fürften bestellt, gebraucht und anerkannt worden; Anknüpfung an Zeitereignisse ober große Ungludsfälle, an welchen letteren in Amerika niemals Mangel ift; Borgeben einer unmöglichen ober schwer glaublichen Erfindung: Benennung einer ganz gewöhnlichen ober sehr mittelmäßigen Sache ober Leistung mit einem neuen oder vomphaften Ramen; erdichtete Anerkennungeschreiben. 2. B. von orientalischen Fürsten; pomphaftes Borgeben miffenschaftlicher ober fünstlerischer Zwede, um die Taschen bes Bublifums zu leeren: Erbichtung gewinnreicher Unternehmungen jn irgend einer Brellerei; Schauftellung von fabelhaften, betrüglich fabricirten Curiositäten ober irgend welchen bie leichtglaubige Menge anziehenden Dingen, Bestien und wilden ober sonderbaren Menfchen; herumfahren mit einem ungeheuren Wagen, ber von amölf mit Feberbufchen gezierten Pferben gezogen wirb, irgend eine auffallenbe Schaustellung ober Anzeige in riesenhaften Buchstaben enthält und eine betäubende Musik von sich ausgehen läßt; ganz einfach vorgegebene Brophezeihungen über ben Untergang ber Welt; bas Borgeben, eine längst verftorbene Berfon ju fein, ober gar bie Leute lebenbig in ben Simmel ju führen; ber frechste Betrug, Die breifteste Luge, Die mit ber Geschicklichkeit eines Taschenspielers bier ber Aristofratie, bort bem Bobel angepaft werben : bief ungefähr find bie gebräuchlichsten Arten bes humbug's. Der vollenbetfte Reprasentant bes humbug's ober vielmehr ber personificirte humbug selbst ift ber auch bieffeits bes Oceans männiglich befannte Barnum, ber in New-Nork auf bem Broadway bem Bart und Aftorhause gegenüber seinen Thron aufgeschlagen bat. Die Banbe feines Balaftes find mit ben wilben Bestien aller Bonen bemalt, seine Fenster und Dacher zeigen bie Fahnen. Flaggen und Wappen aller Bölter ber civilisirten und uncivilisirten Welt und fein Altan ist Tag und Nacht von einer Musikbande besetzt, von ber man aber wegen bes Larms auf ber Strafe fast feinen Ton hören tann. Bei Nacht brennt an ber ben Broadway und Bart beberrichenben Ede fogar eine fünstliche Sonne und zeigt bem unten ftets gaffenben und harrenben Bolle bie "Mammutheinschrift": Barnume Dufeum. Bon jenem Zeitpunkt an, ba er einem überschuldeten Ochsentreiber etliche Buffel abkaufte und barauf in riefengroßen Anschlagzetteln verfündigte, daß in dem Dorfe Boboten, New-Port gegenüber, an ben und ben Tagen "20 echte Buffel, so eben erft in ben Prairien bes Westens gefangen, von wilben Indianern (einem Dutenb New-Porfer Bummlern) auf vaterländischen wilden Pferben gejagt werben, frei, gratis, für nichts als die Ueberfahrtsgebühr" (die Barnum bloß auf ben boppelten Breis erbobt batte) - ein Schauspiel, bem balb barauf ein wunderschönes Exemplar eines Meerweibchens von ber Neufoundlands-Rufte, Washingtons Amme, eine alte runzelige Schwarze, die bemnach ein Alter von mindestens 140 Jahren erreicht haben mußte, ein Negerknabe von

ganz heller Gesichtsfarbe, ber sich selbst weiß gewaschen hatten. s. w. folgte, bis zum Engagement der Jenny Lind und des Zwerges Tom Dumb, hat Barnum eine lange Reihe von Jahren den Beweis geliefert, daß er dem Pankee seine liebsten und tiefsten Geheimnisse abzulauschen, in seinen Tempel des Humbug zu "transscendentalistren" und sich zugleich zum Millionar emporzuschrauben vermochte, und wer weiß, ob er nicht vermittelst seines unerschöpstichen Genies sich eines Tages zur Stelle eines Gouverneurs in Connecticut, das den großen Mann hervorbrachte, oder noch einem höheren Bosten in dieser Musterrepublik hinaussche, oder noch

In Frankreich konnte ein Bibocq Geschäfte mit seinen Memoiren machen, aber nachdem aus dem Spitbuben ein Spitbubenfänger geworden, nütte er wenigstens mit seinem Buche durch Aufdedung des Diebs- und Banditenlebens. In Amerika kann Barnum mit seinen Memoiren nicht bloß ein besseres Geschäft machen, als irgend ein Buchhändler mit den Classikern alter und neuer Zeit, sondern er kann auch, aus einem Praktikus im Humbug zum Professor dieser Kunst geworden, unter dem Applaus der Ration den Betrug zur öffentlichen Moral erheben.

Bu ben Anfangs auffallenbsten Erscheinungen gebort, bag ber Sumbug felten fein Biel verfehlt, obgleich alle Welt beffen ausgebehnte Unwendung tennt. Diejenigen, welche felbft ben unverschämteften humbug treiben, laffen fich gemeinhin wieder vom humbug Underer verleiten; benn ber Amerikaner ift trop bes Scharffinns, mit bem er feinen geschäftlichen Bortheil erkennt und auf bem fürzesten Weg verfolgt, boch gewöhnlich zu einseitig, um bem täglichen Wirbel bes humbug auszuweichen. hiezu gehört schon eine allgemeinere Bildung und eine tiefere Kenntnif von bem Berth ber Menichen und Dinge, mabrend im amerikanischen Nationaldarafter bie Buge ber Leichtgläubigfeit, Gitelfeit und Brablerei auffallenb ftart hervortreten. Bu allen jenen Erfcheinungen gibt es etwas Analoges in ben großen Stäbten Europa's, aber bie Charlatanerie tritt hier nicht mit solcher Dreistigkeit ans Tageslicht, ift nicht so febr ein Bestandtheil bes täglichen Bertehrs und findet nicht fo allgemeine Anerkennung. Babrend fie zugleich in Europa burchschnittlich nur von Leuten geübt wird, bie man eben als Charlatane kennt, wird bort oft humbug von Leuten getrieben, welche als bochft anftanbige Befchaftsmanner gelten; er bringt nicht so leicht Unehre, als in der andern Welt; ja Manche glauben, Humbug gehöre jum Geschäft, und ungahlige Dal bort man in Amerita: "Es ift Alles Humbug!"

Eine Ausgeburt besselben und zwar schlimmster Art ist namentlich auch bie sogenannte Mod-Auction, bie in ben großen Städten so oft wiederkeherende öffentliche Bersteigerung von Uhren, Ketten, Golde und Silberwaaren und anderen Kostdarkeiten, eine Prellanstalt, worin man nach einem wohl-

burdbachten und gegen ben Arm bes Gefetes bieb-, ftich- und icunfesten Spfteme von Aniffen. Bruftnabeln von Arpftall in Neufilber gefakt für elende 10 Doll, und galvanisirte tombadene Uhren ungefähr für breimal fo viel, also ebenfalls für ein mahres Lumpengelb losschlägt. Nothwendige Requisiten eines folden Institute find: ein Barterregimmer auf einer lebbaften Strafe, eine achte und ein Kaften voll falfcher golbener Uhren, einige wirkliche und ein ganzes Lager scheinbarer Bretiosen, ein Labentisch, ein Bahlbrett und ein hammer. An Berfonen werben erfordert : ein Auctionator mit glatter Runge und taubstummem Gewissen, ein Schreiber, ber fich auf ein wohlaffectionirtes Achselzuden eingeübt bat und zur Noth einen Meineid ichwören fann, und 2-3 Bebilfen, um bie Bimpel ins Net zu treiben - und nach gewonnenem Spiel Die Beute zu theilen. Man fann fich wundern, baft biefe Butreiber und Belfershelfer, Die verächtlicher als Straffenrauber, und Diefe Trugauctionen, Die gefährlicher als Diebsboblen find, nicht vom Befet verfolgt werben. Doch wozu wurde es führen, wenn aller Lug und Trug auf einmal entlarbt würde? Bon bem großen Importeur, ber bie Beine farbt und ben Thee, jur Balfte in ben umliegenden Balbern gewachsen, verkauft, bis zu bem kleinen Biktuglienbanbler, ber feinen irischen Landsleuten vergifteten Schnaps abzapft, opfern alle auf bemfelben Altar bes ichnöbeften Mammons, und bie Mod-Auction ift nur ber Gipfel ober bie Concentration bes bofen Brincips eines allgemeinen, nicht blos im Sandel berrichenden überschwänglichen Schwindels. Seben wir nach ben Bropheten ber Campmeetings. Wie pures Gold fließt ber Strom frommer Beredtsamkeit von ihren Lippen, und Tombak ift bei bem, ber bie Bergen tennt. Treten wir in bie Berichtshofe, wo man bie kleinen Diebe hängt und bie großen gegen Burgichaft laufen läßt. Tombak ift ihr Blunder, und bas einzige Gold, bas nicht blos glanzt, ift bas, womit fie bestochen find. Erinnern wir uns, wie die Bablen mit gemietheten Loaferfäusten gemacht werben, wie bie Barteiblätter Wahrheit zur Lüge stempeln und umgekehrt. Und biese Kirche ba! Ein prächtiges Gebaube, zu beffen Errichtung ein gläubiger Sinn und eine Runftliebe ebelfter Art fich verbanden? Nicht boch, Speculation ift's, Die burch theure Bermiethung ber Site und Betftühle ein profitables Geschäft machen will. Und jene Zeitungsschreiber bort! Wie fie ihre Spalten bem Deiftbietenben verhandeln und die ichlechtefte Sache mit ben Eagles vergolben, bie ibnen zu dem Zweck in die Hand gebrückt werden. Nun, Humbug überall.\*)

<sup>&</sup>quot;) Rehmen wir in Rew: Dorf wöchentlich bie Bahl von 40 Mod: Auctionen an, beren jebe 6 Loctvögel hangers on und ahow-men hat, welche 10 Dollars in ber Mode verblenen, fo beträgt bieß 2400 Dollars wöchentlich. Rechnen wir nun einen Auctiond auf jeben und 2 Eigenthumer und Leiter bes Ganzen, bie wenigstens 20 Doll. per Woche erhalten, fo haben wir abermals eine Summe von 2400 Doll. Siezu kommt bie Miethe bes Gefchiftslorals

Mehr ober minder kommt berfelbe in milberer Form auch bei bem Affociationsgeift, beffen Kolgen sonst wohltbätig genug sind, zum Borschein. Doch reben wir nur von letterem. Nur auf dem Grundsatz der Affociation. ber nirgenbs mehr als in ben Bereinigten Staaten zur Anwendung gebracht wird, beruhen die toloffalen Unternehmungen in allen Zweigen ber Industrie, bie hier ohne ansehnlichen Reichthum ihres Grunders entstehen und burch ben Zuschuß ber Intereffenten gebeihen. Es gehört aber auch ber Goahead-Sinn, bas Selbstvertrauen eines gebornen Amerikaners bazu, um alle bie weitsichtigen Plane burchzuführen, bie er oft in feinem speculativen Gehirn ausbedt. Der Amerikaner ift nie Bukunft-verlegen, niemals verzagt; er macht brei Mal Bankerott und wird boch bas vierte Mal auf die ehrenvollste Beise ein reicher Mann: er macht die ganze Scala bes gewerblichen Lebens burch, bis er auf eine ihm aufagenbe Befchäftigung ftogt; und biefes Spftem verschafft ihm eben jene Glafticität, mit welcher er fich balb hinter einer Berkaufsschranke, balb als Dampfichiffsclert, bald ale öffentlicher Beamter, immer aber mit bemfelben praftischen Geschick bewegt.

Auch auf bem Gebiet ber humanität und Moral hat bas Shstem ber Affociation viele imposante Refultate erzielt. Die großartigsten Leiftun= gen ber Missiones, ber Mäßigkeites, ber Bibels, ber Sonntageschuls Gesellschaften\*) konnten nur burch ein reges Zusammenwirken bebeutenber Kräfte erreicht werben. Die American Bible Society besitt in Nem-Port ein eigenes prachtvolles Bebäube, in welchem 7 große Schnellpressen in unausgesetzter Thätigkeit sich befinden. Im Jahre 1851 veräußerte fie 706,500 Eremplare von Bibeln und Neuen Testamenten in 28 verschiedenen Sprachen und ihre Gesammteinnahme belief fich auf 308,744 Doll. und feit ihrem 36jährigen Bestand auf 8,288,982 Abbrude bes Alten und Reuen Testaments, bie nach allen Theilen bes amerikani= schen Continents verbreitet wurden. Richt selten findet man in Gast= häufern ober ben Salons ber Dampfschiffe eins ober mehrere Exemplare ber Bibel unter Broschüren, Zeitungen und Notenheften, etwa mit ber Instit: presented by the Cincinnati (Buffalo u. f. w.) young men's Bible Society, aber abgesehen bavon, baf bie h. Schrift in folche Gesellschaft nicht recht paßt, fieht man felten, bag Jemand barnach anders greift, als mit ber müßigen Langeweile ober Neugierbe, die gebankenlos einen Gegen-

welche wir auf 12 Doll. pr. Boche veranschlagen, also 490 Doll., endlich an kleineren Ausgaben 5 Dollars die Boche, ober 200, wodurch eine Totalsumme von 5480 Doll. pr. Woche entfteht, welche aufgebracht werden muß, bevor von einem Bortheil, der für die Gefahr eines solchen Geschafts entschabigt, die Rebe fein kann. Nach unserer Rechnung liefert die Bewölkerung also eine jährliche Contribution oon 300,000 Doll., um diese Betrügerbande zu unterhalten. Der wirkliche Betrag dürfte aber 1/2 Mill. wohl aberfleigen.

<sup>&</sup>quot;) Die erfte Sonntagsichule murbe 1791 gu Bhilabelphia eröffnet.

stand augenblicklicher Unterhaltung sucht und ihn eben fo schnell wieber weglegt.

Die American-Tract-Society, beren Sauptaufgabe in ber Berbreis tung religiöfer und moralifder Schriften besteht, beschäftigt 12 Schnellpreffen und gibt Werke, Pamphlete, Journale, Ralender in 10 verschiebenen Sprachen heraus. Bom Mai 1851/52 wurden 11,143,000 Eremplare größerer und kleinerer Schriften mit einer Gesammtzahl von 316.518.500 Seiten gebrudt und bie verschiebenen Jahreseinnahmen betrugen 342,858 Doll. Seit ber Gründung biefer Gesellschaft (1825) murben von berfelben 128,719,840 Eremplare moralischer Schriften ober 3.060.383.972 Octavseiten gebruckt und verbreitet, und außerbem burch ihre mehrfache Unterstützung die Drudlegung morglischer und driftlicher Werke in 114 verschiedenen Sprachen veranlaft. Ein anderes Brodutt der Affociation ift die Unterftützung frember Miffionen, bie in ben 42 Jahren ihres Beftands 143 Miffionsposten gegründet und 153 Mifsionare und Brediger angestellt, und auf ben verschiedenen Diissionsposten in Europa, Afien, Afrika. auf ben Sandwichsinfeln und unter ben Indianern Nordamerita's 92 protestantische Rirchen errichtet bat und außer 7 Seminarien zur Beranbildung von einzelnen Lehrern und Lehrerinnen eine große Anzahl von Freischulen, endlich 12 Druckereien auf eben fo viel Missionsposten mit 7 Letterngiefereien und Stereotypanstalten unterhalt, in welchen bereits Werke in 30 verschiedenen Sprachen gebruckt werben. Die merkwürdigfte Erscheinung ber amerikanischen Affociation sind aber die sogenannten Temperanzvereine, welche feit ihrer Gründung zu Boston 1813 sich über alle Staaten ausgebehnt und unläugbar ber weiteren Ausbehnung bes Genuffes ftarter Getrante einen Riegel vorgeschoben haben. In ben letten Jahren find biefe Bereine in ben politifchen Strubel hineingezogen worben, feitbem im Staat Maine ein fogenanntes Liquorgefet burchbrang, bas ben Bertauf fpirituofer Getrante theils gang verbietet, theils an febr laftige Während unter großer und allgemeiner Auf-Bebingungen fnüpft. regung abnliche Bestimmungen in mehreren Staaten Gefetestraft erhielten, wurde in anderen der Antrag auf Einführung berfelben verworfen. Die Frage felbst aber ift von foldem Belang geworben, bag bei vielen Bahlen, namentlich in ben öftlichen, mittleren und westlichen Staaten, gerabe fie fo fcmer ine Gewicht fallt. Die Bahl ber "Temperance-men" beträgt bereits einige Millionen.

Man würde übrigens sehr irren, wollte man die Amerikaner barum nach der Seite des Trunkes hin für ein sehr sittenreines Bolk, besonders den Deutschen gegenüber, halten; vielmehr liefern dieselben ein sehr großes Contingent zu den Trunkenbolden, deren Anzahl verwunderlich großsein würde, wenn auch Niemand aus Europa herüber käme. Eben die

vielen Temperanz-Gesellschaften und bie in manchen Staaten ber Union geltenben Befete gegen Benuf von Branntwein, Bier und anberen Sviritunfen find fast ein stillschweigendes Augeständnik ber Robbeit bes Bolts. indem man fich vor ben burch Trunt berbeigeführten Erceffen nicht anders als burd brudenbe, bie perfonliche Freiheit beschränkenbe Einrichtungen ju retten weiß. Während aber bei Tifch in hotels ober Boardinghäufern ber Schein bes Temperance-Wefens beobachtet wird, laufen manche ber foliben Berren unmittelbar von ber Tafel jum Grocer (Materialienbandler), ber gegen gute Bezahlung für sie eine hinterthür offen hält und nach Umftanben auch ein verstedtes Zimmer. Dort treibt man ein gaunerifches Spielchen ober figelt ben Baumen mit einem wiberlichen, Brandy genannten Getränke. Die amerikanische Art, in öffentlichen Localen zu trinken, ist febr verschieben von der beutschen. Bon der Bequemlichkeit und Gemüthlichkeit einer beutschen Bierbank bat ber Amerikaner keine Uhnung. Always in a hurry! fummt es wie in ben Borfen und Bahnhöfen, so auch in ben Schenken. In ber benkbar kurzesten Zeit zum Riele zu kommen, ift leitenber Grundfat beim Glafe, wie bei ber Arbeit, und man ift fast geneigt, bie Borliebe, Die felbst von Bebilbeten für gebrannte Waffer an ben Tag gelegt wirb, zum guten Theil aus bem Umstande zu erklären, daß man burch Branntwein schneller betrunken wird, als burch Trauben- ober Gerstenfaft. Gine ameritanische Schentftube ber besseren Art gibt burch ihre eigenthümliche Mischung bes Bornehmen mit bem Gemeinen ein pikantes Bilb. hinter ber Bar, einem mehr ober minder eleganten Labentische, fteht ber Barfeeper in Bembarmeln, ben but auf bem Ropf. Die Banbe find mit englischen Stahlftichen geschmudt und unter einem großen Spiegel prafentirt fich nicht felten an messingner Rette ein schmutziger haartamm. hinter ber Bar erhebt sich auf einem Säulentische eine Byramide funkelnder Krystallslaschen mit Flüfsigkeiten von allen Farben. hier läßt fich aus einer mit Giswaffer gefüllten Borcellan-Bafe ein Temperance-Man bie Fluffigfeit ins Glas laufen, die Bater Mathew gestattet. Dort stolpert ein zerlumpter irischer Taglöhner, einen balben Strobbut auf dem Kopfe, nach der Bar, um sich von der Flaschenppramide die Whisken-Bulle herunterreichen zu laffen. Da tangelt mit ladirten Stiefeln ein fluterhaft gekleibeter junger Raufmann mit ber Bitte berein, bag ihm ber Barteeper fo fcnell wie möglich ein Glas Julep bereiten möge. Dort langt ber Munbichent einem flämmigen Karmer mit einer Bange ein Stud Gis in fein Bier. welches einer schlangenhalfigen Pumpe auf bem Tifch entströmt. Rurg wer ein Beburfnif bat, läft fich an ber Bar bas Getrant verabreichen, und gießt es fofort hinunter, ungefähr wie in Deutschland zuweilen in Apotheken ober Kramläben ein Schnaps im Stehen genommen wirb.

Rur die Juleptrinker reiten ein Biertelstünden auf den vorhandenen Stühlen, um, die Lehne vor der Brust, mit gläsernen Röhrchen oder Strohhalmen die bittersüße Flüssigkeit aus ihren Gläsern zu saugen. Berweilen andere Gäste länger, so sitzen sie stumm an den Wänden herum oder auf Armstühlen nach verschiedenen Richtungen gekehrt, nur nicht gesellig bei einander. Gewöhnlich streden sie Beine in horizontaler Richtung mit der Nasenspitze über eine Stuhllehne auf den Tisch, oder im Sommer auch zum ofsenen Fenster hinaus. Einige lesen in großen Zeitungsblättern, Andere haben keine weitere Beschäftigung, als daß sie den Kautabak im Munde von einer Seite zur andern schieden und mit wahrehafter Birtuosität von Zeit zu Zeit die braune Jauche in große Entsernung aus dem kaum geöffneten Wundwinkel ausspritzen. Winters sitzen sie im Kreise um den kleinen eisernen Osen in der Mitte des Zimmers, wobei sie seltener mit einander sprechen, als an den Osen oder in das Fener spuden.

Ebenfo eigenthumlich ift bie Methobe bes Effens, und Beifviels balber führen wir einmal ben Leser jum Diner in ben jum Speifesaal eingerichteten Salon auf einem ber Miffiffippi-Dampfboote. Die großen Ausziehtische find ausammengestellt, gebedt und mit ben verschiebenen Bemüsen, Früchten, Gelees, Fleischspeifen, Ruchen, Biscuits und Brobfcmitten befett und nun brangt fich Alles nach ben zu beiben Seiten ber Tafel stehenden Stuhlen, um wo möglich bei ber ersten Abspeifung au fein, obwohl biefe um nichts beffer ift, als bie zweite. Balb nachbem die gewöhnlichen Sauptstude ber Mahlzeit, ein mächtiges Roaftbeef ober Beefsteat, vor bem Stuhl bes Rapitans, ber als Wirth ber Baffagiere präfibirt, aufgetragen find, ertont bie Glode, worauf ein jeber hinter bie Lehne feines Stuhles tritt, um zu warten - Die feltsamste, buntscheckigst zusammengesette Tafelrunde — bis es ben Damen, welchen ber Ehrenplat ihrer Rajute zunächst refervirt ift, allmälig gefällt, sich einzustellen. Sobald biefe endlich Blatz genommen haben, läft bie ganze Gefellschaft fich nieber. Und nun wird mit einer Bier, Belentigfeit und Schnelligfeit an ber Belaftung und Abraumung ber Teller, Die Sauer und Suf unter einander aufnehmen, gearbeitet, welche einen Sabitue cisatlantischer Table b'hotes gerabezu ungludlich machen wurde. In 10, bochftens 12 Minuten bort man icon Stühle Aufstebenber rutichen, und nach 1/4 Stunde räumen bereits bie Aufwarter ben Tifch, um ihn für bie zweite Abfütterung zu ordnen.

Rar eine andere Seite der Affociation stellen jene philanthropischen Gesellschaften dar, die unter dem Ramen der "odd fellows" (närrische Kerle) und der "Freimaurer" bekannt sind. Letztere haben die symbolisch-mysteriöse Geheimnisträmerei, die sie noch in Europa auszeichnet, abgestreift, erstere sich von derselben in Amerika frei erhalten und man sieht

Berbrüberungen berfelben nicht selten an ihren Festtagen in großer Barabe mit Mufikbanden an ber Spite in biefer ober jener Stadt aufzieben. Der Orben berfelben murbe 1800 ju Manchester in England gegründet. von ba 1812 nach Baltimore verpflanzt und ift feitbem in Amerika bermaßen gewachsen, bag er gegenwärtig innerhalb ber Bereinigten Staaten 31 Grofilogen, 2730 Wertstätten und niehr als 200,000 Mitalieber, Die fich über ben gangen amerikanischen Continent verbreiten, zählt. \*) Die Freimaurer mogen ungefähr ebenfo ftart fein. Gie gieben bauptfächlich bie Unterftutung bes Unglude, Die Bflege ber Kranten, Die Berforgung ber Baifen, in ben Bereich ihrer Birtfaniteit, mahrend jeder politifche Einfluß und jede religiöfe Tenbeng ftreng aus ben Gefellschaftsftatuten verbannt ift. Wer Mitglied irgend einer Loge in Deutschland ift mb fich bei ihnen baruber ausweist, bat fich in ben verschiebenen Stäbten ber Union bei ben betreffenden Brudern nicht nur ber rudfichtevollsten Aufmerkfamkeit. fonbern auch, wo es Roth thut, ber Unterftusung mit Rath und That zu erfreuen, was nur ber geborig zu ichaten vermag, ber fich in bem weiten Lande fo oft wie auf eine wufte Infel verfchlagen finbet.

Wir tehren noch einmal zu bem firchlichen Leben ber Bereinigten Staaten gurud. Die Ameritaner gelten, wie bereits fruber angegeben. für febr religios und für ftrenge Beobachter ber Sonntagsfeier. Beibes ist mahr, sobald man nur außere Religiosität barunter versteht. fann fie alle in brei Claffen theilen, nämlich 1) bie Strenggläubigen ober Orthodoxen: fie find die wirklichen Religiöfen, bilben aber im Gangen nur einen geringen Theil; 2) folde, die gar feine religiöse Ueberzeugung haben, fonbern aus alter Sitte und Bewohnbeit gleichaultig und bewuntlos mit bem großen Saufen laufen; fie bilben eine bebeutenb größere Bahl; 3) biejenigen, bie ebenfalls bem großen haufen folgen, aber ihres Bortheils wegen. Sie wissen recht gut, bag bie, welche fich außerlich gleichgultig gegen bie Religion bezeigen, bei ber Menge in feinem großen Unseben fteben und baber in Geschäftsfachen nicht von ihr patronisirt werben. bie Folge hievon ift, bag ber Amerikaner, ber fein Geschäft über Alles liebt, auch aus der Religion ein Geschäft macht. So wird Gewohnheit die Mutter biefer außern Religiosität. Rinber werben vom vierten Jahre an in die Rirche mitgenommen, und ba bieft die erste Gelegenheit ift, mo fie auf alle mögliche Weise berausgeput werben, so verbinden fie von frühester Jugend But und Rirchenbesuch und lieben ben lettern, weil er bie Bedingung bes erftern ift. Bu bem Umftanbe, bag besonders bas weibliche Gefchlecht großentheils fein Leben lang bes Bupes wegen zur Kirche gebt,

<sup>&</sup>quot;) 3m Jahr 1852 wurden im Gangen 514,721 Doll. ale Unterftupung (rellet) an hulfe, leburftige Mitglieber vertheilt.

kommt bald noch ber, daß, sobald die Kinder herangewachsen find, die Kirche als bas rendez-vous aller berer gilt, bie außerbem wenig ober gar keine Gelegenheit haben, einander au feben. Go steht es fest, baf alle Abendfirchen überall boppelt so gefüllt find, als ber Gottesbienst bei Tage, weil bie Dammerung ber Bflege von Liebesbanbeln ungleich forberlicher ift. Werben aber bie Ameritaner alter, hat But feinen Reig mehr, und find bie Liebesanfechtungen burch heirath in bie rechte Bahn geleitet, fo bleibt bei ben Frauen die Gewohnheit und bei ben Männern bas Geschäft ber Beweggrund, ber fie zur Rirche treibt. Besonbers macht man ben Camp-meetings ber Methobisten ben Borwurf, daß fle zu einer mabren Freistätte sinnlicher Ausschweifung bienen. Bersetzen wir uns einmal mitten in ein solches Schauspiel hinein! Unter bem Zweigbalbachin einer mächtigen Spramore steben auf einer Bretterbühne. himmel genannt, Die Stühle ber Brediger. bie fich zu ber Feier eingestellt haben. Der Raum por bem Gerüfte ift in weitem Rreise mit Buborern angefüllt und rings mit einer Menge von Fuhrwerken aller Art eingeschlossen. Dier steben Bütten, von Aesten zusammengeflochten, bort Reihen weißer Leinwandzelte, vor jedem ein flackernbes Feuer mit Rochapparat. Weiterhin halten Berkäufer mit Lebensmitteln feil. allein unter ihren Borrathen ist nichts, was unter ben Begriff geistiger Getrante fiele. Die Gaffen amifchen biefen Gutten und Belten fcmarmen von Weibern in den häftlichen kattunenen Bonnets, welche die Frauen ber amerikanischen Mittelklassen statt unserer Haube tragen, und von Mäunern in malerischen breitrandigen Büten, blauen Roden ober kurzen lichtrothen Jaden. Die und da bemerken wir auch Berren und Damen in modischer Tracht. Die um die Kanzel geschaarten Frommen stimmen ein ranschendes Loblied an, und zwar nach einer Melodie, welche an unfere Studentenweisen erinnert, und lauschen bann begierig bem einen ber Brediger, ber ihnen mit thränenüberströmten Wangen und lautem Schluchzen und Stöhnen bas Leiben bes Heilands für bie Sünden ber Belt erzählt. Ein jammernber Bufgefang, ebenfalls im munterften Tempo gefungen, folgt, imb nach bem Schluf beffelben erfahren bie in frommen Entzüdungen ichwelgenben Seelen bon bem Rachfolger bes erften Rebners, daß sie trot des Berdienstes Christi noch keine Urfache haben, sich ihrer Begnadigung und Rechtfertigung zu rühmen, sondern allzumal noch Sunder und Kinder ber Berdammnif seien. Diese Mahnung wirtt augenscheinlich, und mancherlei Schredensrufe laffen fich aus biefer ober jener Gruppe vernehmen. Die Frauen find reif zu Krämpfen, aber noch hat die Methode ihre Schuldigkeit nur halb gethan. Ein britter Prebiger tritt auf, ber Löwe bes Tags, ber "Donnerer". Das scheint zunachft nicht fo. Er lachelt, er fluftert. Sanft gleitet seine Sand burch Die Luft, als ob er einen Engel streichelte, und jedes Wort trieft von

Honig und köstlicher Rarbe. "Aber," fährt ber Brediger fort, und wer follte glauben, bag biefes Aber bas Signal jur Enthüllung einer furchtbaren pratorischen Batterie, welche in die von den Borgangern geschoffene Breiche bineinfeuert und auf furiofe Beise felbst bie Sartnädigften buchstäblich barnieberwirft, fo bag mit wenigen Ausnahmen bie ganze Gemeinbe, Alt und Jung, Bornehm und Gering, Mannlein und Beiblein fich auf ben Boben legt, um Gnabe fcbreit, audt, gabbelt. auiett und frachat, bie ein vierter und fünfter Redner Balfam in Die gerriffenen Bergen spendet und bas ngerftogene Rohr" wieder aufrichtet. Sauptfach= lich erscheinen Frauen und mannbare Mädeben, angefeuert von ihren religiösen Gauklern, bemüht, sich in die höchste Exaltation zu versetzen und in ben irbischen Simmel, ben Borbof ber Freuden bes Jenfeits, ju gelangen. Lach- und Starrframpf liefern ber Menge ben untrüglichen Beweis, daß ber heilige Geist über fie gekommen. So geht es weiter. Balb tröftlicher Zuspruch und "Glory"-Jauchzen, balb beilfamer Schreden und "Mercy"-Stöhnen. Und wenn biefe Befehrungemethobe mehrere Tage nach einander angewendet und felbst in die Nacht hinein fortgefest wird, wo das ganze Lager von Kerzen und Lampen ftrablt, wo bie Schatten ber Urbaume wie gespenftige Gestalten in bas Getummel bineinragen, wo zahlreiche Feuer röthliche Rauchwöllchen auffteigen laffen, fo ist es nicht zu verwundern, wofern die abgeängstigten, durch Himmel und Bolle geschleppten Gemuther zu bem Buntte binaufgestachelt merben, mo ber nüchtern gebliebene Zuschauer sich fragt, ob er sich unter wahnwitigen Menschen befindet. Während ber beiligen Zusammentunft fehlt es gewöhnlich nicht an fleischlichen Bermittlern und nach bem natürlichen Reitraum zeigen fich nicht felten bie Spuren ber genoffenen Ebren. Daß man aber bei berartigen Belegenheiten mahrend ber Nacht in einem Grabe fündige, wie es bei Wallfahrten bin und wieder geschieht, ist in ber Ausbehnung, in welcher man es behaupten hört, jedenfalls eine Uebertreibung; baß gleichwohl bergleichen Scenen, Die eber an ben Taumeltanz beibnis scher Rureten und Korybanten, als an eine driftliche Reier gemabnen, bem lieben Gott wohlgefallen und bie Sittlichkeit forbern, möchte mit Fug zu bezweifeln fein.

"Aber auch in ben Mobelirchen," klagen selbst amerikanische Blätter vielfach, "ist wenig Frömmigkeit zu Hause. Ein großer Theil ber letztern besteht heutzutage in ber Errichtung prächtiger Kirchen, während man seine Mitbrüber Hungers sterben läßt. Biele trösten sich mit ber Idee, daß, wenn sie einige tausend Dollars zur Aufführung einer Mobelirche ober bem Gehalt eines Mobepredigers beitragen, sie ebensowohl für die Religion, als für die Ausbreitung des Reiches Gottes auf Erden das Ihrige thun. Aber sie betrügen sich selbst. Sie ermangeln der Haupt-

ı

tugend des Christen, und ihre Gabe ist nicht für Gott, sondern für den Teufel, den sie um das, was ihm zukommt, zu betrügen gedenken, indem sie einen Theil ihres irdischen Gewinns scheinheilig vor dem Altare niederlegen. Zehntausend Dollars für die Errichtung einer Modekirche beigesteuert, mit der Gewisheit, 10—15 Proc. für das Kapital zu erhalten, ist fürwahr kein Zeichen der Gottseligkeit."

Bei biefen Rirchen nun ift je nach ben besonderen Confessionen ber Schmud mehr ober minber reich angebracht. Außerbem find fie im Innern mit Einem Wort comfortabel eingerichtet; beller, freundlicher und geräumiger als bei uns; auch die Ausstattung an Teppichen, Bilbern u. f. w. ist reicher und besser geordnet; aber viele tragen in ihrem Menfern burchaus tein firchliches Geprage; febr viele entbebren ber Thurme, andere haben überhaupt nur bas Ansehen eines öffentlichen Gebäudes, ober repräsentiren ihrer Bauart nach ein Quodlibet aller mbalichen architektonischen Style. Außer ber Regellofigkeit und Unregelmäßigkeit ift es besonders eine gewisse Leere, Die bem Deutschen auffällt. ein Borberrichen weiter, öber Flache und Ebene, Die bas Auge gemiffermaßen ermübet. Selbst in ben Leichensteinen spricht fich biefe Flachenrichtung aus. In Bofton ift unter Anderem ein Tobtenader mit mehr als bunbert Monumenten, Die fast sammtlich aus stebenben, etwa 2-3 Fuß breiten und zwischen 4 und 10 Fuß langen, glatten, jeber bebeutenberen erhabenen Bergierung entbehrenben bunnen Marmorplatten besteben. Da bie Graber, wie gewöhnlich in Amerika, nicht erhöht find, fo bietet ein folder ebener Blat, bespidt mit bergleichen bunnen Marmortafeln. einen ebenfo einförmigen als nichtsfagenben Anblid.

Da wir gerabe von Tobtenadern fprechen, fo moge bier auch ber eifernen Garge gebacht werben, bie neuerer Beit in Amerita, ba fie nicht viel theurer find, als gewöhnliche Holzfärge, baufig in Anwendung tommen. Sie folgen in ihrer Form einem liegenden menschlichen Körper, ber in faltige Leichentlicher gehüllt ift. Aus zwei Schalen bestehend, welche, nachbem ber Tobte hineingebettet ift, zugelöthet werben, und an ber Stelle bes Besichts mit einer Platte biden Glases versehen, haben biese Bebäufe mehrfache Bortheile. Bunachst verhüten fie die üble Ausbunftung, wenn Leichen auf weite Streden transportirt werben; fobann aber follen fie burch bie Möglichkeit luftbichten Berfchluffes auch ben Fortschritt ber Bermefung aufhalten und fomit ben Angehörigen Belegenheit gewähren, ibre Lieben Jahre lang mit unveranderten Gesichtszugen in ihrer Gruft ju feben. Auch ber hölzerne Sarg hat nicht bie bei uns gewöhnliche Form, sondern stellt einen schmalen, niedrigen und glatten Kasten bar, ber von oben nach unten fich etwas erweitert, aber nicht ebenfo wieder abnimmt, sondern in der größten Breite und Länge einen flachen Deckel

hat. Dazu kommen dem Körper angepaßte, ausgebogene Seiten, so daß er an den Armen am breitesten, an den Füßen am schmalsten ist. Mitten auf dem Deckel befindet sich gewöhnlich eine Metallplatte mit Namen, Todestag und Alter des Berstorbenen. Auch das Glassenster sehlt nicht; über ihm liegt eine Klappe von Holz, welche im Trauerhause und am Grabe geöffnet ist, aber beim Bersenken geschlossen wird.

Ru gottesbienftlichen Zweden werben, um ju unserem Gegenstand jurudzutehren, baufig auch hallen und Sale benutt, die fonft eine gang andere Bestimmung haben. Es gibt folde, wo an ben Wochenabenben Concerte, theatralifche Borftellungen, politische Bollsversammlungen, Ausstellungen von Banoramen, Runftftude von tanzenben Rangrienvögeln. magische Teufeleien u. f. w. in bunter Reibe wechseln, und Sonntags bie Gläubigen fich aur Anbetung Gottes verfammeln. Die Rirchenmufit ift ein wunderlich Gemisch von geistlicher und weltlicher Harmonie. Die Barcarolen ber Benetianer, Die Serenaben ber Spanier, Die Bolfas ber Frangofen, Die melancholischen Beifen ber flavischen Bolter, Die rythmuslosen, bizarren Regergefänge — man findet sie alle wieder in ber Kirchenmusik Amerika's, und wie in ben Gefängen, so berricht auch in ber Orgelmusik allerhand frembes Element. In neuester Zeit jedoch und in ben Sauptfirchen ber größeren Stäbte werben vaffenbere Stude gewählt und auch außer ben Rirchen findet zeitweise die Aufführung geistlicher Musit ein aufmerksames Dhr. Go besteht in Boston eine "Haendel and Haydn Society," bie nur Oratorien biefer Deifter zur Production bringt. Einige Sekten haben hingegen die Musik als nein Wert bes Teufels" ganglich aus bem Repertoir ber Erbauungsmittel gestrichen. Und in vorstehende Benennung mochte man gern mit ihnen einstimmen, wenn man ber Bantelfanger in ben Stabten bes Norbens gebenft, bie aus Gewinnsucht die Maske von Negerminstrels vornehmen, ihre Lieber und Gaffenhauer fich aneignen, neue im Styl und Dialett ber ursprünglichen fabriciren und in Trupps unter Direktoren organisirt, mit Banjo und Jambone ein Publikum um fich verfammeln, bem ihre baroden Bortrage weit mehr Genug verschaffen, als Jenny Lind, Die Bull und Fannt Elsler zusammen ihnen zu bieten vermöchten.

Es ist ein kaum entschuldbarer Sprung, aber F. Elsler hat uns bazu gebracht — von der Kirche in das Theater! doch spiegelt sich hier wie dort, nur mehr von der Kehrseite, der sittliche Zustand der Union ab, wie er in den großen Städten — und von ihnen kann allein in dieser Beziehung die Rede sein — sich darstellt. Die Mehrheit der beliebtesten Piecen z. B. auf den Theatern New-Yorks besteht aus Bildern socialer Berderbnis. Es sind Conglomerate von Liebesintriguen mit verheiratheten Frauen, Entsührungen und Berführungen, Fällen von Bigamie,

Bestechungen und Gamereien; Die etwa angehangte Moral verrath auf ben ersten Blid, daß fie eine bloge Zugabe ift, um den Schein zu retten. Der Dialog ift voll Zweideutigfeiten, welche ber Schauspieler nicht felten burch Ton und Geberbe ins positiv Schmutige zu übersetzen sich beeilt. Bürbe bamit ein Bublitum unterhalten, wie es die Five Points in fich bergen, fo ware mindeftens harmonie barin. Rlaticht aber bergleichen Schändlichkeiten ein Rreis von Seelen gu, Die fo gartbefaitet find, bag fie am Tage über eine Band ohne Bandichuhe errothen, fo muß entweber die Racht hier zu Lande ihre eigene Moral haben, ober wir stehen vor einem bebenklichen Contrafte und einer schreienben Diffonang. Das Bühnencoftume ferner wird, wo fich halbwegs Belegenheit bagu finbet, nach einer Schablone zugeschnitten, welche ber Sittsamteit auf's Graufamfte in bie Augen ichlagt, und unter ben Auftretenben berricht mitunter eine Ungezogenheit im Benehmen, welche aus jeber leiblich anftanbigen Gesellschaft mit Fuftritten hinausgemafregelt werben würde, sobald fie sich über die Schwelle wagte. Wohl passirt hin und wieder ein gutes Stud die Buhne, aber wenn ber erfte Reiz ber Reugier befriedigt ift, finkt es in die Bergeffenheit zurud, um jenen Ertrabagangen Blat qu machen, wodurch die ftumpfen Sinne gekitelt und die lufternen Traume ber Phantasie in die reale Welt übersetzt ober vielmehr mit ben Berrbilbern ber letteren objectivirt werben. Singegen wirkt ein tuchtiger Scandal im Leben eines Schauspielers fast fo traftig wie ein Zugftud, und als ber von seinen Landsleuten so gepriesene Forrest 14 Tage nach feinem Scheibungsproceft im Jahr 1852, ber einen Berg von Schmut ju Tage geforbert hatte, einen Rollencutlus auf bem hocharistofratischen Broadway = Theater in New = Port ankundigte, fo waren alle Raume bes Baufes überfüllt und ber Beifall, ber bem gefetilich verurtheilten Gunber wider bas fechste Gebot zu Theil murbe, unermefilich.

Wahrhaftig, ber großen Erscheinungen im amerikanischen Leben gibt es genug; aber er ift ebenso wenig zu läugnen, daß die höchsten wie die niedrigsten Classen ber Jankees — mindestens in den Hauptstädten — auch in der Liederlichkeit groß sind. Darf man aber an wahre Religiosität glauben, wo der sittliche Zustand so corrumpirt ist? Was nützt es, zwei- und dreimal des Sonntags zur Kirche zu gehen, wenn man die Wochentage über sich ungescheut Alles erlaubt, was der Welt Brief answeist? Was hilft es, einen Sonntag dem Herrn dienen, wenn man ihn sechs Tage schnöde verläug- net? Nirgends werden im Verhältniß zur Einwohnerzahl mehr Verbrechen verübt, als in den Vereinigten Staaten. Die Zeitungen erwähnen täglicher Hälle von Mord und Diebstahl und die Gefängnisse sind mit Verbrechern angefüllt.

Der Amerikaner führt so gerne den Satz: Der Cultur- und Sitten-

auftand eines Bolts laffe fich vorzugeweise nach ber Stellung, welche ben Frauen im focialen Leben eingeräumt ift, bemeffen, ju ihren Bunften an. und es ist richtig, bas weibliche Geschlecht geniekt in ben Bereinigten Staaten manche beneibenswerthe Borrechte; aber jene Rudficht und Sochachtung, die ben Frauen im Allgemeinen erzeigt wird, ermangelt, wie sich bei näherer Beobachtung fo häufig ergibt, jeder Spur von berglicher ober ritterlicher Galanterie, die fich bei uns meift noch ber offiziellen Sulbigung, bie ihnen bargebracht wird, beimischt. Wohl raumt beim Diner auf ber ersten Cajute, auf ber Gisenbahn, in ber Bostkutsche unbedingt jeber Berr ber Dame, die nach ihm tommt, feinen Plat, wenn er beffer ift, ein, und steigt wohl bei Regen und Schnee auf die Imperiale hinauf, und es geschieht nicht felten, daß eine ganze Reihe Gentlemen nach einander auf bem Dampfschiffe von ber gebedten Tafel, wo fie eben Blat genommen, wieber auffteht und fich gurudzieht, bis bie Damen, die allmalig aus ben Berthe beraustreten, untergebracht find; ja, auf manchen Dampfichiffen findet fic unter ben für die Cabin-Passengers bemerkten Rules die ausbrückliche Borfdrift, bag bie Gentlemen nicht eher an Befriedigung ihres Appetits benten bürfen, als bis es fämmtlichen Damen beliebt bat, ihre Blate einzunehmen. - aber es entgeht bem aufmertfamen Blide nicht, wie folche Bflicht baufig mit fehr verbrieflicher Miene geübt wird und eher ein Produkt bes Zwangs als lopaler Berehrung gegen bas icone Geschlecht erscheint. Auf ben Dampffchiffen, ja felbst auf einzelnen Gifenbahnen gibt es einen glanzenb möblirten Ladies Saloon, ber bem gangen Männergeschlecht mit Ausnahme bon Gatten und Brübern verschloffen ift, aber man möchte fast glauben, baß fie fich von fo garter Rüdficht nicht immer febr erbaut fühlen, ober biefelbe wenigstens nicht febr vortheilhaft auf fie einwirkt, und wer einmal burch die Fenster oder Thuren besselben einen Blid geworfen bat, ber erinnert sich auch wohl noch, wie langweilig und ennuhirt eine folche exclusive Gesellschaft von einem Dupend landfrember Damen aussah, die Stunden lang auf Divans und Schaukelstühlen fagen, ohne nur nach ihren in den Armen von Wärterinnen baneben befindlichen Kindern fich umzuwenden, oder rechts und links ein Wort zu wechseln. Selbst gegen ihre Männer erschienen fie selten berglich ober auch nur freundlich. Die amerikanischen Damen muffen bemnach ihre ganze concentrirte Freundlichkeit ober Bartlichteit nur innerhalb bes innerften Familientreifes zur Offenbarung bringen.

So ist es im Often, so im Westen. In ben schreienbsten Farben prangend, vorzugsweise eine Liebhaberei ber Kentuckierinnen, wiegt sich auch hier eine solche Lady oft tagelang gedankenlos im Schaukelstuhle — babei bie Bibel in der Hand — wohl auch ein Baby (Säugling) an der Brust und die Augen starr himmelwärts gerichtet, barin besteht der Bollgehuß einer

Panteebame bes Beftens. Nur in einer folden Situation fühlt fie fich in ihrer gangen Bürde und erkennt den hohen Beruf ihres Dafeins. Nichtsthun und Rindergebaren, eine Gewohnheit, Die besonders unter ben eingewanderten Judenweibern ben größten Beifall findet. Man rühmt im Allgemeinen die Reinlichkeit ber Amerikaner sowohl am Körper als in ihrer Säuslichleit, betrachtet man aber bie Beschäftigung einer Laby, wobei bie Männer gewöhnlich mit Hand anlegen, genauer, fo erstreckt sich ihre Thätig= teit vom Montag bis jum Sonnabend auf wenig mehr ale bie Bereitung ber täglichen brei Mahlzeiten, und wer biefe Breakfasts. Dinners und Suppers kennt, weiß, daß die Bereitung einer folden Mablzeit kaum 1/4 Stunde Zeit toftet. Freitags ober Sonnabends wird bann gewöhnlich ein Waschfest angeordnet und babei gemeiniglich bes Mannes ober bes Sohnes Gulfe gleichfalls in Anspruch genommen. Bei ber Billigfeit ber Baumwollenstoffe ist an ein Ausbessern ber Wäsche nicht zu benken. Ein Bemb auf bem Leibe, bas andere auf bem Trodenplate. Ebenso verhalt es sich auch mit Tisch- und Bettzeug, und wer verurtheilt ist, nach mühevoller Tagesarbeit die Nacht auf einem mit ben buntschedigen "Quilts" (Deden) ausstaffirten Panteebette jugubringen, bat entweber Die Erinnerung ober ben Borgeschmad einer Lattenkammer. Amerikanisch gesprochen macht alfo biefe an und für fich lobenswerthe Reinlichkeit ben Dankeebamen gar nicht viel "Trouble." Nach beutscher Sitte Rüche, Haus und Weifizeug in Ordnung zu halten, ift freilich beschwerlicher, und nachstdem geht auch die beutsche Sausfrau bem Manne bei fo mancher Arbeit zur Sand, mas einer ächten Pankeebame nie beifallen wird. Daran benkt man nicht, bag, wenn ber Mann feinerfeits einen Theil von den Bflichten der Hausfrau felbst übernimmt und auf bem Markt, ober in ber Rüche, ober in ber Rindsstube functionirt, die Frau damit mehr ober minder aus ber Sphare binaustritt, welche ihr von ber Natur angewiesen ift. Wenn endlich bem schwächeren Geschlecht gesetlich ein höherer Schutz vindicirt ift, wie es fich nach herkommen und Sitte eines gemissen äußern Respekts erfreut, so mag sich jener weniger aus ber hohen Culturstufe bes Bolks, als aus ber Rothwendigkeit erklären laffen, bei bem Zusammenfluß so vieler, jum Theil rober Clemente ameritanischer Bevölferung und bei bem Berbordrangen breiter Perfönlichkeit, die sich einzig Selbstzweck ist, die Frauen mit einer gewiffen Schrante zu umgeben, bie fie vor Uebervortheilung und Krantung bewahren könnte.

Mit der Religiosität und dem allgemeinen geistigen Bildungsstand der Amerikaner ift auch ein gewisser religiöser Aberglauben verbunden, der die seltsamsten Erscheinungen erzeugt; nirgends in der Welt ist der Glaube an Geister weiter verbreitet, als hier. Er sindet seine Anhänger nicht nur unter den niederen Classen, sondern auch und sehr zahlreich unter den höheren.

Die neueste Frucht biefes Aberglaubens, jenes "Tifchruden und Geifter-Mopfen", wodurch auch Taufenden bei uns die Köpfe verrudt wurden, ift unferen Lefern noch ju febr im Unbenten, als bag wir naber barauf eingeben bürften. Jeber Betrüger, ber mit einigem Gefchid und binlanglicher Recheit auf biefe Reigung ber Amerikaner speculirt, macht ein vortreffliches Geschäft. Wenn irgend ein Charlatan Etwas vor's Publikum bringt, mag es noch so unvernünftig ober widernatürlich fein, Taufenbe werben es nicht nur glauben, fondern mit Leib und leben bafür tampfen; ja, man barf fagen, je feltsamer, unbegreiflicher, mahnwitiger ein Ding ericeint, besto größern Reig hat es für die leichtgläubige Menge. Bahrfager gibt es in großer Angabl und fle treiben nicht etwa ihr Handwert beimlich, fonbern bieten ihre prophetischen Baben öffentlich in ben Zeitungen aus. Gegenwärtig macht bie Phrenologie in Amerita großes Glud und täglich erweitert fich ber Rreis ihrer Anhänger. In Naffau-Street in New-Port findet fich ein Buchladen, mo bloft phrenologische und hydropathische Werke verlegt und gleichzeitig phrenologische Rathschläge ertheilt werben, und manche Amerikanerin wandert neugierig verschämt nach biefem Drakellaben, um fich für zwei Dollars ein geschriebenes Certificat ihrer intellektuellen und häuslichen Fähigkeiten einzutauschen. Natürlich wird nun biefe Wiffenschaft zugleich von herumziehenden Schädelmeffern fo lange handwerksmäßig ausgebeutet, bis wieder ein neues Curiofum auftaucht, bas sich ber entzündlichen Bhantasie ber Amerikaner bemächtigt und bas alte in ben Sintergrund brangt. Mit einem Bort: ber Lichtenberg'iche Sat, bag man vom Bahrfagen eber leben tonne, als vom Bahrheitfagen, bemahrt fich nirgends beffer, als in bem Lande, wo bie Wahrheit am freiesten und unverbullteften ausgesprochen werben fann. Jebe Raffeefcmefter, die aus den Karten eine Erbschaft prophezeit, jeder Geifterflopfer, ber einen Tischfuß jum Begweifer in bie Ewigkeit macht, jeber Behirnbetafter, ber für einen Dollar in einem Botofuben-Schabel einen Shatespeare enbedt, und jeder geistige Hottentotte, ber mittelft ber Erfindung Guttenberg's eine fortwährende Conspiration gegen Bildung, Recht und gesunden Menschenverstand unterhalt, macht bier beffere Geschäfte, ale ein Borne machen wurde, wenn er bie Bahrbeit in Schiffslaften "importirte" und fie, in Beift getrantt, auf ben Markt brachte, wo ber Beift nichts, ber Dollar aber Alles gilt.

Der Deutsche thut sich hiebei viel auf seine Aufklärung zu gut, wird aber am Ende, da das Organ des Aberglaubens auch an seinem Schädel sich ausgeprägt findet, so gut wie die Andern in den tollen Reigen hinein-geriffen. Und daß es bei ihnen nicht immer im Oberhause richtig ist, zeigt sich nur zu deutlich auf einem andern Gebiete, dem politischen. Sie sind natürlich Bollblut-Demokraten, wurzeln noch immer mit ihren politi-

ichen Grundanschauungen auf bem beutschen Boben und jebe antidemokratische Magregel eines weuropäischen Despoten" wedt jenseits bes Oceans einen taufenbstimmigen Schrei ber Entruftung: Die Zeitungelomen brullen, ein stunebetäubendes Debattiren, Organistren, Bramarbafiren und Boculiren Klingt burch alle beutschen Aneipen. himmel, welche Berferterwuth herrschte unter ben beutschen Patrioten 1848/49! Meetings mannlichen und weiblichen Geschlechts beschlossen, baf Germanien frei merben munte, ba wurden Breife auf die Ropfe ber beutschen Gurften gesett. alle Throne umgestoken, mit Trommel- und Bfeifenklang 20g man 20 Tausenben ben babifchen Freischärlern zu Gilfe, um bie rothe Republik zu verkündigen, und nöthigte ben Congreß schnurstrads, Deftreich und Breuken ben Krieg zu erklären! Der Amerikaner rumpfte bie Rafe über biefen wuften Dunft und Dampf, und ber freisende Berg bat natürlich eine Maus geboren — und beutscher Flüchtling zu sein — benn sie trieben den Wahnsinn auf die Spipe — galt von da an für die schlechteste Anwartschaft auf die Gaftfreiheit ber Amerikaner. \*) Lächelt ber nuchterne Deutsche, ber fich seine gemuthlichen Lanbeleute jenfeite etwas naber betrachtet, über biese volitischen Expectorationen, so balt er sich bagegen schaubernd die Ohren zu und glaubt in einem Irrenbans zu sein, wenn er jenen entsetzlichen Gallimathias von Englisch und Deutsch zu hören betommt, ber gemeinhin unter bem Namen "Bennfplvand-Deutsch" bekannt ist. \*\*) Da fragt Jemand, ob Herr N. N noch in New-Nort wohnt, und erfährt, baf er "amei Jahre aurud" - foll beifen, vor amei Jahren nübern Rebber nüber gemuft" - ju Deutsch, über ben Fluß gezogen ift. "Er ift ein guter Freund ju mir und ich habe in seinem Schap gearbeitet," sett er hinzu, indem er damit sagen will, daß jener ein Freund bon ihm und baf er in seiner Werkstatt beschäftigt gewesen. Da gibt's por ber Thure einen Bant, "die Bell hat geringt, b. h. bie Glode bat geläutet. Beba, mas ift los? - D nichts Besonderes; ber Wirth will's blok nicht mehr "ständen", daß ihm ein Farmer "ein Quarter zu viel für ein Bärl Rlaur ticharscht." b. b. nicht mehr mit ansehen, baf er ihm einen Biertelbollar mehr als recht ift, für ein Fag Mehl abverlangt. Da will Einer die Gesellschaft "trieten", b. h. traktiren; hier forbert ein

24 \*

<sup>&</sup>quot;) Uebrigens gestehen allmalig felbst die beigblutigften Demokraten mit Ebuard Belg ein: "Be langer ich hier bin und je tiefer ich in die Berbalkniffe eindringe, besto mehr erkenne ich bie Lichtfeiten der Bucht im Leben der alten heimath, beren Schattenparthien von mir offens dar überschaft wurden. So viel bleibt ausgemacht: wo man in Deutschland eine billige Mittelftraße trifft, da lebt der geiftig Strebsame, wahrend er in Amerika nur vegetirt.

Der beutsche Einwanderer hat namlich bie eigenthamliche Manter, die englische Sprache fich baburch anzueignen, daß er jebe neue fremde Benennung, die er hort, sogleich mit den Borten der Muttersprache zusammenmischt, nud wo ihm noch der Ausbruck im Englischen mangelt, ohne viel Bebeuten das heimathliche Wort gebraucht, in anderen Fallen wiederum das englische Berdum beutsch conjugiet.

Anderer bie Berfammelten auf, mit ihm ju "raffeln" - er konnte mit weniger Anstrengung ber Bunge und Lunge würfeln fagen. Gin Burichden erfundigt fich über ben Tifc beim Nachbar, wie bas "Tschiden" (Geflügel) ift, und erhalt ein "farfchtrabt" (first rate, vortrefflich) jur Antmort. Ein Bierter will nach ber "Reblrob", um nach "ber Ihft zu brabbeln", wo er "Bisneg" bat, und muß eilen, daß er noch zur rechten Zeit beim "Dipoh" ein "Tidet" befommt, b. h. er will nach ber Eisenbahn, um nach bem Often ju reifen, wo er Geschäfte bat, und muß eilen. um noch auf bem Bahnhof ein Billet zu bekommen. Borch, ba ertonen bie "Feirbellen", b. b. bie Feuergloden, und als ein Gaft aufert, wie febr er bie neue "Intidein gleicht", Die eben vorbeifahrt, wird ihm erwiedert, baf bie ber fünften Löschcompagnie fie, weinige Beit bieten" tann; mit anderen Worten, wie febr er bie neue Sprite liebt, \*) mahrend bie ber fünften Loschcompagnie fle jederzeit übertreffen (beat) kann. Der Frembe tann es nicht langer aushalten und will fich auf fein Zimmer zuruchzieben, ba er noch einen Gang mit bem Wirth burch bie Stadt ju machen babe. Flugs antwortet ihm ber Barkeeper: "Ihr Ruhm wird eben gefirt und bas Mabel wird ihnen Bitscher und Besin gleich hinauftragen. Sie haben übrigens Zeit, benn ber Baas muß fich auch erft breffen und fchefen, ober maten Sie noch einen Augenblid bier in." Rubm für Bimmer, firen für in Ordnung bringen, Biticher und Befin für Baffertrug und Baichbeden. Baas für Berrn vom Saufe, breffen und ichefen ftatt antleiden und barbieren, maten = in für eintreten, bas gebt mahrhaftig, ruft unfer Lefer, über's Bohnenlied! Diefer beutsche Zwitterbialekt findet fich aber felbst in ben Unfundigungespalten ber öffentlichen Blatter. Bier einige Broben: Unterzeichneter zahlt ben Philabelphia- Preis für einiges (foll heißen jebe Menge, any) Getreibe, welches man ihm bringen wird, in Käsch (in cash, baar). — "Feil ein gutes Loghaus, inwendig geplastered und von außen geclapboarbeb" (getüncht und geschindelt). - "Bu vertaufen in öffentlicher Bendu eine vornehme Grundlotte; darauf find errichtet zwei gute Wohnhäuser, ein Brickhaus und ein Främbaus gewetterbordet." — Guter Bargain! — "Zu verkaufen Snow Shoes (Schneeschube), welche Winters gut auf ber Jagb geufeb (gebraucht) werben konnen." - "Bu verkaufen ein vornehmes Familienpferd" (a first rate family horse) — "Ein Schuttingmätsch (Freischießen) wird stattfinden am Gasthaus des Unterzeichneten am Centre Turnpike (Schlagbaum) für ein fettes Schwein. Auch foll an selbigem Tag ein Fastnachtsfrolid gehalten werben." Bielleicht kommt es bahin, daß nach ein paar Generationen sich eine ganz neue

<sup>9)</sup> Der Rebenbe verwechfelt erft noch bas englische like = gleichen, und like = gerne haben.

Sprache herausbilbet. Bis jest ift wenigstens jener Zeitpunkt erschienen, wo man fich nicht mehr versteht.

Um wenigsten Sprachverwirrung herrscht noch im beutschen Liebe, weil biefes fammt ber Melobie aus bem Baterland herüber gebracht wirb; benn in ber Boefte felbft, wie in ber Dufit, haben unsere Landsleute jenfeits noch wenig Erfpriefiliches geleiftet. Bingegen haben Die Befangvereine ein frohliches Gebeiben gefunden, und fie find es vorzugeweife, Die in ber That ein Stud beutscher Bilbung mehr als irgend etwas Unberes ben Ameritanern jur Anschanung brachten. In verschiebenen Stabten ber Union bestehen unter mannigfaltigen Namen bergleichen Bereine und begeben feit einigen Jahren Sangerfeste in großem Mafftabe, bie fich nicht bloß warmer Theilnahme von Seiten ber Deutschen erfreuen. sondern auch Wohlgefallen bei ben Ameritanern finden. Gin folches Fest wurde namentlich im Juni 1853 und bas Jahr barauf in Baltimore begangen, und nicht bloß beutsche, sonbern auch amerikanische Blätter haben fich in febr anerkennenber Weise barüber ausgesprochen, und biefe Befangvereine bürften fammt ben gleichfalls zahlreichen Turn-Bereinen eben bazu bienen, bas beutsche Element in ber Union zusammenzuhalten und mit ber Beit au erhöhter Geltung au bringen.

## IX. Feldbau und Viehzucht, Waldwirthschaft, Sischerei, Gewinnung von edlen Metallen.

Man theilt gewöhnlich bie Bereinigten Staaten in fünf große Aderbau-Regionen. Unter ihnen ift die eigentliche Getreibe-Region bei Weitem die ausgebehnteste, ba fie bie Balfte bes Gebiets bieffeits ber westlichen Einöben begreift, insbesondere die Staten New-Port, Bennsplvanien, New-Jerfen, Delaware, Marbland, Birginien, Dhio, Rentudy, Tennessee, Indiana, Illinois, Michigan, Jowa, Wisconsin und Minnesota. In ihr nimmt die für ben Bau bes Weizens geeignete Region bie gange Strede zwischen 35-450 n. Br. ein. Der Aderbau wird aber im Allgemeinen noch mangelhaft betrieben und liefert bei Beitem nicht ben Ertrag wie in ben europäischen Ländern. Die Aeder gerfallen in bebaute und folche, welche zu einem Bute geboren, aber feither unangebrochen lagen. Der erfteren gab es 1850 etwa 118,457,622 Acr., ber letteren 184,621,348; jufammen etwas über 300 Millionen, ju einem Gelbwerth von 3,270,733,093 Doll., ober im Durchschnitt 10 Doll. 79 Cente. Bu gleicher Beit gublte man 1,324,249 große und kleine Landguter (Farms), wobon in runder Summe auf New-Port etwa 170,000, Bennfplvanien 127,000, Dhio 143,000, Rentudy 74,000, Tennessee 72,000, Birginien 77,000, Georgien 51,000, Wisconfin 20,000 tamen. Den bei Beitem größten Ertrag liefert ber Dais, biefes urfprüglich ameritanische Bewächs, bas ben übrigen Erbtheilen bis

jur Entbedung bes westlichen Festlandes unbefannt war. Schon 1608 wurde er von den Englandern in Birginien angebaut, gebeibt nunmehr in allen Staaten, ba bie Bflanze in ihren verschiebenen Barietäten fich bem Boben und Klima febr anbequemt; besonders fart baut man ibn im Westen und Guben, nachstbem in ben öftlichen und mittleren Staaten. Im Jahre 1850 wurden 592,326,612 Bufhele gewonnen und 1851 bei 3,426,810 Busbels Maisförner und 203,600 Fässer Maismehl exportirt. Weizen wird vorzugemeise in ben mittleren und westlichen Staaten gebaut, und macht von Birginien hinauf bis New-Port ben Sauptreichthum bes Lanbes aus. Sein Ertrag ift schon unsicherer, und viel schadet ihm die fogenannte heffische Fliege, welche 1676 mit ben an England verkauften heffischen Truppen nach New-Port tam und fich allmälig auch über bas Mississippi-Thal verbreitet hat. Der Ertrag belief sich 1850 auf 101,607,623 Bushels, und 1851 murben 2,202,335 Faffer Weigenmehl und etwas mehr als 1 Million Busbels Kernen ausgeführt. Roggen wird nicht start gebaut, am meiften in ben nordlichen Staaten, wo ber Boben fich für Beigen nicht mehr eignet, vielfach zum Branntweinbrennen benütt, nur Deutsche effen Roggenbrod; 1848 murben 32,952,500 Bush. erzeugt; bazu kamen 185,500,000 Bufh. Saber, 6,222,050 Bufh, Gerfte, 12,538,000 Bufh. Buchweizen von Bennsplvanien an in allen nördlichen und westlichen Staaten. \*) Tabat, seit 1611 zuerst in Birginien cultivirt, findet sich jest fast in allen Staaten; seine eigentliche Bone liegt aber zwischen 34 und 400 n. Br. Der Ertrag 1840 mar 219,163,319, im Jahr 1850 nur 200,099,288 Bfund. Im Jahr 1852 belief sich die Tabatsausfuhr auf 10,031,283, im Jahr 1849 nur auf 5,804,207 Doll. Reis wird bis Birginien binauf in allen süblichen Staaten, befonders in den fumpfigen Ruften bon Sub-Carolina und Georgien, sobann auch in Florida, Miffissippi, Alabama und Louisiana gebaut; er lieferte 215,312,710 Bfb. im Jahr 1850, wovon 160 Millionen auf Sub-Carolina tamen, und für 2,631,557 Doll. exportirt wurden. Die Region der Baumwolle liegt vorzugsweise im Süben bes 34. Breitegrades, reicht vom Atlantischen Ocean bis über ben Diffiffippi binaus, bat eine burchschnittliche Breite von vier Graben und geht bis an bie Ruften bes Mexitanifchen Meerbufens; aber weiter fubwestlich bauen Teras, nördlich auch bas subliche Birginien, Nord-Carolina Tennessee und Artanfas die Baumwollenpflanze. Eigentliches Stapelproduct ift biefelbe für Alabama, bas 1850 icon 564,429 Ballen (au 400 Bfb.) lieferte; Georgien erzeugte 499,091, Sub-Carolina 300,901,

<sup>&</sup>quot;) Der gange Betrag ber jahrlich in ben Bereinigten Staaten erzeugten Brobftaffe (Gestreibe und Mehl) ift feit 1845 burchfconittlich 1500 Millionen Dollars, von benen 1845 für 17, 1846 für 28, 1847 für 69, 1848 für 37, 1849 far 38, 1850 für 26, und 1851 für 24 Millionen Dollars ausgeführt wurden.

biefes Broduct eine bedeutende Zufunft bat, 57,596 Ballen. Der Gefammtertrag belief sich 1850 auf 2,484,531, im Jahr 1854 auf mehr als 3,200,000 Ballen, die Ausfuhr 1852-53 auf 2,356,464, 1853-54 auf 2,153,976 Ballen. \*) Buder gebeiht in Californien, Florida, Teras und hauptfächlich in Louisiana, wo er 1751 von St. Domingo ber zum Unpflanzen gebracht wurde. \*\*) 3m Jahr 1850 erzeugte biefer Staat 262,486 hogsbeads ober Drhofte (ju 1000 Pfb.) von ber Gesammtproduction, die 327,288 Hogsheads betrug. An Abornzuder wurden 32,777,127 Pfb. gewonnen, bavon mehr als 10 Millionen in New-Port, über 5 Millionen in Bermont, beinahe ebenso viel in Dhio, bas Uebrige meift in ben andern westlichen Staaten. Der Ertrag von Flache betrug 7.715.961 Bfb. (Leinfagt 566.413 Bufb.) hanf 77,248 Tonnen; beibe Artikel werden nur in ben mittleren und westlichen Staaten gebaut. Sopfen, wovon New-Nort und ber Norbosten einen fehr beträchtlichen Theil lieferte, belief fich auf 3,496,000 Bfb. Der Weinbau brachte 142,528 Gallonen, wovon 25,000 auf Pennsylvanien, 11,000 auf Carolina, 48,000 auf Dhio, 10,000 auf Missouri tamen. Der Norben ist zu kalt für den Weinbau, und in die Rebgärten den Südens geräth bie Traubenfäule zu häufig, als daß hier ein ernstliches Gebeihen zu hoffen Das Miffiffippithal bagegen erfüllt alle Bebingungen zu einem märe. lohnenden Betrieb. Rentucty besitt bei Maysville, Lexington und Louisville Weinberge von beträchtlicher Größe, Die fich in blübendem Buftande befinden. 3m Staate Indiana bedecken die Rebenpflanzungen von Bevah etwa 40, und die von Charleston über 200 Acr., Illinois hat in ber Nachbarfchaft von Belleville einen lobenswerthen Anfang gemacht, Die beutsche Niederlassung Hermann in Missouri überraschende Erfolge errungen. Allen voran ift Ohio. Es hat von ben sonnigen Sügeln seiner Subgränze nicht weniger als 1000 Acr. mit Weinstöcken bepflanzt, und bavon kommen 9/10 auf die Umgegend von Cincinnati, und bei der fortwährenden Umwandlung geeigneten Landes in Rebenpflanzungen dürfte sich der jährliche Ertrag balb vervierfachen. Die feitherigen Erfolge haben bargethan, baf bie Sache einen schönen Gewinn abwirft und baß sich aus ber einheimischen Katamba-Traube ein Getränke keltern läßt, welches mit ber Beit, und wenn feine Erzeuger mehr Erfahrungen gefammelt haben, Ruf und

<sup>?)</sup> Amerikanische Blätter geben an, bag in ben Baumwollenstaaten für ben Anbau ber Bflanze ein Capital von nicht weniger als 650,600,000 Doll. angelegt fel! Der Aufschwung begann, seitbem 1792 Eil Whitney in Georgien die Cotton Gin zur Ablöfung ber Bolle von ben Samenkörnern erfanb. 1838—1847 wurden laut amtlichen Angaben 5,743 Mill. Bfund im Berth von 486 Mill. Doll. ober 81/2 Cents pr. Pfund exportirt.

Die Strede, wo er mit Bortheil gewonnen werben tann, befchrantt fic übrigens auf einen ungefahr 80 Meilen langen Raum ober, und unterhalb New Drieans am Miffififippi und auf die fetten Blugufer einiger andern Begirte.

Ansehen erlangen wird. Gegenwärtig gehört noch großer Patriotismus bazu, um es für beffer zu erklären, als etwa bie Weinsorten von ber Elbe und Saale. \*)

Die Obsibaumzucht gewinnt mehr und mehr an Ausbehnung. Besonders New-York liefert gute Aepfel, New-Jersen Pfirsiche, die süblichen
Staaten, insbesondere Florida, Orangen und andere Sübfrüchte. Auch
mit dem Seidenbau wurden Bersuche gemacht, und 1850 schon 10,843 Pfd.
Cocons gewonnen. Das Clima ist für denselben geeignet, und da weiße
Maulbeerbäume in Nordamerika ebenso gut als rothe und schwarze fortkommen, so dürfte demselben für die Zukunft großer Ersolg zu versprechen sein.

Da die Handarbeit oft nur mit Mühe und zu hohen Preisen zu haben ift, so mussen Maschinen in weitem Umfang ihre Stelle ersetzen. Hiebei ist aber das Gute, daß sie den Menschen nicht der Arbeit berausben, wie in den dichtbevölkerten Staaten Europa's, sondern eben nur die Arbeit verrichten, für die nicht genug Hände vorhanden sind. Darum leistet auch in Aderbaugeräthschaften, worin 1850 schon 150 Mill. Doll. angelegt waren, der amerikanische Ersindungsgeist Ausgezeichnetes, und manche derfelben haben selbst in England die lebhafteste Anerkennung aefunden.

Das Wachsthum ber Bereinigten Staaten wird durch das des Ackerdaus bedingt; letzterer bildet die Grundlage zur Besiedlung neuer Territorien, beschäftigt die Werkstätten, liefert die wichtigsten Artikel für den Handelsverkehr und ruft Eisenbahnen und Kanäle hervor. Wie wichtig die Erzeugung von Spirituosen, Getränken, die einen großen Theil der landwirthschaftlichen Producte consumirt, geworden ist, ergibt sich daraus, daß sie 1850 bei einem Anlagekapital von 8,334,254 Doll. wozu New-York über  $2^{1}/_{2}$ , Pennsplvanien  $1^{3}/_{4}$ , Ohio über  $1^{1}/_{4}$  Will. lieferte, zu 1,177,933 Barrels Ale, 42,133,955 Gall. Branntwein u. s. w., 6,500,500 Gall. Rum berechnet wurde.

Die Biehzucht hat bereits eine folche Ausbehnung erlangt, daß ber Geldwerth ber 1850 vorhandenen Thiere 343,960,420 Doll. betrug. An Pferden zählte man 4,335,358, Esel und Maulthiere 559,229, Milchkühe 6,392,044, Jochochsen 1,699,241, anderes Hornvieh 10,268,856 Stüd. Pferde kommen in den mittleren, westlichen und nordwestlichen Staaten trefslich fort und in Virginien und Pennsylvanien wird viel auf deren Jucht und Kreuzung mit der englischen Kace verwendet; Esel und Maulthiere

<sup>&</sup>quot;) Die Fabrifation europalichen Weines, b. b. einer Fluffigfeit, bie man mit diefem Namen belegt, wird übrigens fart betrieben. In ben ordinaren Speifehaufern New-Yorks erhalt man fatt Rothweins oft nichts anderes als Blaubolgabsub mit aufgelöstem Alaun, und felbst ber Champagner ber eleganten Austernkeller wachst baufig in New-Jerseh auf Apfeldaumen und wird in New-York mit hulfe von Droguen und Etiketten aus Ciber in achten Cliquot verwandelt.

findet man am häusigsten in Birginien, und seit mehreren Jahren wird auch im Norden und Westen deren Zucht einige Ausmerksamkeit geschenkt, so daß sie bereits einen Handelsartikel ausmachen und ausgeführt werden. Das Rindvieh ist gemischter Art und stammt zum Theil aus den Riesberlanden und Frankreich; die irländischen Kühe werden sehr geschätzt, sie sind von unansehnlichem Aeußern, aber verhältnismäßig sehr milchereich. Daneben wurden die besten englischen Hornvieharten seit Jahren eingeführt. Die größte Sorgsalt widmet man der Rinderzucht in Bennshlvanien, Maryland, Ohio, Kentucky, Tennessee, New-York, Bermont und Rew-Hampshire, und ungeheure Wassen Butter und Salzsseisch, so wie Schlachtvieh, werden von hier auf die Märkte gebracht. In den mittleren und süblichen Staaten läßt man die Heerden das ganze Jahr ihre Rahrung in den Wäldern such gewöhnt nur die Milchessühe, sich Morgens und Abends bei den Pflanzungen zum Melken einzaussinden.

Man erzengte 312,202,286 Pfund Butter, wovon etwa 4 Mill. exportirt wurden, und 103,200,524 Pfund Kafe, wovon man 101/4 Mill. Bfund ausführte, zusammen für etwa 1,124,000 Doll. Die Zahl ber Schafe betrug 21,571,306, was gegen 1840 einen Zuwachs von etwa 21/4 Mill. ergibt; fie lieferten 52,451,900 Bfund Wolle. In einzelnen Theilen, z. B. Neu-England, hat die Schafzucht abgenommen, mahrend fie in Bennfplvanien, besonders aber füdlich von Maryland und westlich von Birginien (2. B. in Ohio), fehr gestiegen ift. Das Prairieland in Illinois, Jowa und Texas eignet fich trefflich zur Schafzucht, nicht minder bie Hochebenen in Neu-Mexiko und manche Theile Californiens. Der Ertrag an Wolle hat in einem Jahrzehend um 46 Prozent zugenommen, während die Zahl ber Schafe nur um 12 Procent wuchs. In Neu-England und New-Nork legt man großen Werth auf Beredlung ber Zucht; doch becen die Bereinigten Staaten noch bei Weitem nicht ihren Bedarf an Wolle. Sie führten 1850 ein: 18,669,794 Pfund für 1,681,691 Doll., meift grobe Sorten aus Buenos Apres und dem übrigen Südamerika; 1851 aber 32,548,698 Pfd. für 3,800,000 Doll. Eine größere Pflege biefes Zweigs ber Landwirthschaft würde bemnach für ben Farmer bes Westens von wesentlichem Ruten sehn und namentlich bei der Zunahme an gediegenen Arbeitskräften in unmittelbarer Näbe zu Anlegung von Fabriken führen. Bon febr grokem Belang ist auch die Zucht ber Schweine, beren Zahl sich auf 20,316,608 Stud belief. Man hat englische Arten aus Berkshire, Leicesterfhire, Guffolt und Effer eingeführt, biefe und verschiedene andere mit Erfolg getreuzt und fo bie werthvollen Byfield=, Boburn=, Bebford=, Graf= und Madaz= Racen erhalten, die jum Theil wieder jur Buchtung in's Ausland gebracht werben. Man zieht auch dinefische, und im Guben vorzugeweise neapolitanische Arten. Sie vermehren sich außerordentlich, treiben sich meist das ganze Jahr in Waldungen herum und werden später zu Hause einige Wochen vor dem Schlachten mit Mais und Obst gemästet. Ohio hatte 1850 beisnahe 4, Kentuch und Tennessee jedes mehr als 1 Mill. Schweine, deren Abschlachtung im Westen in großartiger Weise fabrikmäßig betrieben wird. Man bereitet außer Schinken und Bödelsleisch, die nach allen Erdtheilen versandt werden, Schweinöl zur Herstellung von Stearinkerzen, und zum Gebrauch in den Fabriken, wo es den Thran ersetzt. Hausgeslügel ist in Amerika sehr zahlreich und namentlich sindet man Truts und Verlhühner beerdenweise in den mittleren und füdlichen Staaten.

Sehr bebeutend stellt sich der Ertrag der Walderzeugnisse, besonders in der Region der Nadelhölzer, heraus, odwohl von einer Forstcultur kaum die Rede sein kann und man in manchen Gegenden so unvernünftig gewirthschaftet hat, daß an die Stelle der Waldslächen wasserlose Einöden getreten sind und schon vielsach Holzmangel herrscht.\*) Im Nordosten liesert noch Maine den reichsten Ertrag, im Nordwesten jetz Wissonsin, Iowa und Minnesota, im Süden die Fichtenregion von Carolina. Es sind mehr als 30,000 Sägmühlen vorhanden und der Ertrag von Nutz- und Bauholz mag sich auf 10 bis 14 Mill. Doll. belausen. Dazu kommt noch viel Theer, Bech, Terpentin, Harz, Bott- und Perlasche.

Die Jagd ist im Westen noch immer ergiebig; Belzthiere verminbern sich von Jahr zu Jahr. Biele Bitstelhäute kommen noch von ben Prairien nach St. Louis. Im Ganzen beläuft sich der Ertrag der Jagd auf etwa 1 Mill. Doll. \*\*) Ausgeführt wurde an Producten des Wal-

<sup>&</sup>quot;) Durch Balbbrande follte bie leichtere Urbarmachung bes Bobens bezwedt werben. Buweilen erfolgen aber auch unabsichtliche Feuersbrunfte burch bie Sorglofigfeit ber Beißen, welche es gang gegen ben Brauch ber Indianer unterlaffen, bas Feuer in einem Felblager (encampment) vor ihrem Abjug auszulöschen.

ue) Die ameritanische Belghandel:Compagnie (American-fur-trade-company) wurde 1808 burd After gegrundet und berfelben burd ein Befet bes Staates Rem. Dorf bas ausschließ. liche Recht bes Sanbels und bes Berfehrs mit ben Indianern eingerdumt. In fruberen Beis ten eine unermegliche Quelle ber Dacht und Bereicherung, ift biefem Inftitute gegenwartig burch bie Theilung bes Gefcafts in eine Compagnie bes Beftens und bes Nordweftens, welch' lettere fich 1821 mit ber englischen Subsonebal. Compagnie vereinte, und burch bie unbefdrantte Concurreng nur noch ein befdranttes Belb ber Thatigfeit angewiefen. Die Befellfcaft bes Weftens (unter ber gubrung von Cheuteau und Comp.) leitet ben Sanbel mit ben Indianern bes Diffouri, Diffiffippi und feiner Breigfuffe. Am obern Diffiffippi befist fie noch gegen 25 Stationen (trading-postes) mit einem Dienftperfonal von 200 Voyagours, welche in ber Gefchafte Caifon ben Transport ber Waaren beforgen. Die Saupinieberlagen ber verfcbiebenen Belgarten befinden fich in St. Baul, Menbota, Bembing und Cromwing, fammtlich in Minnefota. Bu beftimmten Beiten werben bier bie Saute von Baren, Bolfen, Silber: und anbern fachfen, Bibern, Marbern, Bolweren, Ottern, Bafcbaren, Dlofcbus: ratten, Biefeln, Buffalo's von den hanbelsagenten gegen manchfache, auf die augenblenbenbfte Beife jur Schau ausgestellte Brobuete und Fabrifate, wollene Deden, Tuch. ftoffe, Schiefwaffen, Munition, Binnteffel. Oferinge, Fingerringe, Meffingfnopfe, Bruft. pinten aller Farben ausgetaufcht. Alle fdilbe (wampums), Deffer, Saden, Spiegel.

bes 1852 für 6,963,643 Doll. wovon 798,000 Doll. auf Felle und Häute, 102,073 Doll. auf Ginseng (meist nach China), 1,209,173 Doll. auf Bech, Theer, Terpentin u. s. w., 507,673 Doll. auf Perls und Bottasche kamen.

Süßwasser- und Seefischerei beschäftigt eine Menge Personen; im Wallsichsang sind die Bewohner der Neu-England-Staaten, namentlich jene von Massachietts, allen andern Völkern voraus. Im Jahr 1850 bestand die amerikanische Wallsischser-Flotte in 605 Schiffen mit 171,481 Tonnen Gehalt. In demselben Jahr exportirten die Bereinigsten Staaten für 672,640 Doll. Fischthran, 783,794 Doll. Spermaceti, 646,483 Doll. Fischbein. Der Ertrag war 98,594 Barrels Spermöl, und 341,945 Barrels Fischthran. Auch der Stocksisch und Makrelensang, an welchem sich einige tausend Seefahrzeuge, wiederum hauptsächlich von Massachietts betheiligen, ist für die nordöstlichen Staaten von großer Wichtigkeit. Marpland hat besonders Austernsang. Man berechnet den Ertrag, welchen die Fischereien jährlich abwersen, auf 16—18 Mill.; sie bilden zugleich eine ausgezeichnete Schule für Seeleute.

Bon vorragender Bichtigkeit ift ber Ertrag ber Broducte bes Mineralreichs, ber ichon 1847 vor Entbedung ber californischen Goldgruben mehr als 74 Mill. Doll. betrug. In welch unerschöpflicher Menge bie Bereinigten Staaten Rohlen, und nächstbem Gifen, alfo nachft bem Aderbau Die beiben wichtigsten Kaktoren bes gewerblichen Wohlstandes besitzen, ift bereits oben (S. 21) angegeben. Dazu tam feit 1848 ber Ertrag ber californischen Goldgruben, ber auf Sandel und Bertehr einen fo enormen Die füblichen Golblager ber Union ergaben von Einfluß ausübte. 1824-48 für etwa 14 Mill. Doll., bas in ben Zweigmungen zu Dahlonega und Charlotte geprägt wurde. Bon 1850-53 wurden in ber erstern nur für 838,635, in ber lettern für 58,872 Doll. vermünzt; bagegen hat ber Betrag bes in ber Union gemünzten californischen Goldes von 1849 bis einschlieklich 1854 bie Summe von 249,349,123 Doll. erreicht. Die Goldausfuhr ber Bereinigten Staaten nach fremben Länbern betrug 1848-53 an 75,105,200 Doll., so daß ihr Baarumlauf in Gold fich um nahezu 129 Mill. Doll. baburch steigerte, abgerechnet bie Summen, welche in Californien und Oregon circuliren. 3m Jahr 1851 prägte bie Union in

Belzwaaren sowohl als Tauscharcitel haben einen bestimmt angenommenen Werth, so baß ber Preis tes Thierfelles im mer mit einer Anjahl Tauschwaaren correspondirt; aber die Belzwerke sind gewöhnlich sehr niedrig, die dagegen vertauschen Artikel sehr hoch im Preis angeseht, und es kommen dabei nicht selten die unmenschlichsten Betrügereien von Seiten der Weißen vor, ja es ist von Schriftsellern des vorigen Jahrhunderts behauptet worden, das diese Tauschhander schon aus Gewinnsucht die Indianer zuweilen in einen Justand der Trunkenheit verseht haben, um den handel mit ihnen desto vortheilhafter und betrügerischer gekalten zu können. Die gewonnenen Pelze werden sammtlich über New-York nach London verschifft, welches der Jauptmarkt für den amerikanischen Pelzhandel ist.

Philadelphia allein für 52,689,878 und 1852 in allen Münzen zusammen 56,205,638 Doll. Gold, für 847,310 Doll. Silber und 51,260 Doll. Kupfermunzen.

## X. Gewerbe und Manufakturen.

Bei fo groker Gunst ber natürlichen Berbaltniffe und ber Rührigfeit bes amerikanischen Bolkes konnte es nicht ausbleiben, daß auch die technischen Gewerbe einen rafchen Aufschwung nahmen. Unter englischer Berrichaft und felbst noch lange nach ber errungenen Unabhängigkeit gab es nur wenige Fabriten. Bor ber Revolution geborte es zur Bolitif bes Mutterlandes, bie Bewerbthätigfeit niederzuhalten, und ein berühmter englischer Staatsmann brudte bie Dentweise feiner Regierung barüber in ben Borten aus: er würde, wenn es zu verhindern ware, nie dulden, daß Amerika auch nur eine Souhzwede für fich fabricire. Allein ber Stand ber Dinge hat fich mit ber Zeit wunderbar geandert. Der Mafftab, nach welchem altere Nationen vorwärts schritten, ift für ben Amerikaner nicht anwendbar; er überspringt die Stadien, durch welche jene mühlam sich hindurchgewunden. Die Staaten Massachusetts, Bennsplvanien, Rem-Port und Nem-Jersey machten ben Anfang, Fabriten und Manufakturen zu gründen; bas Bebeihen berfelben ermunterte ben Unternehmungsgeist ber übrigen Staaten, und gegenwärtig haben alle Theile ber Union ihre selbstständigen Fabriken und Manufakturen. Bubem befitt Amerika alle Erforderniffe eines Manufaktur=Staat8: Bafferkraft, Steinkohlen und eine arbeitsame, geschickte, erfinderische Bevölkerung. Zwar ift ber Arbeitslohn hier höber, Rohlen und Eisen theurer als in England, boch find die Abgaben niedriger, die gewöhnlichen Lebensbedürfnisse wohlfeiler, und das rohe Material, besonders Baum= wolle, hanf, Flache, Alkalien für Glas, häute und Gerbestoffe billiger und im Lande selbst zu bekommen. Die Wasserkraft ist größer als in allen Länbern der Erde und ein wohlfeiles Erfapmittel für Dampf; alljährlich werben neue Rohlenlager entbeckt, neue Eisenminen aufgeschlossen, und wie sich beren Betrieb vermehrt, wachsen auch die Manufakturen und Fabriken. Der Erfindungsgeist bes Bolfs unterstütt beren Emportommen außerorbentlich; Berbefferungen in Maschinen und Gewerben folgen sich in überraschender Schnelligkeit und ber bobe Preis ber Arbeit setzt eine natürliche Bramie auf biefelben. Dem Ameritaner ift eine gewiffe Fabigteit, mit Bahlen und Berechnungen umzugeben, angeboren, und ein praktisches mathematisches Talent, das er gewissermaßen durch Intuition besitzt, macht ihn zum kalkulirenden Raufmann, fühnen Seefahrer, geschickten Gewerbsmann und erfinbungereichen Manufakturisten. Unter leicht zu erfüllenden Bedingungen erhält jeder Erfinder ein Batent auf 14 Jahre. Der Glaube, daß der hohe

Arbeitslohn in ben Bereinigten Staaten noch auf lange Zeit bas Emporkommen ber Industrie bemmen werbe, ift schon thatfächlich burch bie große Bahl blübender Fabriten widerlegt, und noch mehr burch ben Bewinn, ben sie ihren Unternehmern abwerfen, die große Rahl ber Arbeiter, welchen fie Beschäftigung geben, und ben allgemeinen Wohlstand berer, welche mittel= ober unmittelbar babei fich betheiligen. Die amerikanischen Manu= fakturen find nicht mehr allein auf ihren eigenen Markt angewiesen und beschränkt, sondern ihre Erzeugnisse werden nach Sild-Amerika, nach Westund Oftindien und felbst nach China ausgeführt und ihr Bestand und Fortschritt ist gesichert durch die zunehmende Schifffahrt der Bereinigten Stagten und durch die Thätigkeit und den Unternehmungsgeist der Raufleute. Der Hauptfit berfelben ist in Massachusetts, Rew-Hamsbire, Connecticut, Rhobe-Jeland, New-Port, Bennfplvanien und Margland. Während in solchen industriellen Unternehmungen, die jährlich für mehr als 500 Doll. erzeugen, 1840 ein Capital von nur 267,726,579 Doll, angelegt war, hat fich baffelbe binnen zehn Jahren verdoppelt, indem es 1850 laut dem Cenfus etwa 530 Mill. Dollars betrug. Der Werth ber verarbeiteten Robstoffe, bes Bremmaterials u. f. w. belief sich auf 550 Mill. Doll. Die gewerblichen Anstalten beschäftigten 1,050,000 Arbeiter, zahlten etwa 245 Mill. Doll. Arbeitelohn und lieferten in jenem Jahr für 1,020,300,000 Doll. Erzeugniffe. Die Baumwollenfabrikation wurde in 1094 Etablissements betrieben, die für 61,869,184 Doll. Waaren lieferten, wovon 763,678,407 Parbe Zeuge. In ben feche Reu-England-Staaten, in New-Yort, New-Jerfen, Bennfplvanien. Delaware, Marbland und Birginien, besteben allein 994 Baumwollenfabrifen mit 2,127,224 Spinbeln, 20,312 Arbeitern, 45,281 Arbei= terinnen. 6.526 Rinbern. Wollenfabrifen gab es 1559, bie meiften in Bennsplvanien und New-England, welche für 43,207,555 Doll. Waaren producirten, wovon 82,206,652 Pards Zeuge. Die Leinwandmanufakturen beden hingegen ben Bedarf bei weitem nicht; zwar bauen alle Landwirthe bes Norbens und ber mittleren Staaten Banf und Flachs zum Sausgebrauch, aber noch immer bildet Leinwand einen Haupteinfuhr-Artikel aus Holland und Deutschland und ber Werth beffen, was im Lande erzeugt wurde, hat noch nie die Summe von 322,200 Doll. überstiegen. Die Eisenindustrie wird am ausgebehntesten in Bennsylvanien betrieben, auf welches von den 377 Werken in 21 Staaten, welche Robeisen lieferten, 180 kom= men. Diefe Werke erzeugten 564,755 Tonnen Robeisen, im Werthe von 12,748,777 Doll. In Gugeifen , bas in allen Staaten mit Ausnahme von Artanfas und Florida, gefertigt wird, arbeiteten 1391 Werte, beren producirte Baaren einen Werth von 25,108,155 Doll. barftellten. Frischeisen ward in 19 Staaten auf 422 Werten fabricirt, Die 278,044 Tonnen Schmiedeeisen im Werthe der Broduction von 16,747,574 Doll. ergaben.

In 6263 Gerbereien waren 18,900,554 Doll. Kapital angelegt, die 6 Mill. Baute, weiter 6 Mill. Schaf- und Ziegenfelle u. f. w. und 21/2 Mill. andere Relle verarbeiteten. Sie lieferten für 32,861,796 Doll. Baaren. Sehr bebeutend find die ziemlich über alle Staaten verbreiteten Dafcinenfabriten, insbesonbere in Neu-England, in Bittsburg und Cincinnati; fie erzeugen jährlich für mehr als 12 Mill. Doll. Waaren und bauten 1825 bis 1830 194, 1830—35 304, 1835—40 504, 1840—45 522, 1845—50 960 Dampfschiffe verschiebener Art; im Ganzen 1850: 247 Dreimaster, 664 Zweimaster, 290 Einmaster und 159 Dampfschiffe; ferner die Dublwerke und Tabaksfabriken. Die Hutmanufakturen entwickeln groke Thätigfeit und versenden gange Schiffsladungen ihrer Brobucte. Die Bapierfabriten haben fich in ben letten 15 Jahren verboppelt und fteben gegenwärtig auf gleicher Stufe mit ben besten in England und Deutschland. \*) Delmühlen bestehen gegenwärtig 550; Bulvermühlen gegen 140, und die unerschöpflichen Salpetergruben am Potomac, in Rentuck, Tenneffee, Miffouri u. a. D. gewähren hinreichenbes Material; Glashütten, etwa 85, meistens für Fenster- und Bouteillenglas, während die Fabriken in Bittsburg, Boston, Baltimore u. f. w. auch fehr viele Krystall-, geschliffene und gepreßte Gläfer erzeugen; Potterien, Fapence-, Porcellan- und Steingutfabriten find zwar 660 vorhanden, boch tommt bas beffere Borcellan, Wedgewood und Steingut aus Enropa. Fabriten von Schneidewertzeugen und gröberen Eisenwaaren, Waffen= und Gewehrfabriken. Ranonen=, Ru= gel- und Schrotgiefereien find in allen Staaten, ben tiefften Guben und Rupferhammer und Meffinghütten gibt es Sübwesten ausgenommen. mehrere, boch wird bas Material, besonders zu letterm, meist noch aus bem Ausland bezogen; Die Rupfer- und Meffing-, fo wie plattirte Baaren, werben besonders zu Boston, New-Port, Philadelphia und Baltimore verfertigt, reichen aber für ben Bebarf nicht aus. Der Staat Connecticut besitzt die größten Wanduhrfabriken von der Welt, und deren Erzeugnisse find um die Sälfte wohlfeiler, als die beutschen aus bem Schwarzwalde. Biele Tausende lacirter, bolzerner Sessel werden in Neu-England verfertigt und in ganzen Massen nicht nur in alle Theile ber Union, soubern felbst nach Süb-Amerita, Westindien und den Sandwichsinseln vertauft. Die Tifchlerarbeiten von New-Nort, Bbilabelphia und Boston steben taum ben englischen nach, und die sogenannten Schautelstühle werden jest sogar nach Frankreich und England ausgeführt. Kämme, mittelst Dampfmaschinen verfertigt, gelangen bis nach Sub-Amerita. Schuhe kommen allein im Staate Maffachufette millionenweise in ben Banbel. Alle in Amerita verfertigten Gegenstände zeichnen fich burch 3wedmäßigkeit ans. Der Amerikaner

<sup>&</sup>quot;) Bergl. Patterfon in Rem. Berfeb.

übt sein Gewerbe nicht, wie er es gelernt hat; er ist beständig auf Berbesserungen bedacht und sucht durch ein neues und zweckmäßigeres Bersahren seine Arbeit sich stets leichter und wohlfeiler zu machen. Er liebt, schnell zu verdienen, denn das ist die Absicht, mit der sich hier jeder, der das Zeug dazu hat, dem Gewerbe widmet; er thut Alles schnell; warum sollte er da nicht in gleichem Berhältnisse arbeiten? Solld ist das Ergebniß freilich seltener, sauber, schmuck und modisch aber immer.

## XI. handel.

Durch eine mehr als 1600 Meilen lange Seefufte im Often und feit Erwerbung von Californien und Oregon gleichfalls im Westen begunftigt, burch ein großartiges Stromspstem, Kanäle und Eisenbahnen im Innern unterftüt, bilben bie Amerikaner nach ben Englandern ficher Die zweite Handelsnation, wie sie bezüglich bes Tonnengehalts ihrer Schiffe bereits in erfter Linie steben, und wenn erft ihre Gifenbahnen bis jum Stillen Weltmeer ausgebehnt find, tann es nicht fehlen, bag ein großer Theil bes handelsverkehrs zwischen Europa und Oftafien fich in nordamerikanische Betriebsbahnen lentt. Dazu tommt, bag ber innere Baaren-Umfat feinerlei Art von Schranken kennt, und baf bie Bolksart namentlich in ben öftlichen und mittleren Staaten einem großartigen, keden und oft waghalsigen, freilich nicht immer foliben Betrieb bes Sanbels geneigt ift. Der ameritanische Raufmann sett fein ganges Bermögen baran, wenn ihm eine Speculation beträchtlichen Bortheil verspricht, und fängt nach einem miflungenen Geschäft mit großer Bereitwilligkeit wieder von Neuem an; er bemubt fich beständig, neue Quellen des Handels aufzudecken, und wagt lieber sein Rapital und feinen Kredit an ein neues Unternehmen, als baf er einen bereits länger gebahnten Weg verfolgte und fich mit einem mäßigen Gewinn begnugte. Er fucht nicht Reichthum burch fleines Sparen, fonbern burch große, erfolgreiche Unternehmungen zu erzielen. Er ift vielleicht ein schlechterer Gelbspeculant als ber Deutsche und Hollander; aber er ist ein unternehmenberer, gludlicherer Raufmann, bereit, mehr zu magen, um mehr zu gewinnen, und feine Rühnheit wachft im Berhaltniß zu ben mit feinen Unternehmungen verlnüpften Gefahren, und biefer Bug im Leben bes ameritanischen Raufmanns ist unstreitig eine ber wesentlichsten Ursachen ber vielen Kallimente in ben Bereinigten Staaten, wie er zugleich feine technische Superiorität auf biesem Gebiet mitbegrundet. Nirgends ist ber Kredit so ausgebehnt und zugleich fo rein perfonlicher Natur, wie in ben Bereinigten Staaten, und Thatigfeit und Berftand reichen bort weiter als Reichthum und untergeordnetes Geschäftstalent. Ein junger Anfänger findet bei gleicher Tüchtigkeit oft größere Unterflütung von Seiten ber Ravitalisten, Die zu

boben Brocenten gern einen Theil ihres Bermögens an neue Speculationen magen, als ein älterer Geschäftsmann, ba jener seinen Ruf burch punktliche Erfüllung feiner Berpflichtungen erft zu begrunden hat, Diefer, vielleicht bereits reich, fich um die Deinung Anderer weniger befümmert. Daber reprafentirt bas in ben Bereinigten Staaten umgesette Kapital nicht nur ben Werth alles liegenden und veräußerlichen Bermögens, sondern gibt auch einen Grabmeffer für Die moralische Befähigung ber Raufleute und Die Bülfsquellen bes Landes, welche bas Genie bes Bolts zu entwickeln berufen ift; und bie Biffern auf ber Borfe bebeuten nicht blos Gelb und Guter, fondern repräsentiren auch die Intelligenz. Eine folde Geschäftsmethode macht es möglich, bas Bebiet ber Banbelsoperationen auf Summen auszubehnen, welche Die eigentlichen Mittel ber unmittelbar babei Betheiligten weit übersteigen, und bewirft zugleich bas Einströmen frember Rapitalien nach ben ameritanischen Sanbelspläten; ein foldes Rrebitspftem ift nicht blos bem Sandel und Fabritwefen förberlich, sondern bat auch auf schnelle Emporbringung bes Aderbaus wefentlich eingewirkt. Bielfache Schwindes leien laufen freilich babei mit unter, aber es ift bie Frage, ob ohne biefes Uebel jene höher anzuschlagenden Bortheile zu erzielen gewesen waren.

Aber beffen ungeachtet hatte bei bem verhaltnigmäßigen Mangel an baaren Umlaufsmitteln bas amerikanische handelsleben sich boch nicht so großartig entfalten können, wenn man nicht gleichzeitig bas Papiergelb unb bie allerbings viel migbrauchten Banten zu Gulfe genommen hatte. bestehen Leih=, Wechsel=, Depositen= und Zettelbanken. Alle find bermalen Brivat-Anftalten, Die jum Geschäftsbetrieb und gur Noten-Ausgabe ber Genehmigung bes Staats bebürfen und unter einer vom Staat eingesetzten Behörde stehen. Eine Bant, welche ihren Zahlungsverbindlichkeiten nicht nachkommt, wird geschloffen und ihre Actionare burfen nie wieder Banken errichten. Die Zahl ber incorporirten Banken stieg von 331 im Jahr 1830 auf 921 im Jahr 1852 mit einem Gefammt-Rapital von 248,803,000 Doll., einem Notenumlauf von 150,052,000, einem Baarvorrath von 50 Millio= nen Doll. Der Zinsfuß in ben Bereinigten Staaten ift boch, beträgt gefetsich in ben einzelnen Staaten von 5 (in Louisiana allein) bis 8, ja in Teras bis 10 Proc. und führt darum gleicherweise dem Lande bedeutende fremde Rapitalien zu. Ein allgemeines Bankerott-Gefet besteht nicht, nur in wenigen Staaten eristirt Schuldhaft. Man hat gegenwärtig in vielen Staaten bas Bantwefen einer strengen Aufsicht unterworfen, ohne jedoch ben Betrugereien gang vorbeugen zu können.

Der Binnenhandel, im Innern auf allen Landstraßen vermittelst bebedster Fuhrwerke, Teams genannt, betrieben, ist besonders lebhaft auf den westlichen Gewässern, den Kanälen und Bahnen, welche dieselben mit der östlichen Küsse verbinden, und an den großen Seen. An dem Berkehr auf

bem lettern find die Staaten Bermont, New-York, Bennsplvanien, Ohio, Michigan, Wisconsin und Minois in großartiger Weise betheiligt. Auch ber Handel zwischen ben einzelnen hafen der Atlantischen Kuste ist bebeutend. Die Aussuhr von Artikeln, welche in den Bereinigten Staaten erzeugt worden waren, betrug

im Jahr 1800 — 71 Millionen Dollars

" " 1810 — 67 " "

" " 1820 — 70 " "

" " 1830 — 74 " "

" " 1840 — 131 " "

" " 1850 — 137 " "

und in bem Kinanziahre vom 30. Juni 1851 bis 1852 - 182.368.984 Doll. Davon tamen auf die Fischereien 2,282,342, auf die Erzeugnisse ber Walbungen 7,864,220 Doll., auf Körnerfrüchte, Kartoffeln und Obst 26,210,027, auf Erzeugniffe ber Biehzucht 6,323,439 (Schinken und Schweinefleisch für 3,765,470), auf Beizenmehl 11,869,143, auf Reis 2,471,029, Baumwolle 87,965,732, auf Tabat 10,031,283 Doll. An Kabrifaten betrug die Ausfuhr 46,465,829 Doll., wovon fabricirter Tabat 1,316,622, Gifenwaaren 1,993,807, Baumwollenwaaren 7,672,151 Doll. Die verschiedenen Ausfuhrwaaren gingen nach 65 verschiedenen Ländern. Am bochsten steht England mit 107,788,657 Doll., Schottland mit 2,441,148. Irland mit 573,250 Doll. Ale Abnehmer amerikanischer Brodufte wurde gleich nach England Deutschland folgen, wenn es feine Twifte felber fpanne, wie Frankreich. Diefes lettere bezieht für feine Bafen am Mittelmeere für 1,396,192 Doll., für jene am Atlantischen Ocean, und zwar vorzugsweise Bavre, zumeist Baumwolle, für 20,793,878 Doll., aber bavon kommen nicht weniger als für 20,063,296 Doll. in ameritanischen Schiffen, so baf für bie frangofische Schifffahrt taum etwas übrig bleibt. Deutschland bagegen bezieht bie ameritanischen Erzeugnisse vorzugsweise in beutschen Schiffen. Bon 6,195,927 Doll. Baaren, die nach ben Sanfestädten gingen, tamen für 4,604,761 Doll. in beutschen Schiffen. Breufens Safen sind nur mit 93,233, Triest mit 2,403,530 Doll. (movon mehr ale bie Salfte in amerikanischen Fabrzeugen) betheiligt. Das westliche Deutschland bezieht aber eine fehr beträchtliche Menge von amerikanischen Waaren über Sabre, Belgien und Holland. Nach Cuba wurden für 5,803,196 Doll. exportirt, fast nur in amerikanischen Schiffen. Die Ginfuhren aus fremten Lanbern haben sich

```
1846 auf — 121,691,797 Doll. (bei 20,327,780 Einm.)
```

<sup>1847 &</sup>quot; — 146,545,638 1848 " — 154,998,928

<sup>1849 &</sup>quot; — 147,857,439 "

1850 auf — 178,138,318 Doll.

1851 " — 216,224,932 "

" (bei nabezu 25 Mill. Ginm.) - 212.613.282 1852 Bon ben eingeführten Waaren bes Jahres 1852 find für 17,289,382 Doll. wieder ausgeführt worden. Der bis 1854 gültige Tarif vom Jahr 1846, ber gegenwärtig eine allerdings nothwendige Reform erfahren foll, besteuert bie fremben Baaren in 8 verschiebenen Abstufungen, von 100, 40, 30, 25, 20, 15, 10 und 5 Proc. von dem am Bersenbungsort beclarirten Werthe ber Waaren. Sie bilben eine Hauptquelle bes Einkommens ber Bunbesregierung, ohne auf ben Schutz ber einheimischen Arbeit berechnet zu fein. Zollämter bestehen in 112 Bafen. Ginige wenige Artikel, insbesondere Robstoffe, Thee und Kaffee, gablen keinen Boll. Unter ben Ginfuhren bes Jahres 1852 befanden fich Thee 28,578,252 Pfb., Raffee 193 Millionen Pfb., von Wollenwaaren unter anderem Tuch und Rasimir für 6,909,742, Deden für 1,046,361, fogenannte Worsted-stuff-goods für 6,296,057, Teppiche für etwa 600,000 Doll.: von Baumwollenwaaren, gebrudte und farbige, für 11,553,306, weiße für 2,477,486, tamburirt und gestidt für 1,754,803, Strumpfmaaren für 2,152,340 Doll.; von Seibenfabrifaten in Studwaaren für 16,823,528, tamburirt und gestidt für 1,906,513 Doll.; von Leinwand, gebleicht, und ungebleicht für 7,603,603 Doll., von Suten und Mitten 1.628.967 Doll., von Eifen- und Stablwagren für mehr als 20 Mill. Doll., tupferne Waaren für 1,600,000 Doll., Handschuhe für 1,308,000 Doll., Porcellan und Steingut für 3,444,095 Doll., Robbaute für 4,823,000 Doll., brauner Buder für 14 Millionen Doll. u. f. w. Die Gefammteinfuhr aus bem beutschen Bollverein betrug 1852 bie Summe von 9,357,194 Doll., wovon für 5,406,734 auf Breugen, für 2,313,884 Doll. auf Sachsen, für 648,194 auf Frankfurt, für 524,651 auf Bavern. für 182,800 auf Beffen, für 149,946 auf Baben, für 75,337 auf Burttemberg tamen. Davon gingen über Samburg für 239,843, über Bremen für 1,140,705, über Belgien für 442,620, über Babre für 1,648,972, über England für 1,616,848 Doll. Deftreich exportirte nur für 152,160, Die Schweiz für 5,937,592 Doll. 3m Jahr 1850 liefen 18,193 Schiffe mit 4,361,002 Tonnen, barunter 8379 unter amerikanischer, 10,100 unter frember, 1852 19,571 Schiffe, bavon 8964 unter ameritanischer, und 10,607 unter frember Flagge, vom Ausland in ben 79 amerikanischen Bafen am Meer und an ben großen Geen ein. Die Tonnengahl ber fremben Schiffe in ben ameritanischen Safen bat in ben letten Jahren aus, bie ber ameritanischen Schiffe aber abgenommen; bagegen war ber Berkehr ber Amerikaner mit ben britischen Colonien, namentlich mit Westindien, bedeutend im Zunehmen, ebenso mit Californien. Fremde

Schiffe zahlen Tonnengelber, von benen die einheimischen frei sind; boch gilt feit 1830 ber Grundsatz ber Gegenseitigkeit, b. h. es werden fremde Schiffe unter benselben Bedingungen wie die amerikanischen in den bestreffenden Staaten zugelaffen.

Die Hauptgeschäfte find in ben Händen der Großbändler: ihnen junachst steben die Commissionare, Die öftere jugleich Grofhandler find. Der Commissionsbandel ift übrigens in ben Bereinigten Staaten bas ficherste und am minbeften gefährliche Mittel, reich zu werden, und eine Art taufmännischer Sineture, welche bie ameritanischen Raufleute in bas Interesse Englands verslicht und den Norden der Union eng an die füldlichen Staaten knüpft. Aller Ueberschuf von bort, Rleibungeftude aller Art, Mehl, Schinken, Salafleifch, Blas- und Gifenwaaren, Möbelstude, furz Alles, was irgend Abfat verspricht, wird hieber versendet und findet feinen Räufer, und eine Menge Pantees haben fich in Louisiana und anbern Staaten bes Sübens als Commission-Merchants niebergelassen und betrachten biefen mehr gleich einer Colonie bes Norbens, benn als einen gleichberechtigten, felbstständigen Theil ber Union. Der Rramer (Store-Keeper) ber Seeftabte fpielt eine nur untergeordnete Rolle, in ben Landftabten aber ift berfelbe ein angesehenes, vielvermögendes Glied bes Bemeinwefens. Der Anfang hiezu ift gewöhnlich fehr bescheiben und übersteigt selten ein Rapital von 1000 Dollars. Go wie ber Erlaubniffchein (jährlich 15 Doll.) gelöst ift, begibt er fich nach ber ihm zunächst liegenben großen Sanbelestadt, tauft auf Berfteigerungen bas Wohlfeilste aufammen, was in feinen Rram taugt, und schidt es nach Saufe. Ginen Laben ober Store hat er ba bereits gemiethet, Die Waaren werben ausgelegt, in ber nachsten Zeitung angekundigt, und bas Beschäft beginnt. Eine vollständige Muftertarte aller möglichen für bas menschliche Bedürfnig nur bentbaren Artitel muß inzwischen beisammen fein, wenn Etwas babei herauskommen foll; er kanu jedoch nicht auf baare Bezahlung rechnen, sonbern muß wenigstens 3/4 an Felbfrüchten, Fleisch, Giern, Butter, Rafe u. f. w. in Taufch (in trade) nehmen. Diefe in ber nachsten Stadt wieber mit Bortheil loszuschlagen, ift feine Sorge, und er gelangt auf Diese Beise meist zu boppeltem Gewinn. Man findet oft Rramer im Lande, bie nach 4-5 Jahren fich mehrere taufend Dollars erworben baben, ohne von ber eigentlichen Kaufmannschaft auch nur eine Ibee zu haben. Die meisten berfelben sind Deutsche, Schotten ober Irlander; Ameritaner bleiben, wenn fie ja eine Beit lang als Storeteeper agiren, nur fo lange bei bem Befchaft, bis fie bie Mittel ju größeren Unternehmungen zusammengerafft haben; felbst ber Pantee-Peddlar (Saufirhanbler) fieht biefes Gewerbe meift nur als Uebergang zu umfassenberen Beidäften an.

## XIII. Ranale, Gifenbahnen, Telegraphen-Sinien.

Die verschiedenen Stromspfteme ber Bereinigten Staaten sind unter einander mit ben großen Seen im Norben und bem Meeresgestade bnrch ein fehr ausgebehntes, aber noch vielfach ludenhaftes Suftem von Ranalen verbunden, welche den Waarenverkehr ungemein erleichtern, und es wird vermittelst berselben hauptfächlich ein fehr großer Theil ber Brobuttenfülle aus bem Westen nach ben großen atlantischen Seeftabten geschafft. Die wichtigsten find ber große Erie Ranal im Staate New-Port, welcher mit feinen Berzweigungen ben Berkehr bes Bafens ber Hauptstabt mit bem Nordwesten unterhält; ber Chefapeat-Obio-Kanal in Marpland und Birginien, noch nicht vollendet; im Westen ber Dhio-Erie-Ranal, ber ben Dhio mit ben Seen verbindet, bei Bortsmouth beginnt und bei Cleveland am Erie endet; der Wabash-Erie-Ranal, welcher ebenfalls diesen See mit dem Ohio verbindet, sowie der Central-Ranal; der sehr wichtige Minois-Michigan-Ranal von Chicago am Dichigan-See nach La Salle am Juinois. ber in ben Diffiffippi munbet. Namentlich bat ber Staat Dhio burch feine Ranale, welche neben ben Gifenbahnen ihren großen Nupen gewähren, ungemein an Aufschwung gewonnen; nicht minder die Staaten New-Nort und Bennfplvanien. 1850 betrug bie gange Ausbehnung aller Ranale 6000 Meilen und bebeutende Streden waren fortwährend in Arbeit. Man rechnet bafelbft 1 Meile auf je 5000 Einwohner, während in England auf je 9000, in Frankreich auf je 13,000 Einwohner eine Meile tommt. Sie stellen oft wahre Riesenbauten bar und sind häufig in gemauerten Aguaduften über Flüffe fortgeführt, an andern Orten mittelft zahlreichen Schleufen über bebeutenbe Bergruden geleitet, bilben hiebei zuweilen bie Berbindungstette einer Gifenbahn, Die auf beiben Seiten mit ihren Enden bis an ben fuß ber Bergkette reicht. Die Waggons laufen unmittelbar in die Boote, werben mittelst ber Schleufen über bie Bergkette gehoben und an ber anbern Seite auf ben Schienen abgesett. Was ben Erie-Ranal insbesondere betrifft. fo bat berfelbe auf bem Bafferspiegel eine Breite von 40, auf ber Soble von 28 Fuß Breite und eine Baffertiefe von 4 Fuß; auf feinem bochften Bunkt ift er 849 Fuß über bie Meeresfläche erhoben, hat 97 Schleufen und trägt Labungen von 200,000 Pfund. Er ift weite Streden burch mächtige Felsen gebrochen und hebt seine Schiffe mittelft ber Schleusen über 15 Stodwert Bobe. Zwischen Utika und Monteguma führen 100 Bruden und 50 Strafen über benfelben und bei Rochefter ein 780 Fuß langer Aquabutt über ben Geneffee - Fluß. — Der Chefapeat - Dhio - Ranal, 340 Meilen lang, ber von Georgstown nach Bittsburg führt, überfteigt bas Alleghany-

Gebirge mittelst 398 Schleusen, erhält eine burch Kelsen gebrochene tunnels artige Baffage von fast 2 Stunden Länge und erforbert nach bem Anschlag einen Rostenaufwand von 27 Millionen Dollars. Das Baffin, aus bem ber Miami-Ranal gespeist wird . ift 9 Meilen lang und zwischen 3-4 breit. Etwa die Balfte bavon war in feinem natürlichen Ruftand eine Brairie. ber Rest mit Balb bebedt. Es wurde baburch hergestellt, bag man im Often und Weften Erdwälle von 10-20 fuß Bobe aufwarf, mahrend bie Gubund Nordseite bes Bedens burch natürliche Sügelketten gegeben mar. Das Refervoir wurde 1837 begonnen und 1845 vollendet. Noch ragen aus dem Waffer bie Dader und Schornfteine verlaffener Blodbutten, abwechselnb mit einem Walb tobter, fcwarzmoofiger Stämme bervor und bei ftartem Subwind schaumt ber Miniatur-Ocean, bag ein Boot Mühe bat, sich vor einem Schiffbruch zu retten. - Die Landwege find meift in schlechtestem Ruftande, felbst bie große Nationalstrafe, welche von Baltimore und Washington nach Wheeling am Dbio und von bort weiter nach St. Louis am Miffiffippi führt. In holzreichen Gegenben bat man neuester Zeit auch vielfach Bretterftragen (Plank-roads) gebaut.

Neben Strömen und Kanalen bilben bie Gifenbabnen bas Sauptverkebremittel. Es kam zunächst barauf an, sowohl bie großen Rüftenstädte unter einander, als mit bem westlichen Binnenlande in möglichst schnelle Berbindung zu bringen und Schienen über die Alleghanhs zu legen, um bas Miffiffippi-Thal zu erreichen, sobann auch mit Canada und ben großen Seen die Communication zu erleichtern. Gin Blid auf eine Gisenbahnkarte zeigt, wie bereits bas ganze land von ben Seen bis jum mexikanischen Meerbufen überspannt ift, und wie febr man fich bestrebt, die noch vorhanbenen Luden auszufüllen. Die Sauptlinien von Often nach Weften laufen aus von Bortland, ber wichtigften Banbelsstadt in Maine, bis jum St. Lorenz bei Montreal, und von ba weiter burch Canada; bie Atlantic= und St. Lawrence - Bahn ift nun vollenbet. Die Bahnen, welche Bofton jum Ausgangsbunft haben, treffen bei Albany, wo ber Subson auf einer Dampffahre paffirt wirb, mit ben Bahnen im mittleren Staat New-Port gufammen, geben auch nach Norben bin burch Bermont und bringen so Montreal mit Bofton in Berbindung. Die Rem-Port- und Erie-Bahn, 469, mit ben Bweigbahnen 537 Meilen lang, bilbet einen Theil ber Linie jum oberen Miffiffippi. Die vennfplvanische Central-Bahn von Philadelphia nach Bittsburg am Dhio bat viele Rebenzweige nach Norben und Guben, fie wird mit ben Berlängerungen burch Ohio, Indiana und Illinois bis St. Louis reichen. Die Baltimore = und Ohio-Bahn reicht fast von der Chefapeatbai bis nach Wheeling am Obio und ift einer ber wichtigsten unter ben großen Schienenwegen. Die atlantische Rufte entlang fteben bie Schienenftränge weit nach Guben bin mit einander in Berbindung, bis Charleston

in Süb-Carolina und Savannah in Georgien, von wo bereits Bahnen bis Nashbille am Tennessee und bis nach Alabama binein vollendet find; in letterem Staate werben fie jum Mexikanischen Golf weiter geführt. Dieser Meerbusen wird mit bem Michiganfee verbunden durch die in Bau begriffene Mobile=Ohio=Bahn, von Mobile bis Cairo am Ohio und von hier ab burch bie weiter nach Norben ziehenbe, 710 Meilen lange und in 2 Zweigen bis Chicago an bem genannten See auslaufende Illinois-Central-Bahn. Auch ienseits des Mississippi sind bereits Schienenwege gebaut worden, und es ftand 1854 bereits fest, baß felbst eine Bahnverbindung mit Californien bergestellt werben foll. Die erfte Eisenbahn, die 4 Meilen lange Quinch= Bahn in Maffachufetts, wurde 1827 gebaut, 1836 waren icon 1,102 Meilen; 1842 3,877 Meilen; 1850 7,355 Meilen; zu Anfang 1854 15,571 Meilen im Betrieb und weitere 11,000 Meilen im Bau begriffen, und es ift zu erwarten, daß man im Jahr 1860 bei 20,000 Meilen besitzen wirb. Die Eisenbahn über die Landenge von Panama wurde im Februar b. 3. Der Congreß = Ausschuß jur Berichterstattung über Senator Douglas' Eisenbahnbill zur Berbindung bes atlantischen Oceans mit dem stillen Meer hat sich zu Anfang bes Jahres 1855 mit einigen Amenbements bereits zu Gunften ber Bill ausgesprochen. Diese schlägt 3 Gisenstrafen bor, eine fübliche, von ber Westgrenze von Teras aus bis an ben ftillen Ocean, eine centrale von ber Westgrenze Jowas und Missouris bis nach ber Bucht von San Francisco, und eine nörbliche, welche ben Westen von Bisconfin ober Minnesota mit ben schiffbaren Gewässern im Dregon- ober Bashington = Gebiet verbinden foll. Es bestehen zusammen 362 verfchie= bene Bahnen, beren Bau für bie englische Meile burchschnittlich 34,307 Dollars gekostet hat. Fast überall war die Beschaffenheit des Terrains günstig, nur ba, wo Gebirge ober Flusse überschritten werben mußten, hatte man Bobenschwierigkeiten zu überwinden. So gehören namentlich bei ber New-Port-Eriebahn bie Brücken über ben Delaware, Susquehanna, und die Biadutte, welche über viele Thaleinschnitte führen, zu den großartigsten und kühnsten Bauwerken, welche Amerika aufzuweisen hat. Die meisten von jenen find aus Stein aufgeführt, außer einer bolzernen, die in ihrer Art merkwurdig ist; sie bat eine Bobe von 180 Fuß und einen einzigen Bogen von 275 Fuß Spannung. Einer ber Biabutte ift 1,200 Fuß lang und 110 Fuß hoch. Die Bahn, im März 1851 vollendet, kostet 23,580,000 Dollars, ober 43,333 Dollars per Meile. Der Staat hatte 6 Mill. Dollars vorgestreckt, enthob aber später die Compagnie der Berpflichtung, diese Anleihe zurudzuzahlen. Der Erwerb von Grund und Boden toftete für die Bahnen wenig; im Westen wurde ber Bau sogar in manchen Gegenben burch Lanbschenkungen von Seiten ber Union unterftutt. Für bie Central-Bahn von Minois bewilligte ber Congreß 1850 bem Staate Illinois

2,700,000 Adr. Land, die fofort in die Bande der Unternehmer übergingen und nach einer mäßigen Schätzung 18 Mill. Dollars repräsentiren. Die Rosten find auf 14 Millionen Dollars ober 20,000 Dollars per Meile. mit Ausschluß bes Betriebsmaterials, veranschlagt. Die nötbigen Gifenbahngebäude find meistens leicht aus Solz gezimmert. Balafte, wie in Europa, tennt man zu biefem 3wed nicht. Wo größere Fluffe zu überichreiten find, und boch bie Roften einer Brude erspart werben follen. erfolgt bie Berbindung mit Sulfe von Dampffahren in fo geregelter und prattifcher Beife, bag taum eine Unterbrechung ftattfinbet; bie Schienen enden hiebei auf einer Plattform, die in gleicher Sobe mit bem obern Ded bes Dampfbootes ift. Die Umladung bes Gepads geht fcnell von Statten, mabrent bie Paffagiere fich in ben untern Raum bes Dampfbootes begeben; Locomotive und Waggons bleiben zurud. Auf ber Linie zwischen Philadelphia und Bittsburg, beinabe 400 Meilen, wechselt die Beforderungsweise mehrmals zwischen Babnen und Ranglen. Um nun burch die Umladung nicht zu viel Beit zu verlieren, werben bie Baffagiere und Guter unmittelbar auf bem Bahnhofe in Philabelphia in Boote für die ju paffirenden Kanale gefett. Diefelben find in vier und mehr Abtheilungen getheilt, beren je eine auf einem Wagen fich befindet; langen fie nun beim Ranal an, fo werden die einzelnen Theile ins Waffer gelaffen, zu einem Boote verbunden und fort geht es bis zur nächsten Gifenbahn, wo bas Boot wieber in Stilde genommen und fo fortgeführt wird. Der Uebergang über bas Gebirge wird burch eine sogenannte Portage-Railroad bewerkstelligt, auf welcher mahrend einer Dauer von 36 Meilen die Fortbewegung der Gifenbahn-Baggons mittelft gehn an verschiedenen Sobevunkten stationirten Dafcbinen (stationengines) gefchieht, ahnlich jenen Einrichtungen, wie folche z. B. auf ber Grenze von Belgien und Preußen bei Aachen bestehen. Steigung und Fall betragen ausammen 2,570 Fuß, von welchen 1,398 bie öftliche und 1,172 bie westliche Seite bes Berges bilden. Der bochste Punkt ist 2,700 Fuß über ber niedrigften Baffermarte in Bhiladelphia. Die Gefammttoften biefer 36 Meilen langen Bahnstrede, nebst ben 10 Stationsmaschinen, welche Die Gifenbahn-Baggons auf die verschiedenen fünstlichen Flächen ziehen, belaufen sich auf 1,850,000 Dollars. Trot diefer enormen Berausgabung will man in Folge bes großen Zeitverlustes ben Berkehr auf biefer Strede völlig eingeben laffen und burch einen Umweg von 9 Meilen biefe zeitraubenbe Unmenbung ftationarer Dafchinen völlig befeitigen. Diefe Berkehrsbeschleunigung wird neuerdings eine Summe von 11/2 Millionen Dollars in Anspruch nehmen. Die Gifenbahnen haben nur ein Geleise mit Ausbiegung an ben nothigen Punkten. Selbst auf ben frequentesten Bahnen geben täglich nicht mehr als zwei Büge in jeber

Richtung. Man ift auch weniger genau mit Bogen, hebung und Sentung bes Bogens: Bogen von 500 Fuß Radius und weniger find häufig; Einbammung und Beschotterung ift nachläffig. Steigungen von 1 Fuß auf 75 Ruft tommen oft vor, wobei allerbings bebeutenbe Erbarbeiten. Bruden und Bauten vermieben und groke Roften erspart werben. Ebenso find Die Schienen oft fehr mangelhafter Art. Bo ber Bertehr nur mittelmäfia ift. find fie meiftens flach, 21/2 Boll breit, 4/5 Boll bid, auf Bolgblode genagelt, die ber Lange nach, nicht quer unter ihnen liegen. Oft werben Schienen gelegt, Die nicht 30 Pfund per Elle (3 Fuß) wiegen. Nur wo ber Berkehr bebeutenber ift, erhalten die Schwellen biefelbe Lage wie in Deutschland. Da aber in ben Bereinigten Staaten bas Gifen theuer. bas Holz billig ift, so sucht man bie nothige Starte burch engeres Aneinanderruden berfelben bei Leichtigkeit ber Schienen zu erlangen. Daffelbe Sparfustem herrscht bei ber Anfertigung ber Locomotiven; bieselben find bauerhaft, ficher und ftart, ohne jedoch auf äußere Eleganz ober Bracht Anspruch ju machen. Meistens wird Soly jur Feuerung verwendet, nur in ber Nähe von Rohlenlagern macht man von Rohlen, aber nicht von Coaks Gebrauch. Bu ber unfoliben Anlage gefellt fich vielfach mangelhafter Betrieb, fehlerhafte und nachlässige Berwaltung; bennoch find bie Ungluckfälle nicht viel häufiger, als auf europäischen Bahnen. \*)

Bon ben forgfältig ausgearbeiteten und fauber gehaltenen Bofdungen, bon regelmäßigen Ginfriedigungen, von Angabe ber Steigungeverhältniffe und Diftangen, von Bahnwärtern und Bahnbauschen, fast auch von Bahnbofen ist baselbst keine Spur. Neben ben Schienenwegen ziehen sich ganze Streden weit Wafferlachen bin . bas table Gestein fteht riffig und felfig au Tage, faulendes holz fällt fast über die Schwellen berein, ober ift unorbentlich aufgeschichtet am Wege zu finden, um auf ber Gifenbahn verbraucht ober transportirt zu werben. Manchmal ist eine Schiene ausgewichen ober fehlt auf ben leicht gezimmerten Bruden eine Blanke, aber bas incommobirt ben Locomotivführer nicht, sonbern - "Burra, Hopp, Bopp, Hopp geht's fort in sausendem Galopp!" Auf den Haltstationen vertreten, mit wenigen Ausnahmen, wie g. B. zwischen Albany und Buffallo, Die Stelle ber Bahnhofe elende Holzschuppen ober, wenn es gut geht, etliche Kneipen und Restaurationen. Selten find Meilen-, nirgends Städteangaben zu Nut und Frommen ber Reisenben auf geeigneten Buntten beigefügt. Un Rreuzwegen, mo bei uns Schranken gezogen sind und vor der Ankunft eines Trains die Bassage gesperrt ift, erblickt man bort auf einem schmalen, boben, zwischen amei Balten angenagelten Brette bie Inschrift: "Rail-road-Crossing, look

<sup>&</sup>quot;) 1850 ergab fich fogar aus ftatiftifchen Tabellen, bag von 122,266 Berfonen, bie 100 Meilen auf ber Eifenbahn reisten, nur eine verungludte, mabrend in England bas Berbaltniß wie 1 gu 85,125 war.

out for the cars, while the bell rings." (Eisenbahn = Durchkreuzung, schau Dich um nach ben Wägen, so lang die Glode läntet) ober einsach: "look out for the engine" (Schau Dich um nach der Maschine). Dagegen wird dem Passagier nie angezeigt, wenn die Wagen wechseln, das muß er selbst merken oder erfragen, und es kommt gar nicht selten vor, daß ein Fremder einige Dutend Meilen irre fährt, ehe er gewahr wird, daß er auf einer salschen Route ist. Wenn er nun auch nicht zurückzahlen muß, hat er doch Beitverlust und Berdruß oben drein.

Die Wagen I. Klasse sind wie unsere württembergischen II. Klasse, die Nachtwagen zum Theil bequem eingerichtet. Auf ber Route zwischen Cincinnati und Sandusty ift an ben Lehnen ber Site eine Art fleiner, aber ziemlich bart anzufühlender Ropfpolster angebracht und nach ber Größe ber Berfon höher ober niederer zu stellen. Diese Bolfter bestehen aus einem etwa 5 Boll hohen, 10 Boll breiten, einwärtsgefrümmten, mit Sammtplufc gleich ben Siten überzogenen Stud Bolz, in bas man ungefähr ben Ropf hineinlegen tann, bis ber Sals steif wird. Biel beffer ift auf ber Route von Albany nach Buffalo geforgt. hier haben die heizbaren und burchaus mit Baumwollenzeug ausgeschlagenen Bagen bid mit Saffian gepolfterte Site, gerade wie unsere Schlitten, mit hohen Lehnen und vorstehenden Dhren und vor ben Gugen Schemel. Ber auf einem folden, zwei Berfonen faffenden Sipe Blat genommen, ber fieht von feinem Bor - ober hintermann nicht ein Saupthaar und ruht fo fanft, wie in einem unserer ehemaligen Groftvaterstühle. Die Wagen find wohl von innen, aber nicht von aufen au öffnen, aufer für ben Condukteur, ber hiezu mit feinem Schluffel verfeben ift. Bahrend ber langern Reise bemerkt ber Baffagier Die Bequemlichkeit ber in ben meisten Waggons befindlichen Closets, beren Benützung burch die Art und Beife, wie fie angelegt, Niemand genirt. - Die Wagen II. Klaffe, wo folche bestehen, sind elend eingerichtet, nicht einmal wie unsere III. Rlasse. Man kommt mit bieser Rlasse viel langsamer von der Stelle, als auf der ersten. So gelangt man 3. B. mit ben Waggons I. Klasse für 20 Dollars, einschließlich ber Rost auf bem Erie-Dampfschiff, in 3-31/2 Tagen von Cincinnati nach New-Port; mit ber II. Klasse braucht man feche Tage und 12 Dollars, muß öfters Abernachten, weil auf mehreren Stationen gewartet wird, bis bie Cars vom Tage zuvor wieder gurudtommen, fich felbst vertöftigen, und finbet's fo am Ende manchmal theurer, als auf ber I. Rlaffe. Auf ber Emigranten = line werben bie Leute fammt Riften und Raften in ben Gifen= bahnfarren untergebracht ober vielmehr eingesperrt. Manchmal, beißt es, läßt Die Locomotive auch die fensterlosen, nur mit Jalousieen versehenen Wagen etliche Stunden fteben, um einen andern, eben barrenden Rug zu befördern, und die Leute konnen nicht beraus! Dabei werden die Breise für Uebergewicht zu 1 Dollar per Centner festgesetzt, aber beim Abwägen kommen, je nachdem man eben Leute vor sich hat, statt der ursprünglichen 4 Centner auch wohl 6 heraus. So weiß man die niederen Bersonen-Preise durch höhere Güterpreise zu compensiren.

Die Bahnen werben von Compagnien gebaut, welche bei Werken von offenbarem Nuten durch die Staatsregierungen insofern unterstützt sind, als diese sich dann hauptsächlich durch Uebernahme von Actien zu betheiligen pslegen. Zu nicht geringem Theil ist das Kapital für den Bau öffentlicher Werke durch Anlehen in Europa beschafft worden, und die bei weitem meisten Eisenbahn-Hypotheken (Mortgage-Bonds) sind in europäischen Händen, weil sie größere. Sicherheit bieten, als die bloßen Actien, die vorzugsweise im Lande selbst Abnehmer sinden. Man hat berechnet, daß um die Mitte des Jahres 1854 für etwa 270 Millionen preußische Thaler amerikanischer Staats = und Werthpapiere in europäischen Händen waren.

Bis zum 1. Januar 1852 wurden für die im Betrieb befindlichen Eisenbahnen die Gesammtkosten zu 371,770,000 Dollars berechnet. Im Durchschnitt trägt das ganze in den Eisenbahnen der Bereinigten Staaten angelegte Kapital 7 % jährlich. Die jetzt im Bau befindlichen Streden werden wohl weit weniger kosten, als die bisherigen, indem sie fast alle in den westlichen oder südlichen Staaten liegen, wo die herstellung bedeutend wohlfeiler ist.

Nachfolgende Tabelle gibt eine vergleichende Uebersicht ber Rosten für bie amerikanischen und die Eisenbahnen anderer Staaten.

| Staaten.                              | Eifenbahnen :<br>Meilen. | Roften berfelben in<br>Bfunb Sterling. | Roften für<br>1 Meile. | Muf1 Mill. Gin:<br>wohner fommen |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Bereinigte Staaten                    | 10,289                   | 66,775,000                             | 6,500                  | 428                              |
| England                               | 7,000                    | 250,000,000                            | 35,700                 | <b>25</b> 0                      |
| Deutschland, Däne= 3 mark und Holland | 5,342                    | 66,654,000                             | 12,000                 | 116                              |
| Frankreich                            | 1,818                    | 48,781,000                             | 26,800                 | 123                              |
| Belgien                               | 532                      | 9,576,000                              | 18,000                 | 51                               |
| Rußland                               | 200                      | 3,000,000                              | 15,000                 | 37/10                            |
| Italien                               | 170                      | 3,000,000                              | 17,600                 | $3^{6}/_{10}$                    |

Die Berwaltung liegt, außer in wenigen Fällen, wo auf Staatstoften und unter bem Schutz ber Regierung gebaut wurde, ber lettern fern, wird vielmehr von Corporationen geleitet, die aus einem Präfidenten, einem Setretär und einigen Direktoren bestehen. Jeber der Direktoren muß einen gewissen Antheil am Stammkapital haben. Sie werden durch sämmtliche Actieninhaber, deren Stimmen nach dem Besitz der Actien vertheilt sind, gewählt, und ernennen hinwiederum aus ihrer Mitte den Präsidenten und

Setretar. Diefe beiben beziehen gewöhnlich einen ansehnlichen Gehalt, während bie bon ben Direktoren geleisteten Dienfte ohne Bergittung bleiben.

Man fährt auf ben Bahnen nicht fo schnell, wie in England: ein Baffagierzug macht gewöhnlich 20-30, nur zwischen Rem = Nort und Albany 40 englische Meilen per Stunde. Erprefizüge legen bei außerorbentlichen Gelegenheiten (Bräfibenten = Botichaften u. bgl.) fogar 45 Meilen in ber Stunde gurud. Uebertreffen übrigens bie ameritanischen Buge bie unfern in ber Schnelligkeit ber Raumüberwindung, fo gleicht fich bieß auf langeren Streden burch bas häufige Anhalten, worin bie fogenannten Expreszüge ben Gepäckzügen nur wenig nachstehen, zum Bortheil bes beutschen Berfahrens vollkommen wieder aus. Die Fahrpreise find nicht auf allen Bahnen gleich, betragen in Neu-England per Meile burchschnittlich unter 2 Cents, von New Mort nach Bofton 24/10, nach Philadelphia 34/10, von ba nach Baltimore 31/10 Cents. Es steht bem Reisenben frei, an ber Raffe ober während ber Fahrt in bem Waggon zu zahlen. Weber die Oberbeamten noch die Condukteure der Bahn tragen eine besondere Dienstkleidung. Die Letteren, welche die Karten einnehmen und das nicht bezahlte Fahrgeld einsammeln, unterscheiden sich von den Bassagieren nur durch ein schwarzes Band mit den darauf gebrucken Anfangsbuchstaben der Eisenbahngesellschaft, das sich nachlässig um seinen Hut schlingt und sogleich in die Tasche verschwindet, sobald ber Zug am Auslaufspunkt ber Bahn angekommen ift. Es gibt in ber Regel nur eifte Fahrklaffe und einen Fahrpreis; blos für die Neger ist jedem Bahnzug ein besonderer Waggon angehängt. Neben ben Elegant in schwarzem Frad nach neuester Facon sett sich ein Blousenmann ober ein Arbeiter, ber eben von ber Strafe fommt, einen alten Strobhut ohne Krempe auf bem Kopf, hembärmelig und mit einem großen Loch in Bosen ober Stiefeln. Er zieht taltblutig feine zerknitterte Dollarnote aus ber Westentasche, wenn er gerade eine Weste hat, und zahlt gleich jenem und rollt seinen Rautabak im Munde hin und her und spuckt auf ben schönen Bodenteppich, als ob es eine Strohmatte wäre. So sett fich in gleichem Costume mohl auch im Shakespeare = Hotel in New = Port ein Proletarier mitten unter die geputten Frauen der vermöglicheren oder den höheren Stanben angehörigen Einwanderer zu Tisch und speist so ungenirt und vergnüglich, als jene verblüfft über folche "undeutsche Freiheit, die man fich Leuten von Stand gegenüber zu nehmen magt." Die prachtvollen Coupes beutscher Gifenbahnen fehlen; für einzeln reifenbe Damen ift eine besondere Abtheilung bestimmt, zu welcher keinem mannlichen Reisenden ber Zutritt gestattet ift. In jedem Waggon steht ein großes Gefäß mit eisgefühltem Trinkwasser zu freiem Gebrauch, ober bietet folches ein Mulatte, während ber Fahrt herumgebend, bem Reisenden nach Belieben an. Colporteurs mit Journalen, Brofchuren u. bgl., Anaben mit Obst und Cakes geben von

einem Bug jum andern. Bei taltem Better werben die einzelnen Bagen nicht felten mit kleinen eifernen Defen wohltbatig erwärmt.

Bon einer Kanalfahrt ift natürlich für ben Amerikaner keine Rebe. Häufig aber lassen sich noch Auswanderer burch ben scheinbar wohlfeilen Breis bestimmen, um bernach eine, nach Umftanden mehrere Tage ober Wochen bauernbe Tortur burchzumachen. Die Fahrt geht äußerst langfam, wird oft unterbrochen, wenn bas Baffer fehlt; zuweilen muffen bie Baffagiere wie Lastthiere selbst Sand anlegen, um bas schwerfällige Fahrzeng pormarts zu bringen. Die Schiffe find mit Riften, Roblen, Steinen u. bergl. bis zum Rande geladen, fo bag es ben Menschen oft am Raum jum Liegen gebricht. Regen und Sonnenhite, nachtlicher Ralte und allen Witterungswechseln ausgesett, erfranken bieselben nicht felten, und tommen fie an's Land, um Lebensmittel einzukaufen, werben fle von den deutschen Kneipenwirthen betrügerisch ausgeplündert. Auf ber fogenannten Fast- (Schnell-) wie ber Slow-line wird bie bestimmte Zeit niemals eingehalten, und tommen bie Armen endlich an's Ziel, fo find fie auch zu ber Ueberzeugung gelangt, daß fie mit ber Gifenbahn und bem Dampfichiff in unendlich furgerer Zeit ungleich bequemer und wohlfeiler ben Weg hatten gurudlegen tonnen. Auf bem Ranal braucht man von Albany nach Buffalo fieben Tage, wenn es gut geht, manchmal auch bas Doppelte. Bute man fich nur vor Roblenbooten! Seit bem Juli 1849 hat sich bort auch eine Fast-line gebildet mit besonderen, bequemeren Booten; die Riften werben bier unter die Banke gestellt und auf die Banke Nachts Matragen gelegt; auch durfen nicht mehr als fechgig Berfonen mit einem bestimmten Quantum von Gepad in ein Boot genommen werben. Die Preise find zwar etwas höher, als bei ber Slowline, allein die Rosten für das Uebergewicht, wobei sonst so viel Prellerei portommt, find regulirt und die line steht unter ber Aufsicht ber Regierung. Wer Beib und Kinder bei fich hat, aber ohne Mittel ift, kann im gunftigften Fall, Rost abgerechnet, mit benfelben um 12 Dollars von New-Port nach Buffalo gelangen. Auch die Reife mit den Gilmagen (Stages) bat ihre gabl= reichen Unannehmlichkeiten. Diefelben find enge, plumpe, fcmerfällige Rarren; im innern Raum befinden fich brei Sitreihen für neun Berfonen; in ber Mitte, nämlich zwischen ber Borber- und Rudfeite, geht queer noch eine Bant herüber, ein leberner Gurt trennt die Sitzenden von der hintern Dlannschaft und bient benfelben zugleich zum Anlehnen ; jedoch haben fie mehr ihren Ruhepunkt auf ben Knieen ber Hinterleute, als auf ber eigenen Bank. Die Seitenwände find nicht fest, sondern aus Lebervorhängen gebildet, die sehr schlecht vor Wind und Regen schützen. Schlägt man sie zuruck, so reichen bie hohen Räber bis an den Ellenbogen und man muß sich wohl hüten, den Arm hinauszustreden, wenn man nicht zu Schaben tommen will. Jebenfalls ift, wer einen Augenblick binausschaut, balb von oben bis unten mit Roth vom fpritenben Rabe bebedt. Die Wagen ftoken bergbrechenb, und es ift zu verwundern, wie die Leute, die keinen Blat im Wagen mehr befommen und oben zu bem Gepad gelaben werben, bas Gleichgewicht an balten vermögen, ohne rechts ober links bingbaeichleubert au werben. Denn bie Raroffe fliegt trot ibrer Schwerfälligfeit über Anüppelbruden und Riegelstraffen, über Sumpf und Bfüte, bergauf und bergab mit erstaunlicher Schnelligkeit babin. Sammtliche Reifende find baber in fortwährender Gefahr, Sals und Beine zu brechen, und muffen fich balb rechts, bald links neigen, bak bie Rutiche nicht zur Seite überschlägt Die angenehmste Reife - Die geborigen Mittel vorausgesett - ift immer Die mit ben Dampffdiffen, benn biefe find, wie ichon an einer andern Stelle bemerkt, in ber Regel nicht nur febr bequem, sonbern bochft luxurios eingerichtet. Wir wollen unseren Lesern nur von einem, ber New-World auf der Route zwischen New-Port und Albany, eine kleine Stizze entwerfen. Diefes Schiff ift auf bem Oberbed etwa 150 Schritte lang. Bom Mittelbed gelangt man in bas Unter- und bann erst in bas 3wischenbed. hier ist ber große Speifesaal, mit biden Teppichen belegt, mit Dupenden von Spiegeln und Gemalben, die zwar an fich unbedeutend in biefer Beleuchtung und ben außerorbentlich reichen Golbrahmen von guter Wirkung find, Gin Dutend Rellner rennen an ben ungabligen Heinen Tifchen berum und ferviren nach ber Rarte, mabrend ber Stewart an erhöhtem Bulte im feinsten Festtags-Gewande die Banknoten und Gold-Dollars in Empfang zu nehmen beliebt. Gegen bie Borberfeite liegt auf aleicher Flache bas herren- und Trinkzimmer, bazwischen bas reich ausgestattete Buffet mit einer Maffe von Borcellan- und Silbergeschirr. An ber hintern Seite bes Schiffs ift ber Ladies Saloon, von tammelirten, golbftropenben Säulen getragen, an ben Spiegelwänden berum neben berrlichem toftbaren Forte-Biano Sammethivans, Fauteuils und bie beliebten Schaufelstühle und eine Menge Damen, fo glanzend und talt wie alle Bracht rings umber. Die Maschine bes Schiffs, aus einer Rem-Porter Bertftatte, nach neuer Conftruction, mit brei toftbaren Uhrwerten, ift von glanzenber Politur, grandios, und ragt mit ihren Riefenarmen aus bem untern Ded weit über bas Oberbed hinaus, die niedrigen, armlich ausstaffirten Fahrzeuge, die neben der New-World hinschleichen, nicht eines Blide murbigenb.

Eine leidige Zubuse bilden auf Dampfschiffen und Eisenbahnen die kleinen Summen, die für das Gepad eingesorbert werden. Der Ameristaner führt nur einen Handloffer bei sich, hat ihn stets in seiner Nahe und zahlt nichts. Der Fremde hat gewöhnlich einen sehr großen Koffer u. s. w. bei sich, und der Transport von dem Dampfschiff nach der Eisen-

bahn und umgekehrt kostet ihn schwer Gelb. Der Amerikaner läßt auch sein großes Gepäck oft nur auf bem Deck selbst liegen, ber Frembe ist froh, wenn einer ber Schiffsleute ihm bas seinige abnimmt und in ben luggage-room einschließt, weil er immer fürchtet, bestohlen zu werben, ershält eine Marke und zahlt, wenn die Reise-Route noch so kurz ist, zwei Schilling.

Elektrische Telegraphen-Linien nach Morfe'schem System gab es 1850 fcon über 12,000 Meilen \*) mit etwa 500 Telegraphen-Stationen. Die erfte Linie wurde 1844 von Washington nach Baltimore angelegt. Bon New-Port nach New-Orleans gibt es zwei Linien, nämlich eine über Washington, Richmond, Charleston, Savannah, Angusta, Macou, Columbus, Montgomery und Mobile; Die andere über Bittsburg, Cincinnati, Louisville, Nashville und Jackson, jebe gegen 2000 Meilen lang. Die Kosten sämmtlicher Linien berechnet man zu 3,200,000 Doll., Die jährlichen Unterhaltungskoften zu 203,000 Doll. Zinknäuse 57,600. Schwefelfäure 117,800, Quedfilber 27,000 Doll. Uebrigens befinden fich nur an ben Sauptpunkten einer Linie Beamte, auf bem übrigen Raum ift ben Farmern, über beren Land die Linie läuft, die Lieferung und Ginrammung ber Bfahle und bie Aufficht barüber anvertraut, wofür fie einen Antheil am ganzen Unternehmen erhalten. Die Entfernung, in ber Nachrichten ohne Unterbrechung gesendet werden können, bangt sehr von ber Ifolirung und bem Zustande ber Luft ab, im Durchschnitt beträgt sie 500 Meilen. Bäufig jedoch find Nachrichten von New-Port bis Mobile, b. h. 1800 Meilen, ohne Unterbrechung gesendet worden. Die Telegraphen find so eingerichtet, bag, mahrend eine Nachricht zum fernften Buntte geht, fie auch zugleich auf allen Zwischenpunkten überliefert wirb. Go 3. B. erreichen bie Rapporte vom Congref in Washington fast ju berfelben Zeit Baltimore, Philabelphia, New-Port und Bofton. Berichte für bie Zeitungen werben täglich zweimal zu bestimmten Zeiten gesenbet. Die Telegraphen find alle Brivatunternehmungen, ber freiesten Benützung überlassen und fteben unter feinerlei Staatscontrole; boch werben fie burch Staatsgesete gegen jebe Art muthwilliger Beschäbigung geschütt. Botschaften haben in folgender Ordnung ben Borgug: polizeiliche und Berwaltungsfachen, Tobesanzeigen, wichtige Zeitungsnachrichten, Hanbelsangelegenheiten, Brivat-Mittheilungen. Sonntags find sie nur in gang besonders wichtigen Fällen offen und thatig. Beim Uebergang über einen

<sup>&</sup>quot;) Gegenwartig von der Grenze Canada's bis zum Miffiffippi. Delta bereits 17,000 in 90 Linien. Man beabsichtigt auch eine Telegraphenlinie zwischen St. Louis und San Francisco (500 geographische Mellen) mit einem Kostenansmand von 375,000 Doll. zu errickten. Sie wurde 1855 vom Senat genehmigt. Gelbft eine folde Linie von einem ber bervert agenbften Küstenpunkte ber Union (ober Halfar) nach ber Sadwestfüße von Irland gehört nicht mehr in das Reich ber Unwöglichkeiten."

Kluf wird ber Drabt entweder auf einer Brude, wenn folde gerade jur Stelle ift, ober, in Gutta-Bercha eingehüllt, in ben Grund gefentt; wenn ber Fluß minder breit ift und hohe Felsenwände bat, in folder Sobe barüber fortgeführt, bag Schiffe unten burchfahren tonnen. Raufleute bedienen fich ber Telegraphen fehr viel; so werden z. B. zwischen New-Port und Bofton taglich im Durchschnitt 350 Mittheilungen für ben Sanbel übersandt. Es gibt viele Häuser, Die monatlich 80-100 Doll. an bie Telegraphen zahlen; meistentheils bebient man fich ber gangbaren Sprachen zur Ueberfendung von Berichten. Es gibt aber auch Raufmannshäuser, die unter sich über den Sinn gewisser geheimer Zeichen und Worte übereinkommen und fich berfelben bebienen. Die burchschnittliche Schnelligkeit, mit der Rachrichten befördert werden, ist fünfzig Worte in der Minute. Die Tare ift fehr verschieben und richtet fich hauptfächlich banach, ob nur eine ober mehrere rivalistrenbe Telegraphenlinien amischen benfelben Bunkten vorhanden find. \*) Die festgesetzten Preise, die fast immer eingebalten werben, find folgende:

Zwischen New-Port und Boston (240 Meilen) für bie ersten zehn Borte 20 Cents und für jebes Wort barüber 2 Cents.

Zwischen New-Port und Washington (280 Ml.) für bie ersten zehn Borte 50 Cents und für jebes Bort barüber 5 Cents.

Zwischen New-Port und Buffalo (500 Ml.) für bie ersten zehn Worte 40 Cents und für jebes Wort barüber 3 Cents.

Zwischen New-Pork und New-Orleans (2000 Ml.) für die ersten Borte 2 Doll. 50 Cents und für jedes Wort darüber 15 Cents.

Bwischen New-Port und Louisville (1000 Ml.) für jebe zehn Worte 1 Cent auf je 10 Meilen, wenn die ganze Entfernung über 400 Ml. ist; 1 Cent für je 6 Ml. für jede zehn Worte, wenn die ganze Entfernung zwischen 300—400 Ml. ist; 1 Cent für je 5 Ml. für jede zehn Worte,

Dor ein paar Jahren, ba man fich bes Telegraphen noch nicht fo allgemein wie jest bebiente , fam mit einem Ginmanberer folgenber nette Sall vor. Diefer, ein Schweizer, loste für fich und feine Familie ein Billet auf einem Bureau ber Groonwich-Stroot über Philabelphia nach Bittsburg. Sie famen Alvends an bas Dampffchiff, hatten fich aber fo fehr verfbatet, bag nur ber Diener, ber bie Gelbcaffette mit einigen taufend Thalern trug, eben noch Beit fand auf bas Boot ju fpringen. Boll Beforgniß tommt ber Schweiger ju bem Bureau. def, feinem ganbemann. Der Anect mar mobl eine ehrliche haut, allein ob ber Satan ibn nicht verfubren mochte, mit bem Belb burchjugeben, ober ob baffelbe ibm nicht gar geftoblen murbe, - wie er benfelben überhaupt wieber finden fonnte! "Da gibt's icon Rath," er, wieberte jener, naber Gie muffen mir freie Sand geben. 3ch laffe fogleich nach Philatels phia telegraphiren, bag man morgen frub beim Unlanden auf meine Berantwortung bis auf Beiteres einen Mann, fo und fo aussehend u. f. w. in Berbaft nehme." Gefagt, geiban. Der ehrliche Somelger wird trot aller Proteftationen einftweilen in Bermahrung genom. men; mit bem erften Babnjug fahrt ben anbern Morgen ber Familienvater fammt Angehörl: gen nach Bhilabelphia, begibt fic Mittags nach erhaltener Anweifung auf bas Bureau, macht bie nothige Aufflgrung und ichlieft, bocherfreut, feinen Schat gerettet ju haben, mit bem Anechte bie Berfohnung burch einige Thaler ab.

wenn die ganze Entfernung zwischen 200—300 Meilen ist; 1 Cent für je 4 Ml. für jebe zehn Worte, wenn die ganze Entfernung unter 200 Meilen ist.

#### XV. Schifffahrts-Verbindungen.

Gegenwärtig find gegen 80 Seebampfschiffe zwischen Europa und ben Bereinigten Staaten im Dienste. Liverpool hatte langere Zeit bas Monopol ber Berbindung mit New-Port und Philadelphia mittelft Dampf. Frühere Berfuche, welche zur herstellung einer regelmäßigen Berbindung von Antwerpen und Havre ausgemacht wurden, find mifgludt; in neuerer Beit erstartte und erhielt sich die Linie zwischen Bremen und New-Port mittelst ber Dampfer hermann und Bashington, welche zugleich französische, englische und andere Bassagiere und Waaren in Southampton einnahmen; biefen folgte bas Unternehmen mit ben früheren Reichebampfichiffen Sanfa und Germania, und in letterer Zeit haben die beiben groken Gefellschaften, welche unter bem Namen ber Cunard= (englisch) und Collins= (amerikanisch) Linien als zwischen Liverpool und New- Port fahrend befannt find, auch havre in ihren Bereich gezogen, in ber Absicht, je burch vier ober fünf Dampfer eine regelmäßige, alle vierzehn Tage ftattfindende Berbinbung zwischen hier und New = Port herzustellen. Die Cunard = Linie be= stimmte biefür die großen Dampfer Etna, Jura, Alps, Emeu, Cambria. Die Gesellschaft Collins ließ im Sommer 1854 probeweise die Indiana nach New-Port geben und fündete fpater ben regelmäßigen Dienst burch bie Schraubendampfer Indiana, Mauritius, Queen of the South, Krösus, von 2000-2800 Tonnen haltenb, an; ba aber unter ben gegenwärtigen Umftanben nach ben großen Dampfidiffen vor allen andern zum Transport von Truppen Nachfrage ift, fo find bereits einige Schiffe aus dieser Linie genommen worben. Eine weitere und zwar die wohlfeilste Berbindung besteht zwischen Liverpool und Philadelphia burch bie Dampfichiffe bes Baufes Richardson und Comp., beren Ginrichtungen aber für bie Zwischenbedspaffagiere nicht besonders gelobt werden. Diese Schiffe follten alle 4 bis 5 Wochen abgehen; Unglud aber griff öfters bazwischen und in Folge bes traurigen Untergangs ber City of Glasgow und bes Stranbens ber City of Bhiladelphia ist für den Augenblid nur noch die City of Manchester in ber Fahrt. Außerdem hat fich aber bas Bedurfniß fühlbar gemacht, baß auch von andern hafen fich noch billige, regelmäßige und sichere Berbinbungen ber Art gestalten, und fo find von Dünkirchen und Antwerpen folde für 1855 angezeigt; die erstere foll mit einem Rapital von 20 Mill. Francs gegrundet werben, es icheint jedoch mehr auf Segelschiffe als Dampfer abgesehen zu sein; dagegen wird die Linie von Antwerpen nach New-Port aus lauter großen Dampfern bestehen, fünf an ber Bahl, welche Anfangs eine monatliche, später eine vierzehntägige regelmäßige Berbindung aufrechthalten werben. An der Spitze dieses Unternehmens stehen einige der solibesten und geachtetsten Firmen Antwerpens.

Bis jett werben von ben Bereinigten Staaten aus folgende Linien mit Dampfern befahren:

- 1) Zwischen New-Port und Liverpool:
  - a) Amerikanische Schiffe (Collin's line): Atlantic, Arctic, Baltic und Abriatic à 2900 Tonnen; sahren zweimal in ber Woche; Dauer ber Fahrt zwölf Tage; Preis: für die erste Kajüte 120 bis 144, für die zweite 70—96 Doll.
  - b) Englische Schiffe (Cunard's line): Cambria von 1423 Tonnen, Amerika, Canada, Europa, Niagara von 1832 Tonnen, Afrika, Asia von 2266 Tonnen; Fahrten zweimal in der Woche; Dauer der Fahrt zwölf Tage: erste Kajüte 120, zweite Kajüte 70 Doll.
- 2) Zwischen Boston und Liverpool (englisch) die Schiffe Arabia und Berfia.
- 3) Zwischen Philadelphia und Liverpool: City of Manchester (außerbem wird noch die City of Bittsburg genannt, von 2400 Tonnen); Fahrt nach dem ursprünglichen Plan zweiwöchentlich; Dauer berselben 12—14 Tage; Preis: erste Kajüte 90—100; zweite Kajüte 55—60 Doll.
- 4) Zwischen New-Port und Glasgow: das Schiff Glasgow von 1962 Tonnen und 400 Bferbekraft.
- 5) Zwischen New-York und Bremen; die Schiffe Hermann und Washington; Fahrt zweiwöchentlich; Dauer berselben vierzehn Tage; Breis: Salon 180 Thir. Gold, erste Kajüte 160 Thir., zweite Kajüte 100 Thir., Zwischended 60 Thir. Gold.
- 6) Zwischen New-Port und Havre: Die Schiffe Franklin und Humboldt: Fahrt zweiwöchentlich; Dauer berselben vierzehn Tage; Preis: erste Kajüte 120, zweite Kajüte 70 Doll.
- 7) Zwischen New-York und Boston: die Schiffe Empire State, Banderbilt, Ban State und Commodore. \*)
- 8) Zwischen Nem-Port und Philabelphia: bas Schiff Benobscot.
- 9) Zwischen New-Port und Richmond: Die Schiffe Roanote, City of

|    |              |  | Lange. | Breite. | Tiefe. | Chlinberburchmeffer. | Rabburchmeffer. |
|----|--------------|--|--------|---------|--------|----------------------|-----------------|
| (۲ | Empire State |  | 301    | 39      | 131/2  | 77                   | 38 .            |
|    | Bay State .  |  | 300    | 39      | 131/2  | 77                   | <b>3</b> 8      |
|    | Banberbilt . |  |        | 35      | 11     | 72                   | 35              |
|    | Commobore .  |  | 280    | 35      | 111/2  | 65                   | 31              |
|    |              |  |        |         |        |                      |                 |

An Bracht und Glang find biefelben unübertrefflich und in ber That ichmimmenben Balaften ju vergleichen.

Buchele, Rorb: Amerifa.

Richmond, City of Norfolt; Fahrt zweimal in ber Boche; Dauer berfelben breifig Stunben; Preis: 9-10 Doll. Steerage 5 Doll.

10) Zwischen New-York und Charleston: die Schiffe Northerner, Southerner, Marion und Union; Fahrt zweimal in der Woche.

11) Zwischen New-York und Savannah: die Schiffe Florida und Alabama; Fahrt wöchentlich.

12) Zwischen New-Port und New-Orleans: die Schiffe Winfieldt, Scott und Meteor von 2100 Tonnen; Fahrt dauert sechs bis steben Tage, Breis: erste Kajüte 50—70, Steerage 25 Doll.

13) Zwischen New-York und Chagres: die Schiffe Georgia von 3000 Tonnen, Sierra Nevada 1800 Tonnen, Illinois, Golten Gate, Ohio, Cherokee, Prometheus, Empire City, Crescent, Northern Light 2500 Tonnen, Eldorado 1500 Tonnen, United States 1500 Tonnen, Falcon und Brother Jonathan 1800 Tonnen; Fahrt acht bis 10 Tage: Breis:

nach Chagres burch bis nach Krancisco erste Kajüte 65 Dollars, 315 Dollars, zweite " 45 " 255—270 Dollars. Steerage 35 " 200 Doll.

- 14) Zwischen New-Pork und Bermudas und St. Thomas: das Schiff Merlin (englisch); Preis: 35—70 Doll.
- 15) Zwischen New-York und San Ivan in Nicaragua: die Schiffe Daniel Wehster und Prometheus; Fahrt zehn Tage.
- 16) Zwischen Philabelphia und Richmond, bas Schiff Birginia.
- 17) Zwischen Charleston und Florida; bas Schiff Florida.
- 18) Zwischen San Francisco und Aftoria: bas Schiff Columbia; Fahrt brei bis vier Tage.
- 19) Zwischen San Francisco und San Ivan: Die Schiffe Independence, Bacific und North-Amerika.
- 20) Zwischen San Francisco und Panama: die Schiffe Panama, Carolina, Oregon, California, Tennessee, Northerner, Columbia, Antilope, Republic, Columbus, Ishmus, Unicorn, Fremont und New-Orleans; Fahrt zwölf Tage.

# Dritter Abschnitt.

#### 1. Gegenwärtige Aussichten ber Auswanderer.

Es ift hier nicht unfere Aufgabe, einen historischen Abrif ber Auswanderung felbst zu entwerfen, ober bie Grunde, wodurch biefelbe fortwährend in Kluff erhalten wird, auseinanderzuseten: wir beabsichtigen einfach, benjenigen, welche fich entschlossen baben, bie alte Beimath zu verlaffen, sich von Berwandten und Freunden loszureifen und alle liebgewonnenen Bewohnheiten aufzugeben, um ihr Beil in einer fremben Belt, mit anberer Sprache, anberen Sitten, Einrichtungen und Lebensansichten au fuchen, über die zwedmäßigste Ausführung biefes Entschluffes Rathschläge und Belehrungen an die Band ju geben, mit Deren Gulfe fie fich bor Reue ober Berberben zu bemahren im Stanbe find. Gegenüber von ber gunehmenben Roth in Europa, ber Unsicherheit politischer Buftanbe, bem steigenden Druck der Abgaben und der Schwierigkeit, mit allem Fleife ein bescheibenes Austommen zu finden, übt allerdings bort bie Leichtig= feit, Grund und Boben ju erwerben, Die Unbeschränktheit in Sandel, Gewerbe und Berkehr, bas geringe Mag ber Abgaben, die allgemeine politische und firchliche Freiheit, Die Entbehrlichkeit eines ftebenben Rriegsbeers und babei boch die unangefochtene Rube im Innern wie nach Außen, eine ungewöhnliche Anziehungefraft aus, und man überfieht babei gerne, baf manche jener Guter nur scheinbar find ober von andern damit vergefellschafteten Uebeln wieber völlig aufgewogen werben.

Man hält sich in Europa immer noch zu sehr an das Bild einer amerikanischen Republik, wie es etwa den Gründern derselben vorschweben mochte, ohne zu bedenken, daß sich im Lause der Zeit manche Züge hineingemischt haben, worüber jene Männer, könnten sie einen Blick in das Diesseits zurückwersen, wenig Freude haben würden. Die numerische Zunahme, der Fortschritt und die Berbesserung in vielen Zweigen des Nationalwohlstandes ließen die Schwächung der moralischen Spannkraft und des ächt republikanischen Geistes, wie das Ueberwuchern des Krämergeistes minder grell hervortreten. Heute noch suchen Biele, wenn sie den faulen Fleck an den Städten sich nicht mehr verbergen können, das sittliche Bewustsein Amerikas in die Wälder und Prairien des Westens zu

retten, gerade so verkehrt, als wenn ein Reisender, der sich von Berlin und Wien "wie es ist und trinkt" abgestoßen sindet, den Kern und Inhalt des deutschen Lebens in den Sennhütten der Tyroler Alpen suchen wollte. Mit Riesenschritten dringt die Schablonencultur Amerika's auch nach dem Westen vor und mit dem idhllischen Naturleben und der Poesie der Wildniss ist es aus und vorbei.

Gerade so verhält es sich mit der Jugend des amerikanischen Bolks. Allerdings offenbaren sich in dessen Wesen gewisse Züge, die primitiver Art sind, aber es sehlt darum noch sehr viel, um auf die Nation überhaupt das Prädikat jugendlich anwenden zu können. Es sehlt derselben wesentlich an Originalität und frischer Gestaltungskraft, und die Amerikaner sind, mögen sie es zugeben oder nicht, Nachahmer der Europäer, trot ihrer politischen Unabhängigkeit geistig noch immer Europa unterthan, von der europäischen Bildung wird sehr wenig, von der Berbildung sehr viel importirt und dort nicht selten zur Carritatur übertrieden; dabei spielen selbst die Deutsch-Amerikaner eine sehr passive Nolle, vergraben ihr Pfund, statt dasselbe umzutreiben, ordnen sich schmiegsam dem Alles nivellirenden amerikanischen Element unter, und bewahren nur ihren Sondergeist und den Particularismus der Heimath, so daß in großen Städten, wo viele beisammen wohnen, sämmtliche Gränzmarken der deutsschen Rleinstaaten sast quartierweise wieder zu erkennen sind.

Benn bieber fo vielen das profaifche Rord-Amerita gemiffermagen als bas Land erfchien, in welchem fich bas Leben bes golbenen Zeitalters reproduciren ließe, so kam dieß nicht sowohl daber, daß es unmöglich gewesen mare, fich eine genauere Kenntnik von ber mabrhaften Gestalt ber Dinge zu verschaffen, sonbern entsprang aus Musionen, in die man fich fo hineinlebte, bag man julest bie Bahrheit bem Schein aufopferte. Wer kennt nicht die Europamüben? Wer hat nicht einst aus ihrem Munde gehört, daß die dieffeitigen Institutionen sich überlebt haben und die Bilbung bes Menschengeistes immer nach Westen fortschreitet? Die Bewohner bes europäischen Continents glaubten, in Amerika eine Bürgschaft für bie Realität ihrer Ibeale zu finden, und die geschmeichelte Nationaleitelkeit ber Amerikaner hielt die vaterlandischen Bustande für die preiswürdigften ber Welt. So arbeiteten fich die Boller beiber Continente in ber Ueberschätzung Amerika's, aus verschiebenen Motiven in bie Sande. Als nun die Wirklichkeit endlich in ihre Rechte eintrat, da wollte ober konnte man in Deutschland ben felbstgemachten Illusionen nicht entfagen. Dieffeits waren beutsche Ginwanderer aus ben gebilbeten Ständen gewohnt, Amerika von ber Gemuthefeite aufzufassen, in ber neuen Seimath brängte es fich ihnen plötlich von ber Berftanbesseite auf. Bergebens luchten Manche Amerita in Amerita. Fanben fie in ben großen Stäbten

bes Ostens ihre Erwartungen nicht befriedigt, so verlegten sie das Ziel ihrer Wünsche nach dem Westen, und wenn endlich, je weiter sie vordrangen, das gesuchte Utopien in weitere nebelhafte Ferne sich entrückte, klagten sie zuleht darüber, daß man jenseits in der Peimath von der wahren Lage der Dinge keine Kunde erhalten — dieselben, die zu Anfang ihrer Irrsahrt, als man ihnen über das Land, dessen Boden sie eben betreten hatten, einigermaßen die Augen öffnen wollte, naiv geäußert hatten: "Das mag wohl Alles so sein, aber bei uns glaubt Ihnen Niemand." Also hier in Europa glaubt man wahrhaften Berichten nicht, und drüben in Amerika beklagt man sich, daß es nicht möglich gewesen, sich bier zu belehren.

Es ift eine Bebauptung, Die wir in taufend Källen bestätigt gefunben haben: "Wer mit ben volitifden und focialen Buftanben feines Baterlandes nicht zufrieden ist, den schicke man zur Beilung nach Amerika!" Rirgende nuten fich ideologische Träumereien und Hirngespinnste fo fonell und völlig ab, ale unter bem zersependen Ginfluß bes grob materiellen Philisterthums in Amerita. In feiner entschiedenen Richtung auf bas Reale gegenüber ber moralischen Bertummerung Europa's besitt ber Ameritaner allerbings eine gewisse Stärke, aber man barf baraus nicht auf ein Uebergewicht ber Rraft im Allgemeinen schließen. Dem ftolzen Gefühl perfonlicher Unabhängigkeit hängt fich nur allzu häufig eine augenfällige Unfreiheit bes Beiftes an. Man gibt fich ben Schein, auf europäische Bilbung bochmuthig herabzubliden, und laft fich in weltlichen und geiftlichen Dingen bon bem erften beften Abenteurer und Beutelschneiber, ber ben humbug versteht, eine Rafe breben; man preist in trivialen Rebensarten feine Freibeit und Selbstständigkeit und läßt sich bei Wahlen und anderen öffentlichen Angelegenheiten von ben Wortführern ber Bartei am Gangelband leiten und fich von feinen Bertretern Gefete aufoctropiren, wodurch nicht felten bas perfonliche Recht bes Einzelnen schwer beeintrachtigt wirb. Man gahlt feine birecten Steuern an ben Staat, aber bie Bemeindeabgaben, Tagen u. bergl. find um fo größer; man ift mit einer läftigen Ueberwachung von Seiten einer Polizeibehörde verschont, aber dieselbe wird von der lieben Nachbarschaft ausgeübt, welche dir mit unausstehlicher Neugier in's Fenster schaut, wenn fie etwas erspäht, was nicht nach ihrem Sinn ift, ihr Berbammungsurtheil fällt und bir bas Leben fauer macht. Dan prablt mit Religionsfreiheit, und läft babei gang unerwähnt, bag fie burch Befangenheit und Fanatismus geschmälert wirb.

Wer aber in ber Presse ein Mittel ber Aufklärung und eine Schutzwehr gegen Gewalt und Uebergriffe sucht, würde sich sehr irren, benn sie ist unter ber Abhängigkeit vom Bolke schlechter geworden, als unter ber Censur in Europa, und meistens entweder ebenso unwissend wie das

Bublifum, ober in benfelben Borurtheilen befangen, ober einem Barteiintereffe verlauft: wer gegen berricbenbe Deinungen anlämpft, beffen Stimme würde in der Bufte verhallen, und wer sich darauf beruft, seine Ansichten in Schrift und Wort überall frei aussprechen au burfen, ber tonnte balb im Guben ober Norben auf eine febr nachbrudliche Beife eines Andern belehrt werben. Es find nur andere Instanzen, Die bier in Wirtfamteit treten. Bat man in Europa bas Standrecht, fo besteht in Amerika bas Lonchaeset; bat man bort Rriegsgericht, so besteben bier Bigilang-Comite's, welche von ber Brügelstrafe tuchtigen Gebrauch machen und ihre Urtheile mit einer unter antern Umftanben lobenswerthen Geschwindigkeit vollziehen. Ber in Amerita Bieles reben, ichreiben und thun tann, mas in Europa nicht ungeahndet bliebe, bas find nur metaphpfische Träumer. fektirerifche Bropheten, Socialiften, Communisten u. bergl. Sie mogen fic an entlegeneren Orten organisiren, nach ben Städten verzweigen und Brofelhten nach Belieben machen; bergleichen Gefellschaften finden entweber teine allgemeine Beachtung, ober werben bei langerem Beftand in bas allgemeine Triebwert bes ameritanischen Materialismus fo eingefügt, bak man ihre Absonderlichkeiten babei überfieht und fie bem Gangen mehr ober minter bienstbar macht.

Nichts ist aber verkehrter, als in der amerikanischen Republik das Urbild antiker Freistaaten aufsuchen zu wollen. Während hier der Einzelne in dem Ganzen aufging und die Berläugnung des eigenen Ichs zur ersten Bürgerpflicht erhoben wurde, sucht sich dort der Egoismus des Individuums mit Beeinträchtigung des allgemeinen Wohls möglichst geltend zu machen und selbst Staatsmänner und Beamte entblöden sich nicht selten, die Mittel des Staats in ihrem Interesse auszubeuten. Das, was man in Europa Republik nennt, tritt dort immer mehr zurück und das Geschäft tritt in höchster Einseitigkeit in den Vordergrund und beherrscht das ganze menschliche Leben mit einer alle andern Richtungen beengenden Gewalt.

í

1

Die außerordentliche Freigebigkeit, mit der öffentliche Stiftungen so häusig bedacht werden, sieht damit nur in scheindarem Widerspruch, denn mit der Geldgier ist im Charakter des Amerikaners auch eine gewisse Liberalität verschwistert, die von dem Uebersluß, der so leicht gewonnen wurde, auch wieder gerne mittheilt, besonders, wo es mit einer gewissen Ostentation geschehen kann, und jedenfalls sehr rühmlich von der Kargheit der Deutschen absticht, die nicht selten mit steigendem Besithum in schmutzigen Geiz ausartet. Iene aber vergreift sich leicht in der Wahl des Ziels und wird zu einer geistlosen Berschwendung, statt zu einem Förderungsmittel wahrhaft humaner Zwecke oder Stiftungen, selbst von Repotismus und Corruption mißbraucht und dem wahrhaft Hülfsbedürftigen vorenthalten.

Wenn folieklich obe- 'en ift, bak bas ameritanische Staats-

und Bolksleben wesentlich in einer Nachahmung europäischer Formen und Begriffe sich offenbare, so schließt bas anderseits ein mehr selbstständiges hervortreten abweichender Erscheinungen nicht aus, nur daß man dieselben nicht gerade mit dem Namen von Fortschritten bezeichnen kann, und es folgt keineswegs daraus, daß die europäische Bildung, wenn sie einmal diesseits zu Grabe gehen sollte, auf dem Boden Amerika's, verjüngt oder verklärt wieder auferstehen würde. Schon die natürliche Beschaffenheit des westelichen Continents widerspricht einer solchen Möglichkeit.

In Amerika kann fehr Bieles an bere werben, als in Europa, aber schwerlich so, wie man es sich hier oft vorstellt, und wie Amerika alle fremdartigen Stoffe seinem Grundwesen mehr ober weniger assimilirt, so dürfte aus bem großartigen Umwandlungs und Berschmelzungsprozes mit ber Zeit ein specifisch neues Amerikanerthum sich herausbilden, von bem bas europäische Element zwar einen wesentlichen Bestandtheil ausmacht, aber, sofern es barin völlig aufgegangen, au sich nicht mehr auszuscheiden ist.

Faffen wir einzelne Buge aus bem vorangehenden Bemalbe vom Standpunkte bes Einmanderers aus noch naber ine Auge, fo ift es allerbings richtig. Amerikas staatliche Institutionen sind so freisinniger Art, wie fie bieffeits nicht gekannt find: ein gewiffer Grad politischer Bilbung ist allgemein verbreitet, und die für das praktische Leben nothwendigen Renntniffe vermift man nirgende. Fleif. Betriebsamteit, ein gewiffer Grad von Boblstand ift überall vorhanden, und bem erceffivften Reichthum fteht eine eigentlich arme Rlaffe in europäischem Sinn nicht gegenüber. Aber bie machtige Stellung Nord-Amerikas bat feinen Bewohnern eine Selbstüberhebung verlieben, Die sich nicht etwa nur nach Außen, sondern an Allem, was fremd ins Land kommt, außert, namentlich in einer lächerlichen, oft brutalen Berachtung ber fremben Ginmanberer, obicon vornehmlich fie jum Bachethum bes Canbes beitragen. Die republitanische Staatsform gilt ihnen als lettes Biel politischen Strebens und über arge Difftande fieht man mit "gefunden" Unfichten binmeg. Eine eigentliche Bolizei, Die fo viel aufzuräumen fande, ift fo gut als gar nicht vorhanden, weil mit republikanischen Berhältnissen nicht wohl verein-Dafür steben die groken Städte unter dem Terrorismus ganger Banden von Betrügern, Dieben, Räubern und Mörbern, Die ungestraft bie gröbsten Berbrechen oft am bellen Tag verüben, benn die öffentliche Bolizeimannschaft ist baselbst ohnmächtig und was man aus Privatmitteln subftituirt, fauflich. Die politischen Parteien geben bas Schauspiel rober Aufeindung, teinesmegs aber weil sie wesentlich verschiedenen Principien bulbigen, sondern ihre versönlichen Interessen bartnädig verfolgen, und auch hier ift Räuflichkeit, fogar offener Berrath an ber Bartei um bes Gewinns willen nichts Seltenes. Die allgemein verbreitete Betriebsamkeit

bat ein einziges Ziel, ohne alle fittliche Zwede, Gelberwerb, und die angemandten Mittel werben lediglich nach dem Erfolg gewürdigt. Der intelligentefte Mann, ber feine Renntniffe nicht zu einem guten Breis verwertben tann, ftebt tief unter bem knauferigsten Rleinkramer, ja unter bem Schwindler, ber seinem Nächsten bas Gelb aus ber Tasche lodt. Gelb ift bas Mak. wonach Alles gemeffen wird, felbst die Religion ift mehr ober minber Geldfache und fleifiger Rirchenbefuch befonders barum geschätt, weil er jum Kredit in Handel und Wandel unentbehrlich ift. Die burgerliche Gleichbeit, wie man fie in einem republikanischen Staate, welcher alle Stanbes-Borrechte ausschlieft, in ber Regel voraussett, wird burch bas Gelb zu einem blogen Worte und außer bei Wahlen, wo man ber Mehrheit ber Stimmen bedarf, sperrt fich die aufgeblasenfte Geldariftofratie burch eine dinefische Mauer von ber niederern, b. h. minderbeguterten Rlaffe ab und fühlt sich auf ber andern Seite hoch geehrt, wenn ein europäischer Graf oft von fehr zweifelhaftem Stammbaum, ihre Salons mit feiner Begenwart auszeichnet. Es ware Unrecht, zu überfeben, bag biefe und abnliche Uebelstände mehr ober minber Symptome eines erft fich gestaltenben, unter ben verschiedensten Einflüssen stehenden und manche Rrantheitestoffe ausstoßenden Staatslebens sind, aber fie machen barum nicht weniger auf ben beutschen Einwanderer einen sehr veinlichen Eindruck. gerade in ihm findet ber unglaubliche Eigenduntel bes Ameritaners ein erwünschtes Objekt ber Entladung, und jenem scheint in ber Regel nichts übrig zu bleiben, als sich so schnell als möglich jedes Merkmals deutscher Abkunft zu entledigen und burch Umwandlung in einen vollständigen Pantee bem erlittenen Unrecht ein Ziel zu feten. Im gludlichen Fall gelingt ihm bas in Jahr und Tag so ziemlich, aber weit entfernt, feinen nach ihm tommenben, gleichem Loofe verfallenen Landsleuten, ben fogenannten Grunen\*), bulfreiche Sand zu leiften und fie zu fich beraufzuziehen, hat er leiber nichts Angelegentlicheres zu thun, als ben Pankee auch in feiner widrigen Selbstüberschätzung gegen biefelben nachzuäffen.

Es wandern gegenwärtig Tausende aus, welche nicht durch Mangel und Entbehrung zu einem solchen Schritte getrieben werden, denn letzetere nimmt in ihrer neuen Heimath die schwere Sorge für die Existenz einer Familie völlig in Anspruch und macht es ihnen zu einem Gebot der Nothwendigkeit, sich in fremde, wenn auch nicht immer angenehm empfundene Zustände hineinzusinden — es wandern solche aus, welche nur von Unternehmungsgeist und einem gewissen Trieb nach Veränderung geleitet werden, oder mit den allgemeinen vaterländischen oder ihren per-

<sup>&</sup>quot;) Grune werben eben erft eingewanderte, Graue die bereits langer angefiebelten, in Sitten und Reigungen ameritanifirten Deutschen in bem Bartel. und Beitungsjurgon Ameritas genannt.

fonlichen Berhaltniffen unzufrieden find. Diefe empfinden neben bem Drud bes völlig Neuen und Ungewohnten, ber auf ihnen laftet, neben ber Burbe von mancherlei Mübe und Entbehrung, benen fie fich ausgefest feben, jene Uebelftande um fo fcwerer und ertaufen mit einer Reibe von Enttäuschungen. Entmutbigungen und berben Berluften bie Ueberzeugung, daß ihnen, mas fie gewonnen, wenig Erfat für das, mas fie aufgeopfert haben, gewährt, wenn auch Scham ober Gitelfeit fie abhalt, es offen einzugestehen. Selbst jene handwerker ober Taglöhner, welche, wie fie wohl fagen, nur um bem Hungertod zu entgeben, bas Baterland verlaffen haben, gelangen balb zu ber Ginficht, bag, wenn fie fich folden rastlofen Anstrengungen und Entbehrungen, als ihrer hier warteten, ju Saufe ausgesetzt batten, ihr Loos bafelbft viel minder beklagenswerth gemefen mare, als es jest ausgefallen ift. In einem wie bem anbern Fall mare es aber beffer gewefen, fich vorber, fo weit es jedem in feinem Rreise möglich mar, mit ben wirklichen und mahrhaften Buftanben Ameritas befannt zu machen, fich zu prufen, wie weit biefelben mit ihren eigenen Zweden, Bunfchen und Reigungen harmoniren, ob es in ihrer Möglichkeit steht, fich benfelben mit einer gewissen Selbstverläugnung zu accommobiren, und wenn fie fich bieg bejahen konnten, ihre Blane und Borftellungen für die zukunftige Eriftenz vorerft im Allgemeinen zu regeln, ehe sie im Besondern die für ihr Geschäft ober Gewerbe in Nord-Amerita vorbandenen Aussichten auf ihren Entschluß zur Ueberfiedlung einwirfen lieken.

Was nun insbesondere die speciellen Berbaltnisse der Gegenwart betrifft, so sind sie, obwohl vorübergebender Natur, boch von der Art. baß fie wenigstens für bie nächste Zeit ben Gebanken an Auswanderung verscheuchen sollten. Amerika wurde in Folge ber trankhaften Gier ber Meisten, schnell reich und immer reicher ju werben, ju einem Tummelplat für die fabelhaftesten Spekulationen. Die Entbedung bes califor= nifden Golbes, gute Ernten und ein allgemeiner Friede in ber gangen civilisirten Belt erzeugten eine Beriobe außerorbentlicher Prosperität in ben Bereinigten Staaten. Gleichen Schritt mit ben Golbmaffen Californiens hielt bas System bes Papiergelbes und bes Arebits. Jebes Stäbt= den, jedes Dorfchen errichtete feine Bant, jede County zeichnete für Eifenbahnen und Ranale. Auf 10 Millionen baaren Gelbe ftütten fich 50 Millionen Bankcirculation. Man baute Gifenbahnen burch unbewohnte Gegenden, und erschwerte bie Ansiedlung baburch, bag man bie Grundftude ben Bahnen entlang in enormem Breife hielt. Der lobenswerthe Eifer, die Bulfsquellen des Landes ju entwideln, überschritt alle Grengen vernünftiger Berechnung. Die Gifenbahnen wurden auf Rredit gebaut, die Rapitalisten bachten, bas Gold machfe ihnen burch die Kinger.

Raufleute importirten mehr, als sie verkaufen, und zehnmal mehr, als fie bezahlen konnten. Die Fabrikanten in Europa waren frob. wenn nur Bestellungen von jenseits einliefen; ein einziger prompt bezahlter Boften ficherte wieder Rredit für bas Doppelte, vielleicht Dreifache. Rleinbandler tauften mehr, als fie absetzen, Privaten bestellten mehr, als fie bezah-Ien konnten. Neue Theater wurden gebaut, neue Balafte errichtet und neue Schiffe vom Stavel gelaffen, neue Dorfer angelegt und neue Stabte. Aber man batte feit einer Reibe von Jahren Diejenigen Intereffen, welche bie Bafis aller andern bilben, verfäumt und außer Acht gelaffen, bag nur ein gemiffer Betrag Gelber im Lanbe war und jeder vermuthliche Brofit burch Uebertragung von Einem zum Andern gewonnen werben mufte, daß biese plopliche Uebertragung und die plopliche Preiserhöhung von jedem Bertaufsobjett nach ben festen Gefeten bes Bertehrs eine Reaction herbeiführen, und daß unter berfelben das Rapital Flügel bekommen und bavon eilen werbe. Sie brach im Jahr 1854 berein. Der Berkehr entsprach nicht ben Berkehrsmitteln; man wurde mit Schrecken gewahr, baf bie Gisenbahnen fich nicht rentirten, bie "Mondschein"=Com= pagnien, bie wie Bilge aus ber Erbe ichoffen, teine Dividenden gablten. Die bisherigen Reichthumer, welche in Actien, Obligationen, Baufern und massenhaften Ländereien bestanden, maren nicht zu verwerthen; wer Geld hatte, hielt es fest. Mit bem Augenblid, ba man folche Entbedungen machte, begannen bie Actien zu fallen, Die Borfen madelten, mit jedem Tag melbete ber Telegraph neue Fallissements von Gelbinstituten, Fabriten und Manufatturen; Baufer und Laben waren auf einmal in Menge zu vermiethen, wurden unter bem Kostenpreise auf Auctionen verschleubert, Schiffe fanden feine Frachten, ber Import nahm ab. Biegu tam noch eine verhältnigmäßige Digernte; bas frühere Austauschmittel — californisches Gold — war nach Europa gewandert und jetzt im Abnehmen; ameritanische Brodstoffe begehrte man bier nicht mehr, weil Die Ernte gunftiger ausgefallen, und felbst wenn man fie begehrt hatte, ware es nicht möglich gewesen, fie zu liefern. Der innere Sanbelsvertehr murbe gleichzeitig wegen bes Mangels an baarem Belb febr beeinträchtigt, mabrend bie Breife ber Lebensmittel und ber Arbeitslohn fich unverbaltniftmäftig gesteigert batten. Die Werthabnahme an Gifenbabnactien und Obligationen allein beläuft fich nach ameritanischen Blattern 1854 auf mehr als 30 Millionen Dollars. Und wer vermag bie Werthabnahme an Grundeigenthum, ben Ausfall burch bie Migernte ju berechnen! Es wird wohl nicht zu hoch gegriffen fein, wenn man ben Befammtverluft bes genannten Jahres ju 200 Dillionen Doll. anschlägt. Taufenbe von Arbeitern in ben großen Stabten bes Oftens murben brodlos und das Elend unter ben Einwanderern in New-Pork, die hülflos an die ungastliche Ruste geworfen waren, stieg zu einem bejammernsmerthen Grabe, und noch die nächsten Jahre merben für die arbeitenben Rlaffen voll Noth und Drangfal fein. Darum baben auch Biele ben Rudmeg in die Beimath wieder eingeschlagen und es ift Thatsache, baf in ben Monaten Mai bis November 1854 bei 12,000 Einwanderer, also 6 Brocent ber Gesammtzahl, die in dieser Zeit daselbst angekommen, von New-Nort wieder nach Europa zuruckgekehrt sind, und biek ift um fo beachtenswerther, wenn man erwägt, daß auf 12,000 wirklich Beimkehrende minbestens 30-40,000 ju rechnen find, bie ihrem Beispiel gefolgt maren, wenn fie die Mittel bazu gehabt batten. Rechnet man nun noch Die Feindseligkeit gegen die Eingewanderten bazu, die sich jest überall fo breit macht und viele Erwerbsquellen verftopft, welche ihnen früher offen ftanden, fo beareift man wohl, bak viele, febr viele ber Antommlinge vollauf Urfache hatten, ben gethanen Schritt aufs Bitterfte zu bereuen. Die Regierung felbst wird aber genug zu thun haben, mit bem Schwindel-Rreditsustem, welches in Folge bes außerorbentlichen Goldzufluffes auffam, gründlich aufzuräumen und eine neue folibe Bertehrsbafis zu schaffen. Bum Glud haben bie Bereinigten Staaten in einer Begiehung einen Bortheil vor allen anbern Ländern; bort ift nicht bie Frage, wie viel man produciren tann, fondern wie viel man produciren will. Bon 52 Mill. Acr. Landes in fünf ber westlichen Staaten find nur 23 Mill. unter Cultur. Taufenbe werben ichon in biefem Jahre bie großen Stäbte verlaffen und fich bem Landbau widmen; Leute mit giemlich bebeutenben Mitteln werben ihren Bohnort und ihre Geschäfte verändern, mube ber Schwankungen und Berlegenheiten bes Gewerblebens, ihre gange Thatigkeit bem Aderbau guwenben. Auf folche Weise wird es wieder besser und bas Land um Sunderte von Millionen bereichert werben. Eine andere Frage ift, ob die moralischen lebel, welche immer tiefer Burgel im Staat gefaßt haben, fich fo leicht ausrotten laffen. Berrichund Sabsucht grundet mit jedem Jahr neue Barteien, neue Geften, neue Schacherer. Feindschaft gegen Ginwanderer, Religionshaß, Brobneid, Unterbrückungswuth haben die Maste abgenommen und offen unter bem Titel Knownothings (Nichtswiffer) auftretend, bereits in allen Staaten ibre Fabne aufgepflanzt. Ihre Hauptgrundfate find: wer nicht auf biefer Scholle Erbe geboren, tann nie ein Amt besitzen, tann nie Burger werben; wer Ratholit ift, foll ju teinem Gib zugelaffen werben, weil er ftete ein Reind biefer Staaten bleiben wird; wer ftarte Getrante, ale: Wein, Bier ober Branntwein genießt, foll als ein Unfähiger erklart werben; wer aber am Sonntag Bergnugungen nachgeht ober beraufdenbe Betrante geniefit. bas ift ein Berfluchter. Gleichzeitig, fahren beutsch-ameritanische Blätter fort, empfinden biefe Natives eine innerliche Scheu bor bem europäischen

Geiste, ber ihre Blöfen aufbeden und ihre Ibeen als aller mahren Ibee ermangelnb barftellen tann. Sie verlangen, baf bie Eingewanderten aukerlich mie innerlich zu Amerikanern werben. Sie tragen freilich bas Bewuftfein in fich, bak europäische Bilbung in ftrengem Contrast mit ihrem angelernten Schlendrian, ihrem Bufinefi-Geift, ihrer Corruption, ihrem Beuchlerwefen in Glaubensfachen fteht, mabrent fie, gewöhnt burch ihre prattische Geschicklichkeit, ihren Unternehmungsgeist und ihre abenteuerliche Energie, bie man ihnen gerne zugesteht, Die Europäer zu beschämen, überall eine absolute Superiorität beanspruchen. Jene Bartei schreitet, wie icon ermähnt, unaufhaltsam vormärts, und man zweifelt kaum mehr, daß ber nachste Brafibent aus ihren Reiben gewählt werben burfte. Im Congrefi haben ichon in ber jetigen Situng Blieber biefer Befellicaft ben Antrag gestellt, bak nur folde Einwanderer von Europa zugelassen werben follen. welche im Stande find, bei ihrem Eintritt in die Bereinigten Staaten 250 Dollars zu bezahlen. In ben Staatslegislaturen geht man noch weiter und will Schiffe, welche Einwanderer bringen, gar nicht mehr landen laffen, und es ift bereits icon in einigen Seehafen von Anordnungen bie Rebe, um jebes Schiff mit Armen, Die erweislich von ihren Gemeinden hieher befördert murben, augenblidlich wieder zurudzuschiden. Gleiche Intoleranz zeigt fich in Sachen ber Religion. Man wirbt Strakenprebiger, welche bie tatholifche Rirche in bas fcmargefte Licht ftellen, und reigt bie Bemuther bermaßen auf, daß es unmöglich lange bauern wird, bis blutige Reibungen in ben größeren Stabten entstehen. Bier, wo man fonft nur Rachtmachter und etwelche Bolizeimanner kannte, wimmelt es jest von Sandlangern ber Berechtigkeit, Die meiftens ehrlose, arbeitsscheue Subjekte finb, bor benen man mit gerechter Borficht bie Taschen zuhalten mag. Die Bürger werben auf alle mögliche Beise gebrudt und gefrantt, und Die Taxen, welche immer mehr erhöht werden, sind beinabe nicht mehr zu erschwingen; bazu tommt noch die Einschränfung ber alten Freiheiten, bas Sonntagegefet, bas Temperanggefet u. a., fo baft man fast beforgen möchte, es werbe in bem Wachsthum bes Riefen, ber fich mit so ungewöhnlicher Geschwindigkeit entwidelte, nicht bloß ein Stillstand, sonbern eine verberbliche Störung eintreten. So viel ift gewiß, wenn ben Knownothings bie Sclavenfrage nicht einen Strich burch bie Rechnung macht, wirb fie Wenig hindern, alle ihre Plane burchzuführen. Das Afol, nach bem Taufende noch mit hoffenden Bliden sahen, wird diesen verschlossen bleiben ober aufhören, ein folches zu fein, und bas fternbefaete Banner ber Union, wenn auch nur vorübergebend, in buftre Racht verfinten. - \*)

<sup>&</sup>quot;) Eben in biefen Tagen ift bas Glaubensbefenntniß ber Anownothings vollftanbig befannt geworben. Es berubrt, ohne die Schmahungen beutich-amerfanischer Blatter in tem oben angegebenen Umfange ju rechifertigen, meber bie innere Regierungsform, noch bie Juftis

In ben beliebten Bhantafien über bie Zufunft Ameritas unter Ginmanberern und unter europäischen Schriftstellern spielt freilich bie Borftellung noch immer eine Hauptrolle, welche fich an Ort und Stelle burch bie Erfabrung nicht rechtfertigt, nämlich baf ber grobe Materialismus, ber jest bas amerikanische Leben beberricht, obgleich er ben Menschen bemoralisirt und bricht, ju irgend einer Zeit vom Throne fteigen und fein Scepfer ber bobern geistigen und moralischen Entwicklung überreichen werbe. Das Mingt recht schön — aber zu welcher Zeit und auf welchem Wege? Zur Beantwortung biefer Frage ift vorläufig und in ber Gegenwart noch nichts au finden, und wenn man gemeinhin ben unbestreitbaren Sat anführt, bas Materielle muffe ber geistigen Entwidlung vorausgeben , fo pakt biek allerdings auf gang robe Buftande, 'aber nicht auf eine Nation, welche alle Grade bes Reichthums und eine Nachabmung aller Ameige ber Bilbung befitt. Wenn aber bie Cultur bemnachft in bie Gegenden bringt, mo jest bas Blodbaus flebt. fo wird es nach gegenwärtiger Erfahrung eine Cultur geben, wie in New-Port und Bofton. Wenn Die Stabte bes Oftens fteigen, fo ift nur ber Lurus und bie Armuth gestiegen, und bie Bermehrung ber Schiffe, ber Bäufer, ber Menfchen, ber Mafchinen, ber Gifenbahnen, bes Sandels und ber Industrie überhaupt, welches alles jest rasch vorwärts geht, ist eben nur ein quantitativer Fortschritt. "Amerita konnte," lassen fich jene Zeitungen ferner vernehmen, "bas mabre Land ber Danner fein, wenn Sclaverei, Robbeit und Rramergeift es nicht hinderten, bas mabre Land ber Denfchen zu sein. Daß aber biese Robbeit und ber Sochmuth bes Nativis-

noch bie engere Bermaltung, meber bas Ergiebungemefen, noch bie Steuer, noch bie Bolle, fagt nichts über bie Sclavenfrage, noch über Cuba und übergeht bie Stellung ber Republit ju fremben Regierungen , Bollern und Ibeen mit Stillschweigen. Das Entfteben unb bas Streben ber Befellchaft, bie auf Bebeimniß berubt, muffen in einem besonbern engern Bereiche gefunden werben. Es ift ber ameritanifche Antagonismus gegen bas Fremben, wefen überhaupt und gegen ben Einfluf und bie Einmifchung in das politifche Leben ber Union von Seiten ber Ratholiten, man tann fagen , ber Irlanber inebefonbere. Der Berein will verhindern, bag bas einwandernbe Element, bas er fahrlich auf eine halbe Million an: foldgt, ferner in bem Dage begunftigt und zu politifden Barteizweden benutt werbe, wie bisher gefcheben; er ftellt fich über Alles bie Aufgabe, ben Berfuch ber romifden Sier: archie, bie fich jum nachtheil bes protestantifden Glaubens eine bauernbe Ginwirfung auf bie Politit bee Freiftaates fichern wolle , ju vereiteln. gangft fcon war in verfchiebenen ameritanifchen Blattern biefe lettere Tenbeng als bie Freiheit und Berfaffung bes Lanbes gefabrbend bezeichnet. Es ift befannt, bag bie Irlanber fich überall mit Erfolg inbeffen unter bas Banner bes tatbolifden Ergbifchofs Sugbes von Rem: Dort gefchaart, und bag für fie eine eigene Brefverbindung angefnubft murbe, bie ju großer Ausbehnung ermachfen ift. Richt wenig hat ju biefer nationalen Beforgnis Brownfons Quarterly Review, in Rem:Dort erfceinent, beigetragen, bie ale bas Organ bes Ergbifcofe betrachtet wird und eines Tages ihre politifche und religiofe Anficht fiber bie herrichaft ber Belt babin gufammenfagte : "Bergangene Beiten haben ben Unterfchieb zwifden bem Beltlichen und Geiftlichen und felbft bie Bereinigung beiber als außere Regierung gezeigt, wir aber muffen einen Schritt weiter geben und nachweifen, bag alle Bewalt ihrem Urfprung und Bringip nach einheitlich, und bag in einem tiefen innern Sinne bie behauptete Unabhangigteit ber zeitlichen Gewalt nichts an. beres ift als Atheismus."

Geifte, ber ihre Bloken aufbeden und ihre Ibeen als aller mahren Ibee ermangelnb barftellen tann. Sie verlangen, baf die Eingewanderten auferlich wie innerlich zu Amerikanern werden. Sie tragen freilich bas Bewufitfein in fich, baf europäische Bilbung in ftrengem Contraft mit ihrem angelernten Schlendrian, ihrem Bufineg-Beift, ihrer Corruption, ihrem Beuchlerwefen in Glaubensfachen fteht, mahrend fie, gewöhnt burch ihre prattifche Geschicklichkeit, ihren Unternehmungsgeift und ihre abenteuerliche Energie, Die man ihnen gerne zugesteht, Die Europäer zu beschämen, überall eine absolute Superiorität beanspruchen. Jene Bartei fcreitet, wie schon erwähnt, unaufhaltsam vorwärts, und man zweifelt taum mehr, daß ber nächste Brafident aus ihren Reihen gewählt werden durfte. Im Congrek haben schon in der jetigen Situng Blieber dieser Besellschaft ben Antrag gestellt, bak nur folde Einwanderer von Europa quaelaffen merben follen. welche im Stande find, bei ihrem Eintritt in die Bereinigten Staaten 250 Dollars zu bezahlen. In ben Staatslegislaturen geht man noch weiter und will Schiffe, welche Einwanderer bringen, gar nicht mehr landen laffen, und es ift bereits icon in einigen Seehafen von Anordnungen bie Rebe, um jedes Schiff mit Armen, Die erweislich von ihren Gemeinden bieber befördert wurden, augenblidlich wieder zurudzuschiden. Gleiche Intolerang zeigt fich in Sachen ber Religion. Man wirbt Strafenprediger, welche bie tatholifche Rirche in bas fcwarzeste Licht stellen, und reizt bie Gemuther bermaken auf, bak es unmöglich lange bauern wird, bis blutige Reibungen in ben größeren Städten entstehen. Hier, wo man sonst nur Nachtwächter und etwelche Bolizeimanner tannte, wimmelt es jest von Sandlangern ber Berechtigfeit, Die meiftens ehrlofe, arbeitsscheue Subjette find, bor benen man mit gerechter Borficht bie Tafchen zuhalten mag. Bürger werben auf alle mögliche Beise gebrückt und gekrankt, und die Taren, welche immer mehr erhöht werben, sind beinahe nicht mehr zu erschwingen; bazu tommt noch bie Ginschränfung ber alten Freiheiten. bas Sonntagsgeset, bas Temperanggeset u. a., so baf man fast besorgen möchte, es werbe in bem Wachsthum bes Riefen, ber fich mit fo ungewöhn= licher Geschwindigkeit entwidelte, nicht blog ein Stillftand, sonbern eine verberbliche Störung eintreten. So viel ift gewiß, wenn ben Knownothings bie Sclavenfrage nicht einen Strich burch bie Rechnung macht, wird fie Wenig hindern, alle ihre Blane burchzuführen. Das Afpl, nach bem Taufende noch mit hoffenden Bliden faben, wird biefen verfchloffen bleiben ober aufhören , ein foldes ju fein, und bas fternbefaete Banner ber Union, wenn auch nur vorübergebend, in buffre Nacht verfinken. - \*)

<sup>&</sup>quot;) Eben in biefen Tagen ift bas Glaubenebetenninif der Anownothings vollftanbig befannt geworben. Es beruhrt, ohne bie Schmahungen beutich-amertanifcher Blatter in tem oben angegebenen Umfange ju rechifertigen, meber bie innere Regierungeform, noch bie Juftig.



In ben beliebten Bhantaften über die Zufunft Ameritas unter Ginmanberern und unter europäischen Schriftstellern spielt freilich bie Borftellung noch immer eine Hauptrolle, welche sich an Ort und Stelle burch die Erfahrung nicht rechtfertigt, nämlich baf ber grobe Materialismus, ber jest Das amerikanische Leben beberricht, obgleich er ben Menschen bemoralisirt und bricht, ju irgend einer Zeit vom Throne fteigen und fein Scepter ber bobern geistigen und moralischen Entwicklung überreichen werbe. Das Mingt recht icon — aber zu welcher Zeit und auf welchem Wege? Bur Beantwortung biefer Frage ift vorläufig und in der Gegenwart noch nichts au finden, und wenn man gemeinhin ben unbestreitbaren Gat anführt, bas Materielle muffe ber geiftigen Entwidlung vorausgeben, fo pagt bieß allerdinge auf gang robe Buftanbe, 'aber nicht auf eine Nation, welche alle Grabe bes Reichthums und eine Nachahmung aller Zweige ber Bilbung befitt. Wenn aber bie Cultur bemnachft in bie Gegenden bringt, wo jest bas Blodhaus fteht, fo wird es nach gegenwärtiger Erfahrung eine Cultur aeben, wie in New-Dorf und Bofton. Wenn bie Stabte bes Oftens fteigen, fo ift nur ber Lurus und bie Armuth gestiegen, und bie Bermehrung ber Schiffe, ber Baufer, ber Menfchen, ber Dafdinen, ber Gifenbahnen, bes Banbels und ber Industrie überhaupt, welches alles jest rasch vorwärts geht, ist eben nur ein quantitativer Fortschritt. "Amerika konnte." laffen fich jene Zeitungen ferner vernehmen, "bas mabre Land ber Danner fein, wenn Sclaverei, Robbeit und Krämergeist es nicht hinderten, bas mahre Land ber Denfchen zu fein. Daß aber biefe Robbeit und ber hochmuth bes Nativis-

noch bie engere Bermaltung, weber bas Gratebungemefen, noch bie Steuer, noch bie Bolle, fagt nichts über bie Sclavenfrage, noch über Cuba und übergeht bie Stellung ber Republit ju fremben Regierungen , Bollern und Ibeen mit Stillschweigen. Das Entfleben unb bas Streben ber Befellichaft, Die auf Bebeimniß beruht, muffen in einem befonbern engern Bereiche gefunden werben. Es ift ber ameritanifde Antagonismus gegen bas Fremben; wefen überhaupt und gegen ben Ginfluf und bie Einmifchung in bas politifche Leben ber Union von Seiten ber Ratholiten, man tann fagen , ber Brlanber inebefonbere. Der Berein will verhindern, bag bas einwandernbe Element, bas er jahrlich auf eine halbe Million ans folagt, ferner in bem Dage begunftigt und ju politifden Barteigweden benütt merbe, wie bisber gefdeben; er ftellt fich über Alles bie Aufgabe, ben Berfuch ber romifden bierarchie, Die fich jum Nachtheil bes protestantifchen Glaubens eine bauernbe Einwirfung auf Die Bolitit bee Freiftaates fichern wolle, ju vereiteln. Langft fcon war in verfciebenen ameritanifchen Blattern biefe lettere Tenbeng als bie Freiheit und Berfaffung bes Lanbes gefabrbend bezeichnet. Es ift befannt, bag bie Irlander fic überall mit Erfolg indeffen unter bas Banner bes faiholifden Ergbifchofs Sugbes von Rem:Dort geschaart, und bag fur fie eine eigene Brefverbindung angefnubft murbe, bie ju großer Ausbehnung ermachfen ift. Richt wenig bat ju biefer nationalen Beforgnis Brownfons Quarterly Review, in RemiDorf er: fcheinenb, beigetragen , bie als bas Organ bes Erzbifchofs betrachtet wird und eines Tages ibre politifche und religiofe Unficht über bie Berricaft ber Belt babin gufammenfaßte: "Bergangene Beiten haben ben Unterfchied zwischen bem Beltlichen und Geiftlichen und felbft bie Bereinigung beiber als außere Regierung gezeigt, wir aber muffen einen Schritt weiter geben und nachweifen, bag alle Bewalt ihrem Urfprung und Bringip nach einheitlich, und bag in einem tiefen innern Sinne bie behauptete Unabhangigtett ber geitlichen Gewalt nichts ans beres ift als Atheismus."

warum verwischt fich felbst die Sprache bort in den Urenteln noch nicht, fo baf Taufende berfelben nicht Englisch fprechen konnen? Weil ber erfte Ansiehler baselbst sich als bescheibener Frembling niebergelassen, und nicht auf eigene Fauft bier fein Baterland mit Schatten- und Lichtfeiten einbürgern wollte. Beil er fich bubich in die Landesgesetze fügte, und nicht ben Atheismus laut auf ben Strafen predigte, bem orthodoren Ameritaner ein Gräuel. Wir wollen damit entfernt nicht gemeint fein, daß Deutschlands Söhne ber Gegenwart auf ber Stufe des Bennsplvanier Bauern fteben bleiben ober puritanische Sitten annehmen follen, die mit ihrer Lebensanschauung in schneibenbem Contrafte fteben. Gie mogen immer Sonntage ihre Balle balten, ihre Regel fcbieben, ihre Bierkeller besuchen, ihre vaterländischen Gefänge erschallen laffen. Aber Rudficht follten fie boch auch nehmen auf Wefet und Sitte bes neuen Baterlandes und nicht auf bem ihnen fo liberal angebotenen Boben in fo brutaler Beife auftreten. Achtung follten fie einflößen ber englischen Bunge, benn nur auf ber Bafis ber Achtung, bas zeigen bie Erempel zur Benüge, werben fie zur Ebenburtigfeit bes Amerikaners in ben Augen bes Lettern binanfteigen. - Die fürzlichen Ueberfälle beutscher Turner in Philadelphia und bas ähnliche Blutbad beim Maienfest zu Hoboden bei New-Port sind zwar auch Ausflusse bes Nativismus, boch tragen fie ihren Grund mehr in ben eigenthumlichen Berhältniffen jener Stabte, fofern ber aus allen Nationen bort gemifchte Auswurf ber Menscheit Banden bilbet, die gegen Alles Front machen. felbst gelegentlich ber Feuersbrünfte gegen fich felbst, und bie von ben volitischen Barteien zu ihren Saten und Razzias als Meuten gehalten und grofigezogen werben. Daß fie nicht ausschlieflich gegen bas beutsche Element operiren, beweist ber Umftanb gur Genuge, bag im beutschen Biertel New-Norks selbst eines ihrer Hauptquartiere sich befindet, sie sich also aus Diefer Nation refrutiren."

## 2. Ginwanderer aus der fogenannten beffern Gefellschaft.

Bor 170 Jahren hat Fr. Dan. Pastorius aus Franksurt a. M. die erste beutsche Riederlassung am Delaware gegründet. Germantown sollte die erste Stadt heißen, und der englische Quäter Will. Benn war einer ihrer Tanspathen. Dem wachsenden Strome war das Bett in dieser Richtung gebahnt und Tausende und Hunderttausende haben seitdem muthig Leben und Zukunst seinen Fluthen anvertraut. Im Jahr 1709 erfolgte der erste massenhafte Zug 32,000 Deutscher vom Rhein nach Amerika, nachdem in Deutschland Krieg, Druck und Hungersnoth die Menschen zur Berzweislung gebracht. Seitdem war der Strom periodisch im Steigen oder Fallen, je nachdem Zeitereignisse und locale Ursachen auf ihn einwirkten; hat aber die

größte Höhe in den letten Jahren erreicht, wo er von Deutschland aus selbst noch größern Zusluß als von Irland erhielt. Aber ein neues "Bater-land", wie man wohl sagt, gewinnt der Deutsche hier dennoch nicht; auch nicht seine Kinder, allenfalls einmal seine Enkel. Der Engländer, welcher hieher kommt, sindet hier seine Nation wieder, nur in einem andern Lande und unter anderer Berfassung; er sindet sie ebenso wieder in Australien, in Indien, auf dem Cap. Der Deutsche sindet sie nirgends in der Welt wieder; er sindet nur Landsleute, eben auch als Fremde, als das, was er selber ist. Das deutsche Bolt besitzt keine Colonien; wohin seine Hundertstausende auswandern, müssen sie mit dem zweiten Platz sich begnüsgen und in der fremden Nationalität verschwimmen. Ihnen ein Land der Einwanderung zu eröffnen, wo sie nicht die untergeordnete Stellung einnähmen, die ihnen hier zusällt — wo sie nicht ihre Sprache ausgeben müßten, wie es hier undermeidlich ist — das wäre eine unsterbliche That.

In dem Strome der Auswanderung sind alle möglichen Stände und Klassen repräsentirt, aber nicht allen ist an der Küste, auf welche sie zutreiben, ein günstiges Loos bestimmt. Am wenigstens dürfen sich Bersonen darauf Hoffnung machen, welche den sogenannten gebildeten Ständen angehören. Wir rechnen hieher Gelehrte, namentlich Schriftsteller und Literaten im Allgemeinen, Philosophen, Philosopen, Theologen, Juristen und Aerzte; Künstler, namentlich Maler, Bildhauer, Architesten, Musiter, Ingenieure und Techniter; Apotheter, Kausseute und Fabrikanten; Officiere und Beamte.

Die Wiffenschaft als folche hat in Nord-Amerika keine Geltung und nur biejenigen Zweige, welche eine unmittelbare Anwendung für bas prattifche Leben gestatten, finden ihre Pflege. Wem es also hierin fehlt, ber wird taum die nöthigen Mittel für eine dürftige Eriftenz gewinnen, und findet fich ichon baburch gehemmt, bag er felten bie Landesfprache gur Benuge tennt, felbft wenn er ein Buch ju lefen, ober ein kleines Gefprach ju führen, einen Brief ju fcreiben im Stande ift. Schriftfteller tonnen bier amar geographische, natur-, fulturbiftorifche u. a. Stubien machen, muffen aber ihren Berleger bafür in Deutschland suchen. Philosophen hat Amerika auch aufzuweisen, aber teine speculative, sondern praktische. Philologen finden hier eine ganz andere Auffaffung und Behandlung des Unterrichtsstoffs, in der man sich erst allmälig zurechtfindet. Der wirklich kenntnißreiche Mann hat mit allen möglichen oft bummbreiften Stumpern Concurreng zu bestehen. Lehrern von Fach bieten fich febr geringe Aussichten bar, indem der Deutsch-Amerikaner von Bermögen seine Rinder lieber einem amerikanischen Institute anvertraut, ber minder Wohlhabende auf ben Unterricht wenig ober gar nichts balt und fich mit ben Freischulen begnügt. Aus bemfelben Grunde ift auch auf Brivatstunden wenig zu rechnen, und Buchele, Rorb, Amerita. 27

fle werben ichlecht bezahlt, weil in ber Noth Giner ben Andern herunterbietet. Benn inbessen mancher Deutsche eine Stelle an höheren Lehranstalten gefunben hat, fo mag er bieß genauer Renntniß ber engl. Sprache, ober ber Empfehlung namhafter Gelehrter, ober gewinnender Berfönlichkeit und Lehrmethode. Gewandtheit im Benehmen, wenn nicht bem blogen Glud zu banten haben. Elementarlehrerstellen find spottschlecht bezahlt. Auch bei ben sogen. Brivatfoulen ift nichts zu erübrigen, und wer bennoch fein Glud versuchen will, thut am Ende beffer, in einem beutschen Stadttheile eine Schule auf eigene Fauft au eröffnen und mit Zeitungs-Renommisterei, Die aber ziemlich Gelb koftet, nachzubelfen. Der Deutsche hat wenigstens leicht so viel Aussicht, in Deutschland bas große Loos ju gewinnen, als in ben Bereinigten Staaten eine aute bauernbe Unstellung an einer englisch-ameritanischen Schule au erlangen. Theologen konnen zwar ale Brediger in biefer ober jener Bemeinde bes Westens ein Unterkommen finden, haben aber burch gelehrte Studien ober erstandene Brufungen wenig vor Gevatter Schneiber und Banbichuhmacher voraus, ber ben Beift in fich verfpurt, und wenn er vielleicht in andern Geschäften Bankerott gemacht bat, es einmal mit ber Kanzel versuchen will, ba bie Gemeinde obne jegliche Einmifchung ber Beborbe ein unbestrittenes Bablrecht ausübt und häufig genug für ben oberflächlichen Schwäter, ftatt für ben Mann von Fach fich entscheibet. Bubem ift bie Stellung bes Beiftlichen eine fehr prefare, ba ber Behalt fehr mäßig ift und Die Gemeinde ihn ebenso leicht, wenn er ihr nicht mehr convenirt, vor bie Thure feten tann, eine febr laftige, befonbers im Westen, mo feine Bfarrkinder noch bagu meilenweit aus einander wohnen, ba er fich in ber Regel mit ben Bekennern und Predigern anderer Setten, Die in jedem Städtchen fich finden, herumbalgen muß. Endlich baben bereits viele Confessionen eigene Seminarien zur Ausbildung ihrer Beiftlichen errichtet , frembe Theologen bamit alfo ausgeschlossen. — Juriften können sich wohl auf Abvokatengeschäfte \*) werfen, aber bagu gehört neben wirklicher Beläufigkeit im Bebrauch ber englischen Sprache eine vollständige Kenntniß ber noch sehr wenig geordneten, aber um fo verwidelteren Gefetesbestimmungen und Rechtsformen, und hat er fich lettere auch fo weit erworben, bag er jur Braris befähigt ift, so bleibt es immer für ihn schwierig, bie mündliche Führung eines Prozesses vor Gericht ju übernehmen. Inbeffen fteht ibm. wenn er sich burch Geschicklichkeit und Rechtlichkeit einen guten Namen er= worben, die Aussicht offen, als Rechts-Confulent (Attorney) für juridische Brivatgeschäfte, wie Ausfertigung von Rechtstiteln, Bollmachten und andern in biefes Fach einschlagenden Instrumenten fich ein einträgliches Beschäft

<sup>°)</sup> Bergl. S. 258. Die Bahl ber Abvokaten in ben Bereinigten Staaten betrug 1851 zus sammen 21,979, wovon 4374 auf New: Port, 1739 auf Bennsplvanien, 1040 auf Raffachusetts, 112 auf bas tleine Rhobe: I-land tamen.

au machen. Doch ist es bekannt, bag beinabe alle beutsche Abvokaten einen Anglo-Amerikaner jum Geschäftstheilnehmer haben, und man bort manchmal die Berficherung, daß Richter und Geschworene über Angeklagte bas Schuldig einzig und allein beghalb ausgesprochen haben, weil ber Berthei= biger von beutscher Abkunft gewesen mar. Thatsache bleibt aber stets, baf ein Prozes nirgends ein größeres Uebel ift, als in Amerita, wenn ein Frember einem Amerikaner gegenübersteht. - Aerate konnen mit ber Beit ju einer guten Braris gelangen, ba man ben Werth geschickter arztlicher Bflege mehr und mehr zu erkennen scheint; aber fie muffen nicht blos ber englischen Sprache mächtig, sondern auch mit ber bier üblichen Geschäftsseite ihres Rachs vertraut sein und in ben guten amerikanischen Familien sich zu bewegen gelernt haben. Mancher thut baber wohl baran, vorerst bei einem renommirten beutschen Arzt, wenn er es möglich machen kann, ohne Remuneration einzutreten und fich babei bie nöthigen Erfordernisse angueignen. Babnarate tommen gegen ihre ameritanischen Collegen nicht auf. können aber von diesen in ihrem Fach noch lernen und werden bann in Europa beffere Erfolge haben. Thierarate machen ichlechte Geschäfte, ba jeber Farmer bie Behandlung feines Biehe felbst verfteht ober zu versteben glaubt. Die Chirurgie bildet feinen besondern Theil der arztlichen Brazis, und ein benticher Chirurg wird fich mit Rücksicht auf Die Ignorang amerikanischer Aerzte für volltommen berechtigt halten, in ber Eigenschaft eines Arztes aufzutreten. Die niedrigeren Berrichtungen' bes Blutegelsetens, Aberlassens, u. bergl. gehören in ben Bereich ber Barbiere. Ber fich in einer Gegend mit theilweise beutscher Bevölkerung nieberläßt und etwa ein ober zwei Jahre noch aus eigenen Mitteln leben tann, taufcht fich in feinen Erwartungen felten. Es ift biebei zu bemerten, bag Ausübung operativer Braris mit erforberlich und unter allen Umständen auf eigene Dispensation Bebacht zu nehmen ift, indem Apotheken im beutschen Styl erst in nur sehr geringer Bahl vorhanden find und zwar nur an Orten, wo deutsche aratliche Braris ihr Entstehen möglich gemacht hat, amerikanische sogenannte Apotheker aber von Receptur nichts verstehen. Die Concurrenz amerikafanischer Quadfalber, Die mit unglaublicher Bewandtheit auftreten, und ber abscheuliche humbug\*), ber mit ben unfinnigsten Batentarzneien und

<sup>&</sup>quot;) Namentlich Sarsavarille gehört zu biefen Universalmitteln und ein gewisser Dr. Townsfend hat damit laut eines Kalenders vom Jahr 1850 "auch in biesem Jahr mehr als 15.000 Kuren bewirkt, namentlich 1000 heilung en des Rheumatismus, 1000 mangelhafter Berbauung, 2500 Nerven, ober allgemeiner Schwäche, 3000 weiblicher Beschwerden, 7000 verschiedene Krantheiten des Blutt. Jur Empfehlung dieser "Ranacee" in öffentlichen Blattern "wurden von ihm schon gegen 200,000 Dollars ausgegeben." Der New. Vorter herald ents balt eine stehende Spalte "Mebical" und da werben täglich hunderte von Geheimmitteln angepriesen, die alle möglichen Schloen curiren, und zuweilen in einer Beise, die jedes Gestähl von Schlichkeit verleht, 3. B. von einem Arzt, der Frauen, die nie Kinder gehabt und solche wünschen, und umgesehrt, Frauen, die seine Kinder bekommen wollen, duch seine

Universal-Medicamenten getrieben wird, ift immer schwer zu überwinden. indem der Ausübung ärztlicher Braris nirgends ober nur in febr geringem Dafe Beschränkungen Seitens ber Staatsbeborbe im Bege fteben. hat ein junger Amerikaner in irgend einem Geschäft keinen Erfolg, und zieht er es nicht vor, abenteuernd fein Glud in fernen Westen zu verfuchen, so schnürt er sein Bündel und begibt sich auf eine der böberen Lebranstalten bes Staats. Dort braucht er sich ein Jahr aufzuhalten und ber Argt wie ber Abvotat ift fertig. Beibe treiben nebenbei im Westen Land-, Getreibe- und Biebhandel wholesale and retail, im Großen und Rleinen. In ben bebeutenberen Städten baben fich neuerer Zeit Bereine beutscher Aerate zur Beforberung ber Biffenschaft und bes freundlichen Berkehrs unter einander gebildet, welche eine jede Marktschreierei ausschließen. Einem folchen Bereine beizutreten, ift baber nur rathsam, und die beutschen Aerzte in New-Port werben gerne bereit sein, die erforberliche Auskunft zu ertheilen. Eben bier leben gegenwärtig 900 Merate, wovon minbestens ein Drittbeil Deutsche find. In Bhilabelphia gibt es gleichfalls über 700 Aerzte und bie meiften größeren Stabte bes Bestens find mit beutschen Doctoren überfüllt.

Amerikanische Apotheter haben nach beutschen Begriffen febr menia Unspruch auf biefen Namen, ba fie nur mit fertigen Medicamenten banbeln und um beren Wirkung, Bestandtheile ober gar Zubereitungsweise fich gar nicht bekummern. Jebenfalls machen folche Apotheken noch Geschäfte in anderen Gegenständen, welche mit ber Medicin in teiner Beaiebung steben: Materialwaaren, Bictualien, felbst turze Waaren u. f. w., und febr baufig ift biek bie Saubtfache und bie am Kenster prangende große farbige Glastugel läft bochftens auf ein Borbanbenfein ber gebräuchlichen Univerfal- und anberer Medicamente, beren Berbrauch ins Ungeheure geht, einen Schlug machen. Ein Gefet, welches Bertaufer von Arzneimitteln zwingt, pharmaceutische Studien zu machen, besteht nicht; eine Erlaubnig zu Ausübung bes Geschäfts ift nicht erforberlich; ebenso wenig wird die Qualität ber vorhandenen Medicamente jemals von einer geeigneten Behorbe untersucht. So tann ein Gaffentehrer morgen Apotheter werben und vermittelft eines felbstfabricirten Diploms fich zugleich zum Doctor emporschwingen; bie Behülfen find von ahnlichem Raliber. Run bispensiren und quadfalbern sie barauf los, bis einer ihrer Runden nach bem andern ins ftumme Grab finkt. Die Anlage beutscher Apotheten fest, wie gefagt, eine genügende Praxis beutscher Merate voraus. Doch weisen neuerer Zeit auch die besseren amerikanischen

Runft ju befriedigen fic verpflichtet, und zwar fo, bag bie Bezahlung bes Sonorars constratilich fo lange ausgelecht bleiben barf, bis bie Sulfesudenben von ber Wirffamteit feines Gebeimmittels fich felbft überzeugt haben.

Merzte in wichtigen Fällen ihre Kranken an eine beutsche Apotheke. Ein Unterkommen hier ist jedoch eben so selten, als dort wenig wünschenswerth; dagegen eröffnet sich Pharmaceuten, wenn sie der englischen Sprache kundig sind, einige Aussicht, in chemischen Fabriken und Droguenhand-lungen ihr Glüd zu machen. Besthen sie eigenes Bermögen, um selbst eine Apotheke zu errichten, so ist es auch auf einem Platze, wo ein unbezweiseltes Bedürsniß derselben vorherrscht, unter den gegebenen Umständen gewagt genug, sein Geld daran zu wenden.

Runftler haben fo wenig wie Gelehrte bier eine Butunft, ba in Nord-Amerita bas Berftanbnif für bie Runft fehlt. Nur bie bandwertsmäßige Behandlung von Gegenständen, welche zu ber Kunft in irgend einer Begiebung fteben, findet einen Breis. Geschicfte Bortraitmaler können sich Gelb verdienen, wenn sie ihre Erwartungen nicht zu boch stellen und mit einem bescheibenen Sonorar zufrieben find. Wer in bie Mobe tommt, tann nach Belieben forbern. Auf tunftlerischen Werth kommt es wenig an, wenn nur Farbe und Haltung ordentlich ins Auge fällt. Uebrigens thut es fich in jeber Manier, Del, Baftell, Kreibe und Aquarell. Daquerreotwisten und Bhotographen finden in der Regel an bem Amerikaner ihren Meister. Miniaturmalerei gablt wenig Liebbaber. Borcellanmaler baben schlechte Aussicht, weil es noch keine Borcellanfabriten gibt. Runftler vorbemertter Art, Die in ben größeren Stäbten feine Beschäftigung haben, machen in ben fleineren Städten bes Innern gute Beidafte, wenn fie fich andere bazu verfteben tonnen, nach ameritanischer Beife mit einer gemiffen Marttichreierei bafelbft aufzutreten. Mancher Rünftler hat bagegen icon jum haus- und Schildermalen feine Buflucht nehmen muffen; benn biefes Fach ift bei ben Deutschen schlecht bestellt, lohnt alfo noch feinen Dann. Ameritaner besitzen aber barin größere Gemanbtheit und Sicherheit. Decorationsmalerei tommt wenig vor, ba elegantere Rimmer burchgängig tapezirt werben und gemalte Deden nur in feltenen Fällen zur Anwendung tommen. Tüchtige Rouleaurmaler finden in Fabriten Beschäftigung. Rupferftecher, Lithographen und Solzschneiber haben als Rünftler wenig zu hoffen, wenn fie fich nicht zugleich mit Graviren, Schriftstecherei (von Bisitentarten und bergl.) befassen, ober für Buchdruckereien arbeiten wollen. Dier gibt es schon zu thun, ba bie meisten Bucher, selbst wenn fie nur im Nachbrud erscheinen und bas Original beren entbehrt, mit Mustrationen ausgestattet werben. Holzschneiber haben aber babei an ben Englanbern gefährliche Concurrenten. Lithographen, wenn fie im Bortrait- und Landfartenfach erfahren find, bringen fich gut fort; tuchtige Zeichner haben auf ben Bureaux in Bashington, wie Patent Office und bergl, schon gute Anstellung gefunden; auch ber Unterricht im Zeichnen wird nicht schlecht honorirt; es

gibt aber hiezu nur in größeren Städten Gelegenheit und es kommt babei wenig auf preiswürdige Leistungen an; es genugt an einiger Fertigkeit, wenn sie nur von feinen und gewandten Manieren begleitet ift und die Leute Etwas aus sich zu machen versteben. Wer einmal Autritt in reichen Familien hat, tann burch Unterricht, besonders in Bignoforte und Gefang, es zu beträchtlichem Erwerb bringen, ba eine Lection bäufig mit 1-11/2 Doll. bezahlt wird. An tüchtigen Musikern und felbst Birtuosen fehlt es nicht und manche berfelben verdienen sich damit und burch Rlavierspielen in ben Restaurationen zur Unterhaltung ber Gaste ihren Deutsche Lehrer sind aber im Gangen wenig gesucht. Lebensunterbalt. felbst wenn sie bie erforberliche Renntnif ber Sprache besitzen. Tanzlehrer muffen, um zu reufftren, neben ber englischen auch ber frangofischen Sprache mächtig sein, bamit fie für Frangosen gelten können. baneben einnehmendes Aeugere, elegante Tournure, einige Mittel zu anftändigem Auftreten und Empfehlungen an vornehme Familien baben: bann ift aber ihr Blud bei ben Damen fcnell gemacht. Bilbbauer theilen mit allen Rünftlern baffelbe Loos und find noch fchlimmer als Maler baran. Ber sich bingegen auf Bolz- und Stein-Bildbauerkunft. wie fie für Möbel und architektonische Zierrathen in Anwendung kommt. versteht, ermirbt sich leicht 1-2 Dollars, ja bei großer Geschicklichkeit felbst 3 Dollars täglich. Architetten im eigentlichen Ginn bebarf man bier nicht, ba bie Bautunst als Wissenschaft nicht geachtet ober verstanben wird. Bei Privatgebäuben tommt fie wenig in Rudficht, öffentliche Bauten werben nur einheimischen Architetten übertragen. Die Anfertigung gewöhnlicher Bauplane liegt ben Wertmeistern ob, Die bier bas Rothige leiften. Geometer muffen mit hinreichenben Mitteln und fehr guten Empfehlungen ausgeruftet fein, um mit ber Beit Befanntschaften zu machen und badurch Aufträge zu erhalten. Wer vom Staate bei einer Landvermessungs=Commission verwendet wird, hat von Glud zu fagen; fonst ift man frob, nach langem Warten eine untergeordnete Stelle als Behülfe zu erhalten, ba bie befferen Stellen Söhnen amerifanischer Familien vorbebalten find.

Ingenieurs und Techniter haben zwar ein weites Feld ber Thätigteit für sich, allein vor den Ameritanern, die auf diesem Gebiet sehr zu Hause sind, Nichts voraus, und wo es an Mitteln fehlt, nach genauer Kenntniß aller betreffenden Berhältnisse, irgend eine Arbeit selbstständig in Accord zu nehmen, ist wenig zu machen; ja, die Concurrenz mit dem ameritanischen Bewerber bringt den deutschen Unternehmer manchmal in Gesahr, sein eigenes Kapital auf's Spiel zu sehen. Sonst stehen nur untergeordnete Stellen offen, und erst nach Jahren hat der Einzelne Ersahrung genug gesam.

Bewinn auf größere Gefchafte einzulaffen. - Forftleute find bier gang unbekannt, ba von einer forstmäßigen Bewirthschaftung bes Balbes nirgende bie Rebe ift. - Bas ben Raufmannsftand betrifft, fo batte biefer früher mehr Aussicht auf Erfolg für Spekulationen als gegenwärtig, wo englische und ameritanische Concurrenten ben Deutschen überflügelt haben. Dennoch gibt es, ba ber handel bie hauptpulsaber bes amerifanischen Lebens bildet und feine Berzweigungen immer weiter ausbehnt, noch immer Gelegenheit zu merkantilischen Geschäften und gewinnreichem Betrieb berfelben, wenn nur bas Bert mit Umficht, Thatigfeit und genauer Sachkenntnig ausgeführt wirb. Raufleute, welche aus Deutsch= land ankommen, um sich mit ihrem Kapital zu etabliren, pflegen erfahrungsmakig ihr Gelb zu verlieren, wenn fie fich nicht mit einem verständigen und völlig zuverläffigen Geschäftsmann affociren. In größere Sanbelsunternehmungen fich einzulaffen, fo lange man mit ameritanischen San= belsverhaltniffen noch nicht vertraut ift, mare Thorbeit. Der amerikanische Befchäftsmann ift bem umfichtigften beutschen Raufmann weit überlegen und letterer geht in ber Regel an ber Concurreng mit jenem balb gu Grunde. Er thut baber manchmal beffer, erft in einem amerikanischen Comptoir eine Art Lehrzeit durchzumachen. Dort wird er Gelegenheit finden, ben Gefchmad, die Bedurfniffe, ben üblichen Sandelston, ben Breis und Werth ber Landesprodukte, Die beste und wohlfeilste Art ihrer Beschaffung, den vortheilhaftesten Weg zu ihrem Wiederverkauf, die rentabelften Importartikel u. bergl. kennen zu lernen. Es gibt Beispiele, baf Banblungs = Commis, Die in's Land tamen, fich in Die Bobe gearbeitet haben, indem fie anfänglich als Comptoiristen bienten und später zu Compagnons aufgenommen wurden, aber bies find immer Ausnahmen. Leute ber Urt werben felten ihren 3med erreichen, felbst wenn fie ber englischen Sprache mächtig, brauchbar in ihrem Fach und mit Empfehlungen an bortige Säufer verfeben find. Denn felbst als Bolontair in einem ameritanischen Sanbelshaufe Butritt zu erhalten, ift fcmer, wo nicht unmöglich, und nur wer auf besondere Berschreibung ober voraus= gegangene Buftimmung, und zwar aus Baufern, bie in Gefchaftebeziehungen fteben, antommt, hat Aufnahme zu gewärtigen. Schon mancher junge Mann, ber nach europäischem Makstabe sich gang brauchbar erwies, hat in Amerika, um fein Leben zu fristen, statt auf bem Comptoir, am Kanal ober ber Gifenbahn arbeiten muffen. In einzelnen Fällen gelingt es, im Frühjahr ober Berbft ein untergeordnetes Engagement bei Befchäftsleuten gu erhalten, welche aus bem Westen in bie Kuftenstädte tommen, um ihre Gintäufe u. bgl. zu besorgen, aber in solchen Fällen ist mehr von Haustnechtsbiensten, als einer andern Beschäftigung bie Rebe. Ber noch einige Thaler zur Berfügung bat, tauft fich einige currente und wohlfeile Artitel zusammen,

nimmt seinen Rasten auf ben Ruden und bausirt bei ben Ansiedlern auf bem Lande berum. Sat er fich nach Jahr und Tag eine fleine Summe Belbes bamit erspart und eine größere an Erfahrung gewonnen, so wird er fich bann, am Besten im Besten, auf einem geeigneten Buntte einen Store in fleinem Umfang anlegen, alle für bas Beburfnif einer landlichen Bepolferung unentbebrlichen Artifel auf bem Lager balten, Diefes allmälig vergrößern und auch bei ben ftatt baaren Gelbes in Taufch angenommenen Brobutten noch einen orbentlichen Gewinn machen. Beim Gintauf feinerseits erlangt er leicht einen 6-9monatlichen Krebit, ber übrigens forgfältig eingehalten werben muß; auf biefe Beife ift nicht viel auf bas Spiel gesetzt und bei geböriger Umsicht und Thätigkeit bleibt die Frucht berfelben nicht aus. - Fabrifanten haben fast in jedem Zweig ber Industrie anfänglich einen sehr schweren Stand, ba der hohe Arbeitslohn den Berbienst bald absorbirt und selbst bei biesem boben Lobn bie Arbeiter nicht beisammen zu halten find, indem jeder berfelben, sobald er es vermaa. fich eine felbstständige Existenz zu grunden bemüht ift. Aukerbem tann bier tein Fabritant auf Unterftutung von Seiten ber Regierung, ja nicht einmal auf Begunftigung burch Erhöhen ber Bolle rechnen, wozu man in Europa, weil die Staatstaffe babei intereffirt ift, gerne die Band bietet. Bei ungeheurem Reichthum an Robstoffen, ben unermeflichen Balbungen, ben unerschöpflichen Steinkohlen- und Gifenlagern tann es aber nicht feblen, baf Amerita mit ber Zeit zu einem großen Fabritstaat heranwachsen wird; bis jest haben nur gefellschaftliche Unternehmungen Früchte getragen und noch immer find die meisten eingeführten Fabritate, ba eben eigentliche Schutzolle fur Die einheimische Industrie nicht existiren, in ber Regel ebenso billig und billiger als die im Lande gefertigten zu haben. Deffen ungeachtet bestehen in ben öftlichen Staaten gablreiche und große Fabrifanlagen, bei melden bas Maschinenwesen in außerorbentlicher Ausbehnung und Bolltommenheit in Anwendung gebracht und zum Theil vortreffliche Baare geliefert wird. Die einheimische Produktion hat allerbings Bortheile genug vor ber auswärtigen burch Erfparung ber Fracht und Communitationstoften für ben Martt, bes Rifitos und ber Affecurangprämie, welche alle ber auswärtige Fabrifant tragen muß. Dieß mag ben einwandernden Fabrikanten vielleicht anziehen; ba aber unter allen Umftanben eine genaue Renntnif ber Berhaltniffe aus eigener Erfahrung unerläglich nöthig ift, so find ihm immer noch diejenigen weit voraus, welche fich vom einfachen Professionisten zum Fabrikunternehmer emporgeschwungen haben. Jener thut barum febr mohl, ein Brobejahr burchjumachen und erft bann, wenn er ben Gefcmad, Die Bedürfniffe, Ausbehnung bes Geschäftsbetriebs, Bezug ber Robstoffe, Transportmittel und · Absatzwege für feine Erzeugnisse und andere für bas Gebeihen seines Borhabens nothwendige Erforderniffe kennen gelernt bat, sich zu etabliren. Da einträgliche Fabrikationszweige mit ungeheuren Rapitalien betrieben werben, fo ift in letterem Fall gegen einheimische Concurrenten schwer aufzutommen. Bergleichsweise burfte am ehesten in ben nordwestlichen Staaten, wo bie Bevölkerung in schneller Zunahme begriffen ift, Erfolg ju erwarten, hiebei aber vorzugeweise auf leicht zu beschaffendes Rohmaterial und beffen Berarbeitung für bie erften und allgemeinsten Beburfniffe ber Anfiedler Bedacht zu nehmen fein. Ebenfo rathfam ift, fich nur folden Gefcaften jugumenben, welche wenig Menschenkrafte erforbern und mehr burd Maschinen betrieben werben können, ober mit folden Baaren fich zu befaffen, beren großes Gewicht bie Roften ber Ginfuhr und bamit ben Preis felbst zu fehr erhöhen wurde. Unter ben Artikeln, welche gur Beit am meisten auf Absat rechnen durfen, find gröbere Tuche und Wollenzeuge, befonders für ben Weften, Fenfterglas, Blas-, Borcellan- und Steingutgefdirr, Farben, wie Bleiweiß, \*) Mennig, Chrom, gebrannter Oder u. bergl. Seife, Lichter, Tabat, Cigarren, Chocolabe, Rutschen, Bagen, Schirme, Strobbüte, Bachstuch, Tapeten, Teppiche, Siegellack, gröbere Bandwertsgeräthe. Auch Runft- und Naturbleichen, erflere besonbers wegen ber großen Menge von Baumwollenfabritaten, Bachebleichen, wegen Ueberfluffes an robem Bachs, Flachsspinnereien, Glasschleifereien versprechen guten Ertrag. - Für Beamte und Officiere endlich ift in biefer Gigenschaft lediglich nichts zu hoffen , eine Anftellung im Staatsbienft nur burch bie Fürsprache febr einflufreicher Manner zu erlangen. Daß bie Deutschen überhaupt zu böberen Aemtern gelangt maren, ift die höchste Seltenbeit, und nur aus langiährigen Bemühungen und besonderer Energie ober Clasticität bes Beistes zu erklaren, und bann bat ihnen nur ber lette Umftand und nicht eine frühere Beamten-Carriere hiezu verholfen. Officierestellen aber bei ben Landtruppen ober ber Marine find Söhnen ber Aristokatie, welche in ben einheimischen Kriegsschulen ausgebildet werben, borbehalten, zudem bei bem geringen Effectivstand bes Beere nur wenig zahlreich. Die Truppen werben zum Grenzbienst verwendet, Die Officiere felbst aber gleichzeitig, wenn sie fich burch Renntnisse und strenge Brufungen hiezu befähigen, mit geodätischen und geognostischen Arbeiten und Untersuchungen beauftragt.

### 3. Gewerbleute und handwerker als Ginwanderer.

Die Aussichten find für folche fehr verschieden und hangen mehr ober weniger von ben wechselnden Zeitverhaltniffen ober Localitäten ab. Für

<sup>&</sup>quot;) hiefur mare ein bebeutenbes Rapital erforberlich, ba bie großen gabriten in Daffas dufetts, Rem:Dort, Connecticut, Philatelphia und Cincinnatt eine Concurreng febr erichweren.

Friseur- und Barbiergeschäfte, Schmiebe- und Wagner-, Schmiebe- und Schlosser-, Tischler- und Tapezier-, Sattler- und Tapezier-, Uhrmacher- und Goldarbeiter-Gewerbe mit einander verbinden, trifft man in größeren und kleineren Städten. Gewisse Handwerke nähren mehr oder nur Sommers, andere Winters ihren Mann; um nun einen Theil des Jahrs nicht müßig zu gehen, also zu darben, wählt z. B. der Schneibergeselle noch ein zweites Handwert, tritt bei einem Tapezierer oder Sattler in die Lehre, was um so leichter angeht, da die Lehrzeit sich nur auf einige Monate beschränkt, und der Lehrling so gut wie der Geselle Lohn erhält, und arbeitet hernach auf dem einen oder andern Geschäft. Lehrlinge bleiben in einem solchen Berhältniß überhaupt nur, bis sie eine gewisse Fertigkeit erlangt zu haben glauben, um sich selbstständig zu machen und mehr Geld verdienen zu können. Die Lehrzeit in allen Branchen der Industrie, des Handels und des Wissens. Die Lehrzeit in allen Branchen der Industrie, des Handels und des Wissens ist daher sehr prekär und hängt mehr von dem größern oder geringern Talent des Schülers, als von dem Willen des Meisters ab.

Eine Berbindung bes Landbaus mit bem Betrieb einer Brofession ift im Allgemeinen unthunlich, indem einerseits ber Landbau die gesammte Thätigkeit fo febr in Anspruch nimmt, daß fich an eine vortheilhaftere Ausbehnung bes Geschäfts nicht benten läßt, andererseits bie Beburfniffe bes Unfledlers felbst, gering und einfach wie fie find, auch febr häufig obne Beibulfe eines Sandwerkers befriedigt werben, wo aber bas Mak berfelben fich, wie in cultivirten Gegenden, erweitert, auch nur burch erhöhte Leiftungen ausschlieflichen und forgfältigen Geschäftsbetriebs ihnen zu entsprechen möglich ist. Es gibt darum auch nur wenige Gewerbe, welche nach ben gegebenen Ortsverhaltniffen eine beiläufige Beschäftigung mit bem Landbau zulaffen. Dieß gilt insbesondere von Mahl- und Cagemublwerten, Die zugleich rentabel find, wenn bei entsprechender Bafferfraft Getreibe und Soly in ber Nähe zu haben ist und bei leichter Communication mit der Umgegend der Abfat gut von Statten geht; ebenfo vom Edmiebe- und Bagner-Gewerbe, bas in größerer Entfernung von Städten nicht zu allen Zeiten des Jahres gleichmäßig Arbeit hat. Auch bie Böttcherei fann bem, welcher sich vorzugsweise bem Landbau widmet, in Gegenden, wo man zur Gewinnung ober Bersendung von Boden- und anderen Erzeugnissen der Kässer und Rübel bebarf, einen schönen Rebenverbienft gemabren. Sonft find Bottcher ober Faßbinder auf die großen Städte angewiesen, entweder an der Rüste, wo aber in ben großen Fabriten nur bei einiger Kenntnif ber Sprache Beschäftigung und guter Lohn zu finden ist, oder im Innern, wo Schlächtereien, Brauereien, Destillerien und abnliche Geschäfte in grokem Makstabe betrieben werben. Auch in Gegenten, wo große Mühlen find ober viel Ahornzuder gewonnen wirb, fieht für Faffer und Saftfübel ein guter Berbienft offen.

Gartnerei laft fich in ber Rabe von größeren Stabten mit ber eigentlichen Landwirthschaft gleichfalls vortheilhaft verbinden. Bas wir Runftgartnerei nennen, tennt man fo gut als gar nicht, obwohl Gefchente von Blumen fehr beliebt find. Auch feinere Gemufe finden ihre Liebhaber, aber bennoch wird die Gemufgegartnerei nicht als besonderer Geschäftszweig, fonbern meift nur nebenbei von Farmern in ber Umgegend ber Stäbte betrieben. Leute vom Fach können also nur bei solchen ober bei reichen Brivatleuten, welche Ziergarten besitzen, einen Dienst bekommen, erhalten bort bei Rost und Wohnung einen monatlichen Gehalt von 8-15 Doll., werben aber babei ju manden Berrichtungen angehalten, welche nicht zu ihrem Beruf geboren. Bur felbsistanbigen Anlage einer orbentlichen Gartnerei ift fcon ein gemiffes Bermögen nöthig, ba ber Boben im Umfreis von Stäbten theuer zu steben tommt; außerdem hängt febr viel bei Auswahl bes Orts bavon ab, ob ein Bedurfniß für die zu erzielenden Produtte wirklich vorhanden und durch leichte Communicationsmittel beren vortheilhafte Berwertbung gestattet ift.

Baftwirthicaft im Rleinen nährt bei entfprechender Lage febr gut ihren Dann und läft noch Zeit genug übrig, auch an Felbbau zu benten : wo icon beutsche Ansiedler in größerer Anzahl beifammen find, bat eine Brauerei fichere Rundschaft. Bu Begrundung einer folden ift ein Rapital von 800-1000 Doll. erforberlich; wem bas abgeht, ber muß fich als Braufnecht verdingen und erhalt in den kleineren Städten des Innern mit theilweise beutscher Bevölkerung einen etwas böbern Lohn, als in ben wenigen beutschen Brauereien ber Ruftenplate. Dat er fich mit ber Sprache vertraut gemacht, fo mag er immerhin in ben großen Brauereien ber Amerikaner, welche Porter, Ale und andere englische Biere liefern, beizukommen suchen, was ihm besto eber gelingen wird, wenn er zugleich bie Rüferei versteht, und findet hiebei Gelegenheit, für einen eigenen Geschäftsbetrieb fich größere Renntniffe zu erwerben. Das erforberliche Dalz wird von ben Brauern nicht felbst bereitet, sonbern aus ben großen Malgereien, beren Errichtung ein beträchtliches Rapital erforbert, ohne vorangehende Bestellung nach Bebarf bezogen. In ben letten 4-5 Jahren hat Abrigens bas Bierbrauen und Biertrinken ungemein zugenommen. Früher hatte Philadelphia einen folden Borfprung, bag man an vielen Orten von bort Bier einführte, wo jest, wie in St. Louis und New-Port, gutes Lagerbier in großen Quantitäten gebraut wird. Der immer ausgebehntere Bebrauch beffelben hat bie Gefelligkeit nach beutscher Art fehr befördert und in ben ländlichen Ilmgebungen ber Städte zahlreiche Biergarten ins Leben gerufen.

Im Nachfolgenden fügen wir in alphabetischer Reihe noch turze Ansbeutungen über einzelne Gewerbe, beren oben nicht Erwähnung geschehen, bei, ohne jedoch zu verschweigen, daß dieselben, wenn auch auf die zuverläse

figsten Thatfachen gegründet, bennoch nur fehr allgemeiner Art fein können, und nach wechselnden Zeit= und Localverhältniffen zuweilen mehr ober minder mobisicirt werben muffen.

Anstreicher müssen vorerst als Gehülfen arbeiten, können sich aber bei großer Brauchbarkeit, besonders Kenntniß der Farbenmischung, Behandlung der Oelfarbe und Fertigkeit im Laciren täglich 1—2 Doll. verdienen, indem bei besseren Häusern Treppe, Geländer und Thüre größtentheils lacirt, im Zimmer selbst nur Oelanstrich gebraucht wird. Auf dem Lande ist der Lohn geringer, doch läßt sich hier mit Schildmalen und ähnlichen Dingen beträchtlich nachhelsen. Die amerikanischen Arbeiter sind sehr geschickt und verstehen z. B. verschiedene Holzarten sehr künstlich nachzuahmen. Eigentsliche Lacirer dürsen in Wagens, sowie Blechwaarensabriken guten Lohns gewärtig sein.

Bader find in ben Landungehäfen felten gefucht, tommen aber im Innern leicht fort, fei es als Behülfen, ober bei einigem Bermögen mit Eröffnung eines felbstftanbigen Gefcafts. Doch ift es por allen Dingen nöthig, fich mit bem amerikanischen Geschmad vertraut zu machen. Es wird fast burchgängig nur Baigenbrod genoffen, bas febr weiß und burch Rufat von Soba febr loder ift. Schwarzbrod ift nur wenig und unter Leuten beutscher Abkunft gesucht. Der ameritanische Bader liefert aber aubem noch für ben großen Bedarf Ruchen, Biscuits, Bafteten, fury Badwert aller Art nach ber Beife unferer Buderbader, und bierin muß es ibm ber Deutsche schnell gleichzuthun versuchen. Das Beschwerlichste für ben Anfänger ift, sich eine Rundschaft zu gewinnen, und ba ohne Ausnahme ben Abnehmern die Waare täglich in's Saus gebracht wird, mit bem Rorb auf ber Schulter fo lange von Sans ju Sans ju geben, bis er fich feine Runden gefichert bat und allmälig barauf benten tann, fich ju biefem Zwed mit Bferb und Bagen ju verfeben. Das Geschäft ift aber für einen Gehülfen fehr beschwerlich, indem er bei Racht jum Baden und Bormittags zum Ausbringen bes Brobs angehalten wird, weghalb es nicht selten vorkommt, daß Badergesellen ihr Gewerbe ganz aufgeben und zu einem anbern greifen.

Barbiere und Friseure sind in einer Berson vereinigt und mussen außerbem in den gewöhnlichsten chirurgischen Handleistungen einige Renntniß haben. Die Kunden werden nie in ihrer eigenen Wohnung bedient,
sondern verfügen sich nach den respectiven Barber-Shops oder Hair-dressingSaloons, die in den vornehmsten Stadtsteilen mit der größtmöglichen Eleganz eingerichtet sind — und in der Regel noch eine Ausstellung von den verschieden Parfümerien, Toilette- und Garderobe-Artiseln, Galanteriewaaren, Patent-Arzneien, Blutegeln u. dergl. zum Berkauf enthalten.
Im Güden machen Neger meistens die Barbiere und sollen in ihrem

Berufe vorzügliches Geschick besiten. Doch vertrauen gar viele Leute aus Antipathie gegen Reger sich lieber bem Meffer eines Beißen an. Ein Gehülfe verdient wöchentlich bei Kost und Wohnung 2—6 Doll. und kann, wenn er sich später in einer Stadt nieberläßt, wo noch kein weißer Barbier sich befindet, ein gutes Auskommen erlangen.

Baumwollen-Spinner und Beber erhalten, wenn sie in ihrem Fach brauchbar sind, in ben Rüsten- und füdlichen Staaten 3/4—1 Doll. per Tag, doch ist nicht zu übersehen, daß in der Regel weibliche Arbeiter

mit 2/3 bes angegebenen Lohns vorgezogen werben.

Bergleute sind bei dem Mineralreichthum des Landes gesucht und bei Kenntniß der Sprache einer vortheilhaften Anstellung sicher, müssen sich jedoch nach den auf dem Landungsplate eingezogenen Erkundigungen und Anweisungen auf eigene Kosten in's Innere des Landes, in die Bergswerksdiftrikte verfügen. Der monatliche Lohn eines Bergmanns beträgt 20—30, eines tüchtigen Steigers oder Hüttenarbeiters 40—60 Doll. ohne Wohnung und Kost.

Branntweinbrenner sind sehr geschätzt, wenn sie der Rectificirung und Entsuselung des Korn-Branntweins kundig sind, nebenbei auch Böttschergeschäfte versehen können. Die Zahl der Brennereien ist im Often und Westen, in Städten und auf dem Lande sehr beträchtlich, die Consumtion gebrannter Wasser trot des Temperanzgesetzes stark genug, und ein tüchtiger Arbeiter erhält neben Kost wöchentlich 2—3, ja 4 Doll.

Buchbinder, die zugleich Etuis-, Portefeuille- und Galanteriearbeiten liefern, verdienen täglich 1—1½ Doll., ohne dieß sind sie sehr übel daran, benn alle namhaften Buchdandlungen haben ihre eigenen Buchdindereien, wo die gewöhnlichen Arbeiten durch Mädchen- oder Kinderhäftde verrichtet werben, in den großen selbstständigen Stablissements kommt bei einem großen Theil des Geschäfts der Dampf in Anwendung und nur Bergolber dürsen bei vorzüglicher Brauchbarkeit auf guten Berdienst hoffen. In kleineren Städten ist um so weniger zu machen, als alle Bücher schon gebunden bahin gelangen.

Buchtruder und Schriftseer bleiben, wenn sie ber englischen Sprache nicht vollkommen mächtig sind, besser zu Hause. Es erscheinen zwar eine Menge beutscher Zeitungen und hie und ba beutsche Schulbücher ober Ralender, allein auch jene werden gewöhnlich in amerikanischen Officinen mit Dampf gedruckt. Die Bezahlung erfolgt hier nicht nach 1000 n-Buchstaben, sondern nach ebensoviel m und beträgt 32 Cents, so daß sich ein Setzer nach dieser Berechnung 10—15 Dollars wöchentlich verdienen kann.

Buchfenmacher haben, wenn fie bes Schaftens tunbig find, in Arfenalen und Gewehrfabriten fehr guten Lohn, felbst wenn ihnen bie Renntnig ber

Sprache noch ziemlich abgeht. Im Innern und auf dem Lande gibt es mit Reparaturen genug zu thun, da Jedermann mit Schießwaffen versehen; doch ist es gut, wenn sie auch in Eisenarbeiten verwandter Art einige Fertigkeit besitzen.

Burftenbinder verdienen sich, ba die in ihr Geschäft einschlägigen Artikel auch in einzelnen Correctionshäusern gefertigt werden, in der Regel mehr mit Leistenschneiden und einem Kleinkram von Schuhmacher-Utenfilien, Stiften, Nägeln, Sanfdrabt u. dergl.

Chemiter können ohne Kenntnis der Sprache nicht bestehen; sind sie damit vertraut und neben guten Recommandationen mit den Mitteln versehen, auf eigene Kosten eine Zeitlang leben zu können, so bieten sich ihnen mancherlei Mittel zu reichlichem Berdienst dar, entweder indem sie sich mit Ansertigung von Analysen beschäftigen, oder bei einer Bergbaugesellschaft, in chemischen Fabriken oder Droguerie-Handlungen eintreten, oder auch der Ansertigung und dem Berkauf von manchen für chemische Laboratorien nothwendigen Geräthschaften, Apparaten und Stoffen sich widmen. Für den ersten der angesührten Fälle gereichen natürlich Kenntnisse in der Mineralogie und Geologie und nebenbei im Hüttensach zu besonderer Empfehlung.

Cigarrenmacher gibt es bereits übergenug, aber nur wenig gute; wer also in ber Berfertigung ber feineren Sorten Gewandtheit besitt, benn an ben geringen ift nichts zu verbienen, kann fich leicht in ben großen Städten auf 2-3 Doll. täglich stellen. Gewöhnlich wird ver Taufend begahlt. Es geschieht nicht felten, daß junge Leute, Die in den ersten Wochen ju New-Port in ihrem eigenen Geschäft tein Untertommen finden, fic bagu entschließen, bas Cigarrenmachen zu lernen, in ber hoffnung, bavon leben zu können. Sie treten nun in ein Cigarrengeschäft ein; gegen ein Lebrgeld von 10—15 Doll. versichert man ihnen in Zeit von 4 Wochen die ganze Manipulation beizubringen. In ein paar Tagen ist der Lehrling mit den Pfennig-Cigarren fertig, allein weiter kommt er auch nicht, findet fich am Ende betrogen, benn bem Meister war es nur um unbezahlte Arbeit zu thun, und muß ein neues Gelbopfer bringen, wenn er auch in ben feineren Sorten Fertigkeit erlangen will. Bersucht er hingegen, mit ben letten Thalern, die er hat, einige Bfund Tabaksblätter zu kaufen und mit ber selbstverfertigten Waare hausiren zu gehen, so bringt er am Ende taum seine eigene Auslage wieder berein, da man die ordinärsten Cigarren an allen Eden und Enden um einen Spottpreis feilbietet. Es ift also bei bem Erlernen bee Gefchafte bie größte Borficht nothig; bie felbstftanbige Betreibung beffelben zwar mit keinen großen Auslagen, aber, wo es von vornherein an größeren Aufträgen und guten Abnehmern fehlt, mit vielfachen Wiberwärtigleiten verlnüpft.



Deftillateure werben, wenn fie neben ber Erzeugung feiner Liqueure auch Kölnisch Wasser und andere Parsümerien zu bereiten verstehen, in den See- und größeren Binnenstädten gute Geschäfte machen. Wer in der Fabritation fünstlichen Cognacs, Aracs, Rums u. dergl. und herstellung der Liqueure auf taltem Weg überhaupt bewandert ist und ein eigenes Geschäft damit eröffnen will, thut wohl daran, auf elegante äußere Ausstatung seiner Flaschen mit Etitetten, Stöpseln u. s. w. Bedacht zu nehmen.

Drabtzieher finden in den Eisenfabriken von Pennsplvanien, Ohio u. f. w. zu 1 Doll. täglich Beschäftigung, wenn sie der englischen Sprache einigermaken mächtig sind.

Drechsler haben burchschnittlich günstigere Aussichten; Holzbrechsler finden in großen Möbel-Magazinen, oder gleich den Horn- und Kunstbrechslern in Beitschen-, Schirm- und Spazierstockfabriken zu 1—1½ Doll. täglich oder auf Aktord Beschäftigung. Metallbrechsler verdienen sich ebenso viel; desgleichen Blockbreher duf den Schiffswerften der Hafenstädte.

Gifengießer, Gifenhuttenarbeiter find um guten Berdienst nicht verlegen, wenn sie fich nach ben Staaten wenden, wo Gifen- und huttenwerke im Gang sind.

Effigsteter, welche in der Schnellessigfabrikation erfahren sind und nebenbei auch Bierbrauerei und Branntweinbrennerei verstehen, haben in den großen Fabriken der Seestädte neben Berköstigung 10—12 Doll. monatlich zu erwarten. Die selbstskändige Betreibung des Geschäfts verspricht nur da Erfolg, wo die Concurrenz der Fabriken nicht zu befürchten ist.

Farber in Wolle und Baumwolle stellen sich, wenn sie auch im Druden geübt sind, täglich auf 1—1½ Doll., thun aber wohl daran, sich nach den Neu-England-Staaten, wo die Manufakturthätigkeit vorherrscht, zu begeben, Seidefärber mussen sich neistens mit dem Auffärben getragener Kleidungs-stüde begnügen. Auf dem Lande ist wenig zu machen, da die Farmerssfrauen ihr Hausgespinnst u. dergl. meist selber färben.

Feuerwerker haben nichts zu hoffen, benn was man in dem von ihnen zu liefernden Artikel bedarf, wird zu sehr niedrigen Preisen aus China eingeführt.

Feilenhauer muffen von Neuem anfangen, da die hier übliche Arbeitsweise von der deutschen wesentlich verschieden ist, verdienen aber, wenn sie etwas Tüchtiges leisten, dem Stud nach täglich bis 2 Doll.

Fleischer werden sich nach den größeren Städten, wo mit Böckelsisch bebeutender Handel getrieben wird, wenden, sinden aber auch da gewöhnlich nur den Winter über in den großen Schlächtereien zu 5—7 Doll. wöchentslich Beschäftigung; in den Sommermonaten müssen sie zu etwas Anderem greisen. Wer sich eine Summe erspart hat, geht gewöhnlich zum Biehhandel über, der aber in der Regel compagnienweise betrieben wird.

Formflecher tommen sehr leicht an und verdienen sich bei einiger Gefcidlichteit 2-21/2 Doll. täglich.

Gerber haben im Often, wo die größten und besten Gerbereien sind,  $\frac{3}{4}$ —1, wenn sie gute Falzer sind,  $1\frac{1}{2}$  Doll. Lohn täglich. An Rinde fehlt es nicht, doch nimmt man sie mehr von der Fichte und Kastanie, als der selteneren Siche. Die Lohe wird von dem Gerber selbst vermittelst eigener Patentlohmühlen zugerichtet. Da die Schnellgerberei allgemein üblich ist, setzt die Begründung eines eigenen Geschäftes kein allzu großes Kapital voraus.

Gießer, Zinn-, Mefsing- und Glodengießer bedürfen einiger Sprachkenntniß, um in den entsprechenden Fabriken sich brauchbar zu machen und haben dann ausreichenden Berdienst. Zinngeschirr ist übrigens fast gar nicht im Gebrauch; dagegen sindet der Arbeiter, wenn er das Legen von Röhren und die Berfertigung der dazu nöthigen messingnen Hähne neben dem Löthen versteht, manchmal bei Wasserleitungen Berdienst.

Glafer können hier nicht fortkommen, benn bas zu Fensterscheiben nöthige Glas bezieht Jebermann nach einem bestimmten Dasstabe geschnitten aus ben Stores und macht seinen eigenen Glaser, ober ruft ben Hausierer, ber mit seinem Materiale im Lande herumzieht, zu Hülfe. Bei Reubauten sorgt ber Schreiner für bas Einsehen ber Fensterscheiben.

Glasarbeiter erhalten auf Fabriken, wenn sie im Blasen und Pressen geschickt sind und das Heizen mit Holz und Kohlen verstehen, täglich 1½, bei Berköstigung 1 Doll. Lohn, noch mehr, wenn sie farbiges Glas liefern. Feinere Artikel werden von Europa bezogen, weßhalb auch Glasschleiser nicht zu verwenden sind.

Gold= und Silberarbeiter haben, wenn es ihnen gelingt, für Fabriten ftückweise, z. B. in Uhrenketten, Beschäftigung zu erhalten, sehr guten Berbienft. In größeren Städten wird bas Geschäft nur in taufmannischem Styl mit Gold- und Silberwaaren betrieben, wozu in der Regel noch Uhren kommen, denn der Juwelier und Uhrenmacher ist in der Regel in einer Berson vereinigt; Uhren werben aus England ober Frankreich und ber Schweiz eingeführt, ober wie bie Banbuhren (yankee clocks) in großen Fabriten verfertigt, wo ein beutscher Arbeiter nur ausnahmsweise angenommen wird. In jenen Laben befaft man fich bann blos mit Reparatur bon Uhren, die hier febr boch ju fteben tommt. In New-Port liest man oft über sehr unscheinbaren Wohnungen die pompose Infchrift: Juwelier, Gold-, Silberarbeiter und Uhrenmacher, und beim Eintritt findet man nichts als ein Duzend alte Stednabeln und Ringe und bitto Uhren unter ein paar Glaskästen ausgestellt, und der Inhaber des Ladens wartet mit Schmerzen barauf, bis einmal ein Kunde erscheint, um ein Glas ober einen Zeiger auf seine Uhr seben zu laffen. In ben füblichen Staaten follen Arbeiter obiger Rubrit besfere Aussichten haben, vorausgesetzt bag fie bas Klima ertragen können.

Graveure und Cifeleure verbienen bei einiger Sprachkenntniß in

Baffen=, zuweilen auch Silbermaarenfabriten 1-2 Doll. täglich.

Grobschmiebe haben neben Rost und Wohnung 2—6 Doll. Wochenlohn. Hufschmiebe müffen ein Pferd ohne Beihülfe beschlagen können und ihr Werkzeug mit sich führen. Ein eigenes Geschäft zu errichten und in guten Fortgang zu bringen, ist auf bem Lanbe mit sehr geringen Schwierigkeiten verknüpft.

Gürtler, wenn sie nicht zugleich Bergolber, Gießer und Mobelleurs sind und einige Sprachkenntniß haben, muffen nothleiben; im andern Fall stehen ihnen immer Fabriten offen.

Sppfer und Buhmaurer find von den eigentlichen Maurern verschieden und haben in Städten, wo man fteinerne Säuser baut, viel zu thun.

hutmacher können es an Geschicklichkeit ben Amerikanern nicht gleichsthun und haben baber anfänglich einen harten Stand. Sind sie in ber hiesigen Arbeit erst geubt und mit ber Sprache ein wenig vertraut, mögen ste es bis zu 12 Doll. in ber Woche bringen.

Inftrumentenmacher für chirurgische Zwede, die mehr als gewöhnsliche Messerschmiebe und im Stande find, nach den Anforderungen amerikanischen Brauchs zu arbeiten, werden bei einiger Kenntniß der Sprache in den großen Städten, besonders New-York, Boston, Philadelphia, Cincinnati zu 1½—2 Doll. per Tag gerne angestellt.

Instrumentenmacher für musitalische Zwede verdienen in den Pianosfortes Fabriken von News York, Boston und Philadelphia  $1^1/2$ —2 Doll. täglich. Die Nachfrage nach Instrumenten ist sehr groß, da in jedem guten Hause ein solches das Parlour (Empfangszimmer) schmüdt. Sie stehen im Preise von 200—400 Doll. und noch höher. Biele kommen noch aus eurospäischen Fabriken. Streichs und Blasinstrumente werden meistens auch von dort eingeführt.

Rammmacher burfen in der Regel nicht fehr lange auf Beschäftigung in den Fabriken warten, find aber auf geringen Lohn, 3/4—1 Doll. täglich, angewiesen.

Rlempner haben viel zu thun, ba Blechgeschirr weit mehr als bei uns im Gebrauch ift. Ein tlichtiger Arbeiter hat wochentlich 5-7 Doll.

Anopfmacher haben einen schwierigen Stand, da ein großer Theil ber hier einschlägigen Artikel importirt wird, eine Fabrikation im Großen noch wenig Erfolg hat, doch finden sie in den großen Bosa mentierwaaren-Fabriken Beschäftigung für gesponnene Knöpfe. Gedrehte Knöpfe liefert Connecticut und Massachusetts in Menge. Wetallknöpfe werden vermittelst Maschinen schön und billig verfertigt.

Rorbmacher, die nicht in feineren Arbeiten und im Strohflechten Fertigkeit haben, wobei ein Wochenlohn von 3—6 Doll. zu erwarten, find in schlimmer Lage: in ordinärer Arbeit thun es ihnen Neger zuvor.

Rupferschmiebe finden, wo das Geschäft handwerksmäßig betrieben wird, nur ab und zu und gegen geringen Lohn Beschäftigung, da tupsernes Rüchengeschirr ohnedieß fast gar nicht gebraucht, Brauereis und Brennereisgeräthe aber in Fabriken verserigt wird, wo man sich größtentheils der Maschinenarbeit bedient, und hier zeigt sich nur ausnahmsweise und nach längerer Zeit für einen tüchtigen Mann ein solides Auskommen. Die Errichtung eines eigenen Geschäfts ist Keinem, der nicht mit dem ordentlichen Geschäftsbetrieb ganz vertraut und mit beträchtlichen Geldmitteln ausgesstattet ist, anzurathen, und selbst dann wird es ihm schwer werden, mit den in großen Städten bereits bestehenden ansehnlichen Kupserwaarensabriken Concurrenz zu halten.

Rurichner find gegen ben Berbft in allen großen Stabten gefucht und haben neben Roft und Wohnung 4 Doll. wöchentlich ju erwarten.

Leineweber bebarf man nicht, ba bie Leinwandinduftrie noch fehr wenig Fortschritte gemacht hat.

Lichtzieher haben nur bei Renntniß ber Sprache in ben großen Fabriten Anstellung zu erwarten.

Mafdinenbauer und Mafdinenschloffer erhalten in ben Fabriten 1-21/2 Doll. taglichen Lohn, wenn fie andere ber Sprache kundig find.

Maurer sinden bei der großen Zahl von Neubauten, Kanal- und Eisenbahn-Anlagen genug zu schaffen und werden meist in Accord genommen, müssen aber, wenn sie täglich 1—2½ Doll. verdienen wollen, sich rascherer Arbeit als bei uns besteißigen, dem amerikanischen Berfahren sich anbequemen, und haben außerdem mit den Irländern, die in großer Anzahl neben ihnen beschäftigt werden und durch leicht in Thätlichkeiten außartende Zänkereien und Händel sie auß dem Dienst zu verdrängen suchen, viel durchzumachen. Man unterscheidet übrigens Backstein-Maurer (brick-layers) und Bruchstein-Maurer (stone-masons).

Mehaniter und Optiter durfen sich für den Anfang nur auf Reparaturen oder Wertzeuge der gewöhnlichsten Art Hoffnung machen, denn gute physitalische, optische und mathematische Instrumente werden von Europa eingeführt, und erhalten nur auf den Grund vorgelegter preisswürdiger Proben wichtigere Bestellungen. Der Handel mit den hieher einschlägigen Apparaten ist sehr einträglich, setzt aber genaue Kenntnis der Sache, wie des Bedarfs und der Berhältnisse überhaupt voraus.

Mefferschmiebe, bie nicht zugleich in ber Berfertigung von Instrumenten geübt, finden nur in Eisenfabriken und Anfangs gegen geringen Lohn Arbeit. Meffer und Scheeren werden zu billigen Preisen und in vorzüglicher Qualität aus England und ben Rheinlanden eingeführt. Fabriken für Schneidewerkzeuge, besonders für schone Zuschneideschen, die hier zu 30 und mehr Dollars bezahlt werden, bestehen hauptsächlich im Osten. Wer mit Versertigung der im Westen und Süden sehr besliebten Bowie-Messer (einer Art Jagdmesser) gut umzugehen weiß, kann sich dort viel Geld verdienen.

Modelleure in Holz ober Thon burfen, wenn sie in ihrem Fach sehr geschickt find, eines guten Berdienstes gewärtig sein.

Muhlenbauer konnen ihr Glud nur bann machen, wenn fie es ben Amerikanern, bie in biefem Fach fehr tuchtig find, noch juvorthun.

Wüller mussen sich beid-Farmern, die eine Wassermühle besitzen, zu einem Dienst melden, sich aber dabei auch ländlichen Arbeiten aller Art bequemen. Wer mit einigen Mitteln versehen ist, kann es in den neuen Niederlassungen, wo es Wasserkraft genug, aber noch wenig Mühlen gibt, leicht zu einem eigenen Geschäft bringen. Die großen Dampfsmühlen sind meistens im Besitz von Amerikanern und hier läßt sich nur mit einiger Kenntnis der Sprache ankommen und neben Beköstigung auf einen Wochenlohn von 4 Doll. rechnen.

Mabenmacher werben nirgenbe begehrt, ba in ben Fabriten nur Mabchen gegen febr geringen Lohn verwendet werben.

Rabler sinden nirgends Arbeit, da die Nadeln vermittelst Maschinen, die wenig oder keiner menschlichen Nachhülfe bedürfen, verfertigt werden.

Ragelichmiete find ebenso übel baran, ba bie Rägel in Fabrifen gegoffen ober geschnitten, bie wenigen Schmiebenägel meift importirt werben.

Räherinnen, die sich mit Händearbeit ihr Brod verdienen wollen, haben ein traurigeres Loos, als in den großen Städten Europa's, denn ihre Zahl ist z. B. in New-York Legion und ihr Lohn reicht kaum für den nothwendigsten Lebensbedarf aus. Ebenso wenig läßt sich mit Stiden oder Striden machen. Rleidermacherinnen haben besser Aussichten, besonders wenn sie neben etwas Englisch so viel Französsienen gelten zu können, und Mittel besitzen, einen eigenen Laden zu miethen.

Orgelbauer find bei ber großen Menge von Kirchen, wenn fie nur ein wenig zuwarten können, um eine gute Anstellung nicht verlegen, verdienen sich leicht neben Kost und Wohnung 40—50 Doll. monatlich, und nach einiger Zeit mag sich auch Gelegenheit zu Begründung eines eigenen Geschäfts barbieten.

Papiermuller gewinnen sich nur durch Sprackkenntniß eine Anstellung in den Fabriken des Ostens, mussen übrigens in ihrem Beruf sehr tüchtig sein, da die amerikanischen Papiere mit den englischen concurriren, dennoch übersteigt der Lohn selten 1 Dollar per Tag. Man fabricirt meistens Maschinenpapier.

Papierfarber verbienen fich, ohne lange warten ju burfen, leicht taglich 1 Dollar.

Pffafterer bedarf man nur in größeren Städten, und bazu gibt es genug; in kleineren Ortschaften gehört bas Pflaster noch zu den Luxusartikeln und die Strafen befinden fich im Naturzustande.

Bosamentirer haben noch immer gegen die Einsuhr französischer Fabritate, die erst allmälig im Abnehmen ist, anzukämpsen. Im Osten bestehen nicht unbedeutende Fabriken, die Borten, Fransen, Quasten und ähnliche Zierrathen für Möbeln, Borhänge, Rutschen u. dgl. liefern. Uedrigens macht sich bei einigen Mitteln das Geschäft mit etlichen Gehülsen, die wöchentlich höchstens 5—6 Doll. Lohn erhalten, sehr lukrativ, da demselben gewöhnlich wie bei uns ein Handel mit Seide, Stickwolle, Stramin, Kleiderbesähen, Uniforms-Requisiten u. dal. angehängt wird.

Butmacherinnen, die für fremde Rechnung arbeiten muffen, verdienen sich kaum ihren Lebensunterhalt. Um ein eigenes Geschäft zu eröffnen, bedarf es nicht blos bedeutender Mittel, sondern französischer Tournüre und Sprache neben Geschmad und großer Gewandtheit, um in der Eigenschaft französischer Modistinnen auftreten zu können.

Sattler, die in allen Zweigen ihres Geschäfts, nicht nur was Wagenund Pferdegeschirr, sondern auch Rosser u. dgl. betrifft, erfahren sind, finden in der Regel sogleich Arbeit und erhalten 1—11/2 Doll. täglich.

Schleifer, die mit dem Schleifen und Poliren von Instrumenten, Eisen- und Stahlwaaren gut umzugehen wissen, erhalten, wenn ihnen das Glüd günstig ift, eine Anstellung mit  $1-1\frac{1}{2}$  Doll. täglich. Im andern Fall bleibt ihnen nichts übrig, als mit dem Schleifapparat Land auf und ab zu ziehen.

Schlosser haben auf ihrem eigenen Geschäft, Reparaturen abgerechnet, wenig Aussicht, ba die in ihr Fach einschlägigen Artikel fabrikmäßig gefertigt, theilweise noch aus Europa eingeführt und von Möbelschreinern ins Haus geliefert werden. Besitzen sie noch Kenntnisse in andern Eisen- und Metall- arbeiten, so bezahlt man sie in Eisenfabriken wohl mit 8—10 Doll. per Boche. Haben sie sich mit der amerik. Geschäftsweise vertraut gemacht und einige Mittel erworben, so können sie mit Erfolg ein eigenes Geschäft gründen.

Schneiber finden in der Regel gleich nach ihrer Ankunft Arbeit, entsweber bei Meistern oder in den großen Kleidermagazinen, mussen sich aber anfänglich mit geringem Lohn begnügen, besonders da für leichtere Stoffe und Sommerkleider eine Menge Näherinnen verwendet wird. Am meisten Rachfrage ist nach ihnen im Frühling und herbst, der Hauptzeit für das Stadtgeschäft \*), wo die betreffenden Lager mit sertigen Kleidern versorgt



fein muffen. Im Sommer und Winter haben die für einen Laben ober für Runbicaft birett arbeitenben Deifter fast feine Beschäftigung. Dann aber erfolgen die Bestellungen von ben Rleibermaggginen, die unglaubliche Daffen von Befleibungs-Gegenständen aller Art und immer im Borrath für bie nachst eintretende Jahreszeit nach bem Guben erportiren. Gin Schneiber, ber nur erft fo viel Rundschaft bat, um für feine Berfon ohne Unterbrechung beschäftigt zu sein, verdient ein schönes Gelb und zahlt einem tüchtigen Gebulfen 5-8 Doll., ober nach Berhaltniff, wenn berfelbe per Stud in Lohn genommen ift. Wer flüchtig und leicht arbeitet und, wenn er Familie bat, Frau und Rinder Band anlegen läßt, tann fich bei ben Rleiber-Shops febr gut ftellen. Gine besondere Rlaffe bilben bie Bufchneiber, bie entweber ausschlieklich für Gin Magazin arbeiten und babei neben Betoftigung 25 bis 40 Doll. Gehalt haben, oder für mehrere Läden zugleich engagirt find und im gunftigften Falle felbft auf bas Doppelte fich ftellen tonnen. Damenich neiber bleiben beffer zu Baufe, benn bie Ameritanerin vertraut fich zur Befleibung ihres Rörpers teinem Mann an.

Schornsteinseger finden hier nichts zu thun, indem ihr Geschäft in den Städten von Regerknaben verrichtet, auf dem Lande bas Ramin ausgebrannt wird.

Shuhmacher bekommen in der Regel leicht ein Unterkommen, wenn sie ihr Geschäft verstehen, doch ist nur dei seinerer Arbeit etwas zu verdienen, da ordinäres Schuh- und Stiefelwerk in den Fabriken per Dampf in ungeheurer Menge gesertigt und auf die Hauptmärkte kistenweise geworsen wird. Ein Meister zahlt neben Beköftigung 2—4 Doll. wöchentlich; Arbeiter für die Stores, welchen das Material ins Haus geliefert wird, verdienen: Schäftemacher täglich 1—1½ Doll., Besohler 80—90 Cents für ein paar Stiefel. Letztere erhalten die Schäfte und das Sohlleder und haben nur für das Besohlen und Berputzen zu sorgen.

Seidenweber muffen zu Hause bleiben, da Seidenwaaren eigentlich hier noch nicht fabricirt werden.

Seisensteber muffen sich nach ben Landstädten wenden, wo sie täglich etwa 1 Doll. verdienen, auch in Kurzem ohne große Kosten ihr eigenes Gesschäft anfangen können.

Seiler kommen in den öftlichen Küstenstädten nicht fort, da hier in den Fabriken vermittelst Dampf enorme Quantitäten Tauwerks producirt werden. Dagegen steht in den größeren Binnenstädten mit großer Flußschiffsahrt, auch in den südlichen Seestädten ein täglicher Berdienst von  $1\frac{1}{4}$ —2 Doll. zu erwarten. Selbstständig läßt sich das Geschäft mit Bortheil nur im Großen betreiben.

Steinhauer konnen bei Ranalen und öffentlichen Bauten gu 11/2

bis 2 Doll. täglich ankommen, Privatgebäube werben in ber Regel von Backleinen aufgeführt.

Strobflechter haben in ben nördlichen Staaten, wo es Strobhut- fabriten gibt, einige Beschäftigung zu hoffen.

Strumpfwirter eriftiren bis jest nur fehr wenig im Lande, indem die hieber einschlägigen Artifel von Deutschland und England bezogen und verhaltnifmäßig um billigen Breis gefauft werben.

Etuhlmacher bilben eine eigene Klasse ber Möbel-Schreiner und verbienen sich in ben Fabriken, wo bieser Geschäftszweig im Großen betrieben wird, neben Beköftigung 1 Doll., und wenn sie sich aufs Ladiren und Bergolben verstehen, auch wohl 2 Doll. täglich.

Tapetendruder werden für Fabriken besonders im Friihjahr gesucht, und erhalten 1, wenn fie gute Coloriften find, 2, selbst 3 Doll. täglich.

Tapezierer beschäftigen sich hier nicht mit dem Aufpolstern von Mobeln, Matrazen u. dgl., was den upholsterers überlassen bleibt, sondern ausschließlich mit der Decoration der Zimmer, seltener selbst mit dem Ausstednes der Fenstervorhänge. In den Frühlingsmonaten sind sie sehr gesgesucht, da nur um diese Zeit die Wohnungen gewechselt und Zimmer renovirt werden. Der Lohn steigt dann wöchentlich von 12—20 Doll.; in den Möbelmagazinen beträgt er per Tag 1—2 Doll. Gewöhnlich haben die Schreiner ihre eigenen Tapezierer oder errichten mit solchen Möbelmagazine in Compagnie. Für die Zeit, wo das Geschäft schlecht geht, suchen sich manche Gesellen anderweitige Arbeit, können auch wohl von dem Ersparten etwas zusehen.

Tifchler, wenn fie ben Gefchmad ber Ameritaner und ben Bortbeil bes üblichen Geschäftsverfahrens, besonders bei Anfertigung ordinarer Dobel tennen, finden für bie großen Dagagine ber öftlichen Safenstädte au 11/2-2, bei Studarbeit ju 21/2 Doll., in ben Lanbstädten ju 1-11/2 Doll. per Tag mit Sicherheit Befchäftigung. Jeber Arbeiter mußaber fein eigenes handwerkzeug, bas in Amerita taum unter 100 Doll. tommt, vollständig besitzen. Es ist daher gut, solches von Deutschland mitzubringen, nicht nur weil eine folche Ausgabe beschwerlich genug, für Manche unerschwinglich ift, fonbern auch, weil ber beutsche Arbeiter an fein Wertzeug gewöhnt. mit bem ihm minber vertrauten ameritanischen, obwohl es burchweg beffer und praftischer ift . für ben Anfang weniger leiften burfte. Bieles wirb übrigens mit Maschinen gearbeitet. Die Errichtung eines Möbelmagggins in großen Städten fest bebeutende Mittel und Geschäftstenntniß voraus. In ben kleinen Stäbten bes Weftens ift für Tifchler wenig Aussicht vorhanden; auf New-Pork kann man aber allein 150 Tifchler-Manufactorien und Shops rechnen, und ihre Baaren werben jährlich au 15 Mill. Doll, angeschlagen. Sie beschäftigen im Ganzen 4000 Arbeiter.

barunter 300 Bilbschnitzer, die meist aus London, Paris, Wien eingewandert sind und besonders für Möbel aus Rosenholz, Mahagony, Eichenund Nußbaumholz verwendet werden, 400 Polsterer und 300 Stuhlmacher. Auf Williamsburg, Brooklyn, Staten-Island und andere Orte kommen ungefähr noch 50 Shops. In manchen derselben werden 30—40, in einigen über 100, in vielen aber auch nur 3—4 Arbeiter beschäftigt, und die größeren setzen oft für mehrere 100,000 Doll. jährlich an Waaren, meistens auswärts ab. Die deutschen Tischler in New-Pork haben einen Berein gegründet, der auch bei anderen, zahlreicher vertretenen Gewerben Nachahmung verzbiente.

Töpfer sinden in den Fabriten für gröbere Waaren und Steingutgeschirr zu I Doll., bei seinen Artikeln nach englischem Muster zu 1½ Doll. täglich Beschäftigung. Mit Thonarbeiten an Desen ist nichts zu verdienen, da man sich nur solcher aus Eisenguß, oder in wärmeren Gegenden der Kamine bedient.

Zuchmacher, Zuchscherer finden fich hier in ihren Erwartungen ganglich getäuscht, benn alle feineren Stoffe werden nach wie vor aus Europa eingeführt, und die wenigen Fabriken in den Reu-England-Staaten, wo nach einem beutschen Arbeiter nur selten Nachfrage ift, liefern nur ordinare, grobe Zeuge.

Uhrmacher, f. Golbarbeiter.

Bergolber muffen gleichzeitig in Holz und Metall geübt fenn und burfen bann entweber in ben großen Spiegel- und Goldleistenhandlungen,
welche nebenbei auch eingerahmte Gemälbe und Rupferstiche führen, ober
in ben Messingfabriten, welche ben zahlreichen Bebarf von Metallbuchstaben
für Schilber befriedigen, zu 1-2 Doll. Aufnahme erwarten.

Bachetuchmacher können sich theils in ben großen Bachetuchteppichfabriken theils in solchen Berkstätten, wo Bachetuchmuten in großen Quantitäten verfertigt werden, burchschnittlich 1 Doll. per Tag verdienen.

Baffenschmiebe muffen ber englischen Sprache machtig sein, um in ben Eisensabriken von Bennsplvanien und Ohio gegen einen täglichen Lohn von 1 Doll. zur Arbeit zugelassen zu werben.

Wagner, welche in Anfertigung und Reparatur von Acergeräthschaften nach amerikanischer Weise geübt sind , machen sich auf dem Lande einen guten Berdienst. Solche, die mehr als die gewöhnliche Radmacherarbeit versstehen, erhalten in den Städten 11/4—2 Doll. täglich. In den Kutschensfabriken werden die einzelnen Theile im Aktord gesertigt, so daß ein tüchtiger Arbeiter sich auf 8—12 Doll. wöchentlich stellt. Eine selbstständige Riederlassung auf dem Lande setzt keine großen Mittel voraus und gewährt in der Regel ein gesichertes Auskommen.

Bafderinnen finden in größeren und fleineren Städten ausreichenden

Berdienst und erhalten per Stud, groß ober flein, 4-6 Cents, ver Dutenb 1/2 Doll., und wenn fie im Taglohn arbeiten, neben Roft 1/2 Doll. Manche Auswanderersfrau hat ichon, indem fie in den Wirthshäufern der Greenwich-Street in New-Port Bafche fammelte, fich und ihre Familie Wochen, ia Monate lang bamit ernährt.

Beber baben febr geringe Aussichten, wenn sie nicht auf Dampfwebstühlen arbeiten können. Sonst bleibt ihnen nichts übrig, als bei einem Fußteppichweber, ber als Material Tuchleisten benützt und nur fehr nothbürftigen Lohn gablt, Dienste zu fuchen. In ben großen Teppichfabrifen, bie Baaren vorzüglichster Qualität liefern, konnen natürlich nur tüchtige, in ihrem Rach völlig eingearbeitete Leute ankommen. Im Innern bes Landes wird für ben Sausbedarf auf ben Farmen felbst gewoben.

Riegler bringen fich nur im Innern gut fort. Auf ben vielen bei New-Port befindlichen Dampfziegelfabriten gibt es zwar Arbeit genug, und man gibt monatlich 15 Doll. neben Wohnung und Roft, allein fie ift fo überaus anstrengend, daß es Jemand felten langer als 14 Tage anshält und, auf feinen Lohn verzichtend, mit wunden Sanben babon geht, nachbem feine Aufgabe gewesen, die aus einer Bobe von beiläufig 40 f. noch heiß berabfallenben Ziegel aufzufangen, bem Nebenmann auzuwerfen und die Sand ichon wieder jum Empfang bes nachsten im Fall begriffenen Ziegels auszustrecken. Auf biefe Weife erhalten bie Fabrikinhaber alljähr= lich eine Anzahl Taglöhner, benen sie nichts als eine geringe Berköstigung zu reichen brauchen. Auf bem Lande verdienen Ziegelstreicher burchschnittlich 1 Doll., Ziegelbrenner bis 2 Doll. Manchmal geschieht bas Brennen auch ohne Defen in Saufen von 100,000 Stud, wobei burchgängig einige Taufend Stud burch Berglafen unbrauchbar werben. Die Anlage einer Riegelei in ber Nabe aufblübenber Stabte, begunfligt burch Ranale ober andere leichte Communicationswege, liefert, ohne mehr als ein paar hundert Dollars zu erfordern, einen großen Ertrag, da Ziegelerde ohnedieß überall vorhanden ift.

Rimmerleute muffen zu gleicher Zeit mit ber Bautischlerei vertraut sein und bei den vielen Bauten, die es überall gibt, kann es an Arbeit und Berdienst zu 1-2 Doll. täglich nicht fehlen; allein beibes wird ihnen, wie ben Maurern, gar fehr burch bie Irlander verbittert. Der Zimmermann muß mit seinem eigenen Sandwertszeug, bas ihn bier auf 20-30 Doll. zu steben kommt, aber viel praktischer ift, als jenes in Deutschland, versehen sein und hat für den Anfang noch Manches von amerikanischen Bimmerlenten zu lernen.

Binngieger, val. Giefer.

Ruckerbäcker find, da eine Menge Ruchen, Confect und Sußigkeiten aller Art von den Amerikanern consumirt werden, um Arbeit nicht verlegen.

mussen jedoch, da die ordinären Bedürfnisse von den gewöhnlichen Bädern befriedigt werden, mit den seinen Artiseln ihres Fachs umgehen und namentlich die Beliedten und zahlreichen Candys-Arten bereiten können, und haben dann neben Kost und Wohnung 3—5 Doll. Wochenlohn zu erwarten. In Sasthöfen höhern Rangs werden geschickte Zuderbäder gleichfalls zuweilen unter vortheilhaften Bedingungen angestellt.

Budersieder erhalten zuweilen bei entsprechender Geschäftstenntniß auf den Plantagen im Süden zur Zeit der Zuderernte auf 4—5 Monate sehr lohnende Beschäftigung. Wer hingegen auf einen Plat in den großen Raffinerien zu Philadelphia, Boston, New-Yort, Baltimore u. s. w. ressectirt, wo 2—3 Doll. per Tag bezahlt werden, muß mindestens mit den Amerikanern, die in diesem Fach große Tüchtigkeit bewähren, gleichen Schritt halten können.

Bas nun folieklich Berfonen ber bienenben Rlaffe betrifft, fo eröffnen fich folden allerdings gunftige Aussichten, wenn fie mit Fleif und Sparfamteit zugleich Rüchternheit und anftandiges Betragen verbinden. Wer fich biefer Eigenschaft nicht befleißigt, bereitet fich felbst früber ober fvater ben Untergang. Bu Bandarbeit ber verschiedensten Art bietet fich immerbar mehr ober minder Gelegenheit und namentlich die großen Etablissements in und um Nem-Dort bedürfen ber Arbeitstrafte in umfaffendem Dagstabe und erganzen und recrutiren diefelben gerne aus ber bessern Rlasse ber beutschen Einwanderer. Bei Farmern auf bem Lande gibt es namentlich um bie Ernte viel zu thun, und ber Lobn fteigt neben Befostigung bis auf 1 Doll, täglich. Bu anderer Beit muß man sich mit weniger als ber Balfte begnugen und bekommt, ba es im Innern an baarem Belb febr fehlt, Klingende Münze wenig zu Geficht, fondern ftatt beffen fogenannte Store-Marten, auf welche bei bem nächsten Storefeeber, mit bem ber Farmer in Berrechnung ftebt, alle Bedürfnisse an Kleidern u. f. w. berausge= nommen werben können, wobei bann zwar nicht herr und Krämer, wohl aber öftere ber Dienstbote zu turz tommt, ober auch fich Dinge beizulegen versucht wirb, die nicht unmittelbar nothwendig find. Erst bei größerer Erfahrung lernt er feinen Berbienft, ber übrigens ju Beiten mit harter Arbeit erworben wird, mit mehr Nuten zu beziehen und besser zu Rath zu halten, und fleht sich vielleicht schon nach einigen Jahren im Stande, eine Meine Farm in Bacht zu nehmen ober anzukaufen, womit er selbst in die Reihe ber Grundbesitzer eintritt. Wer eine Familie bei fich hat, ist zwar baburch oft gehindert, eine gute Stelle bei Landwirthen anzunehmen, boch find zuweilen mit größeren Farmen auch fogenannte tenant-houses vereinigt, welche an die auf dem Gut arbeitenden Familien gegen billigen Zins vermiethet werben, und in folden Fällen vermögen auch die weiblichen Mitglieber ber Familie fich mehrfach nutbar zu machen, indem fie zu häuslichen

ř

ober Bartengeschäften fich bergeben, ober fonftige Fertigkeiten und Renntniffe gur Geltung bringen tonnen. Bu Felbarbeiten werben fie nirgenbs Einzelne Berfonen ber bienenben Rlaffe, namentlich Sausmabden, Röchinnen und Wirthschafterinnen find namentlich in ben Neu-England-Staaten gesucht, sinden aber schon in New-Port und ber Umgegend ziemlich leicht ein Unterkommen, wenn fie nur ihre Ansprüche anfänglich nicht zu boch stellen, zumal fie bei Unkenntnig ber Sprache und Lebensweise jungchft nichts Besonderes leiften konnen. Gine Berheirathung mit einem anständigen Dann - fo fcblieft man gewöhnlich biefe Sorte von Empfehlungen — pflegt nicht lange auszubleiben, allein wir rathen foliben Mäbden, barauf gegenwärtig nicht allzusehr zu speculiren, vielmehr find zahlreiche Fälle befannt, wo bergleichen fanguinische Aussichten mit fcwerer Enttäuschung endigten, und bie Opfer berfelben entweber von ihren Liebhabern verlaffen ober, zu einer übereilten Che verleitet, Rummer und Elend fich preisgegeben faben ober, burch Noth und Digbraud ihrer Unerfahrenbeit bedrängt und umgarnt, ber Corruption unterlagen und von Stufe au Stufe fanten. Borficht und Burudhaltung und die Einholung wohlwollenben und verständigen Rathes ift alfo nirgends bringender als bier zu empfehlen. Die Behandlung übrigens, welche ben Dienstboten zu Theil wird, ift fehr rudfichtsvoll und milbe. Anechte und Magde - nein, Behülfen, helps, ober Banbe, hands — fpeifen auf bem Lanbe an ber Berrentafel mit, haben dieselbe reichliche Rost und verrichten eben nicht viel mehr ale bie nothwendigsten Wirthschaftsgeschäfte. Es berrscht bier fein anderes Berhältniß, als bas zwischen einem Arbeit bezahlenden und einem Arbeit verrichtenden Mann. Der lettere ift und trinkt mit dem Sausberrn an Einer Tafel; er bewohnt mit ihm Eine Stube, sett sich neben ibn an ben Ramin - gehört mit Einem Wort vollkommen zur Familie. Wenn ber Berr bes Saufes feine Rleiber geburftet ober feine Stiefel geputt haben will, fo muß er es felber thun, weil folches unter ber Bürde bes beutschen haustnechts in Amerita mare, und bem Europäer fällt es sonberbar auf, bag man bie bienende Rlaffe von Arbeiten emancipirt, die ihr einmal unter ben gegenwärtigen Gesellschafteverhältniffen zugehören. In ben Stäbten tritt biefer Zustand allerdings nicht so schroff bervor, weil ber Bubrang von Dienstsuchenben größer und ber Wechfel leichter ift, aber auf bem lande, wo noch häufig Mangel an Banben berricht, sucht häufig ber beutsche Michel sich an seinem unschuldigen ameritanischen herrn für ben barten Drud zu raden, ben er von bem Guteverwalter im beutschen Seimathland erfahren, und blaht fich zu besto ungeschlachterem Sochmuth auf, je mehr er bier im Stanbe ber Riebrigfeit gehalten wurde. Noch größere Unsprüche macht bas Dienstmäden. "Seien Sie fo gefällig, bieß ober bas ju thun" - bas ist bie Art und Beife, wie sie angeredet wird. Hat sie in der Küche nichts zu thun, so setzt sie sich auf den Lehnstuhl neben die Dausfrau und spricht mit ihr wie mit Ihresgleischen. Sieht die Herrschaft Fremde, so nehmen die Dienstboten an der Gesellschaft Theil, d. h. sie bedienen die Gäste, nehmen aber mit ihnen Plat am Tisch und greisen nach Umstäuden zu, wenn es ihnen beliedt. Es ist darum kaum zu viel gesagt, daß in neun Fällen von zehn der Herr eher Sclave der Laune seiner Anechte und Nägde ist. Das Berhältniß zwischen Herrschaften und Dienstdoten ist im Allgemeinen zugleich sehr loder, weil das Interesse das einzige Band ist, welches sie an einander knüpft; wo mehr Aussicht vorhanden, dasselbe zu befriedigen, trennt man sich ohne viele Umstände. Schätzt man in Deutschland, wo es an Arbeitskräften nicht sehlt, und Zeugnisse über Brauchbarkeit und Berhalten eingeführt sind, sich schon glücklich, weniger oder keiner Dienstdoten zu bedürfen, so ist dieß in Amerika in der That für ein dreisaches Glück zu errachten.

Am Schlusse biefes Abschnitts muffen wir aber noch mit Ernst barauf aufmerkfam machen, daß durch schnelle und ausgebehnte Concurrenz Handel und Industrie in Amerika immer mehr einen Charafter annehmen, welcher fich von ber europäischen Borftellung, jenfeits ein leichtes Fortkommen zu finden, jährlich mehr entfernt. Die Geschäfte werden mehr in's Große getrieben und man tann nicht mehr fo Bielerlei als früher ohne vorausgegangene Borbildung unternehmen. Manche Leute, Die bormals auf eine leichte Weise reich geworben, burften jest fcwerlich so einfach ihr Blud machen. Inbeffen tommt es immer noch bor, bag Stumper ober Bfuscher mit dem hinreichenden Grade von Chalatanerie und Accommobation an ameritanische Bortheile beffer fortfommen, als gediegene Danner von Fähigfeiten und Gelbstftanbigfeit. Undererfeits hat Die große Menge von eingewanderten Stümpern und Charlatanen bas Urtheil über europäifche Bilbung, wenn fie bier ohne vorausgegangenen Ruf auftritt, überhaupt herabgefett. Biele Deutsche beachten nicht, daß Manches nicht mehr im Rleinen betrieben werben tann, fonbern nur noch im Großen lohnt, und richten fich baburch zu Grunde. Sie wollen die ameritanischen Bortheile genießen, aber an ein Geschäft nicht fo viel magen, als bie Ameritaner. Bermöge biefer mehr in's Große gebenben Anlage ber Geschäfte können fich europäische Sandwerter immer feltener felbstständig etabliren, und viele, die in Europa als kleine Meister sich behaupteten, mussen dort in Fabriken zu einer abhängigen Stellung berabsteigen. Inbef ift ber Arbeitelohn burchschnittlich in Amerika immer noch böber als in Deutschland, obwohl nicht in allen Zweigen. In verschiebenen Arbeiten wird jett noch leichter Gelb verbient, als in Deutschland, was man icon baraus abnehmen tann, bag es leichter ausgegeben wirb. Dieß ist jedoch kein bauernder Bortheil und währt eben fo lang, als Menschenbande noch selten find. Außerdem find bie ameritanischen Erwerbsverhältnisse oft so schnellem Bechsel unterworfen, baß zwischen ber Aufzeichnung einer Nachricht in Amerita und beren Empfang in Europa schon eine Beränderung eingetreten sein tann. Ebenso muß sich ber Arbeiter bort auf plöglich eintretende, wenig erwartete Baufen gefaßt machen, benn bei den zuweilen vorkommenden Geschäfts-Stockungen entläßt ber amerikanische Arbeitgeber seine Gehülsen rudsichtsloser als der europäische.

Die Bertheilung ber von Außen einströmenden Arbeitefrafte bentt man fic in Europa leichter und gleichmäßiger, als es wirklich ber Kall ift Bollte ein tuchtiger Arbeiter etwa wie ein beutscher Sandwerksburiche non Ort ju Ort wandern, so konnte er ziemlich sicher sein, nach einigen Bochen lohnende Beschäftigung ju finden. Dieß ift aber schwieriger, als man fich vorstellt, zumal wenn ber Ginwanderer nicht hinreichende Mittel besitt. Fugreisen find in Amerita nicht gewöhnlich und ber Deutsche, welcher ber Sprache und Sitten unkundig ist, läuft Gefahr, übervortheilt und in Abhängigkeit versetzt zu werben. Da nun ber Einwanderer bier ein Gegenstand bes Geschäfts ift, fo werben oft viele Arbeiter auf Ranalen und Gifenbahnen an weit entlegene Plate birigirt, welche fich baburch ebenso schnell fullen, ale bie Orte, woher fie gekommen, und paffiren viele Gegenden im Fluge, wo man ihrer nothwendig bedurft hatte. Rurz ber Einwanderer gerath ungleich willeulofer, als er fich eingebildet, in die Willtur ameritanischer Geschäftsmanner und wird fleinlich von feinen eigenen Landsleuten ausgebeutet.

Mit dem Irrthum über die Bertheilung der Arbeitsträfte bangt ein anderer über bas leichte Auffinden einer lohnenden Beschäftigung aufammen, bem fich nicht wenige Einwanderer hingeben. Go mabr es ift, bak in biefem Lande Jebermann in jedwedem ehrlichen Gefchäfte fich burch Gemandtheit, Fleif und Beharrlichkeit Die gefellschaftliche Stellung erobern tann, wozu feine Fähigkeiten ihn berechtigen, wenn man nur nicht allzu oft in bem Gelbe, ftatt in bem baburch reprafentirten Fleige und Berstande feine Bornehmbeit fabe. - fo unrichtig ift bie Dieffeite und jenfeite bes Oceans wieberholte Bhrafe: "Ber nur arbeiten will" u. f. w. -"3d arbeite Alles, ich bin zu jeder Arbeit bereit," läßt Mancher fich vernebmen und glaubt mit biefem Erbieten seine Qualification binreichend nachgewiesen zu haben. Damit ift aber die Sache nicht abgemacht. Die Erwerbsverhaltniffe entwickeln fich vielmehr jahrlich aus bem Zustande beraus, wo lobnenbe Beschäftigung leicht und schnell zu finden ift. Roch jest geschieht zwar oft, bag Leute, bie in schlechter Rleibung hinüberkamen, fich nach turger Zeit in neuen Rleibern produciren, welche fie in ameritanischen Rleiderhandlungen von bem Ertrag ihrer Arbeit tauften; es

trifft fich aber auch oft, daß tuchtige Arbeiter fich lange Zeit vergebens nach Beschäftigung umsehen und wohl in verzweifelte Lagen gerathen.

Man liest und bort Rlagen ber Arbeiter gang nach europäischem Buschnitt über Ausbeutung und Unterbrudung burch Arbeitgeber und Speculanten; indek läkt sich die Lage einer großen Anzahl jener auch jetzt noch eine portheilhafte nennen. Ebenfo tann man annehmen, baf bie gewerbliche Unzufriedenheit geringer ift, ale in Europa, aber es würde ein großer Brrthum fein, sie als überhaupt nicht vorhanden vorauszuseten. Wo fie aber portommt, wird fie nur weniger bemerkt, als in ber alten Belt, obgleich ihr unbenommen bleibt, sich frei zu aukern. Die burch Täuschung und Unzufriedenheit erzeugte Aufregung nimmt bort einen andern Berlauf. In Europa gleicht fie bem Bulber, bas burch Drud zur Explosion tommt, in Amerita bem Bulber, bas auf bem Erbboben verftreut unschablich in die Breite hin abblitt. Der freier entbundene und in der Ginfeitigkeit bes amerikanischen Treibens icharfer hervortretenbe Egoismus läft eine nachhaltige Theilnahme nicht auftommen. Go ift es auch mit jeder andern Aeuferung ber Sympathie ober Bewunderung. In ihrer geisttöbtenben Ginformigfeit bedürfen bie Ameritaner zuweilen eines excitement (Aufregung) und ergreifen jeden Anlag bagu mit ber nervofen Seite ihres Naturells; aber biefes Strohfeuer verfliegt ebenso fcnell, als es auflobert und die Spuren bavon werben in Rurzem von dem Alles verschlingenden Geschäftsstrome hinweggespult. Je lauter nur von "Gelb= machen" die Rede ist, je mehr es die allgemeine Loosung wird, besto schwerer fällt es ben Einzelnen und besto mehr entwidelt sich bas allgemeine Abbeten nach Gewinn babin, baf bie Majorität babei ju turz tommt.

## 4. Sandbauer als Ginwanderer.

Während der Handwerker in Amerika in der Regel wenigstens auf dieselbe Art und Beise arbeitet, wie in Deutschland, also gleich an sein Geschäft gehen kann, sobald er sich einen Wohnplatz gewählt hat, muß der Landmann hier gar viele Dinge lernen, von denen er bisher nichts gewußt hat. Er muß fast alle seine in Deutschland gesammelten Ersahrungen bei Seite legen, Alles anders betreiben, als in der Heimath, und kann von allen seinen Kenntnissen und Fähigkeiten sast keinen Gebrauch machen, ausgenonumen von seiner Arbeitsfähigkeit.

Es gibt nun besonders brei verschiedene Alassen von einwandernden Farmern, nämlich arme, wohlhabende und reiche; die Unterabtheilungen von bankerotten Raufleuten, Schwindlern und die Thoren, die sich einsbilden, hier ein Schlaraffenleben führen zu können, ganz bei Seite geslassen. Der Arme wird sich begnügen mussen, ein Stud Land von der

Regierung au taufen und es nach und nach urbar au machen; ber Boblbabende eine bereits urbar gemachte Farm, ber Reiche vielleicht eine Brairie-farm etwa mit Tabatpflanzungen ersteben. Seben wir uns einmal nach bem Ersten um. Ihm steht natürlich nur fogenanntes Congressland offen, und es liegt auf ber Sand, bak es nicht von besonders auter Befcaffenbeit fein tann, ba bie befferen Striche bei ber Berfteigerung schon ihren Räufer finden, fehr oft an Speculanten, welche ben Biebervertauf mit Bewinn beabsichtigen. Jebenfalls ift bas Congreftland bichter Urwald, ba bie offenen Brairiestreden wegen größerer Leichtigkeit bes Anbaus namentlich gefucht find. Die unbeschreiblichen Mübseligkeiten, welche mit ben ersten Arbeiten zur Einrichtung und Urbarmachung verbunden find. bie Berftellung einer Butte ober eines Blodhaufes, Die Begräumung bes Balbes burch fällen und Berbrennen, Die Begaunung gegen Ginbringen bes Biebs, bas beschwerliche Adern amischen balbverbrannten Baumftumben, bas unausgesette Bertilgen bes aufschiegenben Untrauts, haben im gludlichsten Kall beim Eintritt bes nächsten Winters eine kummerliche erfte Ernte möglich gemacht, welche in ben meiften Fallen gur Bestreitung einer Eriftenz nicht auslangt. Die folgenden Jahre werben wohl schon beffer, und wenn namentlich die Mittel vorhanden find, Sulfsarbeit zu bezahlen, so wird wohl bald so viel geerntet, um noch Etwas zum Berkauf übrig zu haben. Aber ber nächste Marktplatz ist von folden Befitungen in ber Regel febr entfernt, Die Wege folecht und Die Breife obendrein gering, und bier zeigt sich's ichon, wie die vorweg gekauften Lanbereien, welche in ber Nähe von Communications-Anlagen fich befinden im Bortheil find. Raum verlohnt fich's, viele Zeit, Kosten und Dube auf ben Transport ber Brobucte ju verwenden, um einen fläglichen Breis zu lösen. Die unendliche Ausbauer und Entsagung mehrerer Jahre verbeffert die Wirthschaft und bie Einnahme allmälig, aber nicht ebenfo beffern fid bie Abfatmege, und es wird in ber Regel für einen Gludefall angesehen, wenn ein neuer Antommling fich jum Antauf ber Besitzungen erbietet. Man geht febr gern barauf ein, um eine Farm von befferer Lage zu fuchen, nicht felten auch, um ben Landbau gegen eine Beschäftigung in ben Stabten aufzugeben. \*)

Wer sich Congressland taufen will, muß vornehmlich auf das Borhandensein einer Quelle zu gutem Trinkwasser und die Beschaffenheit des Bodens Rücksicht nehmen. Gine Farm, wo jene fehlt, hat eigentlich gar keinen Werth. Gin Bierzig-Acre-Stud, die kleinste Parcelle des Congress-

<sup>&</sup>quot;) Es verfteht fich von felbft, bag man nicht icon in ber heimath Land antauft, ohne es nur gefeben zu haben; man ift trot aller Anprelfungen in ber Regel betregen; auch von Landfpeculanten halte man fich wo möglich ferne. Irlander find teine gute Nachbarn; von amerikanischen Farmern kann ber Deutsche Manches lernen.

landes (634/100 Acr. lang und breit, ober nach jeder Richtung 1325 Auf lang) muß wenigstens 15-20 Acr. Bottomland, b. b. flachliegenbes, ebenes Land haben. Dieses Bottomland zieht fich in den Thälern in bald breiteren, balb ichmaleren Streifen bin, ift außerorbentlich fruchtbar, bicht mit Saselgebuid. Eichen. Wallnukbaumen und Spfamoren bewachsen und mit schwarzer Balberbe bebedt; gewöhnlich von unregelmäkig fliekenben Creets ober Bachen burchschnitten, Die bei ftarten Regenguffen anfcmellen, jur Beit bes boben Sommers oft gang troden liegen. Die fibrigen 20—25 Acr. Land muffen gutes Holz zur Rutung enthalten, einen beauemen Blat jum Sausbau und jum Obstgarten bieten und burfen nicht von starten Regengussen zerriffen fein. Sat ber Ansiedler burch genaue Untersuchung fich überzeugt, bag bas fragliche Stud Land feinen Beburf. niffen entspricht, fo läft er fich auf bem nachsten Land-Office Die Specialkarten vorzeigen, um zu feben, ob die fraglichen Nummern noch frei sind und welche Lage bas Grundstud haben wird, wenn bie Gegend entwalbet ift, und vollzieht nach erhaltener Aufflärung ben Antauf besielben. Der Raufcontract ift febr einfacher Urt, indem der Staat einen Deed bafür ausstellt, worin N. N. bas Bierzig-Acre-Stud Nr. 10 in ber Section Nr. 10 gegen Entrichtung von 1 Doll. 25 Cents per Acr. erhält. Diefer Deeb wird in der County-Stadt in das Landbuch eingetragen und darauf bem Räufer zugestellt. Alles bieß geschieht in fürzester Frift und tostet 11/2 Doll. Schreibgebühren. Will ber neue Befiter fein Grundftud vermeffen laffen, um die Grenzen genau zu tennen, fo läßt er ben beeibigten Landvermeffer tommen, ber fein Begehren für 1-2 Doll. vollzieht. Gegen biefe Bermeffung ift feine Rlage, tein Ginfpruch möglich. Der erhaltene Deeb ift wohl zu vermahren, benn er ift für bie Chefrau bes Befitere von gang besonderer Bichtigkeit. 3br Mann tann niemals feine Karm vertaufen. wenn fie ben Deeb nicht mit unterschreibt; ftirbt berfelbe und hinterläft er Rinber, fo gehört ein Drittheil ber Farm ber Bittme. Der Räufer einer ichon in Brivatbesit befindlichen Farm barf baber niemals ben Raufpreis bezahlen, ebe ihm ber Deed mit ber Unterschrift ber Frau ausgeftellt ift. Er muß ferner ben Deeb nach ber County-Stadt einsenben und anfragen, ob auf ber Farm verbuchte ober protocollirte Schulben haften. Der Bertäufer ift gefetlich nicht gebunden, ihm hierüber Dittheilungen ju machen; ber Räufer bagegen verpflichtet, für jene einzusteben. Es tommt wohl noch vor, baf ein Mann eine Farm vertauft, die ihm gar nicht gebort; er ftellt einen Deeb aus, ftreicht fein Gelb ein und verschwindet; ber Unsiedler gable also nur bann, wenn ber Berkaufer ihm einen richtigen, vom erften Befiber berrührenben, von ber Regierung ausgestellten Deeb aufweifen tann.

| om u si si a out a ru                              | KΛ | ~ ~   |            |      |
|----------------------------------------------------|----|-------|------------|------|
| Er hat jetst 40 Acres für                          | w  | Woll. |            | Ents |
| für Schreiberei und Bermeffung ausgegeben          | 4  | "     | _          | "    |
| er bedarf nun nothwendig Lebensmittel für ein Jahr |    |       |            |      |
| etwa für eine Familie von vier Köpfen 1            | 00 | "     |            | "    |
| Betten und Geräthschaften                          | 05 | "     | <b>5</b> 0 | er   |
| Hat er noch etwas Gelb, so kauft er eine Ruh       |    |       |            |      |
| für                                                | 15 | "     | -          | t#   |
| und brei einjährige Schweine für                   | 3  | "     | _          | "    |

Seine Gesammtausgabe wurde bemnach betragen: 277 Doll. 50 Ents. Kehlt an dem Kapital des Einwanderers ein Theil obiger Summe, fo wird es ihm nicht schwer werben, einen Theil feiner Bedürfniffe auf Credit zu bekommen, und er wird nun Sorge tragen, so schnell als möglich, wie man fagt, unter Dach und Fach zu kommen. Die gewöhnliche Grofe eines Unfiedler-Baufes ift 25 Fuß Lange 18 Fuß Breite und 10 Fuß Bobe bis ans Dad. Mit Errichtung beffelben gebt es unglaublich rafch. Gelten bedarf man mehr als 3-4 Tage, um ein folches herzustellen. Das Berfahren babei ist folgendes. Es wird zuporberst ein vassender Ort, der vor Allem nicht feucht sein barf, ausgewählt und bann ein Tag bestimmt, an welchem unter bem Beiftande ber Nachbarn zur Beschaffung bes Baumaterials vorgeschritten werben foll. Diefes liefert mit Ausnahme weniger Nagel ber Blat felbft in feinen Baumen, welche die praktisch construirte amerikanische Art beinahe in ebenso viel Stunden, als ein beutsches Beil Tage bedürfen würde, fällt und für ben 3med, bem fie bienen foden, jurechthaut. Gin Mann mit einem Gefvann Pferbe ober Dofen schleppt fie zur Stelle und legt fie an ben Enden und Seiten bes Biereds, auf welchem bas Bebaube erftehen foll, handgerecht nieber. Der folgende Morgen versammelt bie Bauleute jum Richten und Beben. Bu biefem Ende werben junachft vier Corner = Men erlefen, welche bie herbeigeschleppten Stämme einkerben und in einander fügen, indeß die übrigen sie auf einander legen. Sobald die erste Lage befestigt ist, werden Die Tragebalten und Bretter ber Diele hineingepaßt, und wenn bie Banbe bie beabsichtigte Bobe erreicht haben, haut ober fagt man einen brei Ruf weiten Eingang in die eine schmale Seite des Vierecks, wo das Ramin angebracht werben foll. Das lettere wird unten von Kelbstei= nen und Mörtel, oben aber gewöhnlich von Holzstücken, bie man mit Lehm verbindet, zusammengebaut und fieht zuweilen recht windschief und gebrechlich aus. Das meift fehr wenig gefentte Dach fpringt bei einigen biefer Butten nach ber Front, bei andern hinten zu einer fleinen Beranda vor. Damit ift bas haus in ber hauptfache vollendet und ber britte Tag wird nur noch auf Legung einer Stubendecke, auf Berklebung ber Riten und Fugen, wozu man hier Kall nimmt, und auf Anfertigung einer Thire, die aber felten ein Schlof, sondern meift nur eine bolgerne Klinke bat, verwendet. Kenfter gelten auch nicht für absolut nothwendig. Bo die Leute nicht wohlhabend genug find. Stuble und Bettstellen fich anzuschaffen, muffen Art und Schnismeffer bem neuen Saushalte außer einem Tifch auch etliche breibeinige Seffel, einen Schaufelftubl und eine Lagerstätte schaffen. Die letztere ift ein Triumph ber Ginfacheit. Man stedt einen gabelförmigen Aft mit seinem untern Ende in die Mur und und legt burch die Zinken eine Stange, welche mit ber nicht auf ber Gabel rubenben Spite in die Rite ber gegenüber befindlichen Wand geschoben wird und fo ben untern Rand ber Bettstatt bilbet. Ueber biefe Stange placirt man eine zweite, welche bis in bie zu Baupten ragende und bas obere Ende bes Bettes abgebende Band läuft. Darüber werben bie Bretter befestigt, die als Boben bienen, und die Lagerstätte bes Sausbewohners ift fertig und bedarf, um ihm zu genügen, nur noch ber mit Maisstroh gefüllten Matrate und einiger Deden und Tücher. Wo ber neue Karmer noch einige Mittel besitzt, da geht eine folche frolic, wie man es nennt, nicht ohne einen Tanz und reichlichen Genuk von Whisty ab.

Die nächste bringende Arbeit ist die Errichtung einer Fence, damit bas Saus eingefriedigt werbe. Gine folde besteht aus 15 Fuß langen Bolgriegeln, Die aus Eichen ober Wallnufbaumen gefpalten und freugweis über einander gelegt werden. Behn folder Riegel, die nirgends 4 Boll weit aus einander stehen und in ben Winkeln durch Rreug- und Querriegel aufammengehalten werben, bilben eine gefetliche Fence, b. h. wenn ein frembes Stud Bieh innerhalb berfelben fich antreffen läft und ber Eigenthümer besselben zweimal gewarnt worben ift, so hat ber Beschädigte bas Recht, jenes Thier zu töbten; im entgegengesetten Fall barf er es nur hinaustreiben, jeboch ohne ihm Schaben zu thun. Die Errichtung einer Fence ift leichter, als man benten follte. Gin ruftiger Arbeiter haut in Einem Tag 100-150 Riegel, alfo in vier Tagen 400-600 Stud, ungefähr fo viel als eine erfte Einfriedigung bedarf. Das Berbeischleppen ber Riegel wird weniger Mübe toften, ba ber Anfledler die Bäume gerade da gehauen hat, wo er die Fence auffeten will. Im Laufe ber Zeit wird biefelbe immer weiter verlangert, je mehr man Feld für den Anbau umgebrochen hat. Ihre Anlage wird aber um fo mühfamer und koftspieliger, je ausgebehnter bie Farm. Auch ift fie felten hinreichend folib, um die Saaten gegen bas einbrechenbe Bieb zu fcuten. Faft in jeber kleinen Beerbe gibt es unter ben Ochsen besonders robuste und unternehmende Individuen, die sogenannten Fencenbrecher; in geordneter Reihe, als galte es eine Brefche ju fturmen, geht vie Heerbe plötslich, wie durch heimliches Einverständnis vorbereitet, auf die Fence los. Der Führer stößt seine Hörner gegen die Querbalten, hebt, zerrt und hilft mit der ganzen Bucht seines plumpen Körpers nach, während ihm die schwächern Ochsen entweder beistehen, oder mit den Kühen ausmunternd brüllen. Die Thiere wissen den verwundbarsten Theil der Umzäunung gewöhnlich recht gescheit herauszusinden; bietet dersselbe zu viel Biderstand, so wechseln sie Stelle und wiederholen den Bersuch von Neuem. Endlich wanken doch irgendwo die Riegel. Noch ein kräftiger Stoß, und das Hinderniß ist gesprengt. Der siegeriche Ochse schreit stolz hinüber und die Heerde schwelgt nun in dem grünen Revier, die Farmer und Knechte mit tüchtigen Knütteln sie zum Rückzug nöthigen. Gewöhnlich ist aber der Schaden schon geschehen; denn das kluge Bieh bricht gewöhlich bei Racht ein und richtet dann unter Kürdissen, Salat, Rüben und Krautköpsen eine gewaltige Niederlage an.

Unser Ansiedler bat in 8-10 Tagen ein haus mit einer Wohnstube und ber erften Ginfriedigung errichtet; er fangt nun an, ben Blat innerhalb von ben noch fteben gebliebenen Baumen und bem Gebuich zu reinigen. Bu biefem Gefchäft ruft er abermals feine Nachbarn gufammen; fle belfen ihm bas Holz zusammenrollen und aufbrennen, überlaffen ibn aber bann feinem Schickfal. Im Berlauf von brei Wochen tann auf biese Beise ein Ader so weit gerobet und gelichtet sein, bag ber Ansiedler allerhand Gemufe, Rorn, Kartoffeln u. f. w. pflanzen fann, b. h. wenn er Anfangs Mai mit seiner Arbeit fertig war. Die zahllosen Wurzeln in bem neuen Fruchtboben erforbern, wenn sie burch ben Bflug aufgeriffen werben follen, wenigstens zwei Jod ftarter Ochfen: ba wir aber angenommen haben, bag bem Anfiedler tein Gelb übrig blieb, fo muß er fich schon berbeilassen, mit ber Sade bas Land aufzulodern und bann bie Saat ber Erbe ju übergeben. Nach zwei bis brei Jahren find die Wurzeln schon halb verfault, und der neue Farmer wird sich bann auch beffer im Stande feben, burch frembe Leute fein Land aufbrechen zu laffen.

Sind diese ersten schweren Arbeiten verrichtet, so muß die Frau des Ansiedlers mit ihren Kindern die Sorge für das Feld übernehmen, und der Mann sucht inzwischen bei andern Farmern oder bei Leuten in der Stadt im Taglohn zu arbeiten. Das vortheilhafteste Geschäft ist immer, wenn er auf seinem eigenen Grund und Boden für fremde Leute Holz hauen tann, indem er dabei nicht nur seinen Wald niederhaut, für die Urdarmachung also vorarbeitet, sondern zugleich noch 3—4 Doll. wöchentlich verdient. Die Frau muß inzwischen den Garten und das Feld hüten, von Untraut nothdürftig reinigen, die Hühner, die inzwischen für 1 Doll. das Dutzend gestauft sind, pslegen, täglich Brod baden, die Kuh melten und vom Zuderstauft sind, pslegen, täglich Brod baden, die Kuh melten und vom Zuders

Ahorn Molasse bereiten. Dieß geschieht folgenbermaßen. Man bohrt in die Rinde des Baums, der schon von Ende Januar Saft ansetz, ein singer-langes Loch, stedt ein Röhrchen hinein und stellt unter dasselbe einen Rübel zur Aufnahme des herausquillenden Saftes. Hat man eine gehörige Duantität davon gesammelt, so wird er so lange eingekocht, die er eine braungelbe, zähe Flüssigseit bildet, die wie Honig schmedt und bei weitem mehr Süsstossals Shrup hat. Nach einem kalten und trodenen Winter gibt der Baum mehr Saft als nach einem feuchten und veränderlichen. Wenn ein sonnen-heller Tag auf eine kalte Nacht folgt, liesert ein Stamm oft 2—3 Gallonen Saft binnen 24 Stunden. Der Zuderertrag ist verschieden, von 2—4 Pfund; Bäume in niedrigen und seuchten Lagen geben den meisten Saft. Derselbe ist jedoch nicht so zuderhaltig als jener von solchen, die einzeln im Felde stehen. Wenn man übrigens den Stamm alljährlich anzapst, ohne ihm lange Ruhe zu gönnen, beginnt er zu kränkeln und stirbt bald ab.

Inzwischen ift ber Berbft und Winter hereingebrochen, ber Anfiedler im Besitz einer Farm, von der nur ein Ader geklärt ist, auf der ein sehr kummerliches Häuschen steht, und bei welchem täglich bie Ruh und bie Schweine mit ihren Ferkeln zur Futterung fich einfinden. Nach unserer Berechnung batte er feine gange Baarschaft für bie Farm ausgegeben; er könnte also feine Thiere nicht füttern, wenn er nicht burch seine Arbeit etwas Geld zur Anschaffung von Mais verbient batte. Letteres wird nach Busbeln verlauft. Ein solches enthält burchschnittlich 120 Rolben und tostet 25-30 Cents. Eine Ruh mit ihrem Kalbe hat an 30 Rolben täglich genug. was für ben ganzen Winter in Gelb 12-131/2 Doll. ausmachen würbe. Rechnen wir für die Schweine noch 6 Doll. hinzu, fo bedarf ber Ansiedler für ben Winter an Futter ungefähr 20 Doll., was ein thätiger Mann in einem Monat, b. h. 30 Arbeitstagen, wenn es gut geht, verbienen fann. Den Winter hat er nun alle Sande voll zu thun; er muß 5-6 Acr. Land urbar machen und einfriedigen, bamit er im nachsten Frubjahr feinen Bebarf felbst bauen tann. An talten Tagen, wenn ber Erbboben gefroren ift, werben Eichen und hitorys zu Fenceriegeln gehauen und zugerichtet, beren er zu 5 Acres etwa 1900 (10 Fuß lang) bedarf. Dazu braucht er 14, zum Auffeten weitere 8 Tage. Ist biese Arbeit vollbracht, so macht ber Ansiedler fich an's Roben bes eingefriedigten Landes. Es werben alle Baume, Die über Armsbide find, nur abgehauen, bie Spfamoren nur gegurtelt, b. h. in geringer Sohe vom Boben ringsum angehauen, mas zur Folge hat, bag ber Baum, indem der Saft nicht aufwärts steigen tann, abstirbt. Schwieriger ist bas Ausrotten bes Gebusches. Burzel liegt an Burzel und bringt man fie nicht gut aus ber Erbe, so schlagen bie Bufche im Frühjahr wieber aus und man tann feine Arbeit von vorn beginnen. Wit bem Ausroben allein ift es aber nicht gethan; Bufde, Baume und Aefte muffen fammtlich auf-

geschichtet und verbrannt werden und man hat sehr Sorge zu tragen, daß hiebei tein Waldbrand entsteht. Sofort geht der Ansiedler an's Bestellen feines Felbes. Das Wälschkorn, hier schlechtweg corn genannt, wird im Handel gewöhnlich in ganzen Rolben verkauft, die 500-1800 Körner enthalten. Ein Acre hat 209 Fuß im Biered; ba nun bas Korn in Reihen gepflanzt wird, die 3 Fuß von einander abstehen, so wird ein Acre 4900 Bflanzen faffen, und ba man für jebe zwei Körner bebarf, unfer Anfiedler aber angenommener Magen 5 Acres urbar gemacht hat, so braucht er im Ganzen zur Ausfaat etwa 70 Rolben, also ungefähr für 14 Cents Rorn. Jene geschieht zu Ende April ober Anfang Mai und es laffen fich biefur leicht Kinber verwenden. Die im September erzielte Ernte ist natürlich nach Beschaffenheit bes Bobens, ber Witterung und anderen Umftanben sehr verschieben: ein aut bestellter Acre follte aber nicht unter 50 Busbels geben. er kann aber auch 100 tragen, so bak ber Ansiedler immerbin 300 Busbels. b. h. eine 500fache Ernte erhalt. Der Breis berselben übersteigt indessen 75-80 Doll. nicht, fo bag ber Arbeitelohn taum bamit bestritten mare, wenn man es verlaufen wollte. Als bas Korn in die Bobe zu schiefen begann, verfentte bie Frau neben jebe Bflanze eine weiße Bohne, und mas bie Familie von bem Ertrag berfelben nicht felbst bebarf, läßt sich stets zu 1-11/5 Doll. per Bufhel verlaufen. Desgleichen werben noch Rürbiffe, Gurken und Melonen zwischen bas Korn gepflanzt; jene geben vorzügliches Biehfutter, diese werden in der Stadt verkauft, und so sehr hiebei der Preis auch wechselt. lobnt es fich boch immer ber Mübe, folche zu ziehen, um fo mehr, als fie keinen besondern Blat einnehmen und ohne die geringste Pflege vortrefflich gebeihen. Auch ber Grund und Boben zunächst bem Sause bat mittlerweile Kartoffeln, Weißtohl und anderes Gemufe geliefert.

Sehen wir uns nun nach ben Bermögensverhältnissen bes Ansiedlers um, so finden wir, daß sein ursprüngliches Besitzthum, das sich auf 178½. Doll. belief, auf nahezu 350 Doll. angewachsen ist. Nach Abzug fast sämmtlichen Bedarfs für seinen Hausstand nennt er jetzt sein eigen:

| Eine Farm mit 6 Acr. geklarten Lanbes fammt       |     |       |     |
|---------------------------------------------------|-----|-------|-----|
| Haus und Einfriedigung 120 T                      | oU. | - Cen | tø. |
| Eine Ruh mit zwei Kälbern 19                      |     |       | ,   |
| Drei alte Schweine und einige Dupend Ferkel 43    |     | "     | ,   |
| Geräthschaften, von benen angenommen wird,        |     |       |     |
| baß sie burch ben Gebrauch um 50 % im Werthe      |     |       |     |
| geringer find , 52                                | **  | 75 "  | ,   |
| Ein Dupend alte und einige Dupend junge Buhner 13 | "   | W     | ,   |
| Die ganze Ernte mit Inbegriff von Kartoffeln,     |     |       |     |
| Gemüse u. s. w                                    | "   | , "   | ,   |
| •                                                 |     |       | _   |

347 Doll. 75 Cents.

In Wirklichkeit ift aber ber Farmer viel reicher, als bier berechnet wurde, wenn er fein Korn, ftatt gang auf ben Markt zu bringen, theilmeife zur Maftung benützt und feinen Biebstand von bem Erlös beffen, mas er vertauft, ober auch, wie es gewöhnlich gefchieht, blos auf Crebit erhöht. Natürlich find aber bei unferem Inventar alle benkbaren Unglücksfälle gänzlich außer Berechnung gelaffen. Wenn ber Anfiebler frant wirb, alfo bas Kelb nicht bestellen tann, wenn bas Bieb ftirbt, ober Migernte eintritt, laffen fich allerbinge feine gunftigen Refultate erwarten. Der Anfiedler schmeichle fich aber babei ja nicht mit ber hoffnung, bag er ber fcweren Arbeit balb überhoben sein werbe: er wird im Gegentheil oft baran zurudbenken, wie leicht verhältnikmäßig die Arbeit in Deutschland war. hier muß er täglich Iernen, burch eigene Erfahrung lernen, und oft schweres Lehrgeld zahlen, ohne felbst ber geringen Bergnugungen und Lustbarkeiten, die in ber Beimath von Beit zu Beit an ihn tamen, theilhaftig zu merben. Aber wenn er in Deutschland oft sein Leben lang nicht weiß, wofür er eigentlich arbeitet, flebt er bier bei entsprechender Thatigfeit fein Besitzthum von Sabr qu Jahr vergrößert und fein Alter vor Mangel gesichert, fühlt, indem bier Bebermann arbeitet, fich balb auf gleicher Stufe mit bem Reichen und gewinnt bamit an Selbstachtung und Selbstvertrauen.

Der Ankauf einer wenigstens ichon jum Theil cultivirten, mit ben nöthigen Baulichkeiten. Gerathen und Bieb verfebenen Karm ift in allen Fällen weit vortheilhafter, wo die bazu erforberlichen Mittel vorhanden find, nicht allein, weil baburch bie ersten mit Urbarmachung ber Wildnif verfnüpften Mühfeligkeiten, welche beutsche Ginwanderer burchweg zu unterichäben pflegen, vermieden werben, fondern weil auch ber Werth folder Besitzungen bei gehöriger Brufung und Umsicht viel genquer fich ermitteln läßt. Solche Farmen find ichon in bevölkerteren Gegenden allenthalben zu finden, und fosten je nach Groke, Beschaffenbeit und Lage bis taufend und mehrere taufend Dollars. Selbst im fernen Besten, wo es noch feine vermeffene und vertaufte Landereien gibt, find folde Befitungen für einige hundert Dollars von ben Squatters zu erkaufen, welche biefelben nach altem Brauch in Besitz und Bewirthschaftung genommen und baburch ein Bertauferecht bes besetzten Landes bis zur Ausbehnung von 120 Acr. erworben haben, indem biefe Landereien alsbann bon ber öffentlichen Berfteigerung auf ein Jahr ausgeschloffen werben, aber auch nach Ablauf biefes Jahrs, mo Jebermann jenes Land jum Congrefpreis erfteben fann, murbe ber Squatter von ben Nachbarn bes nachbrudlichsten Schutes gegen ben Räufer gewiß fein, welcher mit Gewalt Befit von feinem Lande ergreifen wollte, fo bag auf folche Beife jener im Genug feines usurpirten Befithums zu bleiben pflegt, bis ihm felbst beliebt, es burch Bertauf abzutreten. Die Centralbehörde verzichtet demgemäß in wohlverstandenem Interesse ber Union auf die Entrichtung der Gelder für solche Ländereien und schreitet gegen die alte Observanz nicht ein, da sie zur Berbreitung der Eultur nach dem Westen beiträgt und im Lande um so schneller eine Menge kleiner Bester schafft, die dem Staat von wesenklichem Ruten sind. Auswanderern, welche die Bereinsamung und die Entbehrungen des Westens auch nach dem Obigen nicht scheuen, um sie gegen die Culturzustände der östlichen Staaten als das wünschenswerthere Loos zu wählen, sind die Squattersamen vornehmlich zu empsehlen, indem neben der Ersparniß der ersten mühseligen Einrichtung in dem außerordentlich umsstätigen Blid der Squatters bei Auswahl des Landes eine vortresssche Garantie für den natürlichen Werth derselben gewonnen ist.

Aukerordentliche Borficht ist bei Antauf von cultivirten Farmen in bevöllerten Gegenden doppelt erforberlich. Bu ber Beurtheilung bes Berthes nach Lage und Ergiebigkeit ift hier ein ficherer Anhaltspunkt für ben neuen Ankömmling nicht vorhanden, ba bekanntlich ber erfahrenste Landwirth außerhalb feiner Beimath hierin leicht große Irrthumer begebt. Nur wer Land und Berhaltniffe genau und aus eigener Erfahrung fennt, vermag über Werth bes Bobens, gefunde Lage, Abfatwege und Bertehrsbeziehungen ficher zu urtheilen, und baburch empfindlichen Berluften, bie ein übereilter Rauf jur Folge hatte, vorzubeugen. Aber auch abgefeben babon, ift bie gröfte Aufmerkfamkeit auf bie Befitverhaltniffe zu richten. Es ift oben angegeben worben, bag unerfahrene Einwanderer Ländereien von Leuten, die gar nicht in beren Befit maren, gegen baare Bablung getauft baben : noch viel baufiger aber die Falle find, wonach bem Rauf Unfpruche von mancherlei Art an ben neuen Befiber erhoben werben, Die fich auf frühern Mithelit, Forberungen, nicht entrichtete Lasten u. beral. grunden ober grunden follen. Es ift baber am besten, bag fich ber Ansiedler hiebei ber Bulfe eines zuverlässigen und erfahrenen Dannes, eines rechtschaffenen Abvotaten bedient, welcher Bebenten biefer Art zu feiner Renntnig bringt. Worauf es hier zunächst ankommt. ift icon erklart worden; aber ju ber Unterfchrift ber Chefrau im Bertaufsbrief, ohne welche biefer jeberzeit ber Anspruch auf ben britten Theil bee Raufobjecte guftebt, muß noch eine Befcheinigung von Seiten bes Steuer-Einnehmers tommen, bag alle fälligen Abgaben entrichtet mor-Diefe Bescheinigung, wie bie Besitzurfunde find bem Ranfer por einem Richter, Burgermeifter ober Registrator einzuhandigen, und nur wenn fich biebei feine Bebenten ergeben und ber Bertaufer fich bereit ertlart, Die Entschäbigung für alle fremben Ansprüche, welche etwa verschwiegen worden maren, ju übernehmen, tann ber Raufer vor Benachtheiligung ficher fein, falls er nicht etwa einen Theil ber Rauffumme schuldig bleibt. Im letteren Rall wird nämlich bie Besiturtunde nicht bei Abschluft bes Raufs, sonbern erst nach Entrichtung bes letzten Restes vom Kaufschilling bem neuen Befiger verabfolgt, und ber letztere steht in der Regel bis dahin zum Berkäufer lediglich in einer Art Pachtverhältniß, indem die sestigesetzen Abschlagssummen wie Pachtgelder betrachtet werden und, sobald der bestimmte Termin nicht strenge eingehalten wird, Bestigrecht und eingezahlte Summe völlig verloren gehen. Bor solchen Kreditäusen ist daher auf's Dringendste zu warnen, hauptsächlich, wenn der Berkäuser etwa bloger Landspeculant ist und möglicherweise selbst erst aus zweiter Hand und auf Kredit gekauft hat, in welchem Fall der Berkäuser durch Richtersüllung der eigenen Berbindlickeiten des ihm zustehenden Rechtstitels selbst verlustig werden kann und damit zugleich den letzten Käuser, auch dei Einhaltung der Zahlungstermine, um seinen Besit bringt. Ebenso sehlt es nicht an Beispielen, daß Schwindler, die auf Kredit verkauften und einen Theil des Kausschillings erhalten hatten, hinterher die Besitz-Urtunde selbst verpfändeten oder gar veräusserten.

Wir haben im Borhergehenden gesehen, wie es bem armen Ginswanderer, der sich in einem der westlichen Staaten dem Landbau widmet, aller Wahrscheinlichkeit nach ergehen mag. Werfen wir jest auch einen Blid auf das Loos, das ein wohlhabender Einwanderer sich verspreschen darf.

Ein folder wird nicht leicht eine Farm taufen, die unter 80 Acr. Land balt. Bon ihnen muffen 35-40 fo beschaffen sein, daß fie angebaut werben können; 20-25 Acr. gutes Bottomland enthalten; Sügelland für Safer und Ben barf die Summe von 15 Acr. nicht übersteigen. Farmen mit 40 Acr. urbar gemachten und eingefriedigten Landes find aber um billigen Breis nicht zu haben, vielmehr beläuft sich ber gewöhnliche Umfang ausgerobeten Lanbes auf 15-20 Acr. Der Ansiehler bat baber mehr auf bas, mas aus ber Farm werben tann, als was fie bereits ift, fein Augenmert zu richten. Eine neue Farm ift immer einer bereits viele Jahre bebauten vorzugiehen. und machfen auf ben urbar gemachten Felbern Sollunderbufche, fo bienen biefe zu einem sichern Beweis für bas Alter ber Farm. Der erfahrenere Einwanderer tann icon nach bem Aussehen ber Fencen und Riegel, nach ben von Bewitterregen erweiterten Riffen in bem urbar gemachten Bugellande ein ziemlich richtiges Urtheil barüber fällen. Das Wohnhaus bat wenig Ginfluß auf ben Werth einer Farm und ber Deutsche beginnt feine Thatigkeit meiftens bamit, ein neues Saus ju bauen, ober wenigftens bas alte auszubeffern und Ruche und Reller beizufügen - fo baft ihm am Ende nicht viel baran liegt, wie bas vorgefundene Saus beschaffen. Rur wo ein gemauerter Reller jur Stelle ift, tann er fich's gern gefallen laffen, wenn ihm bas Wohnhaus zu 100 Doll. angeschlagen wird Ebenso machen Stallungen und Kornfrippen auf einer Farm wenig Unterschied bei berfelben, wenn man bebentt, daß eine eigentliche Stall-

fütterung nicht stattfindet. Bichtiger ift eine eingefriedigte Biehweift. Um ihrem 3med zu entsprechen, muß biefe aber vor allen Dingen im Balbe angebracht —, bamit bas Bieb in ber heißen Jahrszeit unter ben Bäumen Schatten finden tann, bas Untergebuich bagegen ausgehauen und Waldboden mit dem Bluegrass — einem dichten kurzen Gras — bewachfen -: ferner die Einfriedigung wenigstens 8 Fenceriegel boch und namentlich unten fo bicht fein, daß tein Schwein ober Ferkel burchtriechen tann; endlich muß auf ber Weibe eine Quelle ober ein Creet fich befinden, ber immer hinreichend Waffer für bas Bieh gibt. Bei einer Farm von 80 Acr., auf ber alfo höchstens 5-6 Stud Milchtübe, 5-6 Ralber und 3-4 Rinder gehalten werben, ift ein folder Beibeplat nicht leicht über 80 Acr. groß. Sie gemährt manchen Bortheil und verhütet namentlich, daß bas Bieh fich zu weit von ber Farm entfernt, Tagelang ausbleibt und endlich gang um die Dilch tommt. Bei fconem Wetter finbet baffelbe fogar Binters immer etwas Futter, und ber Farmer tann fein Rorn, bas er fonft batte verfüttern muffen, fbaren. Wo eine folde Weibe nicht besteht, muß ber neue Ansiedler genau Acht haben, ob sich mit Bortheil eine neue anlegen läßt, woffir die Roften immer auf 110 Doll. zu fteben tommen. Es geht aus biefer Berechnung bervor, bag eine Farm, die icon bamit verfeben, einen entsprechend höberen Berth bat, als jene, welche noch baran Mangel leibet. Ein weiterer Boraug, ben eine Farm bietet, ift ein Obftgarten; Obstbäume gibt es bei jeber, aber oft so vermahrlost, daß sie nur felten Früchte bringen. Soll ein Obstgarten ben Werth ber Farm erhöhen, fo muffen bie Baume jung und ebel und auf einer mäkigen Bobe angebflanzt fein. Bfirficbaume find nur bann in Anschlag zu bringen, wenn sie in großer Anzahl vorhanden, fünfzig und felbst hundert berfelben konnen ben Werth einer Farm taum erhöben.

Um die Berhältnisse noch beutlicher zu machen, unter benen ber wohlhabende Farmer sein hiesiges Leben im Westen beginnt, wollen wir annehmen, daß er eine baare Summe von 2000 Doll., eine Frau und 3 Kinder mitgebracht habe. Die Farm, die er kaufte, soll allen möglichen Bedingungen entsprechen, Obstgarten, Biehweide, Bottomland, einen gemauerten Keller und vor allen Dingen eine gesunde Lage bieten, und somit 1000 Doll. gekostet haben.

Es stellen sich bann folgenbe Ausgaben beraus.

| 1) Eine Farm              | • | • | 1000 | Patt |
|---------------------------|---|---|------|------|
|                           |   |   |      |      |
| 2) Ein paar Pferbe .      |   |   | 150  | **   |
| 3) Ein Arbeitsmagen .     |   |   |      | **   |
| 4) Pferbegeschirr, Sättel | • |   | 40   | "    |
|                           |   |   | 1240 | Dall |

|     | •                         | Uebertrag |      |     | ıg | 1240 | Doll. |
|-----|---------------------------|-----------|------|-----|----|------|-------|
| 5)  | Drei Pflüge               |           |      |     |    | 21   | "     |
| 6)  | Bier Rühe mit Kalbern     | ٠.        |      |     |    | 60   | "     |
| 7)  | Bier Schweine mit 4 einjo | hr.       | F    | rfe | ln | 28   | "     |
| 8)  | Haus= und Felbgerathe     | aller     | : \$ | lrt |    | 200  | "     |
|     | Lebensmittel auf 1 Jahr   |           |      |     |    | 120  | "     |
| 10) | Biehfutter für 1/2 Jahr   |           |      |     |    | 50   | "     |
|     |                           |           |      |     |    | 1719 | Doll. |

Wir wollen nun annehmen, daß die gekaufte Farm von 80 Acrn. 25 Acr. Bottomland, 15 Acr. Hügelland und 20 Acr. Viehweide entshalte, so bleiben 20 Acr. Wald, die uneingefriedigt sind. Davon bedaut er 15 Acr. mit Mais, 10 mit Getreide oder Haser, von den 15 Acrn. legt er 10 in Obst und 5 in Kartoffeln, Küben und Weißtohl an und erzielt damit einen solchen Ertrag, daß ihm über eigenen Bedarf ein beträchtlicher Theil noch zur Viehmastung in größerem Maßstade oder zum Verstauf übrig bleibt. Auch Wiesendau wird mit Vortheil betrieben, ungesachtet das Heumähen bei dem theuren Arbeitslohn ziemlich kostspielig ist und ein Mähder  $1^1/4-1^1/2$  Doll. neben freier Beköstigung, wobei Whisth die Hauptrolle spielt, per Tag erhält. Die ungewohnte Sonnenhine greift den Europäer in den ersten 2—3 Jahren dermaßen an, daß er eine so schwerke Arbeit, wie hier das Mähen, nicht ertragen kann. Dem Heu wird in manchen Gegenden eine Quantität Salz beigemischt, aber die Heusscher sind oft schlecht und dem Regen ausgesetzt und so verdirbt auch das Futter.

Die erste Ernte auf nen aufgebrochenem Land ist gewöhnlich Mais. bie zweite Winterroggen. Bur britten Ernte muß bas Land, wie alter Boben, mit Bflug und Egge bearbeitet werben, und ber Landwirth, ber von biefer Zeit an eine regelmäßige Fruchtfolge einführen und neben dem thierischen Dünger, den das Bieh auf dem Felde zurückläft, noch mit etwas Gyps, Kalt, Afche, Mergel u. bergl. nach Berhältniß bes Bobens nachhilft, barf überzeugt fein, fein Feld in gleichem Reichthum, in gleicher Ergiebigkeit wie Reubruch fortzuerhalten. Nachft bem Dais wird Baigen am baufigsten gebaut; er gebeibt am beften in ben mittleren Staaten, und von Birginien hinauf bis New-Port macht er ben hauptreichthum bes Landes aus. Die vorzüglichste Sorte ist der sogenannte weiße Steinweizen, mit sehr weißem, glanzendem Stroh, hartem Korn, von weißem, quarzähn= lichem Anschein, mit kurzen, 30 bis 40 Körner haltenben Aehren. Er ift beßhalb allen andern Arten vorzuziehen, weil er wegen eines starken, zähen Halms von ber Beffischen Fliege weniger zu leiben bat, fein bartes Korn bem Einfluß ber feuchten Witterung langer als bie anbern Sorten wiberftebt, und nicht fo leicht auswächst, felbst wenn es geraumere Zeit auf bem Felbe in Garben fteben bleibt. Der Ertrag bes Beigens ift fehr verschieden; in ben atlantischen Staaten mogen auf reichem Boben burchschnittlich 32, auf schlechtem nur 9 Bufb. (à 621/2-80 Bfb.), jenfeits ber Alleghanys aber, in Dhio, Indiana, Illinois, Miffouri, Rentudy und Tenneffee auf gutem 40, auf ichlechtem 25 Bufb. gewonnen werben. Aller Weigen, welcher in ben Sanbel kommt, wird vor dem Mablen geborrt, wodurch er fich langer balt, und bann in Faffer zu 196 Bfb. Netto verpadt. Den Ertrag bes Roggens ichatt man nach ber Gute bes Lanbes zu 20-30 Bufb. Bon Safer ift bie vortheilhafteste Sorte ber Sandhafer, weil er bie meisten Mehltheile entbalt, frühe reif wird und an Strob febr ergiebig ift. Bon Berfte wird meistens die 2., 4. und szeilige Wintergerste gebaut; fle gebeiht sehr aut, ift auch Krankbeiten und Insecten wenig ausgesett; ber Ertrag bangt bon ber Gite bes Bobens ab. Bon Budweigen, ber erft im Juli und August, meistens hinter Beizen gefäet wird, erntet man 30-40faltig; felbst 60-80 Bufb. pr. Acr., ber 1 Bufb. Samen erforbert, ift nichts Ungewöhnliches. Sanf und Flache gebeihen zwar in allen Theilen ber Bereinigten Staaten, werden aber, weil sie viel Arbeit erfordern und der Arbeitslohn hoch ift, nur nachlässig ober selten cultivirt. In Dhio und ben mittleren Bezirken von New-Pork baut man ihn des Samens wegen, um Del baraus ju preffen, bas wegen bes ungeheuren Berbrauchs von Delfarbe immer guten Abfat findet, indem ein Bufh. Leinsamen in ber Nahe von Delmub-Ien mit 50-80 Cente bezahlt wirb. Banf wird zwar in größerem Belang, besonders in Rentucty und Missouri u. f. w. gezogen, war aber bis vor Rurzem noch von schlechter Qualität und wurde hauptfächlich zu groben Beweben, wie zu Baumwollenfaden und Striden verwendet, und bie niedrigen Breise in Folge ber Mehrbroduction konnten weber die Auslagen für die Arbeit, noch bie Intereffen bes Grund= und Betriebstapitale beden. Rene= ster Zeit benützt man indessen bas sehr veredelte Produkt schon in großer Quantitat für bie ameritanische Kriegeflotte. Der Unbau bes Sopfen & erweitert fich in ben weftlichen und nördlichen Staaten mit jedem Jahr, berselbe steht indessen ber nachläffigen Behandlung, sowie ber ungleichen Reife und schlechten Trodenmethobe wegen nicht eben in gutem Rufe. Die Ernte von Kartoffeln betrug 1848 nur 114,475,000 Bufhels. Die beste Sorte wächst im Staat Maine, boch hat auch bier bie Frucht sehr von ber Rartoffelfrantheit gelitten und in vielen Gegenden ift nicht felten bie halbe Ernte verloren gegangen. Europäische Kartoffeln find febr geschätt, und wenn ein Schiff in New-Port landet, tommen Leute in Menge auf baffelbe, um Einwanderern die Refte von Rartoffeln, die fie mitbringen, abzutaufen. Der Dbftbaum jucht wird erft neuerer Zeit größere Sorgfalt gewidmet, fo bag von Aepfeln eine nicht unbeträchtliche Menge ausgeführt wirb. In einzelnen Staaten bereitet man viel Obstwein, aus Pfirsichen in Tennessee und Rentudy vortrefflichen Branntwein. Die wilben Rebforten bes Landes wurden zuerst 1769 durch französische Ansiedler am Minois veredelt. Die and Europa, Madeira und vom Borgebirge der guten Hoffnung eingeführten Sorten acclimatistren sich nicht gut, arten inszemein aus, weß-halb man neuerer Zeit angefangen hat, diefelben auf die einheimische Rebe zu inoculiren. Bei der Mannigfaltigkeit des Klima's und der Bodenverhältnisse steht zu erwarten, daß nach und nach der amerikanische Weindau an Bedeutung gewinne; dis jeht hat er ein sehr mittelmäßiges Getränke gesiefert. \*)

Buder producirt vorzugsweise Louistana; und nur Texas und Florida, wo die Juder region awischen 25—30° n. B. liegt und die in Louistana zuweilen verderblichen Nachtfröste nicht vorkommen, theilweise auch Georgien und Alabama haben in den lehten Jahren anges sangen, gleichfalls Juder zu dauen. Das Juderrohr wächet vom Kebruar die Kovember zu einem 8—9 Kuß hohen Stengel heran, und wenn Sitze und Feuchtigkeit gehörig auf die Entwickung desselben gewirft hat, kann man annehmen, daß sich der Durchschnittsertrag eines Arc. auf 1000 Ard. reinen Juders belause, obgleich es auch Alle gibt, wo selbst 2000 Ard. erzielt wurden. Die gesammte Production, Aborn-Juder eingeschlossen, stellte sich 1847 auf 324,940,500 Ard.

<sup>&</sup>quot;Reis, die wichtigste Getreibeart bes Subens, wird Ende Marz ober Anfangs April eingestet; 3 Monate hernach fängt er an zu blühen und Aehren anzusehen und im August und September ift die Zeit der Ernte. In der zweiten Halfte des 17. Jahrhunderts einges führt, daute man ihn zuerst vorzugsweise im bober liegenden Lande, sand aber bald, daß ihm welt mehr jene Niederungen zusagen, welche im Bereich der Ebde und Rluth liegen. Der Ertrag bieser Pklanze ift nach dem Boden verschieden. In den klußeiberungen Carolina's gibt sie 12-1500 Ph. reinen Reis auf den Acr. und in den sog. Landsumpfen 600-1000 Pfd. Süd. Carolina lieserte 1847 etwa 130,000 Barrels, sedes zu 600 Pfd. In Louistana, das jeht auch, namentlich in dem Bezirk Pkaquemine, meist durch kleine Grund-Eigenthumer, ber trachtlichen Reisbau treibt, und nach der eigenthümlichen Dertlichkeit mit geringerer Gefahr für die Gesundheit, rechnet man 40-50 Bush, auf den Acr. Doch ist dieser "Creolen: oder Louiskana. Reisbar, nicht so weiß alls jener und keht ihm, obwohl noch süger, auch im Breise nach.

Baummolle ift ber Saupt: Stapel: Artifel ber füblichen Staaten; ber Ertrag ift verfchieben. In Sub. Carolina erntet man in ber untern ganbicaft 100-300 Bfb. reine, fcwargfamige Wolle und in ber mittlern und oberen Sanbichaft gibt bie grunfamige eben fo viel; auf geringerem Boben erbalt man von einem Acr. nicht mehr als 60-100 Bfb. reine Baumwolle; in Georgien, Louifiana, Teras und Artanfas bingegen auf gutem Canbe 4-500, auf orbind: rem 150-200 Bfb.; 1000 Bft. br. Acr. ift ber ausgezeichnetfte Ertrag, ber fich mobl ermar, ten lagt. Es gibt übrigens noch Millionen Diorgen Lanbes, bie fich für ben Unbau berfel. ben eignen und er wird noch heute von febr vielen Bflangern teineswegs mit folder Sorgfalt betrieben, bag nicht bie Gate bes Bobens auf bie Dauer litte. Uebrigens ift es nicht ber Boden, welcher in Betreff einer guten Ernte allein ben Ausschlag gibt, fonbern porzugemeife ein trodenes Gerbftwetter. Die Bflange liebt einen guten, aber nicht ju fetten Boben, auf welchem fie nicht gu uppig in's Laub gebt. Die Abbachungen von ben Alleghanps jum Atlantifden Ocean finb fur bas Reifen und Ginernten ber Baumwolle im Durchichnitt weit gunftiger, als jene nach bem meritanifden Meerbufen bin, wo fich forn ber Ginfluß ber Baffatwinde fublbar macht, bie Buft feuchter und ber Boben viel appiger, begbalb ber Ertrag meniger ficher ift. Die Cultur ber Baumwolle ift leichter, als ber Anbau bes Buders, erfortert weniger Rapital, weniger Arbeit, als biefer, allein man ftelle fic bie Anlegung und Bearbeitung einer Baumwollenplantage nicht fo leicht vor. Die Brobuctionstoften finb groß und die Arbeiten oft mubfam, und fintt ber Breis auf 5 Cents bas Bfund, fo tann man nicht bestehen. Uebrigens je kleiner bie Pflangung, und alfo auch bie Ernte, besto geringer ber Lohn für bie Arbeit. Der Berth ber Ausfuhr von rober Baumwolle belief fic 1849-50 auf 71,984,616 Doll , bie Ausfuhr von amerifan. Baumwoll:Fabritaten 4, 734,424, bagegen bie Ginfuhr von Baumwoll:Fabritaten laut Bollbeclaration auf 19,685,938 Doll.

eigenen Fähigkeiten beffer kennen, steht oft zum Erstaunen, daß man einer Menge Arbeiten gewachsen ist, die früher als Geheimniß eigener Zunftgenossen betrachtet wurden; mit der erworbenen Kenntniß eigener Fähigkeiten steigt das Selbstvertrauen; man fühlt sich allmälig unabhängig von äußeren Einstüffen und Umständen, und Unabhängigkeit ist am Ende die erste Bedingung zu wahrem Glück.

Fügen wir unferer Stizze auch noch den Prairie-Farmer ein, wie er im Westen sich barstellt, so ift bamit auch ber reiche Einwanderer, b. b. ber Befiger von 4-5000 Doll., in Rudficht genommen. Das Saus besielben befindet fich gewöhnlich am Saume ber Brairie und bes baran stoßenden Waldes, ist also romantisch genug gelegen, und da er stets wohlbabenber ift, als ein anderer Farmer, so zeichnet sich auch daffelbe, sowohl durch innere als äußere Nettigkeit vortheilhaft aus. Auf ben unendlichen Beiden, die ihm zu Gebot fteben, zieht er eine Menge Bieh und baut Tabat. Der Boben ift mit leichter Mithe urbar gemacht, indem es teine Baume und Straucher auszuroben gibt, ber Pflug baber fogleich in die Erbe gefett werben tann. — Die bobe Lage ber Brairie ift ber Obstaucht sehr vortheilhaft und es bestehen beswegen fast bei allen Brairie-Farmen gute Obstgärten. Da übrigens ein ziemlich bebeutenbes Rapital bazu gebort, einen großen Biebstand anzulegen, Cifternen zu bauen. Tabatsbäuser zu errichten u. f. w., so find mittellose Ginmanberer so ziemlich von ber Nieberlaffung auf ber Brairie ausgeschloffen. Rebmen wir nun an. daß ber Ankömmling mit einem Kapital von obengenannter Summe fich auf einer Brairie hanelich nieberlaffen wolle, fo wird er sich vor allen Dingen nur bort ankaufen, wo so viel Holz in ber Nähe ift, bag er seine Bedürfnisse für haus und Feld reichlich bamit beden tann, am besten auf Congregland, weil bie bereits eingerichteten Farmen zu boch im Breise steben, um einigen Bortheil bavon ju versprechen. Während ber Farmer im Sügelland ober im Bottom mit 80—120 Acr. reichlich genug hat, mußte ber Anfiedler auf ber Prairie 3-400 Acr. von ber Regierung taufen, um feinen Biebstand nupbringend zu machen. Die Breife bes Bobens, ber Fencen u. f. w. find uns schon bekannt; wir wollen barum bier nur ben leberschlag zu einem guten Bohnhaus nebst Cifterne und Tabatshaus machen. Jenes, aus Baumftammen gezimmert, mit gemauertem Reller, 6-8 Gemachern, einer Beranda, Ruche und weiteren Bequemlichkeiten tann bergestellt wer-1000 Doll. Eine Cisterne, inwendig ausgemauert und cementirt 120 Ein Tabakshaus zum Trodnen ber Pflanzen 200 1320 Doll.

Da ber Ansiebler mahrscheinlich ein paar Reger miethet, so baut er ben-

Wir haben im Bisherigen unferen Lefern ben Unfiedler in ber Ginfamteit bes Waldes ober ber Brairie gezeigt; wollen fie fich jest im Beifte weiter oftwarts, etwa in die Alleghanys von Bennfplvanien bersetzen und uns noch einen Augenblick bort nach bem Walbessaum, nach jenen unordentlich gruppirten, ziemlich weit aus einander gelegenen Saufern begleiten. Diese bilben ben Anfang zu einem Bobnplat, ber vielleicht in wenigen Jahren nach unferer beimathlichen Berechnung schon eine Gemeinde zweiten Rangs repräsentiren murbe. Dem Brincip ber Schönbeit und Sauberkeit an Strafen und Banfern ift hier noch nicht Defimegen überall Schmut auf ben Strafen, wenn anders bie tothige Bertiefung, burch Spuren von Wagengeleisen und bie Abbrude von hufen und Rlauen markirt, ben Namen einer Strafe verbient: Schmut vor ben Baufern, wo zerbrochene Wagenraber, Bflüge und Leitern ben Butritt gur nächsten Wohnung fast verbarritabiren, mahrend ein halb Dupend Fertel unter ben faulenden Futter-Reften, Die überall zerstreut liegen, Rachlefe hält, und ein bellender Röter den Haushahn aufjagt, der auf einem umgestürzten Baume sich brüstet und müßig auschaut, wie bas Hühnervolk mit Gifer nach Nahrung geht. Auf einer niedrigen Grundmauer von Bruchsteinen ift bas einstodige, lange Wohngebäude aufgeführt, ein Frame-house, wie man es nennt, nach beffen Borberfeite auf eine Art Beranda Thüren und Fenster ausmünden. Stmas abseits und gurud fteht ein größeres Gebaube, gur Stallung (für ben Winter) und zur Scheune zugleich eingerichtet. Es ift boppelt fo lang als breit, hat bis zur Sobe von etwa 10 Fuß Banbe von Stein und Mörtel mit etlichen Luftlochern an ben Seiten. Darüber erbebt fich, nach ber einen Langseite, um 10-12 Schuh vorspringend, wieber ein bolgernes Stodwert, aus Brettern gezimmert, bie quer ober vertital gelegt und oft roth angestrichen find. Ein aus Felbsteinen und Schutt aufgeworfener Weg ober vielmehr Damm führt von ber Strafe aus nach ber Mitte bes Bebäudes in bas obere Stodwert hinauf, wo bie breiten Thore sich öffnen, um ben Felbsegen in Empfang zu nehmen. Borbei an jener elenden Blochfutte, die an ber einen Seite ein fleines Fenfter, beffen halbzerbrochene Scheiben mit Papierfeten ober Lumpen ausgefüllt find, an ber andern eine taum in ben Angeln hängende Thure, burch bie ber Rauch von bem feuchten Brennholz in biden Wolfen bervorqualmt, sehen läßt, — nach ber Behausung bort links bie zwischen ben Obstbäumen so freundlich hervorschaut. Es ist zwar auch ein Framehaus, erinnert aber in seinen Formen etwas an griechische Architektur und fieht, von oben bis unten mit Delfarbe übertuncht, mit feinen hellen Fenstern und grünen Läden ungemein freundlich aus. \*) Gemüse= und Blumenbeete vor bem Saufe geben in einen Obstgarten fiber, ber, in berbstlichem Segen prangenb, weitab fich in die Maisfelder verliert. Auf ber Bobe jenseits bes kleinen Bachs fteht noch ein Gebaube, bas weithin die Gegend beherrscht. Es ist ein Brick-house, d. h. burchaus von Ziegelsteinen aufgeführt. Bon bem langen zweiftodigen Banptgebäude laufen an beiben Eden kurzere Seitenflügel vor; eine breite Treppenflucht führt zwischen vier geschmadvollen Saulen, Die einen Balton tragen, zu den hoben Flügelthüren; die schmalen, engen Kamine an der Hinterseite find noch von höheren Baldbaumen überragt und an ben unteren Wänden ziehen sich Spaliere' mit Weinreben oder Schlinggewächsen hin. Zweihundert Schritte rudwärts sind am Abhang des Hügels, noch in ber Sehweite bes Wohnhauses, jedoch ohne bag bieses burch beren Nähe incommobirt wird, die Dekonomie-Gebäude errichtet. Meilenweit laufen in vollständigster Unregelmäßigkeit Fencen burch einander; bas Holz ift von bem Ginfluß ber Witterung außen ichon grau ober ichwarz geworben, und so weiß man, aus ber Ferne gefeben, nicht, ob man hier noch die letten Ueberreste einer ehemaligen Brandstätte ober ben Schauplatz einer vorjährigen Ueberschwemmung vor sich hat, wo die Holztrummer, welche bas Wasser hier zurückließ, noch nicht abgelesen find. Dazwischen ragen noch hunderte von Waldbaumen, isolirt oder

<sup>&</sup>quot;) Gin folches Bans toftet 6-800 ff.

naber zusammen gruppirt, auf ben weiten Flachen empor. Gie find gegürtelt, um allmälig abzusterben; aber noch viele Jahre lang ftreden sie, von Rinde entblökt, ihre kablen Arme, wie um Rache schreiend über ben Greuel ber Berwüftung, jum himmel empor, und ben Europaer, ber folde Baume mit allem Schmud ibres Laubwerts in feinen heimathlichen Forften fieht, manbelt ein eigenes Gefühl ber Wehmuth an, baf biefe Riefen ber Urwälber fo jammerlich babinfterben muffen. So stellt fich z. B. auf ber Route von Buffalo nach Rochester gleich auferhalb jener Stabt rechts und links meilenweit bas Bilb einer alfo ngeklärten" Lanbichaft bar, für uns ein mahres Bilb ber Berftorung. Die prachtigen Walbungen niebergebrannt, Die Baumftamme vertoblt, Die verbrannten Wurzeln aus bem schwarzen, feuchten, oft von stehenden Gemäffern bebedten Boben aufgeriffen und zwischen bem ichon wieber üppig aufwuchernden Buschwert sich boch emporstredend, ein leuchtendes Erempel ber ungeheuren. Jahre lang bauernben Anstrengung, mit welcher bie Urbarmachung weniger Morgen verbunden ift. Nur hin und wieder wird ein Maisfelb fichtbar, wo zu Enbe Septembers bie langen Stengel geschnitten und bufchelweise zusammengebunden, hoch und in unabsehharen Reihen auf ben Fluren stehen, mahrend etwas weiterhin ein Getreibehaufen, punttlich aufgeschichtet, rund geformt, aber nach unten schmäler, an ber abschüffigen Oberfläche mit Stroh gebect, bas mitten zusammengebunden, in eine Spite ausläuft, bem Auge erscheint.

Eine Ansiedlung im eigentlichen Often ber Union ift nur folden Ginwanderern anzurathen, die schon größere Rapitalien mitbringen, und beren frühere europäische Lebensgewohnheiten ihnen die Nachbarschaft einer größern Stadt zum Bedürfniß gemacht haben. Sie werben noch manchen anziehenben Bunft zu Riederlaffungen finden und manchem europäischen Comfort wieder begegnen. Ein Acre Landes toftet hier nach ber Lage bes Orts 20-500 Doll., jeboch find babei die fämmtlichen auf bem Grunde stehenden Gebäude mit eingerechnet. 75 Acres bilben gewöhnlich einen Bachthof, und beren Erträgnift genflat binlanglich zur Erhaltung einer Sauswirthschaft. Gine Rub foftet 25 Doll. Bon ber beften Devonsbire-Race in Drange County im Staate New-Jersey kostet bas Baar Rübe zwischen 100-120 Doll., ein Baar Pferbe tommen auf 240 Doll. ju fteben. Der Antauf einer wohleingerichteten Karm von 75 Acr. beträgt in ben öftlichen Staaten 5-7000 Doll. Gine Rudficht bitten wir aber weber im Often noch im Beften aufer Acht zu laffen, nämlich bie firchlichen Berhaltniffe, und es ift aus biesem Besichtspunfte burchaus nicht gleichgültig, wo man fich nieberläßt. Bablt man eine Gegent, beren Bewohner im Bekenntniffe abweichen, fo muß man fich auf Betehrungsversuche, weicht man biefen aus. auf gangliches Alleinsteben . und tann man bieß nicht ertragen , auf Bertauf seines Besithtums, oft mit großem Schaben, und Abzug aus ber Gegenb gefaßt machen.

Beben wir von unserer Detailschilderung noch zu einigen allgemeinen Bemerkungen über, fo bleibt es immerhin die erste Aufgabe bes Landwirths, fich über bie entsprechendste Bewirthschaftung ins Rlare zu feten. Siebei ift es nun unerläklich, bem ameritanischen Farmer zu folgen, und wenn noch fo verständige deutsche Landwirthe in Nordamerika von dieser Regel abweichen. um ihr gewohntes Spstem in Anwendung zu bringen, so geschieht bieß nur zu ihrem eigenen Schaben. Die Aufgabe, ben gröften Bewinn mit ben geringsten Rosten zu erzielen, löst sich bort wesentlich anders als in Deutschland, und nur längere Erfahrung lehrt, vermehrte Rosten an Arbeitelohn mit bem erhöhten Ertrag gehörig abzuwägen. Bei ber Sohe von ienem bat fich baber, behauptet man, Die Bebauung eines möglichst groken Areals nach ziemlich flüchtiger und oberflächlicher Weife, unterftütt burch bie vollkommneren bort üblichen Gerathichaften, am zwedmäßigften erwiefen, mahrend ein forgfältig betriebener Landbau ber Bande bedarf, beren Roften mit bem Ertrag in feinem Berhältniß fteben. Ueberbieß würden bie in Folge Mimatischer und zufälliger Einwirkungen bäufigen theilweisen Difernten auf einem tleinen, forgfältig bebauten Felbe empfindlichere Berlufte berbeiführen, als bieß thatfachlich bei ber angewandten Wirthschaft ber Fall ift Da nun ber Ertrag auch nach unferen Begriffen gering ift und nur felten und bei vortheilhaften Berhältniffen 4 Brocent vom Anlagekapital überfteigt, fo fucht man ihn regelmäßig burch anderweitige, von dem Aderbau mehr ober weniger abhängige Geschäftszweige, Biehzucht, Obst- und Gemusebau u. f. w. zu fteigern.

Wenn ein beutscher Bauer in einem schon vorgerückten Lebensalter nach einer westlichen Wildniß sich versetzt, so ist die Gewohnheit und das alte Vorurtheil, welches er von der Heimath mitgebracht, gewöhnlich das schwerste Hinderniß eines raschern Fortkommens. Er ist vielleicht sleißiger und beharrlicher, sparsamer und genügsamer, als sein amerikanischer Nachbar, und es fällt ihm doch viel schwerer als diesem, zu einigem Wohlstand zu gelangen, da er sich nur sehr langsam und äußerst ungern den neuen Methoden der Bodenwirthschaft anbequemt. Wer seine amerikanische Lehrzeit glücklich durchgemacht und sich damit eine sorgensreie Existenz gegründet hat, erzählt dann scherzend oder bedauernd von den Dummheiten, die er bezgangen, und der Hartnäckseit, womit er an seinen mitgebrachten Borstelslungen so lange sestgehalten, die der Schaden ihn curirt habe.

Schon das Auffinden eines paffenden Bodens zur Niederlaffung ift selbst für einen tüchtigen, praktisch erfahrenen Landwirth, wenn er nicht bie physischen Berhältniffe und das Klima Amerika's zuvor kennen gelernt hat, eine schwierige Aufgabe, zumal wenn er hier keinen zuverlässigen Freund

findet, ber ihm mit uneigennutigem Rathe an bie Sand geht. Seine eigene landwirthschaftliche Brazis von Europa ber führt ihn oft auf Irrwege. Er weiß aus alter Erfahrung, bag z. B. auf Sandboben, bem einige taltige und thonige Erotheile beigemifcht find, Roggen, Rartoffeln, Buchmeizen febr aut gebeiben, mabrend Weizen und Berfte fcblechte Ernten geben. Aber bie Bobenart felbst ift so unendlich verschieden und ein geringes Ueberwiegen ber einen ober ber anbern Bestandtheile bestimmt bier oft, nächst bem viel wichtigern Ginfluß ber Barme und Feuchtigkeit, seine Fruchtbarfeit ober Sterilität. Dazu find bie klimatischen Berhältniffe Nordamerita's von ben beutschen fehr mesentlich verschieden, und die Meteorologie ber einzelnen Staaten bietet ungemeine Abweichungen. Die Landwirthe find überdieß fast immer geneigt, ben Ginflug bes Bobens auf die Bflangen gu überichäten. Dan findet aber auf ber gangen Erbe biefelben Bobenarten. und boch fteben nach ben verschiebenen Bonen auch überall verschiebene Bflanzen barauf. Es ift baber bas Daf von Barme und Teuchtigkeit. bon welchem die Verschiedenheit ber Bflangen überhaupt und ihre Bertheis lung über bie gange Erbe abhängt, weit mehr noch als bie Bobenbeschaffenbeit zu berücksichtigen.

Die praktisch erfahrenen Landwirthe Nordamerika's, welche von ben öftlichen Staaten, besonders aus Bennsplvanien, nach dem Westen wandern, wiffen fich bei Unkenntniß bes neuen Rlimas bamit zu helfen, bag fie ben Boben ihrer Ansiedlung nach gewiffen Baumen ober Grafern beurtheilen, welche wild barauf wachsen. Namentlich ber pennsplvanische Deutsche soll barin einen mertwürdig fichern Blid haben und fich felten taufchen. Der neue Einwanderer, ber die Forst- und Brairiepflanzen Dieses Welttheils noch nicht tennt, ift leichter Täuschungen unterworfen. Bugleich versteht er von ber Bearbeitung bes neuen Bobens noch zu wenig, er weiß nicht, ob er tief ober oberflächlich lodern, gang ober gar nicht wenden, wo und wann er häufel- und hadenpflüge, Schäufel- und Rührpflüge, Schröpfer und Schneibeggen anwenden, mann und wo er pulvern und frumeln, ebnen und zusammenbruden foll. Die ameritanische Art, die eine fo unvergleichliche Schwungfraft hat, ber ameritanische Pflug, ber aus bem fogenannten Sadenpflug ber Alten entftanben ift, und gleich ben Flanbrifden und Brabanterpflügen unter ben mit ber Sech und mit ber Schar abgeschnittenen Erbstreifen nur gleichsam wegstreicht und also viel weniger Bflugfraft braucht - all die trefflichen und bochst praktischen Agriculturwerkzeuge ber Ameritaner find bem Einwanderer aus Bürttemberg ober Baiern, ber meift noch an ben alten beutschen Landpflug gewöhnt ift, so fremb, fo wenig handfam! Biele landwirthschftliche Gewohnheiten Deutschlands, ohne welche bei uns tein Defonom bestehen tann, 3. B. bie Düngung, muffen bier im Westen entweber aufgegeben ober in gang anberer Beise angewenbet

merben, weil ftete zu berudfichtigen ift, ob bas für folde Culturmethoben nothwendige Reitopfer auch mit bem Gewinn im richtigen Berbaltnift ftebt. Gin beutscher Ansiedler, ber mit allem Fleif bilnat, tann boch oft weit ichlechtere Ernten machen, als fein amerikanischer Nachbar, ber, iene mübfame und zeitraubende Methode verschmäbend, fich auf die natürliche Fruchtbarteit seines jugendlichen Bobens verläkt und durch die groke Ausbebnung feiner Saaten boppelt gewinnt, was sein fleikiger und vedantischer Nachbar burch eine recht umständliche und gute Behandlung bes Bobens vergebens au erzielen fuchte. Die Schwierigkeiten aber, mit welchen Ansiedler au tampfen haben, Die weber robuften Rorper, noch praftifchen Sinn, noch Renntnift ber Landwirthschaft, noch hinreichenbes Bermögen, um burch frembe Arme die Farm einzurichten, nach Amerika mitbringen, sind unbeschreiblich, und namentlich treffen fie bie fogenannten Lateiner=Farmer, gebilbete Manner, welche politische Berstimmung und ein etwas zu ibegler Beariff von bem freien und voetischen Brairie- und Urwaldleben Amerita's nach bem Westen geführt und jener mühseligen Brofession, ohne etwas babon zu versteben, in die Arme geworfen hat.

Erfahrungsmäßig tommen biejenigen, welche bie Dittel au einem felbstständigen Antauf nicht mitbringen und bekbalb gezwungen find, qu= nachft Dienfte au nehmen, um fich biefe Mittel burch Ersparniffe au fchaffen. bei fpaterer Uebernahme eines eigenen Grundstlick im Berhaltnif am fonellsten vorwärts, ba fie burch ihre frübere Thatigfeit fich Renntniffe fammelten, ohne babei Berluft ausgesett ju fein. Bieraus ergibt fich eine nicht genug zu empfehlende Regel, daß jeder Ginmanderer, welcher Landbau in Nordamerita zu betreiben beabsichtigt, unter allen Umftanben bie in feinem Besitz befindlichen Mittel vergessen und ohne alles Bogern vom Tage feiner Antunft an auf ein Untertommen als Gebülfe eines Farmers Bebacht nehmen moge. Die Bezahlung ift zwar gegenüber bem zuweilen nicht unbeträchtlichen Gehalt von beutschen Bermaltern ober Birthschafteinspectoren unbebeutend und beträgt bei freier Station 8, bochftens 10 Doll, monatlich : bie Behandlung ift aber in ber Regel anständig, und ein wefentlicher Unterfcieb in ber Beschäftigung bes Berrn und bes Gehülfen burchschnittlich nicht Eine Berbindlichkeit auf langer, ale es einem Theile aufagt. porbanden. wird nirgends eingegangen, jebenfalls ift aber eine Lehrzeit, welche bazu bient, mit ben laufenden Geschäften bes aanzen Jahres fich befannt zu machen. für ben Lernenben nicht blos wünschenswerth, sonbern als reiner Gewinn zu betrachten. Selbst wer an eigene forperliche Arbeit nicht gewohnt ift, tann diefelbe als wohlthätige Schule betrachten, Die ihm um fo unerläßlicher ift, als fpater auf feinen eigenen Rorperfraften bie Sauptfache berubt. Das mitgebrachte Rapital ift nach ber Ankunft sofort ficher unterzubringen und tann bei bem hoben Binefuß eine nicht unerhebliche Bermehrung ber-

beiführen, ober falls man eine Familie mitgebracht hat, beren Unterhaltung Diefer Plan ift nur ba nicht gut ausführbar, mo es fo meit an Mitteln fehlt, um ausschlieflich vom Binfenertrag bie Ausgaben für Die Familie zu bestreiten, ober die Glieber berselben nicht burch eigene Thätigfeit in entsprechendem Mage biezu beitragen konnen. Aber auch unter folden Umständen möchte ein alsbalbiger Ankauf nicht nur ebenso gewagt erscheinen, sondern zufolge ber größeren Erforderniffe für Die Subfifteng ber Familie noch empfindlichere Rückwirkungen bei ben unvermeiblichen Widerwärtigkeiten herbeiführen. Es ift baber immer noch weit vorzugieben, junachft die Bachtung einer Farm, wie fie fich in fast allen Landestheilen bietet, zu übernehmen, ba bieft in ber Regel unter gunftigen Bebingungen. meift gegen Theilung bee Ertrage jur Balfte, bei Bertragen auf langer als ein Jahr oft au 1/3 für ben Eigenthumer, au erlangen ift. Die baaren Auslagen betragen nur etwa 50 Doll., fo bag bie übrigen Mittel auf Zinfen angelegt werden können, um den zunächst nur geringen Ertrag zu unterftüten.

Interessant ift es immer fur ben Einwanderer, ben Strom ber eingeborenen Bevölkerung, ber fich nach Westen brangt und in ben er vielleicht felbst mehr ober minder hineingeriffen wird, ju beobachten und die Rutbetrachtung für fich baraus ju gieben. Die Amerikaner haben von jenen entlegenen Begenden nicht felten ungefähr fo verkehrte Borftellungen, wie Die Deutschen manchmal von Amerika. Man glaubt bort ernten zu konnen, ohne zu faen, und verspricht fich Wunderdinge von der bortigen Biebaucht. Wenn fie aber an Ort und Stelle anlangen, wird es ihnen boch balb klar, bak jenes gelobte Land, nach bem fie ausgingen, biekmal noch nicht aufgefunden ift, und sie, wohl ober übel, wieder zu Art und Bflug greifen, füen und Winterfutter machen muffen. Sie beginnen alfo gu flaren, und fangen überhaupt ihre alten Beschäftigungen wieder an, ftets bie treue "Rifle" zur Seite, um fogleich bereit zu fein, falls ihnen etwa ein Stud Wild schufgerecht kommen ober eine Indianerbande nach Scalp ober Gewehr luftern sein sollte. Zum Theil auf diese Weise vorwarts gehumbugt, verlassen jährlich Taufende ihre Wohnsitze in den älteren Staaten und machen ber nachbringenben Ginwanderung Plat. Aus ber Abnahme bes Wilbes tann man auf bas Steigen ber lettern ichliegen. \*) Dem großen Corps der Karmer folgt mit mehr Ueberlegung eine andere Rlaffe, nämlich Geschäftsmänner aus ben Stäbten, wobei Abvokaten und Aerzte nicht fehlen können. Gleich ben Bolfen geben fie ber Spur ber ersteren nach, indem fie ihren bisberigen Geschäftsbetrieb Andern abtreten, und versehen sich reichlich mit Allem, wofür fie fich in jenen fernen Ge-

<sup>&</sup>quot;) Rach ben Rothhauten, fagt man, verschwinden gewöhnlich bie Bolfe zuerft, bann bie Baren und Luchfe, bann bie Dambiriche.

genben einen guten Martt versprechen. Sind fie an ben Orten angelangt, wo sie ein gunftiges Terrain für ihre Operationen boffen ; so richten sie zuerst Mahl= und Sägmühlen ein, besgleichen Gasthäuser, Raufläben und Baarenlager. Hundert, vielleicht noch mehr Meilen vom äufersten Buntte ber Civilisation ftokt man sofort mitten im Urwald auf einen ausammengewürfelten Saufen von Ställen und ichoppenahnlichen Bebauben, aus Brettern ober roben Baumftammen aufgeführt, gewöhnlich in ber Nabe eines Fluffes, an beffen Ufern vorläufig bochft einfache Mühlwerte angebracht find. An manchen Wochentagen wird um biefe Gebäude herum und in benselben ein förmlicher Jahrmarkt gehalten. Tritt man in einen biefer Schoppen, ber fich gewöhnlich burch seinen Umfang und bie Inschrift: "Cheape ware store" auszeichnet, fo ftellen fich alle Bedürfniffe ber civis lisirten Welt bunt durch einander aufgestapelt dar. Neben Schmierseife und Maffen von Butter ober Schweineschmalz, feine Tuche aus fächsischen Kabriten; über Käffern voll Mehl, Ruder, Raffee, Whisth, Sprup u. bal. find haufen von Stiefeln und Schuhen aller Art aufgethürmt; Die Decenbalten mit fertigen Roden und Beinkleibern, Umfchlagtuchern für Frauen, Sätteln, Zäumen und Müten behängt, bazwischen Gifen- und Blechwaaren, unter beren Laft bas Gerufte zu brechen broht. Auch Schmuckfachen fehlen nicht, und ganze Bündel von Glasverlen ziehen burch ihr Farbenspiel bie gierigen Blide ber Inbianer auf fich. In allen Winteln bes geräumigen Gebäudes find robe Thierhaute jeglicher Art aufgebauft, amischen benen fich Farmer und Indianer umber malzen, nicht felten bie Whisty-Rlasche treifen laffen und warten, bis bie Reibe an fie tommt, von bem "smarten" Storekeeper beim Austausch ihrer Jagdbeute ober Bobenerzeugnisse sich balb und balb bas Kell über bie Obren zieben zu laffen. Bor ben Mublen werben Baumftamme und Getreibefade abgelaben, und, mit ihren Ablieferungsicheinen verfeben, eilen bie Farmer nach bem Rauflaben, um Materialwaaren, Schube und Rleidungeflude bagegen einzutauschen. Aus einer folden Nieberlaffung entwidelt fich gewöhnlich nach und nach allmätig eine Stadt, und die Speculanten in jenen fernen Begenben sind in anderer Binficht bie Schutgötter ber fich allmälig mehrenden Ansiedler. Lettere haben nicht felten mehrere Tagreisen zu wantern, bevor fie ben Store, Die Quelle aller Bedürfniffe, erreichen. Dabin bringen fie bie mübevoll errungenen Fruchte ibrer Thätigkeit und, wie fich benten laft, ju ben niebrigften Saten. So ift nachst bem Indianer ber westliche Farmer ber Billfur bes Banblers am meiften preisgegeben; Lug und Trug, besonders bei bem Getreibehandel, gehört jum Bortbeil bes Geschäfts. Dennoch muß fich ber Farmer gewöhnlich noch glucklich fchaten, wenn ibm ber Storekeeper Die Gefälligkeit erweist, feine Erzeugnisse anzunehmen, benn es bleibt ihm keine andere Wahl, will er nicht Hunderte von Meilen nach der ersten Grenzstadt der Civilisation wandern. Trunkenbolde, sahrläftige und unglückliche Wirthe verpfänden an diese Kausleute oft ihr Land, um es nie wieder einzulösen. So gerathen die nimarten" Händler unter die Zahl jener in den Bereinigten Staaten so berüchtigten Landwölse. Wird nun der Winkel der Erde, wo sie mit Gewinn ihr Geschäft etablirten, in den Kreis der Staaten gezogen, so kommt es mitunter vor, daß solche reichgewordene Storekeeper und Landwölse von ihren Freunden bei irgend einem Conventions-Spectakel den Farmern und Geschäftsfreunden als Senatoren oder Repräsentanten ausoctrohirt werden.

Abgesehen von Glücksgütern und Beschäftigungsweise, lassen sich die Einwanderer ihrem nächsten Berhalten nach in zwei Rategorien eintheilen: in solche, die freiwillig oder nothgedrungen sich sofort in unmittelbare Beziehung zum amerikanischen Treiben bringen, b. h. ohne Weiteres eine amerikanische Beschäftigung ergreisen wollen oder müssen, und in solche, die in Amerika über ihren Erwerd erst nach längerer Ueberlegung eine Wahl treffen oder, wenn dieselbe schon diesseits geschehen, die Berhältnisse boch einigermaßen kennen lernen wollen, bevor sie ein Geschäft ansangen.

Es läßt sich nicht immer genau bestimmen, ob Eins ober das Andere klüger und praktischer sei; Beides kann nach Umständen und nach Berbältnissen der Individuen klug ober unklug, ein Beweis von Schwäche oder Energie sein. Indeß gehören zu der ersten Kategorie vorzüglich die armen Bauern, Taglöhner und Handwerker, denen keine Wahl bleibt, obgleich unter derselben auch Männer von höherer Geistesbildung und Leute von guten Bermögensumständen vorkommen, welche in Europa schon eine Wahl getroffen haben und dort so schnell als möglich ihr Ziel zu erreichen suchen. Dagegen fällt in die zweite Kategorie die Mehrzahl der Bermöglichen, Gebildeten und Halbgebildeten, unter denen in den letzten Jahren viele ängstliche Leute, besorgte Familienväter und Unfähige hinsüberkamen.

Die ärmere Majorität der ersten Kategorie wird als Gegenstand des jenseitigen Berkehrs, als "living stock" (lebende Waare) dergestalt geshandhabt, daß sie nicht sonderlich zur Besimnung kommt. Welche Unbilden aber auch an ihr verübt werden, welche Täuschungen sie auch ersleben mag, so erreicht sie doch ihre entlegenen Bestimmungsorte oder sindet in geringerer Entsernung vom Landungsplatze irgend eine Beschäftigung. Ihre Wandlung und Einfügung in amerikanische Verhältnisse läßt sich schwer übersehen, da sie über ein ungeheures Terrain zerstreut werden. Weit eher läßt sich das erste Berhalten vieler Einwanderer der zweiten Kategorie beobachten, da sie gewöhnlich längere Zeit an einem Ort oder doch in den östlichen Staaten sich aushalten.

Die allerersten Tage vergeben gewöhnlich angenehm. Die Einbrude baben ben Reiz ber Neuheit noch nicht verloren und die lange Berspective ber Hoffnungen ist noch nicht burch Erfahrung getrüht, die Baffagiere. welche auf einem und bemfelben Schiff binüber gekommen, besuchen einander in den verschiedenen Sotels und feiern ihre glüdliche Ankunft in ber neuen Welt noch burch mehrfache Weinspenden. Bald wird bie mitunter fast leichtfertige Zuversicht über Fortkommen und Beginn eines Geschäfts burch bie Aufnahme gebampft, welche ihren Empfehlungsbriefen an febr respectable Säuser zu Theil wird und oft lediglich in einem gemesfenen Ropfniden hinter bem Comptoirtifche besteht. Nicht allen Empfehlungebriefen fann man Erfolg absprechen, aber fie werben in feltenen Källen etwas nützen. Manche verwundern sich über die unerwarteten Rathichlage, welche ihnen hier gegeben werben und mit ber Bergangenheit und ben Grundsäten ber neuen Ankömmlinge oft in febr auffallendem Biberfpruch stehen, g. B. Billenboctor ober Quadfalber gu werben ober fich irgend einer firchlichen Confession anzuschließen und in einem obscuren Wintel bes Westens feine Rangel aufzuschlagen.

Oft werben die angekommenen Europäer durch die Eintönigkeit und Rälte des amerikanischen Treibens schon nach kürzerer Zeit kleinlaut; manche sieht man verwirrt und gelangweilt auf den Armstühlen der Hotels siten. Sie scheinen in's blaue Nichts hineinzustarren. Hatte ihnen Europa zu viele Schranken, so finden sie nun in Amerika zu wenig Gegenstände. Andere halten längere Zeit an den mitgebrachten Illusionen sest und suchen sie immer durch neue wieder aufzufrischen, oder reihen sich umgekehrt den älteren Deutschamerikanern in unbedingter Berehrung amerikanischer Zustände an und überbieten wo möglich ihre Lehrmeister und die eingeborenen Amerikaner, ungefähr wie Renegaten, welche den wahren Glauben eifriger zur Schau tragen, als solche, die in demfelden aufgewachsen.

Leute mit Bermögen können allerdings gemächlicher, als Arme die Ibealistrung amerikanischen Wesens fortsetzen, indes werden auch viele dersselben binnen kurzer Zeit von einer unsichern Sast befallen, mit der sie dem schnellsten Erwerb nachjagen. Das langweilige Rasernenleben in den amerikanischen Gasthöfen, der Mangel an Erholung für den Geist, die gesschäftliche Eile und Sinseitigkeit, welche die neuen Ankömmlinge umgibt, die allgemeine Richtung auf das Odaterielle und die Unsicherheit, welche sie in der fremdartigen Umgebung fühlen, erfüllt sie mit einer Gemüthseunruhe, der sie durch eine Thätigkeit zu entsliehen suchen. Sie wollen durchaus praktisch sein und meinen, wenn sie sich dem amerikanischen Materialismus nur ergeben wollten, so müßten sie ihm bald auch lohnende Frlichte abgewinnen. In aller Hast nach dem Praktischen verlieren sie die Besonnenheit, stürzen sich sehr voreilig und unpraktisch in ein unpas-

sendes Geschäft und werden eine leichte Beute von Betrügern, welche diese Art von Stimmung sehr gut kennen und auszubeuten wissen. Manche verwechseln auch das Gemeine mit dem Praktischen und steigen mit verswunderlicher Schnelligkeit von der frühern Stuse ihrer Ansichten und Grundsätze herab. So haben sich vor Jahresfrist Biele sehr merklich selbst versändert, welche es vielleicht für ein Leichtes hielten, durch das Uebergewicht ihres Geistes irgend etwas in Amerika zu andern.

Andere werben von dem Treiben in den Atlantischen Städten nach turzer Zeit abgestoßen und suchen im fernen Westen Beruhigung und Thätigkeit, indem sie sich auf das ihnen ganz fremde Gebiet der Landwirthschaft wersen. Nun wollen wir nicht verkennen, daß in solchen Fällen nicht bloß das Materielle, sondern Freiheit und Unabhängigkeit auf einer amerikanischen Farm gesucht werden; allein dieß ist die Freiheit des Einsiedlers und nicht einmal die ungestörte Abgeschiedenheit der Entsernung von der Welt, denn allenthalben wird der Farmer vom amerikanischen Geschäft erreicht, und der Deutsche sindet an seinen Nachbarn nicht selten mehr Störung als Gesellschaft.

Mit beträchtlichem Leichtsinn vergessen viele unserer Landsleute, daß sie die Cultur nicht an den Sohlen mitnehmen können, und erst im Mangel an allen gewohnten Beziehungen fühlen sie, was sie verlassen haben. Gleichzeitig vermischt sich aber diese Tendenz zur Abgeschiedenheit des Farmerlebens oft in seltsamem Widerspruch mit der Tendenz zum Praktischen, und wenn die Leute von den entlegenen Gegenden sprechen, wo sie sich ansiedeln wollen, ergehen sie sich in Ausschmidung von deren blühender Zukunft. Ohne weitere Zweisel dagegen erheben zu wollen, könnten doch im günstigsten Fall erst die Urenkel der jetzigen Ansiedler diese Zukunst erleben, und gleichwohl rühmen sich diese Sinwanderer, auf gut Amerika-nisch die Gegenwart zu erfassen, während sie höchstens für eine unbestimmte Zukunft arbeiten.

Als erste amerikanische Errungenschaft bezeichnen manche Einwanderer schon nach einigen Wochen die Bermehrung ihrer Menschenkenntniß. Auch Männer, welche Jahre lang in Amerika lebten, rühmen die diesseitige Schule des Lebens und sagen mit Recht: "In Amerika lernt man die Menschen in Einem Jahr besser kennen, als in Europa in zehn Jahren," denn es geht in Europa gar nicht an, sich so zu zeigen, wie man sie senseits alle Tage beobachten kann. Amerika ist daher das Land, wo eine Menge europäischer Irrthümer die beste Widerlegung sindet. Die daselbst erworbene Menschenkenntniß möchte aber so lange von zweiselhaftem Werthe bleiben, die offendar wird, daß man Demoralisation nicht damit verwechselt hat.

## 6. Solgerungen aus dem Sisherigen für Auswanderungsluftige.

Es ist schon mehrfach angebeutet worden, daß solche, denen es im Baterland nicht nach Wunsch und Willen geht, nur allzu oft von dem Irrthum befangen sind, es bedürfe bloß der Landung in einem amerikanischen hasen, um sofort in die Lage zu kommen, auf schnelle und leichte Weise ihr Glück zu begründen. Darum machen sich auch Biele auf den Weg nach der neuen Welt, die besser zu hause blieben; sie glauben, weil man hier nur kein Geld benöthigt, allen anderen Ansorderungen ließe sich schon entsprechen, und das ist der große traurige Irrthum, den Viele bald nach ihrer Landung im Spital, im Armenhaus und am Leichenacker blisen!

Wenn man in Amerika zur Grundung einer unabbangigen Erifteng auch nicht gerade immer bes Bermögens bedarf, so ist um so unentbebrlicher ein anderes Rapital, bas Rapital ber Jugend, ber Gesundheit, ber Rörpertraft und ber unverbroffenen Ausbauer. Wer mit leeren, zerriffenen Taschen kommt, aber mit jenen Gaben ausgestattet ist, ber wird es sicher mit ber Zeit zu einer ehrenhaften Selbstffanbigkeit bringen. Der Landmann vor Allem und ber Industrielle und Mechaniter, Chemiter ober Techniter junachft findet bier eine forgenfreie Eriftenz. Auch ber, welchem es an Rraft ober Luft fehlt, fich einer Agricultur-Beschäftigung zu widmen, und es wünschenswerther buntt, in Stadten ben Diener fur ben Pantee zu machen, wird fich leicht fortbringen und manchen Dollar auf die Seite legen können. Denn ber Ameritaner bat zu viel Selbstaefühl und Unabhangigfeits-Sinn, als baf ibn andere als die brudenoften Umftande zur Uebernahme einer Bebienten-Rolle bewegen tonnten. Darum feben wir auch alle unterften Plate bes amerikanischen hauswesens burch irlanbische ober beutsche Einwanderer befett; fast bas ganze Contingent ber ameritanischen Dienerschaft wird burch bie europäische Ginwanderung gestellt, und zwingt ben Ameritaner auch einmal bas Geschick zu einer solchen Abhängigkeit, so wendet er seine ganze Energie an, um fich fo balb ale möglich wieber aus einer Lage zu befreien, bie nach feinen Begriffen eine Erniedrigung ift.

Der arbeitenden Klasse Europa's also, die aus Noth, Gewerblosigkeit oder Uebervölkerung ihre Blide nach der neuen Welt richtet, siehen, wenn sie nur einigermaßen die obigen Bedingungen erfüllt, auf eine unendliche Reihe von Jahren reiche Quellen des Fortkommens offen, und diese wird auch am leichtesten über den materiellen Bortheilen der Adoptivheimath die traulichen Erinnerungen der alten Mutterscholle verschmerzen und vergessen. Biel schwieriger fällt es jener Klasse der Einwanderer, welche der politische Umschwung der europäischen Berhältnisse nach dem geträumten Lande der Zukunft treibt, hier eine Existenz zu sinden. Die Lage des gebildeten Emis

ſ

granten, der mit allen Fühlfäben seines Herzens an dem alten Continent und seinem Schicksal hängt, während nur sein Geist mit den Fortschrittsbewegungen der neuen Welt fraternisirt, wird für ihn um so drückender, als seine Aussichten sich durch die massenhafte Bermehrung gebildeter Einwanderer mit jedem Tage trüber gestalten. Immer enger ziehen sich die Grenzen seines Wirkungstreises, und es ist kein Wunder, daß Mancher der Göttin der Freiheit abhold wird, wenn er sieht, daß sie ihre eifrigsten Jünger auch auf diesem Boden im Stich läßt. Ist es schon im Augemeinen für den Gebildeten schwieriger als für den Handwerker, in einer fremden Zone sein Unterkommen zu sinden, wo er immer nur wie eine exotische Pflanze vegetirt, so vervielsältigen sich diese Schwierigkeiten noch in einem Lande, wo Alles nur ein positives Ziel anstrebt und auf einen reellen Zweck hinausläuft.

Ber alfo mas immer für eine prattifde Biffenschaft zum Studium feines Lebens gemacht, braucht nicht zu verzweifeln. Nur der ganze Troß unpraktischer beutscher Philosophen, Journalisten und Literaten muß hier völlig verkommen ober boch jum niebrigften, ungewohnteften Geschäft seine Buflucht nehmen. Politische Bühler von Profession, mußige Bummler und Strolche finden in Amerita ben allerundantbarften Boden, und wer andererfeite glaubt, fich bier mit seinem Rapital auf ein beguemes Faulbett legen und Unbere für fich schwiten laffen zu können, ber wird bald feines guten Gelbes wie feiner Musionen ledig. Der deutsche Philosoph, der hier aus Weltschmerz zum Farmer geworden ist, findet, daß die amerikanische Art schwerer zu führen ift, als ber Gänfekiel, und daß ber Bflug und die Mistgabel recht nüchterne und bumme Werkzeuge find. Der beutsche Romantifer grämt fich, bag bem speculirenden Pantee bas Sensorium für die Bunder- und Mährchenwelt mittelalterlicher Poefie völlig abgeht, und ber beutsche Junker zu Reu-Braunfels in Texas ärgert sich, daß ihn bort Niemand, als er selber "Berr von" titulirt.

Der Mann aus ben höheren Gefellschaftsstufen sindet sich in der neuen Welt noch deshalb ungleich schwerer zurecht als der Proletarier, weil bei ihm der Tauschwerth ein umgekehrter ist. Er genoß daheim der Bortheile einer gewissen exclusiven Stellung und prositirte von der Armuth wie von der Demuth des niedern Standes, indem es ihm leicht wurde, dienstwillige Individuen zu sinden, welche nicht nur zur Bequemlichteit seines häuslichen Lebens, sondern auch zu seinem ökonomischen Bohlstande beitrugen. In Amerika, wo Niemand demüthig ist und Keiner gerne dient, entbehrt der Gebildete dieser Bortheile. Er muß selcht Hand anlegen oder den Beistand Anderer viel theurer als daheim erkausen. Er sindet hier ebenso wenig die Befriedigung ästhetischer Bedürfnisse und vermißt viele seine Lebensgenüsse der sashionabeln Gesellschaft. Der Einwanderer von guter Erziehung, welcher

Liebe für Kunst und Wissenschaft und alles Schöne nach Amerika mitbringt, modificirt hier in der Regel bald seine Passion, und selbst die Neigung zum Bücherlesen verliert sich. Sogar der Gelehrte wird hier etwas praktischer, ohne sich dabei befriedigt zu fühlen. Es gibt unter den sogenannten Lateiner-Farmern Gelehrte, welche die alten Neigungen völlig abgestreift haben, ebenso prosaisch und ebenso lesefaul wie die Pankees, aber dabei doch nicht so praktisch und so glücklich wie sie geworden sind, weil sie nicht zugleich die alten Erinnerungen abstreisen konnten.

Dem Gebilbeten würden wir die Auswanderung nur nach forgfältigfter Prüfung seines Charakters, wie seiner Leistungen rathen. Bu viele Beispiele kommen im Westen vor, wie Manner von seiner Erziehung selbst
unter ziemlich günstigen ökonomischen Berhältniffen sich äußerst unbehaglich
fühlen und, ohne zur Rückehr sich entschließen zu können, ein unbefriedigtes,
trauriges Dasein fortschleppen.

Wem es ein schweres Opfer tostet, seine früheren Lebensgewohnheiten mit einer einfachen Lebensweise zu vertauschen, wer nicht nöthigenfalls ganz auf seine Familie und Häuslichkeit sich beschränken kann, wer republikanische Institutionen, politische Freiheit und persönliche Unabhängigkeit und Ungenirtheit nicht höher zu schätzen über sich gewinnt, als die Befriedigung ästhetischer Bedürfnisse, als den geselligen Umgang mit Männern seines Strebens und seiner Bildungsstufe, als jene mannigfaltig bunten Genüsse europäischer Hauptstädte, die mehr reizen, aber auch früher vielleicht ermüben, der sindet in Amerika nie sein Lebensglück, der gebe den Gedanken der Auswanderung auf!

Ueberhaupt in vorgerückten Jahren sich freiwillig, ohne Zwang ber Umstände von alten Gewohnheiten ganz loszureißen, scheint ein Ding der Unmöglichkeit, und im schönsten Lande der Welt ist ein befriedigendes Wirken und wahre Zufriedenheit selten möglich, wenn man die zwanziger Jahre lange schon hinter sich hat. Es überfällt den Proletarier in den ersten Jahren seines amerikanischen Aufenthalts so gut wie den Gebildeten inmitten einer Gefellschaft, deren Sprache er nicht versteht, deren Gewohnheiten und Charakter dem deutschen Wesen zum Theil schooff entgegentreten, ein eigenthümlich beklemmendes Gefühl des Fremdseins, das oft in schmerzliches Heimweh übergeht. Hat der Deutsche in Masse keinen Patriotismus, so sehlt ihm doch nicht die Liede zur engen Heimath, die Anhänglichkeit an seinen Geburtsort, die allen Menschen natürlich ist und in ungebildeten Individuen sogar tieser liegt, als in Personen der höheren Gesellschaftsstusen.

Selbst für bie entschiebenen Bortheile, welche am Ende die Fremde gewährt, ist man in der Regel nicht sehr erkenntlich, und tauscht, wenn sogar Alles gleich beim Beginn glüden follte, nie ohne einigen Diffmuth die Kleinen Freuden der Bergangenheit gegen die reicheren Genusse des neuen ĺ

Lebens aus. Wenn man ernfte und schwermuthige Landsleute in Amerika, welche diesen Reactionsprozes noch nicht völlig überwunden haben, fragt. was ihnen in scheinbar so gunftigen Berhaltniffen fehle, so ift bie gewöhn= liche Antwort: "Wir wiffen es felbst nicht. Es geht uns nichts ab; wir haben Brod, leben ungenirt und sind nicht bevormundet von Polizei und Beamten, aber wir können uns eben hier nicht eingewöhnen." Immer bedarf es Jahre und oft Jahrzehende, bis Zeit und Gewohnheit zuletzt den Sieg bavon tragen und die Leute ben Werth ber neu errungenen Güter schäten lernen. Auch bann noch erscheinen bie vergangenen Bilber ber Beimath bem Gebächtniß meist in einem rosigern Lichte, als sie verdienen. Nur die fehr Heine Minbergahl ber ftarteren Charattere fpurt vielleicht nichts von biefem Befühlsprozeß, ober läßt fich nichts bavon merten. Bei Bielen kommt erft in Amerita bas Gefühl mancher politischen Fessel, bie fie zu Saufe getragen, zu lebhafterem Bewuftsein. Dann wird über die beutschen Zustände fraftigst geschimpft und geflucht und bamit mancher kleine Seufzer übertäubt wegen bes Einen ober Anbern, bas man am Ende boch beim Taufche vermift.

Die Frauen find es, Die von jenen namenlofen Leiben ber Sehnsucht am meiften geplagt werben, wie alle gemuthlichen Naturen. Der Mann, ber in ben Strom ber Thätigkeit sich stürzt und von neuem Thatensturm ergriffen ift, wird das heimweh schneller los. Die Frau fühlt fich in Städten von den Kreifen der Amerikanerinnen entweder ausgeschlossen oder, von beren Thun und Treiben wenig angezogen, fast nie unter ihnen heimisch; auf bem Lande muß fie fich felbst unter gunftigen Berhaltniffen nicht nur zu Beschäftigungen herablassen, welche zu Hause ben ordinärsten Dienstmagben anheimfielen, fonbern auch allen jenen fleinen reizenben Benuffen eleganterer Häuslichkeit, vertrauterer nachbarschaftlicher Geselligkeit, periobischer Local-Festlichkeiten und Bergnügungen entsagen und sieht sich in eine Einöde verbannt, die nur durch die aus der Ferne um so blendender erscheinenben Bilber ber Bergangenheit belebt und burch pflichtmäßige Rudficht auf die Familie erträglich gemacht wird. Zahllos find die Thränen, womit fie brechenben Bergens ben ameritanischen Boben beneten, ber ihnen in seinem Schooke endlich die Ruhe gewährt, die sie auf demselben niemale finden tonnten.

Wer in Amerika sich schnell eingewöhnen und ganz glücklich werden will, muß als Kind hieher kommen. Es gibt zwar auch einzelne hochzebilsbete Männer im Westen, welche in der Freiheit und im innigern Familiensleben für alles Berlorene Ersat fanden, und Göthe lesen oder die Geige spielen, wenn das Gefühl der Einsamkeit und Wehmuth sie überfällt, oder die im Naturleben als Farmer, Jäger und Fischer ihre Freude suchen und sinden. Aber ihre Zahl ist nicht groß, und nur das Leben der Jugend ist hier don keinem Schatten des Heimwehs getrübt. Kinder lassen sich wieden

einfachen Farmer-Freuden der Gegenwart nie durch verführerische Erinnerung aus Europa schmälern. Muntere Buben, welche im Ahornwalde die tanzenden Sichhörnchen belauschen oder vom süßen Saft der Zuderbäume naschen, in der Prairie Buschühner schießen oder auf haldwilden Pferden sich tummeln — liebe Farmermädchen, die im Busche Erdbeeren und Hickorynüsse suchen oder mit den Geislein der Heerde spielen, dann mit glübenden Wangen nach Hause laufen, um der Mutter die große Tagesneuigkeit zu melden, "daß die alte Gluckenne, die zur Brütezeit verschwunden, plöhlich wieder mit einer Schaar allerliebster Hühnchen zum Borschein gekommen," — sie hört man nie ein Wort der Sehnsucht nach der deutsschen Schulbank und dem deutschen Professor

Wie leicht konnten fich aber Taufende, Die jenfeits bes Oceans ihr Beil gesucht haben, in ber Beimath ihr Leben machen, wenn fie bie Entbehrungen, ju benen fie bort genöthigt werben, bier freiwillig übernehmen wollten. Wer fich unter ber beutschen Bevölkerung niebern ober mittlern Schlags in New-Port umgefeben bat, erinnert fich gemiß noch. manche Familie getroffen zu haben, die in einem Zimmer ober vielmehr Rellerloch zusammengebrängt mar, bas ihr Wohnung, Schlafftatte und felbst Ruche mar, fofern in eine Seitenwand eine Bertiefung gebrochen war, wo fich ein fleiner irbener, mit einem boppelten Boben (fur bie Rohlen) und Luftlochern verfebener Topf befand, bas einzige Rochgerathe, in welchem Mittags bie armliche Dablzeit zubereitet murbe; Werkstätten mit zwei Kenstern, an beren einem ein Uhrmacher, am zweiten ein Schuhmacher ihres Geschäfts fummerlich marteten, mabrent im hintergrund ein Barbier fein Wefen trieb; Wirthschaften im Souterrain, aus zwei Bimmern bestehend, wo im vorbern an einigen Tifchen bie wenigen Gafte mit Brandy oder Bier bedient wurden, im anstoßenden hintern, bas nothbürftig mit Mörtel beworfen war, Mann und Frau sammt Kinbern schliefen und in einer Ede noch hinter einer spanischen Wand einen Schlafganger in Aftermiethe beherbergten! Zwei Drittheile berfelben würden in ben ersten Jahren, o wie gerne! und vielleicht kluger und beffer geworben, wieder in die Beimath gurudfehren, wenn fie nur die Mittel Allmälig werben sie abgestumpft und hiezu aufzubringen vermöchten. ergeben sich mit einer wenig Mitleid erregenden Abathie in ein Loos, bas sie nicht mehr zu andern im Stande sind. Statt aber ihre Landeleute ju Baufe zu marnen, fühlen fie eine Art schabenfrober Satisfaction, wenn sie biefelben einem abnlichen Schidsal entgegengeben seben, beffen Bereinbruch sie vielleicht selbst noch nach Kräften beschleunigen.

Im Interesse solcher Leute ware es wünschenswerth, wenn bie Resgierung ber Bereinigten Staaten ihren Geseyen über Ausschließung gewisser Einwanderer eine größere Ausbehnung gegeben hatte. Sie

lauteten bisher nur babin, baf Berbrecher, Straflinge, Leute von foledtem Lebenswandel und mit anstedenben Krantheiten Behaftete nicht jugelaffen wurden. Wie biefelben aber in ber Braris ohne Anwendung bleiben. ift bekannt. Desgleichen follen ersichtlich ober muthmaglich erwerbsunfähige Berfonen nur gegen Nachweis binlänglicher Subliftenamittel und Caution von 300 Doll. Butritt am Land erhalten, Bestimmungen, bie nicht bem Buchstaben nach, aber neuester Zeit boch mehr als früher gehandhabt werben. Bu ben arbeitsunfähigen Berfonen find namentlich gerechnet: Greife über 60 Jahren, Rinder und weibliche Personen mit Rinbern ohne Ernährer, Blinbe, Taube und Stumme, Gebrechliche ober Berfrüppelte. Mit Ausnahme ber Blinden und Stummen find aber bisher Leute von jeder diefer Rategorien mehr ober minder offentundig. wenn nicht in biefem, fo boch in jenem hafen eingeschmuggelt worben. Gegenwärtig laufen gang vermögenslofe Frembe Gefahr, von ben Beborben ber Ginichiffungsorte wieder in Die Beimath gurudgewiesen gu werben. \*)

# 7. Forbereitende Schritte gur Auswanderung.

Die bisherigen Abschnitte follten nur bazu bienen, bem Auswanderungeluftigen jur Begrundung eines eigenen Urtheile über bie ameritanischen Buftanbe und bie Aussichten, Die fich bem Ginzelnen nach seinem Beruf und Geschäft eröffnen, einen allgemeinen Anhaltspunkt zu geben. Diehr in's Einzelne zu geben, mare ebenso zwedlos als unficher gewefen. Nur wenn er aus Borftebenbem bie Ueberzeugung gewonnen, bag Nord-Amerika mit feinen allgemeinen, wie befonderen Agricultur= und Gewerbe= verhältniffen ihm die Mittel zu einer entsprechenden Birtfamteit bietet, find weitere Schritte rathsam. Bei verständigen Leuten kommt ber Gebanke an die Auswanderung nicht über Nacht und wird nicht fogeich ohne Bedenken ausgeführt, fondern tritt, felbst unter harten Erfahrungen, erft allmälig mit einiger Stärke auf, bie burch bas beständige Nachbenken, mit bem man bei bem Gegenstand verweilt, natürlich nur noch gesteigert wirb. Eine beträchtliche Bahl von Deutschen ift jenseits bes Oceans zur völligen Enttäuschung ber gehegten Soffnungen gelangt, und nur bie Schwierigkeit ober Unmöglichkeit einer Rudkehr, Die Scheu vor einer ihrer wartenden Berspottung von Seiten berjenigen, bei welchen ihre Auswanderung einiges

31

<sup>3</sup> Saufig gefdieht es, bag bie Auswanderer zwar mit bem nothigen Baffage: und fonftigen Reifegeld ausgeruftet, im Uebrigen aber fast völlig entblößt find und bei ibrer Anfunft im Bestimmungebafen auf die Milribatigfeit ihrer Landsleute rechnen. Das heißt so viel als sich bem bitterken Elenbe, vielleicht bem Hungertode aussehen. Ein Neiner Ueberfcus zur Bestreitung ber Roften für die nachten Tage, oder ber etwa beabsichtigten Beiterreise ift unentbebrlich. Dieß mogen namentlich auch die Gemeinden beherzigen, welche unbemittelte Angehörige nach Amerika expeditors.

Auffehen zu erregen nicht verfehlen konnte, ober bie Rudficht auf die Butunft ihrer Rinder, welche ihnen ben gefühlten Schmerz nicht nachzuempfinden vermögen - balt fie ab, bem Bug ihres Bergens zu folgen und bie verlassene Beimath, die ihnen jett boppelt theuer, wieder aufzusuchen. Aber man ist jest nicht mehr geneigt, beren Angaben irgend welchen Glauben zu schenken, sondern verschlingt um so eifriger die durchschnittlich trügerischen Berichte taum jenseits angekommener Deutschen als mabres Evangelium. Es ift biefen Briefen, welche noch immer eine fo machtige Wirfung nicht blos auf ben Rreis ber Angehörigen und Befannten, sonbern auf ganze Gemeinden in ber Heimath bervorbringen, nicht genug zu miftranen. Wir feten bei benfelben teine mirklich betrügerische Absicht voraus, obwohl une Fälle befannt find, daß durch die lugenhaftesten Borfpiegelungen leichtgläubige Leute felbst von ihren nachsten Bermandten nach Amerika gelodt worden find, nur um fich ihres Bermögens vollends zu bemachtigen: aber bennoch wirfen bei Abfendung biefer Botschaften fo verfcbiebenartige Ginfluffe mit, bag bie Berfasser in ihrer Selbstäufchung felten ein beutliches Bewuftsein von ber Unwahrheit berfelben haben. Entweber macht fich noch ein gewiffer Reiz ber Neuheit geltend, welchen bie völlig veränderten Ruftande und Umgebungen noch ausüben, ebe die Kehrfeite bavon fichtbar wird, ober balt fie, wenn es auch icon zu biefer Erkenntniß gekommen, ein falfches Schamgefühl, Beforgniß von Spott, wo fie Bewunderung ihres heroischen Entschluffes zu erregen hofften, ober die eblere Rüdficht, ihren Berwandten babeim nicht nutlofen Rummer zu verursachen, fast unbewufit ab. mahrheitsgetreu zu berichten : oft bat fich auch ein Gefühl bes Beimwehs und ber Unbehaglichkeit, selbst wenn bie Lage ber Dinge fonft erträglich genug ift, eingeschlichen, und man hofft beffen am eheften los zu werben und fich vollkommen wohl zu befinden, wenn man nur erft bie lieben Bermanbten aus ber Beimath in feiner Nahe hat.

So üben bergleichen Briefe eine zauberische Anziehungstraft aus, und so sehr man schon von da und bort über die unrichtige ober unlautere Absicht, welche sie die bictirt hat, belehrt worden, so oft schon die Ersahrung nachträglich den Ungrund auf's Kläglichste dargethan hat, sehlt es demzienigen, welcher sich mit dem Gedanken an Auswanderung schon vertraut gemacht, bereits an der nöthigen Besonnenheit, Wahres und Falsches zu unterscheiden, vornehmlich wenn die Nachrichten, die von jenseits eingehen, sür seine speciellen Berufsverhältnisse nur einigermaßen vortheilhaft lauten. Daß man jeht noch andere, sehr wesentliche Rücksichten, wie personliche Eigenschaften, körperliche Gesundheit, persönliche Wünsche und Neigungen, Familien- und Vermögensverhältnisse in Betracht zieht, davon ist die Rede nicht mehr, und wir wollen hier nur noch anempsehlen, wenigstens den Rath verständiger Bersonen einzuholen, welche bei der Ausführung

bes gefakten Blanes in teiner Beife betheiligt finb. Rur folde vermogen alle bierauf bezüglichen Fragen mit ber geborigen Besonnenbeit und Uneigennützigkeit nach allen Seiten bin ju erwägen. Rur felten wird es vorkommen, daß Jemand in feiner Rabe nicht irgend einen Mann fin= bet, bem er ein verständiges Urtheil über biesen Gegenstand gutrauen barf : und follte biefer auch über die Auswanderungsfrage im Ginzelnen felbft nicht geboria unterrichtet fein, fo ift bie unparteiische Meinung eines einfichtsvollen Mannes an fich icon von Werth und er wird bem Rathfuchenben zwedmäßige Mittel an bie Band geben, sich an bem einen ober andern Orte über feinen Gegenstand bie nothige Aufflärung zu verfchaf. fen. Seitbem bie Auswanderung in fo ungeheurer Brogression augenom= men hat, ift man auch zu einer genaueren Kenntnig ber überseeischen Länber und Communicationswege gelangt, und namentlich Agenten, welche fich im Auftrage ber Schifferbeber auf ben Seeplaten mit ber Erpebition ber Auswanderer befassen und ihre Bureaus in allen Theilen des Lanbes unterhalten, mußten es ihrem eigenen Interesse angemessen finden. fich bierüber pollständiger und ausführlicher zu belehren. Wir find weit entfernt, die Redlichkeit berfelben in Zweifel zu ziehen; aber wenn fie, abgesehen von einem eigenen Nuten, im Sinn ihres Auftraggebers mirten wollen, werben fie natürlich mehr für als gegen bie Auswanderung arbeiten, besgleichen, wenn von ben zwedmäßigsten Schifffahrtelinien bie Rebe ift, biejenige, welche sie vertreten, in ben Borbergrund stellen, und fomit mare eine Berathung von Diefer Seite nur mit Borficht aufzunebmen und vornehmlich bann erft julaffig, wenn Entschluß und Reiseziel bereits feststehen. Dagegen bestehen in einzelnen Staaten besondere von ber Regierung eingesette Beborben ober von ihr beaufsichtigte Brivat= Bereine, die sich zum Ziel gefett haben, nicht bloß das Auswanderungswefen im Allgemeinen zu übermachen, sondern auch ben Auswanderern felbst hülfreich an die hand zu geben, fie mit Rath und Belehrung zu unterstützen und namentlich vor Trug und Uebervortheilung zu bewahren. Da nun Behörden ober Bereine ber Art einerseits grundfätlich fich bei teinem speciellen Unternehmen betheiligen, für besondere Länder als Ziel ber Niederlassung fein anderes Interesse, als bas ber Auswanderer felbst haben, die verschiedenen Bassage-Linien nur nach den wirklichen und wahrhaften Leistungen, die dabei zu erwarten sind, beurtheilen, andererseits ibrer mehr ober weniger officiellen Stellung nach von ben respectiven Regierungen nachbrudlicher Forberung fich erfreuen, in Folge beffen vielfache und einflugreiche Berbindungen anzuknüpfen und über ben Stand ber Dinge auf ben biesseitigen Seeplaten wie jenseits bes Oceans allezeit die zuverlässigsten Berichte einzuziehen vermögen, - fo kann es nur bringend empfohlen werben, an folder Quelle fich Raths zu erholen, 31\*

wo irgend noch ein Zweifel über bie möglichen Folgen eines Auswanrungsplanes ober bie zwedmäßigfte Ausführung beffelben befteben tann.

Ber Familienvater ift, ober in einem Geschäft und Berufe ftebt, von dem er sich nicht ohne beträchtliches Opfer, gegen welches vielleicht jenseits kein entsprechendes Aequivalent geboten wird, trennen könnte, qugleich aber die Ausgabe von einigen hundert Gulben nicht zu scheuen hat, thut am Beften , bevor er seine Stellung in Deutschland aufgibt, ober feine ganze Familie aus ber Beimath fortführt, felbst, fo zu fagen, auf Rundichaft auszugeben, fich Land und Leute in ben Bereinigten Staaten anzufeben, an Ort und Stelle zu untersuchen, ob feine für bie Butunft entworfenen Blane gut ausführbar find; er beobachte bie klimatischen Berhältniffe, erfundige fich genau nach Allem, was ihn intereffirt, erwäge, ob feine Familie fich in ber neuen Lage und Umgebung wohl gefallen werbe, und findet er, daß Nord-Amerika seinen Erwartungen entspreche, so kehre er beim, ordne alle seine Angelegenheiten, wenn möglich fo, daß ihn nichts mehr als bie Erinnerung an bie Beimath knüpft, und ziehe von Das wird fammt ber Seereife in 3-4 Monaten abgethan fein, und fühlt er fich nachträglich bewogen, im alten Baterlande zu verbleiben, nun fo hat er eine fehr lehrreiche Reife gemacht, Die vielleicht bazu bei= trägt, daß er feine jeweiligen Berhältniffe unter einem befriedigenderen Befichtspunkt als vorher betrachtet.

Bon großem Nuten ift es immerhin, wenn ber Entschluß zur Ueberfiedlung zeitig genug gefaßt wird, um nicht gezwungen zu fein, bie 216= reise unmittelbar hinterber eintreten zu laffen. Der Deutsche ift vermöge feiner aus heimathlichen Berhältniffen entspringenben Eigenschaften nicht geeignet, ohne Rachtheil in Die nordameritanischen Behrältniffe gleichsam mit Ginem Sprung fich einzufügen, und fieht fich barum burchschnittlich mancherlei Beeintrachtigungen preisgegeben. Das vortrefflichfte Mittel, folden vorzubeugen, ift unftreitig die Kenntnig ber Landessprache, und schon beghalb und weil dieselbe überhaupt zu jedem Fortkommen nicht nur sehr vortheilhaft, sondern in manchen Fällen absolut nothwendig ist, sollte Jebermann, ber nur halbwegs Belegenheit bat, fich barin zu unterrichten. mit beiben Banben zugreifen, und felbst ein beträchtliches Gelbopfer nicht scheuen, bas fich ihm taufenbfach rentiren wird, und bie in vielen Fällen gur Löfung bestehender Berhaltniffe, gur Berwerthung eines Besithums, zur Ordnung so mancher perfönlichen und Familien-Angelegenheiten erforberliche Zeit, die sich felten ohne Schaben abkurzen läßt, bietet in ber Regel Mufe genng biefür.

Uebrigens ift es burchaus nicht gleichgültig, zu welcher Zeit die Reife felbst angetreten wird. Landwirthe in den nördlichen Staaten muffen jedenfalls im Frühjahr, welches daselbst im Mai beginnt, eintreffen, mogen fle nun einen alsbaldigen Antauf beabsichtigen, ober porläufig eine gewiffe Lehrzeit auf einer Farm bestehen wollen. Bu anderer Beit seben fie fich zur Unthätigleit verurtheilt, und ba im hoben Sommer viel fcmieriger. in ber Ernte nur auf turge Zeit ein Untertommen zu finden ift, werben fie vielleicht, um nur nicht inzwischen unthätig von ihrem Gelbe gehren au muffen, zu einem Rauf gebrängt, ber einige Monate vor= ober nachber mit ungleich größerem Bortheil ju realifiren gewesen mare. Da es Jahr aus Jahr ein jeben Monat mehrfache Schiffsgelegenheiten gibt, läßt fich eine entsprechende Bahl um fo eber treffen. Nur für Teras treten einige Abweichungen ein. hier ift es nicht gerabe burchaus erforberlich, ichon mit einem ber erften Schiffe einzutreffen. Die Begetation paufirt bier nicht fo lange wie im Norben, die Arbeiten bauern viel weiter in unfere Wintermonate hinein, wie fie auch im Frithighr eber beginnen, als Schiffe von Europa aus wegen bes hier langer bauernben Winters anlangen tonnen: bemnach ift es hier vortheilhafter, Die Reife fo einzurichten, bak man im Spatherbft an Ort und Stelle ift, benn um biefe Zeit laffen fich auch die wünschenswerthen Ländereien noch gut besichtigen. Nur bie Ankunft im hohen Sommer ist ganglich zu widerrathen und auch wenig ausführbar, ba in ben Monaten Dai bis Juli feine Schiffe babin abgeben.

Auch für Auswanderer des Gewerbstandes treten ähnliche Rücksicheten ein. In den Monaten Juli und August, des gleichen im Januar und Februar erfolgt allährlich eine gewisse Geschäftsstodung, welche ein Unterkommen viel schwieriger macht, als in den übrigen Monaten. Handarbeiter sinden dagegen viel eher in den Sommer- als Wintermonaten gehörige Beschäftigung und sollten, vornehmlich wenn es ihnen an Mitteln gebricht, noch in das Innere zu gelangen, auf eine Absahrt im Spätherbst ganz verzichten, indem einerseits es in New-York für sie in diesem Zeitraum nichts zu thun gibt, andererseits im Berhältniß zu der verminderten Zahl der Passagiere die Eisendahn-Fahrpreise sich erhöhen, so daß der Ankömmling im Hasenplatz gleichmäßig von Noth bedrängt und hingehalten wird.

Rüdt der Termin der Abreise näher, so sind auch stufenweise die weiteren Schritte hiefür einzuleiten, in erster Linie die erforderlichen Legitimations- und anderen Papiere, je nach Maßgabe der respectiven Landesgesetze beizuschaffen. Dahin gehört übrigens nicht schlechterdings, wenn nicht gesetliche Bestimmungen darüber vorhanden, die förmliche Regierungs-Erlaubniß zur Auswanderung einzuholen; vielmehr genügt auf der Landeise und im Einschiffungshafen ein bloßer Reisepaß oder eine Paßkarte, und in Amerika fragt man ohnedieß nirgends darnach. Wer förmlich auswandert, geht auch alsbald seiner ursprünglichen heimathrechte verlustig, während dieselben im entgegengesetzten Fall, d. h. wenn in dem auf eine Reibe von Jahren ausgestellten Passe von einer bloßen Reise nach Amerika

bie Rebe ift, noch eine febr beträchtliche Zeit in Geltung bleiben. tann man zwar in einem Staate ber Union schon nach 1-2, in biefer felbft nach 5 Jahren bas Beimath= und Burgerrecht erhalten: es mag aber Fälle geben, daß ber Eingewanderte vor Ablauf diefer 5 Jahre entweder wieder gang in die alte Beimath gurudtehren ober nur in Brivatangelegenheiten einen kurzen Aufenthalt baselbst nehmen will. Siebei gerath er in nicht geringe Berlegenheit, benn einerseits erbalt er von ber Central-Regierung feinen Reisepaß nach Europa, auf ben nur Burger ber Bereinigten Staaten Anspruch haben, andererseits hat er auch von dem Consularbeamten ber früheren Beimath teine Beihülfe mehr zu erwarten, bie naturgemäß nur ben Lanbesangehörigen zu Theil werben tann. Es wird alfo biebei manderlei läftiger Umftande bedürfen, um die Erlaubnif zur Reise in die frühere Beimath zu erlangen. Bo bingegen bobere Grunde für eine formliche Auswanderung sprechen, darf man natürlich die möglicherweise daraus erwachsenben Unannehmlichkeiten nicht in Anschlag bringen; nur ift noch zu bemerten, daß über der Ausfertigung des hierauf bezüglichen Regierungs= Erlaffes immer einige Wochen verftreichen burften, bas Anfuchen barum also rechtzeitig gestellt werben muß. Rann sich ber Auswanderer sonft noch Bapiere verschaffen, welche geeignet sind, über seine Berson und Fähigkeiten vortheilhafte Auskunft zu geben, fo verfaume er nicht, bavon Gebrauch zu machen. So wenig biefelben fur fich allein, gleich ben Empfehlungeschreiben. ben Weg zu irgend einem gewünschten Erfolg bahnen können, burften fie boch bei manchen unvorhergefehenen Umftanben von Nuten fein und, wo andere Momente mitwirken, ben Ausschlag geben.

Hingegen beschweren sich Auswanderer nicht selten mit allerlei Dingen, die für sie in allen Fällen unnöthig sind. Was ihnen zu Hause von irgend einigem Werth erschien, zur ordinären Bequemlichkeit gehörte und durch nichts als die bloße Gewohnheit sich empfahl, laden sie sich auf und führen Ballast mit sich, als gälte es ein ganzes Schiff zu befrachten, oder auf einer wüsten Insel sich niederzulassen, wo an den ersten Bedürfnissen des Lebens Mangel ist. Dadurch entstehen hernach eine Menge Hemmisse und Kosten unterwegs. Noch schlimmer ist es, größere oder kleinere Summen in den Ankauf von Waaren zu steden, von denen man gehört hat, daß sie in Amerika zu hohen Preisen bezahlt werden. In der Regel sind damit schwere Berluste verbunden, denn der Fremde kennt Geschäftsweise und Absamege jenseits viel zu wenig, um sein Bestitzthum auf vortheilhaste Weise verwerthen zu können, angenommen, er fände überhaupt einen Markt für denselben — und wisse sich auch vor offenkundigem Betrug zu bewahren. \*) Bietet er

<sup>&</sup>quot;) "Etwas Betragen gebort jum Gefcaft." Rommen aber einmal wirkliche Gefcaftes unredlichfeiten jur Rlage, fo zeigt fic bie Suftig prompt und ftreng. Rur ein Belfpiel bafür vom Jahr 1849. Eine Gefellichaft Raufleute, Manhattan. Compagnie genannt, fabricirte

feine Baare einem Raufmann an, so erkennt man ben Ginwanderer und Reuling in ber Sache auf ben ersten Blid und bietet ihm taum ben britten Theil bes wirklichen Berthes, theils weil er mit ben wirklichen Breifen nicht genan bekannt ift, theils weil man voraussett, er fei aus Roth zu einem Rauf gezwungen, was nur allzu oft berFall ift, weil man fein baares Gelb eben zu jenen Antaufen verwendet hat. Außerdem hat er felten eine genane Borstellung von den groken Kosten, welche nicht nur burch bie Fracht. fonbern auch die Hafenzölle veranlaft werben — und von dem Erlös also nothwendig abzuziehen find.

Dtander Auswanderer bilbete fich fogar thörichter Beife ichon ein, diesen oder jenen Artikel wohl einschmuggeln und damit die Kosten der Reise gang herausschlagen zu können. Ginem wohlroutinirten Amerikaner mag es zuweilen gelungen sein, einzelne Artikel hinter bem Ruden, ober mit stillschweigender Connivenz bes Zollbeamten von dem Schiff burch hinten anlegende kleine Boote wegzuprakticiren; für den Fremden, der in eine ganz neue Welt eintritt, ist es schon eine Albernheit, nur baran

zu benfen.

Selbst auf vorausgegangene Bestellung von geschäftstundigen Leuten fich Baaren beizulegen, ift nicht rathfam, obne ber Zuverläffigfeit bes Auftraggebers ganz gewiß zu sein, damit man nicht mit seinen Waaren hernach im Stich gelassen werde und zu den Beschwerlichkeiten des Transports und ber Gefahr bes Berberbens am Enbe boch noch ben Schaben habe. Ganz anders macht fich die Sache, wenn man nach selbsterlangter Renntniß ber jenseitigen Berhältniffe mit einem zuverläffigen und fachtundigen Mann, ber etwa gerabe eine Reife in die Beimath antritt, eine Berbindung anknüpft, um nunmehr felbst durch ihn Bestellungen auszuführen, welche unter diesen Boraussetungen nur Bortheil bringen konnen. Kür alle Källe wird es wünschenswerth fein, von ben Bollfaten bes nordameritanischen Ginfuhr-Tarife Ginsicht zu nehmen, weghalb ein Auszug ber hauptfächlichsten Artikel am Schlusse unseres Buche beigefügt worben ift.

einen wollenen rothen Beng (Cherryk) ju Unterleihoen u. bergl. und hatte gwar fein eigenes Batent, aber bie ftanbige Etitette A. M. C. Da fiel es R. & S. auf William Street ein, einen abnlichen Beug auf ben Martt ju bringen und ju benfelben Breifen ju verfaufen. Bugleich bebienten fie fich berfelben Erifette, wie jene, nur forieben fie nicht "suporfine" fonbern "wolls" baju. Go ging es ein paar Jahre, bis bie Cache ruchbar murbe und Rlage auf Taufdung, Digbrauch ber Etitette und Gefchaftebenachtbeiligung erfolgte. Die Taratoren fanden bie Beuge ifm 15 Broc. folechter ale bei ber Manhattan: Compagnie. Lettere forberte 500,000 Doll. Enticabigung und Befdlagnahme ber vorhandenen Stude. Beflagte erklarten burch ihre Abvolaten: Die Chiffre fei feine Radahmung einer anbern Firma. A. bebeute bei ihnen Qualitat, M. C. fire Breife, und fucten bief aus ihren Budern nach. gumeifen. Der Soupreme Court verurtheilte fie in letter Inftang, von einem moralifden Beweiegrund ausgehent, ju obiger Gelbftrafe und ber Borrath ber Beuge murbe in Befchlag genommen, b. b. bie Etifette mußte mahricheinlich geanbert werben.

Die in jener Uebersicht in Procenten ausgebrücken Zollsäte beziehen sich auf ben Werth der Waaren, zu bessen Feststellung die Faktura nebst Kosten bis zur Stelle oder Abschähung zu Grunde gelegt wird. Ist in der Faktura Quantität, Waß und Gewicht nicht angegeben, so geschieht deren Ermittelung auf Kosten des Eigenthümers oder Empfängers. Ergibt die letztere einen Werth, welcher die Angabe der Faktura um 10 Procent oder mehr übersleigt, so werden noch weitere 20 Procent neben dem sonstigen Zollsat erhoben.

Für jeben zollbaren Artikel sind 3 Taxatoren mit einer Besolbung von 2000 Doll. bestellt, und diese so praktisch eingeübt, daß sie den Preis eines Tuchs, einer Sigarre oder eines Stück von Dry- oder Fancy-goods auf das Haar treffen. Erhält ein Kaufmann nun z. B. Wein und declarirt die Flasche zu 20 Cents, so läuft das durch eine Wenge Hände dis zum Taxator. Der kostet den Wein und sagt: er ist 30 Cents werth, also zu nieder declarirt. Sind alle drei Taxatoren darüber einig, so muß er den

Wein au 30 Cents versteuern und obige Strafe entrichten. \*)

Es ist daher bem Eigenthümer (Empfänger) gestattet, zum FakturaWerthe ober zur Declaration bes Kostenpreises nicht nur alle Kosten und
Ausgaben im Einsuhrhasen, sondern auch einen Werthzuschuß, entsprechend
bem wahren Marktpreise des Landes, woher die Waaren kommen, hinzuzurechnen. Die Abschätzung des zollpslichtigen Werths durch den Zollbeamten
darf jedoch nie unter die Werthdeclaration der Faktura heruntergehen. Zur
vollkommenen Gültigkeit der Faktura ist deren obrigkeitliche Beglaubigung
erforderlich. Jeder Fremde, der zollbare Waaren einführt, thut außerdem
wohl daran, daß er sich sogleich an einen der sogenannten Brokers vom
Customhouse (Zollhaus) wendet. Sie wohnen in der Rähe von letzterem
und können in manchen Berlegenheiten behülstich sein, namentlich wenn
Zweisel und Differenzen über den Werth einer Waare erhoben werden.

Es geht aus bem Berzeichniß hervor, daß außer den zum eigenen Gebrauch des Einwanderers bestimmten Gegenständen, welche nicht verssteuert werden, nur wenige Rohartikel zollfrei sind, und zwar gerade solche, zu deren Ankauf auf Spekulation der Auswanderer sich nicht eben versucht fühlen dürfte. Andere Waaren, welche eine lockendere Aussicht gewähren, sind in demselben Berhältniß höher besteuert. Bei der völligen Unkenntniß der Berkehrsverhältnisse und Handelsconjunkturen muß aber mit den er-

<sup>°)</sup> Es soll nicht selten vorkommen, bağ ein Raufmann ben andern verklagt, er habe zu wohlfeil beclarirt, und ift das Collegium der Taxatoren damit einverstanden, so bleibt die entsprechende Strafe nicht aus. Dies kann auch ohne vorgangige Riage auf zufallige Weise geschen. Bor ein paar Jahren führte die Buchandung W. in New-Yort ein kleines Janblerikon ein und beclarirte es zu 8 Gents. Etwa 8 Tage vorber hatte aber die Buchandung handlung hand baffelbe Buch zu 20 Cents terlarirt — also Strafe.

höhten Kosten auch die Gefahr des Berlustes wachsen und daraus folgt unwiderleglich, daß der Auswanderer, statt ins Blaue hinein zu speculiren, nur diejenigen Dinge mitführe, welche für ihn theils auf der Reise, theils nach der Ankunft jenseits unentbehrlich sind.

Als allgemeine Regel mag gelten, daß jeder Auswanderer biejenigen Werkzenge und Gerathichaften, beren er zur Betreibung feines Gefchafts bedarf, mit fich nehme. Wo auf Silld ober Accord außer ber Werkstatt ober bem Magazin bes Auftraggebers gearbeitet mirb, ift auch ber Befit eigenen Sandwerkszeugs vorausgesett. Diefen erft in Amerika fich wieber anzuschaffen, murbe ichon an fich mit Roften und Zeitverluft verknüpft fein; aber bie ameritanischen Wertzeuge find oft, obwohl in mancher Sinficht beffer und praftischer, von eigenthümlicher Construction und barum für ben Fremben Anfangs ichwerer zu handhaben, folglich auch für bas Geschäft hinderlich. Eine Ausnahme von dieser Regel machen natürlich biejenigen Brofessionen, welche fich nur febr fcmer transportabler ober aber folder Wertzeuge bedienen, welche von ben in ber Beimath gebräuchlichen ber Form nach nicht abweichen und auch bort leicht und ohne größere Roften zu erlangen find. Dieß gilt noch speciell von Adergerathschaften, und zwar weil bieselben nicht nur, wie an einem anbern Orte näher angegeben worden, an sich zweckmäßiger und für die amerikanische Landwirthschaft, welcher fich ber Deutsche nothwendig anbequemen muß, brauchbarer find, sondern auch gegenüber von dem Transport europäischer Geräthschaften verhältniß= mäßig wohlfeiler zu stehen kommen.

Für den häuslichen oder perfönlichen Gebrauch bedarf es nur wenig. Möbel, Haus- und Rüchengeräthe laffe man babeim, nur gute Borzellan- und Glassachen find brüben von Werth und barum fo weit beizubehalten, als fie nicht bas Gepad übermäßig vergrößern. Rechnet man zu bem Erlös aus jenen bas, mas man für ben Gee- und ben noch toftspieligern und beschwerlichern Landtransport zahlen müßte, fo kann man sich bafür in bescheibenem Mage leicht nach amerikanischer Weise einrichten. Auch mit Betten und Rleibungoftuden verfehe man fich nur für bas nothwendigfte Bedürfnig. Bene find im Lande felbst mohlfeiler, jum Theil begnemer zu haben; biefe weichen nach Stoff und Façon von ber Tracht bei uns auf bem Lanbe, ober in Provinzialstädten mehrfach ab. Eine gute Arbeitstleidung, wo bas Befchäft bieß erforbert, fowohl für ben Sommer als Winter, und ein fauberer, bunkelfarbiger Anzug für Sonn- und Feiertage, auf ben man bort viel balt, mag genügen; an bie Stelle bes mitgebrachten Leinenzeugs fest man bald, jum Theil aus klimatischen Rücksichten und weil es allgemein gebräuchlich, Baumwollenzeug, bas hier von iconem Aussehen, mobischem Schnitt, gewöhnlich fehr wohlfeil und schon fertig zu haben ift.

Deutsche Bücher tommen in ben jenseitigen Buchhandlungen nicht viel

höher als bei uns zu stehen, einzelne find im Nachdrud billiger und äußerlich schöner ausgestattet. Ein gutes wissenschaftliches, und da bas religiöse Bedürsniß drüben selten in unserem Sinn Befriedigung findet, ein Andachtsbuch wird man recht wohl zu schätzen wissen. An leichter Unterhaltungsletture sehlt es dagegen nicht.

Im Einzelnen läßt sich übrigens hier keine bestimmtere Anweisung geben; ber Aermere wird sich nach ber Decke strecken und alle unnöthigen Kosten ersparen, ber Wohlhabenbere sich mit Manchem versehen, was er auch in seinen neuen Umgebungen nur ungern vermissen würde. Der Eine wie der Andere wird wiederum nach Berhältniß gewisse Gegenstände haben, die ihm jenseits unersetzlich sind, deren er sich vernünstiger Weise nicht entäußern kann, und so füge er diese noch zu der Summe der Gegenstände, die ihn über den Ocean begleiten sollen, und schließe damit ab.

Die Berpadung gefchieht in foliben Riften von mäßiger Große; find fie zu umfangreich, so verursachen fie auf bem Transport und bei ber Landung, wo Jedermann nur auf seine eigene Kraft angewiesen ift, viel Beschwerbe. Dinge, die von Feuchtigkeit und Nässe leiden können, mussen auf's Sprafältigste vermahrt werben. Da bie Riften in ben untern Schiffsraum tommen, alfo mabrent ber ganzen Ueberfahrt bem Eigenthumer burch= aus unzugänglich find, fo wird bas, was man unterwegs bedarf, in einem kleinen, wohlgeschlossenen Roffer verwahrt, ben man unter feiner Roje ober Schlafftelle unterbringt, alfo jeben Augenblick zur Sand bat. Sämmtliche Bepadftude muffen mit bem Namen bes Eigenthumers etwa mit bem Beifape Auswanderungsgut und Bestimmungsort bezeichnet fein. Uebrigens fei icon hier bemertt, bag jeber ermachfene Auswanderer auf bem Schiffe einen Raum von 20 Rubitfuß für fein Gepad toftenfrei hat und für Uebergewicht pro 10 Kubitfuß\*) gegen 3 fl. 30 fr. Fracht, außer ben kleinen Mebentoften zu entrichten find, obwohl man es im Bangen mit einem balben Centner mehr ober weniger auf bem Schiff nicht fo genau nimmt. Bas jur Unterhaltung auf ber langen Geereife bienen mag, feien es fonst noch so geringfügige Dinge, findet in bem Roffer ober Nachtsad wohl feinen Plat und wird über manche trübselige Stunde hinüberhelfen.

Man hat zuweilen die Behauptung aufgestellt, es mare für den Auswanderer vortheilhafter, ohne sich der Vermittlung einer Agentur zu bedienen, direct nach dem betreffenden Seehafen abzureisen, nach der besten Schiffsgelegenheit sich selbst umzusehen und dann auf die billigste Beise einen Ueberfahrts-Contract abzuschließen. Dieß ist durchaus zu widerrathen. In seltenen Fällen mag ein Einzelner, der schon mehr von der

<sup>&</sup>quot;) Der Aubifinhalt eine Rifte ergibt fich, wenn man Lange, Breite und Sobe in Bollen gemeffen, mit einander multiplieirt und bas Product burch 1728 dividirt, ba ein Aubiffuß 1728 Audifgolle enthalt.

Welt gesehen und größere Menschenkenntniß bat, babei nach Wunsch unterkommen; die Mehrzahl der Auswanderer wurde fich hingegen hundert Berlegenheiten und beträchtlichem Schaben aussetzen. Ber feinen Schiffs-Contract von einem Agenten in ber Tasche hat, wird in ber Regel schon unterwege burch Conducteurs beratben, beim Transport feines Gepads auf Gifenbahnen und Dampfichiffen, bei Auswahl einer Nachtherberge, bei Bag- ober Zollangelegenheiten u. bergl. unterftutt, mas befonders auf außerbeutschem Gebiet und in großen Stabten bem Auswanderer, ber vielleicht taum über bie Martung feines Geburtsortes hinausgekommen ift, ju großer Beruhigung gereicht, und findet, im Safenplat angelangt, schon bas Schiff bereit, an beffen Bord er fich augenblicklich begeben kann. Ber ohne Contract abreist, in ber Hoffnung, auf folche Beife bas Belb, bas er bem Agenten bezahlen muß, zu ersparen, muß, wenn er noch unbesetzte Blate finden will, febr zeitig vor Abgang eines Schiffs im Safen eintreffen, bat aber bann eine beträchtliche Debrauslage für ben langern Aufenthalt in ber unbekannten Safenstadt. Geht bie Auswanderung gerabe ftart, fo ift auf fegelfertigen Schiffen felten ein Blat zu bekommen, weil ber ganze Raum ben von Agenturen beförberten Auswanderern, Die ordnungsmäßig untergebracht werben müffen, vorbehalten bleibt. In ber Regel find gerade Schiffe, wo noch Blate vacant find, nicht immer bie besten, und so gerath er, nachdem er einer Menge Placereien sich unterworfen, vor welchen ber Contract und bie Sorge bes Conducteurs und Schiffserpedienten fonst sichern, oft aus Untenntnif ober durch trugerische Ueberredung auf ein Schiff, auf bem er hernach lange Zeit hat, die vermeintliche Ersparnif von ein paar Gulben zu bereuen. In ben meisten Fällen wird ein Schiffs-Contract nicht abgeschlossen, weil man, fich nebenbei einbilbend, Müger als andere Leute ju fein, Die Blate für billigere Breife, als die Agenten fordern, zu bekommen hofft. Es ist diek aber eine große Täuschung, ba die Agenten keine andere Breife vorgeschrieben erhalten, also auch nicht forbern burfen, als im hafen selbst bestehen, und schwerlich würde Jemand eine Agentur übernehmen, wenn dieß anders wäre.

Wer über größere baare Geldmittel zu verfügen hat, merke sich als Hauptregel, daß er sie nicht in Münze mit sich führe und damit der Gesfahr des Berlustes durch Unglücksall, Betrug oder Diehstahl aussetze. Bei guten Wechseln auf solide Häuser ist hingegen weder Berlust noch Berkürzung zu fürchten. Er übergebe also sein Geld einem solchen ihm als zuverlässig bekannten und sichere Berbindung nach Amerika unterhalstenden Bankierhaus und lasse sich dafür einen Wechsel ausstellen, welchen er nach seiner Ankunst dem namhaft gemachten jenseitigen Hause nur vorzulegen hat, um die eingezahlte Summe in Landesmünze zurückzuerhalten, wobei ihm lediglich der Cours, d. h. der Werth des gezahlten Geldes in

ameritanischer Munze, wie er bei Ausstellung bes Wechsels auf bem Gelbmarkte stand, berechnet, bochstens eine gang geringe Brovision in Abaug gebracht wirb. Der Bechsel muß "nach Sicht" (a vista) ausgestellt fein, so bak bie sofortige Auszahlung mit bochstens breitägiger Frift erfolgt. Im andern Kall, wenn er gablbar mehrere Tage ober Bochen nach Sicht lautet, erwachsen baraus bie Roften für einen ebenfo langen Aufenthalt. ober muß man fich einen ungewöhnlich hoben Disconto (Abzug) gefallen laffen. Selbst bie breitägige Frift tann auf ausbruckliches Berlangen burch ben Zusat nohne Respett" (without grace) vermieben werben. Der Borficht wegen thut man wohl, fich einen Wechselbrief in Duplicat (set of exchange) ausstellen zu lassen. Gebt nämlich ber Driginalwechsel burch irgend einen Bufall verloren, fo hat ber rechtmäßige Eigenthumer ftete Beitläufigfeiten und Zeitverluft, bie er ju feinem Geld gelangt. Dief wird burch jenes Berfahren vermieben, indem bei Brafentirung ber einen ober andern Numer die Bezahlung nicht verweigert wird. Solche Wechsel sind in ben größeren Sandelsstädten und bei ben Saudt-Agenturen baselbst meistens leicht zu haben. 3m Ausland barf man bei Antauf berselben nicht in Gold, welches baselbst einen niedrigern Cours als im Beimathland bat, Rahlung leiften. In Bremen und Samburg tann ber Auswanderer fich mit Bertrauen ber Rheber- und Schiffsexpedienten-Baufer bedienen ober auf ben Bureaus ber bafelbit bestehenden Bereine sich Raths erholen. Wer im Besit kleinerer Summen ift, kann zwar auch ben angegebenen Weg einschlagen, aber immerhin auch ebenso gut diefelben baar mitnehmen, nur ift bas vaterlandische Gelb vorher in amerikanisches umzuwechseln, was sich gegenwärtig ohne Rosten und Umstände faft auf jeber Baupt-Agentur ansführen lagt. Neben ameritanischem aebt auch frangofisches Gelb in Fünf- und 3mangig-Frankenstücken febr gut. Sechszehn Fünffrankenthaler machen fünfzehn Dollars amerikanischen Gelbes. Die spanische Dublone nehme man nicht für 16 amerikanische Doll. ba fie in New-Pork, Philadelphia u. f. w. nur 15 Doll., bochftens 15 Doll. 60 Cents gilt, und ben englischen Sovereign nicht für 5 Doll. ba er brüben nur für 4 Doll. 80-85 Cents angenommen wirb. Hol= landische Zehnguldenstude = 4 Doll. geben auch gut. Deutsche Gelb= mungen mitzunehmen ift nicht rathfam, obgleich ihr Werth bestimmt, weil man fle felten ohne Berluft anbringt, außer bei ben Ginmanberermirtben in ber Greenwich-Street, Die auch preufifche Thaler, Gulbenftude u. bgl., wie überhaupt Alles, was Gelb gleich fieht, annehmen. Beim Mitbringen ameritanischer Staatspapiere, bie nicht auf ben Inhaber lauten, ift bafür zu forgen, bag bie Uebertragung (Endorso) von einem amerika= nischen Conful beglaubigt werbe, indem ohne eine folche Beglaubigung bergleichen Staatspapiere (Stocks) nicht vertäuflich find, was manchem Aus-



wanderer Ungelegenheiten verursacht. Es muß überhaupt jedes aus Deutschland mitgenommene Document (Bollmachten u. s. w.), wenn es in Amerika Gültigkeit haben soll, von einem amerikanischen Conful beglaubigt sein.

### 8. Vereine für Auswanderungezwecke.

Unter biefen nimmt eine rühmliche Stelle ein: ber Centrals Berein für bie beutsche Auswanderungs und Colonisations Angelegenheit zu Berlin. Büreau: Jerusalemer Straße 25. Der Zwed ergibt sich am besten aus ben revibirten Statuten besselben. Sie lauten:

- Art. 1. Der Central-Berein für die deutsche Auswanderungs- und Colonisations-Angelegenheit, welcher seinen Sit in Berlin hat, will dashin wirsen, daß der bisherige Nachtheil der deutschen Auswanderung möglichst aufgehoben oder doch gemildert und eine gedeihliche Lösung der Auswanderungsfrage erzielt werde.
- Art. 2. Diesen Zwed gebenkt der Berein hauptsächlich badurch zu erreichen, daß er durch Wort und Schrift richtige Ansichten über die Auswanderungsfrage verbreitet, von übereilter Auswanderung abrath, die Colonisation im Inlande befördert, die zum Auswandern einmal fest Entschlossenen zu solchen Ansiedelungen in überseeischen Ländern anleitet, wodurch neben ihrem eignen Besten auch das Interesse des Baterlandes gefördert wird, und den Fortziehenden mit Rath und That zur Seite steht.
- Art. 3. Der Berein halt zu bem Ende ein offenes Büreau, welches jedem sich Meldenden über den Entschluß zur Auswanderung im Allgemeinen, eventuell über biejenigen Länder, wohin er fich wenden will, mit Rudficht auf feine personlichen und Familienverhaltniffe, unentgeltlich Rath und Auskunft ertheilt; er forgt für belehrende Borträge in seinen öffentlichen Berfammlungen und für Berbeischaffung eines zuverläffigen Materials; tritt mit andern Bereinen verwandter Tendenz in Berbinbung und errichtet nach Bedürfnig Zweigvereine; wirkt burch die Preffe, indem er die von ihm als richtig ertannten Grundfate verbreitet und bie Literatur über Auswanderung und Colonisation beurtheilt; fördert unter Umftanben bas Busammentreten von Auswanderern zu gemeinschaftlicher Colonisation burch Mitwirken bei Entwerfung ihrer Statuten, burch Anregung bes Interesses ber Rapitalisten und Industriellen, und burch Organisation des erforderlichen Nachzugs; vermittelt die Unterstützung ber Regierung; überwacht bas Agenten- und Transportwesen, und sucht bas Loos ber Auswanderer, fo weit es ohne birecte Belbunterftützung, namentlich burch Berbindung mit ben philanthropischen Ginwanderungs-Bereinen in überseeischen Ländern, geschehen kann, zu erleichtern.

- Art. 4. Der Berein betheiligt sich niemals selbst bei einem speciellen Colonisations-Unternehmen, sondern hat nur eine nationale und philanthropische Tendenz. Er treibt keine eigenen Geschäfte und seine Dienstleistungen sind unentgeltlich. Seine Unkosten beckt er durch die Beiträge der Mitglieder und durch Geschenke.
- Art. 5. Mitglied bes Vereins wird man durch Annahme des Statuts und Zahlung eines vierteljährlichen Beitrags von mindestens Einem Thaler. Der Verwaltungsrath ist ermächtigt, auch solche Personen zu ordentlichen Mitgliedern zu ernennen, welche sich durch thätige Mitwirkung an den Arbeiten des Verwaltungraths besonders um den Berein verbient machen. Ebenso darf der Verwaltungsrath auswärts wohnende Personen, welche sich zu sachlichen Mittheilungen an den Verein verspslichten, zu correspondirenden Mitgliedern ernennen.
- Art. 6. Der Berein hält allmonatlich eine General-Bersammlung, in welche auch Gäste eingeführt werben können. Außerordentliche General-Bersammlungen ist der Berwaltungerath sederzeit unter Angabe des Zweckes zu berusen berechtigt. In den ordentlichen monatlichen Berssammlungen werden insbesondere Berichte erstattet und wissenschaftliche Borträge gehalten.
- Art. 7. Der Berein wird durch einen Berwaltungsrath vertreten, welcher aus 5 bis 12 Mitgliedern besteht und jedesmal in der ersten General-Bersammlung nach dem 1. Januar auf ein Jahr gewählt wird. In derselben General-Bersammlung erstattet der abtretende Berwaltungs-rath Geschäfts- und Rechenschaftsbericht. Während des Berwaltungsjahrs ist der Berwaltungsrath ermächtigt, an Stelle der ausgetretenen Mitglieder desselben oder bis zur höchsten statutenmäßigen Zahl, sich durch Selbstwahl zu ergänzen.
- Art. 8. Die Mitglieber bes Berwaltungsrathes sind nach Ablauf ihrer Geschäftsperiode wieder wählbar und verwalten ihr Amt unentgeltlich. Sie erwählen aus ihrer Mitte einen Borsitenden, der auch den Borsit in den Bersammlungen des Gesammtvereins führt, einen Schriftschrer und einen Rassier. Letteres Amt kann auch dem Special-Director übertragen werden. Ihre Beschlässe fassen sie mit einsacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Borsitzenden den Ausschlag, außer bei den Wahlen, die alsdann das Loos entscheidet. Jur Gültigkeit der Beschlüsse des Berwaltungsrathes ist die Theilnahme von mehr als der Hälfte der Mitglieder desselchen ersorderlich. Berbindlich sind diese Beschlüsse für den Berein, wenn sie vom Vorsitzenden und zwei Mitgliedern des Berwaltungsraths unterzeichnet sind.
- Art. 9. Bur Berwaltung ber technischen Geschäfte bes Bereins, namentlich gur Leitung bes Bireaus, jur Beforgung ber auswärtigen Cor-



respondenzen und zur Führung der Berhandlungen mit Privatpersonen und Bereinen, ernennt der Berwaltungsrath einen Special-Director, welcher vertragsmäßig honorirt wird und berechtigt ist, den Sitzungen des Berwaltungsraths mit berathender Stimme beizuwohnen. Derselbe hat zugleich das Borschlagsrecht der zu seiner Unterstützung ersorderlichen Hülfsarbeiter, führt die Bücher der Gesellschaft und hat die Aussicht über die Bibliothet.

Art. 10. Abänderungen dieses Statuts können nur in außerordents lichen General-Bersammlungen, zu denen die Mitglieder unter Angabe des Zwedes mindestens sechs Tage vorher durch zwei hiesige Zeitunzen eingelaben werden mussen, und zwar nur durch zwei Drittel der anwesenden Stimmen beschlossen werden.

Art. 11. Sobald ber Berein so viele Mitglieder zählt, daß sein Bestehen auf die Dauer gesichert erscheint, wird die Ertheilung von Corporationsrechten nachgesucht werden.

In ähnlicher Beise wirft ber Berein gum Schutze ber Auswanderer in Frankfurt am Main, beffen Statuten wir gleicherweise beifügen.

- §. 1. Zwed bes Bereins. Der Berein zum Schutze ber Auswanderer zu Frankfurt a. M. hat den Zwed, richtige Ansichten über Auswanderung und im Auslande befindliche deutsche Ansiedelungen zu verbreizen und die Auswanderer, insoweit es in seinen Kräften steht, mit Rath und That zu unterstützen. Der Berein enthält sich jeder Ausmunterung zum Auswanderen.
- §. 2. Bereinsmitglieder. Wer bem Bereine beitritt, verpflichtet sich, nach Kräften auf Ausbildung besselben und Gewinnung von uneigennütigen und thätigen Theilnehmern hinzuwirken, sowie nach Maßgabe ber Beschlüsse bereins und seiner gewählten Borsteher für die Bereins-zwede thätig zu sein.
- §. 3. Die Bereinsmitglieder haben einen jährlichen Beitrag von 3 fl. zu entrichten, wogegen dieselben die Bereinsbibliothet unentgeltlich benuten können. Ein Mitglied, welches für das kommende Kalenderjahr austreten will, muß dieses spätestens im Laufe des Monats September dem Borsftande schriftlich mittheilen.
- §. 4. Bereinsvorstand. Der Borstand bes Bereins besteht aus neun auf ein Jahr ernannten und nach ihrer Dienstzeit wieder mählbaren Mitgliedern, welche aus ihrer Mitte den Borsitzenden, Schrift- und Rechnungsführer mählen. Der Borstand leitet die Bereinsangelegenheiten, bestreitet aus den Bereinsgelbern die zu Bereinszweden nöthigen Ausgaben, vertritt den Berein gegenüber der Staatsregierung und allen Personen und Behörden, mit welchen Unterhandlung nöthig ist, insbesondere auch vor Gericht, sodann hat sich berselbe mit den übrigen Auswanderungsgesell-

schaften in Berbindung zu setzen und die Bertretung bei dem beutschen Rational-Auswanderungsverein zu bewerkstelligen. Zu einem gültigen Beschluß des Borstandes ist die Anwesenheit von wenigstens fünf Mitgliebern desselben erforderlich.

- §. 5. Generalversammlungen. 3m Monat Februar jebes Jahres wird eine regelmäßige Generalversammlung stattfinden. Die Gesichäfte dieser Bersammlung sind:
  - 1) Babl bes Borftanbes,
  - 2) Rechnungeablage,
  - 3) Bericht über bie Birtfamteit bes Bereins im verfloffenen Jahr.
- 4) Berathung von Antragen, welche von Bereinsgliedern ober andern zum Zwede der Borlage an die Hauptversammlung bei dem Borstande eingereicht worden find.
- §. 6. Außerordentliche Bersammlungen ordnet der Borstand an, so oft er es für nöthig erachtet. Auf das schriftlich gestellte Berlangen von mindestens 10 Mitgliedern hat derselbe binnen 14 Tagen eine Generalverssammlung zusammen zu berufen. Im Uebrigen bleibt es dem Borstande überlassen, die Mitglieder von Zeit zu Zeit von seiner Thätigkeit in Kenntnif zu seten.
- §. 7. Bu einem gültigen Beschluffe wird einfache Mehrheit ber stimmfähigen gegenwärtigen Mitglieber erforbert, jur Abanberung ber Satzungen zwei Drittheile ber anwesenben fimmfähigen Ditglieber.
- §. 8. Auflösung bes Bereins. Ueber bie etwaige Auflösung bes Bereins und die Berwendung von bessen alsdann etwa vorhandenem Bermögen kann nur in einer Generalversammlung berathen ober beschlossen werben, zu welcher die Mitglieder mit Angabe dieses Berathungsgegenstandes eingeladen worden sind; zur Gültigkeit dieser Beschlüsse sind zwei Orittheile der Stimmen der anwesenden stimmfähigen Mitglieder erforberlich.

In ber Absicht, allen benjenigen ein wohlmeinender und zuverlässiger Rathgeber zu sein, welche sich veranlast fühlen sollten, eine andere Heimath aufzusuchen, und in Bezug auf ihr Borhaben Belehrung wünschen, hat der Franksurter Berein zum Schutze der Auswanderer ein offenes Büreau im Locale der dortigen Anstalt zur Nachweisung von Arbeit, Zeil Rr. 3 neben der Constadlerwache errichtet, in welchem die Auswanderer (Sonn- und Feiertage ausgenommen) Bormittags von 10—1 Uhr, Nachmittags von 3—5 Uhr Zutritt haben. — In diesen Stunden wird dinen Beamten unentgeltliche Auskunft über die Transportmittel zur Reise nach allen transatlantischen Weltheilen, sowie über die inneren Berhältnisse der verschiedenen Gebietstheile in geographischer, statissischer, klimatischer, landwirthschaftlicher, industrieller und commercieller



Beziehung ertheilt. — Der Frankfurter Berein nimmt babei eine völlig unparteiische Stellung ein, betheiligt fich bei teinem einzelnen Unternehmen und schliekt jede Aufmunterung zur Auswanderung aus. Er wird Allen. bie ibn. fei es mundlich ober in frantirten Briefen, barum angeben. bereitwilligst feine Erfahrungen über alle bie Auswanderung berührenden Berhältniffe mittheilen und auf bie mannichfachen Gefahren binweifen, welche ben Emigranten bieß= und jenseits bes Oceans begegnen konnen. Ebenfo wird ber Berein es fich jur Aufgabe machen, vortommenbe trügerifche Banblungen, gegen Auswanderer ausgeübt ober beabsichtigt, an bas Licht ber Deffentlichkeit zu ziehen. - Es liegt baber im besondern Intereffe ber Auswanderer, bevor fie Bertrage abschließen, Erfundigungen bei bem Bereine einzuziehen, welcher ihnen uneigennützig gern mit Rath und That zur Seite steben und fie auf Berlangen auch mit Empfehlungen an bie "beutiden Befellich aften" in ben einzelnen Staaten Nordamerita's versehen wird. Nur fann und wird er zu Geldunterstützungen niemals bie Sand bieten.

Was ber Frankfurter Berein vermag, um ben bei ihm gemelbeten Personen freundlichen Beistand, erwünschten Rath und nöthige Fürsorge in fremben Landen zu sichern, das geschieht mit aller Bereitwilligkeit. Der fortwährende Zuwachs seiner Mitglieder ist dem Bereine aber auch ein sicherer Beweis, daß sein menschenfreundliches Streben bereits allgemeine Anerkennung gefunden bat.

Eine ähnliche Tenbenz verfolgt endlich ber Central=Auswande= runge-Berein für Schlefien, aus beffen Jahresbericht vom 12. 3anuar 1853 wir Folgendes entnehmen: "Wir freuen uns, daß sich bie Birksamkeit bes Bereins erweitert und bas Bertrauen zu ben Bestrebungen besselben, bie Auswanderer zu belehren und zu berathen, sie vor unbedachten Schritten zu warnen, nach Rraften vor Uebervortheilungen zu schützen und ihnen mancherlei Bortheile, befonders aber auch eine billige und reelle Seefahrt augumeifen, in immer größeren Rreifen Anertennung gefunden bat. Ift auch bas Wirten bes Bereins ein ziemlich geräuschloses nach Augen bin, fo ift es boch nach Innen nicht minber fraftig. Die Babl ber Sitzungen betrug in diesem Jahre 51. Diese wöchentlichen Sitzungen wurden burch Borlefung von Originalbriefen aus ben überfeeischen Ländern , burch Mittheilungen aus ben Auswanderungs-Journalen von Bremen, Samburg und Rubolftabt, burch Borlefung vorzüglicher Stellen aus guten Buchern, burch eigens vom Borsitenben ausgearbeitete und vorgetragene Winke für Auswanderer, durch geographische Notizen über einzelne Auswanderungslander, burch besondere Bortrage über Answanderungs-Angelegenheiten, burch Beantwortung ber in ben Fragekaften eingelegten Fragen 2c. eben fo nutlich als angenehm zu machen gefucht. Die Bahl ber Berfonen, welche Buchele, Rorb, Amerifa.

bei ihrer Ausmanderung die specielle Bermittlung des Bereins im Jahre 1852 nachgesucht baben, beträgt 238. Die Auswanderer wurden meift mit folgenden Papieren verfeben: Schein für Gifenbahn-Ermäßigungen, Empfehlungen an ben Berliner Berein, an die Auswanderungs-Bureaus in Bremen ober hamburg, an die beutsche Gefellschaft bes amerikanischen Safenortes, ober an B. A. Löscher in New-Port, ferner Gafthofsabreffen. Breis-Courante für Schiffsutenfilien und Schiffsproviante. Anweisung an einen Rheber, Berhaltungsregeln für ben Aufenthalt auf bem Schiffe, fowie in ben bieß= und jenseitigen Safenorten u. bergl. mehr. — Ru größerer in- und extensiver Wirksamkeit steht die Gefellschaft mit bem Berein für Auswanderungs= und Colonifations-Angelegenheiten zu Berlin, mit dem Cen= tral-Berein für bas Wohl ber arbeitenben Classen ebenbaselbst und mit ben Directionen ber Nachweisungs=Bureaus zu Bremen und hamburg in Berbindung, fowie bieselbe fich überhaupt bestrebt, erweiterte Berbindungen anzubahnen. Die Bibliothet bes Bereins, bie ben Mitgliedern zur unent= geltlichen Benutung offen fteht, gablt 161 Banbe und es find auch erhebliche Ausgaben für Landfarten. Globus und einen Atlas gemacht morben."

Während in einzelnen Staaten biefen und ähnlichen Brivatvereinen bie Regelung ober Ueberwachung bes Auswanderungswesens überlaffen bleibt, bat in andern die Regierung felbst die Sache mit mehr Nachbruck und besserem Erfolg in die Sand genommen und eigene Behörben für biesen 3med eingesett. Gine folche, jum Departement bes Ministeriums bes Innern gehörig, besteht z. B. im Königreich Burttemberg und ift burch ben ebenso sachtundigen als thätigen und verdienten Oberregierungerath v. Befiler repräfentirt. Bahrend bier alle Agenturen, Contrafte, Baffagen n. f. w. aufs Strengste überwacht und controlirt werben. Alles, mas in näherem ober fernerem Bezug zum Auswanderungswesen ftebt, feine forgfältige und sachbienliche Erledigung findet, ift auf bem Bureau ein untergeordneter Beamter täglich bazu bereit und verpflichtet, jedem, ber fich Raths erholen ober Beschwerbe führen will, hülfreich an die hand zu geben, und es tann nicht fehlen, baf auf folde Weise nicht nur manchem Diffbrauch und llebel vorgebeugt, fondern auch viel Gutes gestiftet wird, ohne bag bem Auswanderer es jemals recht bewußt wird, wie gewissenhaft die Regierung auch für ben aus bem Baterland Scheibenben noch geforgt hat.

Allein Sorge, Berlegenheit und Gefahr bebroht ben Auswanderer nicht so sehr auf dem europäischen Continent und auf den ungewissen Wogen des Oceans, als auf dem Boden der neuen Heimath selbst, und sobald oder vielmehr ehe er den Fuß ans Land setzt, fallen Betrüger und Beutelschneider über ihn her und streiten sich um seine Person, als eine ihnen von Rechtswegen gehörige Beute. Diesem vorzubeugen, hat sich die deutsche Se fellicaft in New-Port mit ben ihr verwandten Gefellicaften in Neu-Orleans, Bhilabelphia, Baltimore und St. Louis jur Aufgabe gestellt. "Die beutsche Gesellschaft in New-Port ift," um mit ihren eigenen Worten ju reben "ein Bobltbatigfeiteverein, beffen Birtungefreis fich anfanglich nur auf die Unterstützung bier anfäftiger Deutschen, die burch Kranfbeit ober Unglud gurudgetommen, beschräntte, ber aber, seit bie Ginmanberung fo bebeutend zunahm, fich auch bas Riel vorstedte, ben Einwanderer möglichst gegen Betrügereien, benen er namentlich bei feiner Antunft fo febr ausgesett ift, ju fouten und ihm burch guten Rath und Anweifung ju feinem Fortfommen behülflich ju fein." Gelbunterftutungen find ausgeschlossen, ba ber beschränkte Fond ber Gesellschaft zur Unterstützung hier anfäßiger nothleibenber Deutschen taum genugt. Bur Erreichung jenes Amede murbe ein offenes Bureau unweit bes Landungsplates errichtet. bem gegenwärtig ber von ber Gesellschaft besolbete Agent Degred vorftebt. Die Einfünfte bestehen in aukerordentlichen Einnahmen, in Rablungen ber Emigranten-Commiffare von New-Port zu bestimmten 3meden, in ben Eintrittsgelbern und Beitragen ber Mitglieder, und endlich in ben Binfen bes von Aftor ihr geschenkten Kapitals, mit welchen letzteren lediglich bie Agentur erhalten wird. Der Agent bat bie Berpflichtung, benjenigen Ginmanberern, welche in bas Innere bes Lanbes fich zu begeben wünschen und feinen Rath einholen, hiebei behülflich zu fein, um folches auf die fcnellfte, leichteste und billigfte Art auszuführen, und ihnen jede weitere Anweisung hinsichtlich bes Weges fo wie barüber zu ertheilen, wo fie im Innern Arbeit finden können, endlich benjenigen, welche in ber Stadt zu bleiben munichen , jur Erlangung eines Unterfommens an die Sand ju geben. Bu biefem 3med find in bem Geschäftslofale Bucher aufgelegt, in welche sowohl bie Namen berjenigen, die Arbeit suchen, als auch berer, welche Arbeiter zu erhalten wünschen, eingetragen werben. Bei ber Befellschaft felbft find jest 27 Aerate für New-Port, 3 für Brootlyn, 1 für Williamsburg und 17 Diftrittspfleger thätig. Deutsche Apotheter verabreichen bie Arzneien au billigen Breisen. Jeben Monat wird ein Bericht, Die Bahl ber Angekommenen, berer, die Arbeit gefucht und erhalten haben u. f. w., neben Anführung einzelner aus ben jeweiligen Zeitumständen ober Beobachtungen fich ergebenber Rathichlage veröffentlicht. In ber letten Jahresversammlung wurde vom Brafibenten bie Mittheilung gemacht, daß auf Anregen ber Gesellschaft in die im Wert begriffene Baffagier-Bill zwei Bestimmungen aufgenommen werben sollen, nach welchen jeber Rapitan verpflichtet wird, ben Passagieren gut gekochte Lebensmittel zu verabreichen und für jeben Paffagier, ber an Bord bes Schiffe sterben follte, bas Ueberfahrtsgelb gurudzugablen. Beiter machte ber Brafibent Mittheilungen über bie Bermenbung ber Beiträge im Jahr 1854 an Deutsche. Bürttemberger haben 23 Broc. ber ganzen Summe erhalten, Bayern 20 Broc., Babener 17 Broc., Prengen 14 Broc., Beffen-Darmstäbter 12 Broc. Der Rest tam an Angehörige ber übrigen beutschen Staaten. Die Gesellschaft hat schon viel Gutes, wenn auch nicht in dem großen Umfang, als man von gewiffen Seiten zu glauben geneigt ift, geleiftet. Im Innern stößt man auf manches Borurtheil gegen biefelbe, und wenn man ihr in neuerer Zeit ben Borwurf gemacht hat, daß fie ben Strom ber Einwanderung nicht bloß nach Westen — bas war natürlich — sonbern insbesondere nach Michigan zu leiten bemüht gewesen sei und damit ihrem eigenen und ihrer Freunde Interesse gebient habe, so barf man nicht vergessen, daß diese Anklagen von einer Partei berkamen, welche gern ihre eigenen völlig werthlosen Ländereien unter trügerischen Anpreisungen an ben Mann gebracht hatte. Wenn man ferner bervorgehoben, bak bei Empfehlung ber besten und wohlfeilsten Bertehrs- und Beforderungsmittel Barteilichkeit, bei Anweifung entfernter Arbeitspläte, Die fich als folde nicht ausgewiesen, strafbarer Leichtsinn, überhaupt in Ausübung ber felbst übernommenen Bflichten Nachläffigfeit obgewaltet habe, fo mag biefer Tabel mohl die Agentur, aber nicht die Borftande ober die Mitglieder ber Befellichaft überhaupt treffen, welcher bie achtbarften Ramen ber ganzen bentiden Bevölkerung angeboren, und es ift von letterer um fo eber zu erwarten, baf fie Uebelstände, auf die fie bei genauer Brufung ftoffen mag, alsbald energisch beseitigen, und folden für bie Butunft strenge vorbeugen werbe - und ber Einwanderer thut darum immerhin am besten, sich nach feiner Ankunft in New-Pork nach bem Bureau ber Gesellschaft Reabe-Street Rr. 89. welches Die Ueberschrift: Deutsche Gesellschaft ber Stadt New-Nork führt, au begeben und fich für seinen Fall baselbst Raths zu erholen. - Auch ein Schweizer Boblthätigteiteverein besteht in New-Port, ber feine Mittel aus ben Beiträgen ber Witglieder ober einzelner heimathlicher Kantonal-Regierungen und ber Bundesbehörde zieht und schon manchen Bebürftigen unterstütt bat.

Selbst die Stadt New-Pork hat eine Commission zum Schutz ber Einwanderer (Commissioners of Emigration) eingesetzt, deren Local sich im Hintergebäude des Stadthauses, City Hall, am Park desindet. Ihre Aufgabe ist, das von jedem Einwanderer erhobene Ropfgeld, welches schon in Europa dei Abschließung der Schiffscontrakte angerechnet wird, zu Gunsten Bedürftiger zu verwalten und die im Interesse der Einwanderer gegebenen Berordnungen aufrecht zu erhalten, resp. zu executiren, also namentlich alle Rlagen wegen Uedervortheilungen u. s. w. entgegenzunehmen. Sie hat in Albanh, Rochester und Bussalo von Seiten des Staats anerkannte Agenten. Wenn also der Einwanderer an einem der letztgenannten Orte Beschwerde zu führen hätte, braucht er sich nur an das Office (Bureau) bes Agenten ber New-Porter Einwanderer-Commissaice (Agent of the Commissioners of Emigration) zu wenden. Dort sindet er Rath, und wenn es gut geht, auch Abhülse. Im Allgemeinen ist man auf die Thätigkeit dieser Commission nicht sehr aut zu sprechen.

In ahnlichem Sinn, wie die beutsche Gesellschaft in New-Nort, wirkt auch jene in Nen-Orleans. Ihr Agent befucht alle mit beutschen Einwanderern bort eintreffenben Schiffe, um ihnen seine Dienste, für bie er befolbet ift, anzubieten, wobei er fich burch fein mit bem Siegel ber Befellschaft und Unterschrift bes Brafibenten versehenes Diplom legitimiren tann. Im Fall er bei Antunft eines Schiffs burch anderweitige Beschäftigung verhindert mare, die Einwanderer an Bord zu sprechen, erhalten biefe auf ber Agentur ber beutiden Gefellichaft, Rr. 42 Toulouse Strafe, Rath und Anweisung, mogen fie nun in ber Stadt bleiben. ober nach bem Innern weiter reisen wollen. Der Agent ift namentlich verpflichtet, biefelben bei Beforgung ber Geschäfte am Bollhaufe, bei Umfetung von baarem Gelb ober Werthpapieren zu unterftüten, in einem foliben und billigen Gafthaus unterzubringen, bei Auffuchen von Arbeit ihnen behülflich zu fein, ihre Weiterreife und Einschiffung auf bem Fluftdampfboot zu vermitteln, endlich Beschwerben ber Baffagiere über bie Seefahrt anund aufzunehmen und zur Kenntnig ber Direction behufs weiterer Berfolgung zu bringen. Alle Dienstleiftungen geschehen kostenfrei. — Auswanderer, welche birekt ober indirekt nach Philadelphia kommen, verweisen wir nach ber Agentur ber beutschen Gesellschaft, Dr. 74 North 2nd Street, welche bie Bestimmung hat, bem Einwanderer zu seiner Beiterreise behülflich zu sein, bei Uebervortheilungen fich feiner anzunehmen und nöthigenfalls gegründete Klagen den Händen des Rechtsanwalts der Ge= sellschaft zu übergeben. Der Agent hält auch ein Nachweisungs-Bureau für Arbeit suchende Deutsche; er prüft die Umstände hülfsbedürftiger und franker Ginmanderer und berichtet barüber ben Beamten ber Gefellschaft, bie nach Mafgabe ber Umftande bie geeignete Unterstützung eintreten laffen. In Bofton beftebt ein "Bulfeverein für beutiche Auswanderer," beffen Gefchäftelotal, Ede ber Boulfton - und Washington Strafe, Nachmittage von 2-4 Uhr geöffnet ift. Er weist Arbeit nach, unterftüt Rrante, förbert Beiterreisende u. f. w. Gleiche Zwede verfolgen bie beutschen Gesellschaften in Baltimore und St. Louis. Jene hat ihr Geschäfts-Bureau Thames Strafie 59, diese an der Chesmik Strafie, Ede der zweiten Strafe bem Bostamt gegenüber. hier, wie auf ben andern Agenturen, wird unentgeldliche Auskunft ertheilt; zugleich können bort Abressen von Angehörigen und Freunden in den meiften Fällen in Erfahrung gebracht werden, sowie für nachfolgende Freunde die Abresse in ein eigens dazu aufgelegtes Buch eingetragen werben fann.

### 4. Ginschiffungsplate.

#### a) Deutiche.

Für nordbeutsche Auswanderer sind jedenfalls Bremen und Hamburg die geeignetsten Punkte, empsehlen sich aber auch Süddeutschen und Schweisgern, seitdem diese beiden Seeplätze durch die Ebln-Bremen-Hamburger Eisenbahn näher gerückt sind. \*)

Die Passagierschiffe Bremens und Hamburgs sind durchschnittlich von soliver Construction und der Zahl der aufzunehmenden Passagiere entsprechender Größe. Die Einrichtung derselben ist gut, zuweilen preiswürdig, die Behandlung human, und Berstöße bleiben, wo sie zur Kenntniß kommen sollten, nicht ungerügt. Die Berpslegung geschieht ohne Ausnahme durch Berabreichung gekochter Speisen, welche bescheidenen Anforderungen genügen und gesetzlich genau bestimmt und controlirt sind. \*\*) Dadurch ist zwar die Möglichkeit zu gegründeten Beschwerden nicht ausgeschlossen, mit der Anzeige derselben wird aber nicht blos den nachsolgenden Landsleuten, sondern den Rheders und Expedientenhäusern selbst ein Dienst geleistet.

Die Segelschiffe haben 2, oft auch 3, verschiebene Bläte, eine Rajüte mit meistens eleganter Ausstattung und vortrefflicher Beköftigung, ein Zwischenbed mit der gewöhnlichen Schiffstost, und entweder eine sogenannte zweite Rajüte, mit etwas besserre Einrichtung und Nahrung, oder nur einen abgesonderten Raum im Zwischended, mit der für letzteres bestimmten Betöstigung. Dampfschiffe besitzt gegenwärtig nur Bremen für die Fahrt nach New-Nort, und zwar Bermann und Wasbington mit 3 verschiedenen

<sup>&</sup>quot;) In neuefter Beit haben auch Altona, Sarburg, Emben, felbft Stettin und Roftod Ausmanberer zu verschiffen begonnen.

oo) 3wischendeds, oder Steerage:Bassageite erhalten von Bremen aus: Sonntag Fieisch ober Sped und Rubbing mit Kartosseln; Montag: Fleisch ober Sped und Bohnen oder Erbsen mit Kartosseln; Dienstag: beiglich ober Sped und Bohnen oder Erbsen mit Kartosseln; Dienstag: wie Wiontag; Freitag.: Fleisch und Reissuppe oder hafergrühe mit Kartosseln. Samstag: Reis oder Gerste mit Pkaumen und Sped. Portion per Woche: 3 Afd. Schwarzbrod, 2 Pfd. Weissond, 3/6 Bfd. Butter, 21/3 Afd. Fleisch, 1 Afd. gesalzenen oder 3/4 Afd. gerduscherten Sped. Jeden Morgen Kasse und seden, große Awmittag Thee oder Kassee. Gemüse und Trinkvasser hiereichend. Man muß sagen, große Awmehsung bietet der obige Speisestel gerade nicht, und man hört in Rew: York die Antomalinge oft sowohl darüber, als über die Qualität der Speisen kagen.

Bon hamburg aus: Sonntag: 1/3 Bft. Ochfenfleisch, Bubbing und Bflaumen; Montag: 1/4 Bft. Schweinefleisch, Erbsensupe ober Sauertraut; Dienstag: 1/4 Bft. Ochsensteisch, Graupen ober linsen; Mittwoch: 1/2 Bft. Ochsensteisch, Reis mit Sprup; Donnerstag: 1/4 Bft. Ochsensteisch, Erbsen ober Sauertraut; Samstag: 1/4 Bft. Ochsensteisch, Ererer wöckentich ober Sauertraut; Samstag: 1/4 Bft. Ochsensfleisch, Linsen ober Bohnen. Ferner wöckentich Bormittags ein Glas Branntwein. Krante erhalten be zwedbienlichen Speisen, Wein, Zuder, Sago, Grübe, sowie 16 ber Schiffspothete.

Pläten; außerbem Hansa und Germania mit 2 Pläten, Kajüte und Zwischended. Wer Dampsichisse aus keinem andern Grunde vorzieht, als weil dieselben seiner Meinung nach größere Sicherheit vor Seegesahr gewähren, ist im Irrthum; für jene kann nur die kürzere Fahrt, bequemere Einrichtung und nach Umständen bessere Gesellschaft entscheiden. Die Fahrt auf Segelschiffen ist sogar in so sern angenehmer, als hier das Stoßen der Maschine und Schauselräder wegfällt; auf offener See hat ein Dampsschiff von großen Dimensionen im Sturm vielleicht stärkere Widerstandstraft, aber ein Sturm ist dort, wenn auch unangenehm, so doch nicht gefährlich, vor Klippen oder Untiesen schützt aber für sich allein Damps ebenso wenig als Segel.

Die in Bremen und Hamburg rudfichtlich ber Auswanderer geltenben Bestimmungen find im Wefentlichen gleichlautend und erftreden fich auf bie Concession zur Berichiffung von Bassagieren. Beschaffenbeit ber hiefür verwendeten Schiffe, namentlich beren Seetuchtigkeit, 3wifchenbedseinrichtung, Lüftung und Beleuchtung, auf bie julaffige Angahl ber Passagiere und die Controle über Erfüllung dieser Borfdriften. Die Ueberfahrts-Contrafte, welche bem Auswanderer eingehändigt werden. ermabnen baber ohne Ausnahme ber Berpflichtung bes Schiffs-Erpebienten ju vollständiger Befostigung bes Answanderers von bem für Abgang bes Schiffs voraus festgesetten Tage, ju freier Beforberung bes Bepads bis jum Umfang von 20 R.-Fuß \*) für bie ermachsene Berfon, ju Berficherung einer Summe, welche bie Baffagegelber fo weit überfteigen muß, daß, im Fall bas Schiff unterwegs ju Schaben tommen follte, bie weitere Berpflegung und Beförderung ber Paffagiere baburch binlänglich gebeckt ift. Unbererseits werben bie Auswanderer burch die Contratte angehalten, ben Baffage-Breis vollständig zu entrichten, falls bieg nicht fcon am Beimatheort gefcheben ift, bor Abgang bes Schiffe rechtzeitig einzutreffen, ber Schiffsordnung in allen Dingen fich ju fligen, einen Nachweis über bas Alter ber ju ermäßigtem Preise aufgenommenen Kinder beizubringen, fich mit Matrate, Riffen, Dede, Effe, Trint und Bafch-Blechgeschirr (für bie Fahrt im Zwischenbed ober ber zweiten Rajute) an verfeben, für bas Bepad por und bei ber Ginfchiffung felbst Sorge zu tragen u. f. w. Sand- ober Draufgeld-Zahlungen gewähren Auswanderern ben Bortheil, daß fie fich baburch ber Blate auf bem Schiffe, welches zu ber ihnen fur bie Abreise bestimmten Zeit expebirt wirb, versichern und an bem Tage, ber ihnen zum Eintreffen im Seehafen aufgegeben, Aufnahme an Bord bes Schiffs und Berpflegung anfprechen können. Das amerikanische Ropfgelb (Commutation-money), bas

<sup>&</sup>quot;) Alfo eine Rifte, ungefahr 3 guß lang, 3 guß boch und 2 breit. Es tommt biebei auf bie Größe, nicht aber bie Schwere ber Riften an.

zugleich mit dem Ueberfahrtsgeld bezahlt wird, beträgt für New-Pork, Philadelphia, New-Oleans ohne Altersunterschied 21/4 Doll., für Baltimore, mit Ausnahme der Kinder unter fünf Jahren, 11/2 Doll., nach Galveston (Texas) 11/5 Doll.

In andern, unwesentlichen Bunkten finden einige Abweichungen ftatt. Dabin gehört bie Ginrichtung ber vom Zwischenbed abgesonderten Blate und Rajuten, beren Breis und entsprechenbe Roft, Alter ber Rinber, Betraa ber Sandgelber, Berechnung bes Uebergewichts an Gepad u. bgl. Die Bremer Schiffe berechnen für bie Rajute 75 Thaler Gold \*) für bas Zwischenbed nach Zeit und Umständen 30-40 Thaler nach New-Port, Baltimore, Philadelphia, 33-43 Thaler nach New-Orleans, 35-45 Thaler nach Galveston. Wo sich im Zwischenbeck ein abgeson= berter Raum (Steerage) befindet, werben 5 Thaler weiter bafür erhoben. Rinder von 1-10 Jahren gahlen in ber Rajute bie Balfte, im Zwischenbed 5 Thaler weniger als altere Berfonen. Rinder unter einem Jahr find frei. Bur Belegung eines Plates in ber Rajute bebarf es eines Draufgelbs von 20, im 3wifdenbed von 5 Thalern. Uebergewicht an Bepad wird ju 12-15 Doll. per 100 R.-Fuß, bie Berficherungsprämie für Gepad und Waaren zu 1-2 Broc. bes Werthe berechnet. In Bezug auf die Bahl ber mitzunehmenden Baffagiere gilt in Bremen und Samburg die allgemeine Regel, daß für jeden Zwischenbecks-Baffagier ein Raum von mindestens 12 D. = Fuß Oberfläche bes Bassagierbeds vor= handen fein muß. Das 3wischended muß bann eine Sobe von minde-6 Fuß haben und ber Fußboben beffelben wenigstens 11/2 Boll bid fein. Beträgt bie Bobe bes 3wifchenbeds nur 51/2 Fuß, fo wird für jeben Baffagier ein Raum von mindeftens 14 D.-Fuß Oberfläche des Baffagierbede angenommen. Gine geringere Bobe bee Zwischenbede als 51/2 Fuß und eine geringere Stärke bes Fußbobens als 11/2 Zoll ist nicht julaffig. Die Rojen muffen minbestens 6 Fuß Lange im Lichten und bie Biermanns-Rojen wenigstens 6 Fuß Breite im Lichten haben. Die Rojen für weniger Bersonen im Berhaltniß. Die unterften Rojen muffen minbestens 4 Boll über bem Bwischenbedt fein. Es burfen nicht mehr als 2 Rojen über einander angebracht und zwischen bie Schlafftellen ber Baffagiere teine Guter geladen werden. Das Zwischended muß burch zwei ftarke Laternen gut erleuchtet werben und für hinreichende Bentilation geforgt fein.

Was hamburg betrifft, so haben die von Knorr und holters mann \*\*) expedirten Schiffe jum Theil ebenfalls nur Rajute und Zwischen-

<sup>95)</sup> Allgemeines Bureau fur Auswanderer, Erfte Reumannsftrage 24. Erpebiren Die



<sup>&</sup>quot;) Rach Bremer Golbmahrung, wonach 5 Thaler = 10 fl. rheinifc, 1 Thaler Golb = 1 Thaler 4 Egr.

bed nebst Steerage, Breis für jene nach New-Port und Quebec 80 Thir. pr. Cour., nach New-Orleans und Teras 100 Thir., für biefes wechselnd 30-40 und 40-50 Thir., für Steerage etwas bober, jum Theil find auch zweite Rajuten eingerichtet, in welchen jeboch nur Zwischenbeckstoft, aber keineswegs Bett und Geschirr geliefert wird; Preis 13 Thir. höher als im Zwischenbed. Rinder zahlen im Alter von 1-12 Jahren für bie erste Kajüte statt 80 Thlr. 50, statt 100 Thlr. 60, im Alter von 1-8 Jahren für bie zweite Kajute und bas 3wischenbed 6 Thir. weniger, als Berfonen über 8 Jahre. Die Fracht für Gepads-Uebergewicht beträgt pro 10 K.-Fuß 11/2-21/2 Thir., die Berficherungsprämie für Gepäck und Gelber 11/2-21/2 Proc. Für bie vorausgefandten Gepäcffude wird nur bis jum wirklichen Werthe und nicht über 50 Thir. per Stud garantirt. Das Angeld für Belegung eines Blates beläuft fich für 1. Rajute auf 25, für 2. Kajute und Zwischenbed auf 10 Thir. Bei ben von Rübte und Wöllmer \*) expedirten Schiffen, mit Zwischenbed, 1. und 2. Kajute, treten bieselben Bestimmungen ein, nur bag ber Preis für bie 2. Rajüte nicht um 13, fondern 12 Thir. bober als im Zwischended zu steben kommt. Die Schiffe von A. Bolten \*\*) find in felft gutem Stande, haben ein geräumiges, 7-8 Fuß bobes Zwischenbeck, eine hubsche 2. Rajute mit besonberer Kost und Bedienung, doch ohne Bett, und eine 1. Kajüte, durch Eleganz und Bequemlichkeit ausgezeichnet. 1. Kajüte, Breis 100 Thlr., 2. Rajüte, 60 Thaler, im Zwischended nach Zeit und Umftanben bober ober niederer. Kinder zahlen in der 1. Kajute von 1-10 Jahren (fofern 2 Ein Bett benüten) 70, unter 1 Jahr 20 Thlr.; in ber 2. Kajute von 1—8 Jahren (unter berfelben Bebingung) 40, unter 1 Jahr 10 Thlr.; im Zwischendeck unter 8 Jahren 6 Thlr. weniger als Erwachsene, unter 1 Jahr nichts. Für einzelne Fahrten sind die Bläte in ber 2. Kajute bei Zwischenbeckstost in neuester Zeit auch billiger und übersteigen die bes Zwischenbecks nur um 10 Thir.; auch eine fogenannte Hutte ift auf bem Ded hergestellt und ein Blat in berfelben noch um 5 Thir. wohlfeiler geftellt. \*\*\*)

Das haus C. A. heineden u. Comp. (F. W. Böbeder jun., H. Heineden's Nachfolger, Schiffsmäller, Obere Strafe 13.) von

R. M. Slomann'iden Badetschiffe nach New:Port am 1. und 15. jeden Monats während ber offenen Schifffahrt, nach Queber im Fruhjahr, nach New:Orleans, Galvefton und Indianola im Fruhjahr und herbft.

<sup>&</sup>quot;) Samburg:New.Port:Baletfahrt, Deidftrage 42. Erpebiren Schiffe am 15. jeben Monats mahrend ber offenen Schifffahrt nach New.Port, auch Quebec.

ov) Schiffsmatler, Abmiralitateftrage 37. Expedirt Schiffe ber Samburg-Ameritanifden Badetfahrt.Actlengefellicaft nach New. York am 1. und 15. jeben Monats mahrend ber offenen Schifffahrt.

<sup>400&</sup>quot;) Diefelborf u. Comp. in Samburg haben bieber in unbeftimmten Terminen Schiffe bee Saufes 3. C. Gobeffroy u. Cobn nach Can Francisco in Californien expeditt.

haben, in Bremen das "Nachweisungsbureau für Auswanderer", in Hamburg der "Berein zum Schutze von Auswanderern", und jene thun wohl daran, sich unmittelbar nach ihrer Ankunft an Ort und Stelle dahin zu versfügen; sie erhalten jede nöthige oder wünschenswerthe Auskunft, namentlich in Bezug auf den Transport des Gepäck, auf empfehlenswerthe Gasthäuser\*) unter Angabe der Preise für Kost und Logis, welche nicht übersschritten werden dürsen, die in Landung liegenden Schiffe, Schiffsmäller und Expedienten, Niederlagen und Durchschnittspreise für einzukaufende Reisedebürfnisse, Handels- und Bankier-Häuser, bei denen mit Sicherheit Geld umzusetzen ist, und im Fall einer gegründeten Beschwerde, wenn dieselbe sich nicht alsbald erledigen läßt, die geeignete Unterstützung.

Das Bremer Nachweisungs-Bureau, unter Controle des Senats und beeidigter, fest besoldeter Beamten, liegt im Mittelpunkt ber Stadt am Markte (unter bem Hause Schütting, wo namentlich Bünsche und Beschwerben entgegen genommen werben), unterhalt aber zwei Nebenbureaus, bas eine im Bahnhofsgebäude, bem Wartezimmer ber 3. Klaffe gegenüber, bas andere am Landungsplat ber Oberweser-Dampfschiffe am Altenwalle. In Bremerbaven, bem eigentlichen Ginichiffungeort, besteht feit einigen Jahren ein "Auswandererhaus ober Hofpig", welches ben Zweck hat, die bort eintreffenden Baffagiere für einen mäßigen Breis zu beherbergen. Für Bobnung und Befostigung gablt die Berson nach der amtlich festgesetzten Tare täglich nicht mehr als 12 Sgr. Daffelbe 1849 auf einem 32,000 Fuß groken. Blate zwischen bem Safen und Landungeplat ber Dampfichiffe erbaut, ift 177 Fuß breit, 110 Fuß tief, besteht aus einem Frontgebäude und awei burch einen 90 Jug langen, bebedten Gang verbundenen Flügeln. Es bat Raum für 14-1500 Baffagiere. Neun Logirfale, jeder 60 Fuß lang, 40 breit und 12 hoch, füllen ben obern Stod aus. In beren Mitte gieben , sich zwei Abtheilungen über einander, nach Art ber Kojen im Zwischendeck. 7 Fuß hohe Schlafstellenverschläge entlang, welche Trennung ber Familien und Geschlechter möglich machen. An ben Seiten find Tische und Banke angebracht; vor jedem Saal befindet sich ein kleiner Raum zum Baschen: für Beizung in falterer Jahreszeit, sowie für Beleuchtung Abends und Nachts ist binreichend gesorgt. Jeber Saal bat einen besondern Aufseber. welcher barauf achtet, bag bie Bewohner nach Borschrift befriedigt, und bag

<sup>&</sup>quot;) Safthaus 1. Klaffe, Breis ber Tag für Erwachfene 12 gGr. (15 Sgr.), für Kinber unter 10 Jahren bie halfte. Gegeben wird: ein gutes Bett; Morgens Kaffee, Mittage Fleischupte, Fleisch und Jugemule, Abends Thee ober Kaffee, Butter und Brob, ober flatt beffen warmes Effen. — Gaftbaus 2 Klaffe, Breis für Erwachfene 8 gGr. (10 Sgr.), für Kinder unter 10 Jahren die halfte. Rachtlager (obne Bett), Morgens Kaffee ohne Brob, Mittage wie oben, Abends Thee ober Kaffee ohne Butter und Brob.



Anstand und Reinlichkeit beobachtet werben. Die Nahrung ist einfach, aber traftig und gefund. Im Souterrain befindet fich die Ruche mit Dampfapparat, gegenüber berfelben ber Lagerraum. Für bie Kranten ift ein bem Lärm bes Saufes fern liegendes Lagareth mit 35 Betten eingerichtet. Die Dlitte bes Sauptgebäudes ziert eine geräumige Kapelle, mo wechselsweife protestantischer und tatholischer Gottesbienft gehalten wirb. Der Werth bes auf Actien gegründeten Stablissements beträgt 90,000 Athlr. Einziehende hat fich beim Oberschaffner und Gepäckmeister zu melben und erhalt Logismarte und Gegenschein für feine Effetten. Trintgelber burfen von teinem Bebienfteten bes Saufes bei Strafe ber Entlaffung geforbert ober angenommen werben. \*) Uebrigens wird über bie höchst beschwerliche Fahrt von Bremen nach Bremerbaven, welche mit verbedten Fluffabrzeugen ober Rabnen in einem Tage, unter Benutzung bes mit ber Ebbe eintretenben Stroms geschieht, mehrfach Rlage geführt und bie Bremer Schiffs-Expedienten murben fich ein großes Berbienft erwerben, wenn sie sich babin vereinigten, ihre Bassagepreise incl. Uebernahme ber Baffagiere nebst Gepad bom Bahnhofe ober Damfichiffe ab, Beforberung berfelben nach Bremerhaven ver Dampfboot. Beberbergung und Berköfti= gung vom angefündigten Expeditionstage an zu ftellen. Ebenfo munfdenswerth mare bie Ginrichtung eines Magazins berjenigen Gegenstände, bie jur Seereise unentbehrlich sind und unter gehöriger Garantie ju festen Breifen von bier bezogen werben konnten.

Der Hamburger Berein zum Schutze ber Auswanderer hat sein Hauptbureau in der Mitte der Stadt am alten Rathhausplatze, im patriotischen Gebäude, Eingang Zimmer Nr. 15, und unterhält ebenfalls zwei Zweigdureau's, das eine im! Bahnhofgebäude, das andere im Hasen, der Landungsbrücke der Hamburger Dampsschiffe gegenüber. Derselbe wirkte dis jetzt dem Treiben derer, welche sich der Auswanderer bei ihrer Ankunft in Hamburg in gewinnsüchtiger Absicht bemächtigten, kräftig entgegen, veranlaste die Inhaber der Wirths- und Logirhäuser für Auswanderer zu Stellung sesten Preise und Beradreichung der vorgeschriesbenen Lebensmittel, \*\*) ordnete die Tare für den Transport des Gepäck (100 Pfd. sür 5 Schill. oder 33/4 Sgr. vom Bahnhose entweder nach dem Gasthause oder in den Hasen direct an Bord des Seeschiffes), ersleichterte wesentlich den Einkauf der zur Reise nöthigen Artikel, wobei sonst außerste Borsscht zu empsehlen, die genauesse Auskunft über

<sup>°)</sup> Rach ten neueften Nachrichten foll auch in Brate, an ber Olbenburgifden Seite ber Wefer, ein abniliches Auswanderer-haus, nur natürlich in kleinerem Berhaltnis errichtet werben.

<sup>\*&</sup>quot;) Saft biefelben wie bei Bremen.

bie Hamburger und amerikanischen Course, und suchte durch Adressen und Empfehlungen seine Wirksamkeit auch noch über den Ocean zu erstrecken.

— Für die Verproviantirung der Auswanderer-Schiffe ist nirgends so reichlich, wie in Hamburg und nirgends besser gesorgt, und könnte sich die Stadt, die schon hinsichtlich ihrer Lage bedeutende Borzüge genießt und tüchtige, gutbemannte Fahrzeuge besitzt, zur Errichtung eines Auswandererhauses nach dem Muster dessen zu Vermen, und eines den oben angegebenen Borschlägen entsprechenden Magazins entschließen, so wären das weitere Beweggründe, welche auch Auswanderer aus Süddentschland veranlassen würden, in größerer Zahl als bisher ihren Weg über Hamburg zu nehmen.

## b) Außerbeutiche.

Hier tommen namentlich Sabre und Liverpool, und in zweiter Linie Antwerpen und Rotterbam in Betracht.

Man hat von gewissen Seiten ber vor jeber Auswanderung über aukerbeutiche Safen überhaupt gewarnt und felbst Grunde bes Patriotismus, weniger zum Besten berer, welche eben bem Baterland Lebewohl sagen, als au Gunften beutscher Schifferbeber mit in's Spiel gieben wollen. Dhne uns auf die Streitfrage felbst 'einzulaffen, bei ber Bahres und Scheinbares vermengt worden ift, spricht für Samburg und Bremen allerbings ber Umftand, daß hier von Seiten ber Beborbe für Paffagiere im Bafen wie jur See eifrige Sorge getragen wird, daß Lettere Bertoftigung an Borb erhalten, bak die Schiffsmannichaft aus Deutschen besteht, somit wenigstens eine gewisse Sympathie für bie Baffagiere bat und biefen zugleich bie Möglichkeit gegeben ift, vermittelst ber Muttersprache erforberlichen Falls mit bem Rapitain felbst in unmittelbare Communication zu treten. Dagegen macht man von anderer Seite geltenb, bag bie Schifffahrt von Liverpool und Havre gegenüber ber zuweilen gefährlichen Nordsee- und Kanalfahrt von hamburg und Bremen beträchtlich fürzer, ber Breis zum Theil billiger, die Ueberfahrtsgelegenheiten wenigstens vom ersten Safen aus viel bäufiger, ber Tonnengehalt ber Schiffe viel größer fei.

Was nun speciell noch England betrifft, so berechnet sich der Uebersfahrtspreis von Liverpool aus für das Zwischendeck mit Beköstigung für Erwachsene und für Kinder über 10 Jahre auf etwa 68, für Kinder unter 10 Jahren auf 50 fl., und enthält die englische Passagierakte vom 30. Juni 1852 eine Reihe ganz vortrefflicher Bestimmungen; es scheint aber, daß die Besolgung derselben nicht gehörig controlirt wird, da die die auf die neueste Zeit stattgehabten Uebelstände mit den bestehenden Gesetzen im Widerspruch stehen und eine freiwillige Beobachtung des Gesetzes und der Gebote der Humanität nicht zu erm

aen, baf ber Auswanderer mit bem öftern Umladen und Biffren feines Bevads mehrfach geplagt, wegen Untenntnig ber Sprache ichon auf ber Reife zur Einschiffung zahlreichen Brellereien, welche felbst bie beigegebenen Condufteure nicht immer verhüten können, ausgesett, im Rall er au Schaben gekommen, fein Recht nicht zu verfolgen im Stanbe, und endlich auf bem Schiffe felbst Wochen lang in engster Berührung mit einer Maffe Frlander zusammenzuleben genöthigt ift. Letterer Umstand fällt am schwersten in's Gewicht, benn die Irländer, welche fast die ganze Schiffsbevölkerung ausmachen, find unfauber, diebisch und bandelfüchtig und machen ben Deutschen viel Edel und Berdruß, und ba die Lebensmittel nur in robem Zustande verabreicht werben, ober die Berproviantirung dem Baffagier felbst überlaffen bleibt, biefer jedenfalls für bie Rubereitung ber Speifen felbst forgen muß, fo tommen jene, namentlich in ber einzigen engen Schiffetuche, gegen bie Irlander stets zu turz, konnen bei allgu großer Minderzahl sich weder felbst helfen, noch bei Untenntniß ber Sprache gegen bie Irlander wie gegen bie roben Matrofen vor bem Capitan Recht verschaffen.

Eine der ältesten Beförderungsanstalten in Liverpool ist die Union. Sie hat regelnäßige wöchentliche Expeditionen von Mannheim ab unter Conducteur-Begleitung, nach New-York und Philadelphia per Segelund Klipperschiffe; ebenso alle Monate 2—3mal nach New-York über Have ebenfalls unter Conducteur-Begleitung, und endlich 1—2mal per Dampsschiff über Liverpool.\*)

So lange die Liverpooler Schiffsrheder sich nicht entschließen, eigene Fahrzeuge ausschließlich für Deutsche abgehen zu lassen, denn eine völlige Scheidung von Irländern und Deutschen auf demselben Schiff ist nicht wohl ausstührbar, so lange wenigstens nicht, wo beide Nationen noch auf einem Deck beisammen sind, zum Dienst auf dem Schiff auch Deutsche, oder doch Bersonen, die der deutschen Sprache kundig, verwendet, so lange, in den Seeplätzen die Auswanderer nicht nachdrücklicher als bisher vor Brellereien geschützt werden, dürfte die Auswanderung über englische Stifen ungeachtet mancher undezweifelten Borzüge nicht zu empfehlen sein. \*\*)

Der Auswanderer, welcher nach Liverpool contrahirt, wird gewöhnlich über Hamburg gewiesen, von dort per Dampfschiff in etwa 30 Stunden nach Hull befördert, wobei es früher schon vorkam, daß die Passagiere

<sup>\*)</sup> Außer der Union wird hier auch noch Sabel und Cortis genannt, die Bactet, und Alipper. (Segel.) Schiffe nach Rew: Port jeden Montag und Donnerstag, Philadelphia am 1. jeden Monats, Rew: Orleans am 5., 15., 25. jeden Monats, nach Quebec zweimal monats lich befördern.

au) Bon Liverpool aus geben auch regelmäßige Baketboote nach Bofton, wohin die Fahrt um 235 Meilen fürzer ift, als nach New-York, und man gelangt von bort febr leicht per Eisenbahn nach Albanh, Buffalo und Duntirt. Der Weg nach beiben letteren Orten ift gleichfalls um 100 Meilen fürzer als von New-York.

wegen Mangels an Raum unter Ded jedem Ungemach ber Witterung auf bem Berbed preisgegeben maren. In Sull wird die Gifenbahn nach Liverpool benütt, bas Gepad von Beamten, Die nicht immer iconend bamit umgeben, in Beschlag genommen und in Liverpool wieder abgeliefert. Während der Fahrt, die mit Unterbrechung von ein vaar Minuten auf den Haltstationen 6-8 Stunden dauert, ist jedem Transport ein deutscher Conbucteur beigegeben, mas um fo nothwendiger und schätbarer ift, ba fonst bie Deutschen manchen Berlegenbeiten, namentlich beim Wagenwechsel auf Anotenbunkten u. bergl. ausgesett sein würben. In Liverpool angekommen, theilen sich die Auswanderer auf den Ruf ihrer Führer in eben so viele Gruppen, als Expedienten bei bem Transport betheiligt find, und werben, nachdem Alles geordnet, in die betreffenden verschiedenen Quartiere abgeführt. Wohl bem, ber einem reellen Expedienten in die Sande gefallen ift. benn außer bem foliben Emigrants-Home (Auswanderer-Saus) und bem Logirbaus ber Union, \*) burfte von ben andern Ctabliffements für Unterbringung ber Baffagiere wenig Gutes zu rühmen fein.

Savre de Grace bietet zwar nicht so viel Schiffsgelegenheit, als Liverpool und stand mit letterem in Bezug auf mangelhafte Borsorge von Seiten der Regierung disher fast auf gleicher Linie, empsiehlt sich aber durch die in der Regel ausgezeichneten Schiffe mit hohen, geräumigen und luftigen Zwischenbeden, tüchtigen Capitainen und starter Bemannung; dazu kommt kürzere Dauer der Reise, die zudem nicht durch Irländer verbittert wird, geringere Seegesahr und die selbst im Winter offene Absahrt, indem die Schiffe aus dem Hafen unmittelbar in den Atlantischen Ocean gelangen.

Die bekanntesten Schiffs-Expedienten baselbst find :

Christie, Schlößmann u. Comp. \*\*) in Lubwigshafen, Rehl und Habre,

Joseph Lemaitre und Washington Finlag in Mainz und Babre.

Jene lassen das ganze Jahr hindurch am 4., 10., 19. und 27. jeden Monats eines ihrer 16 regelmäßigen Postschiffe nach New-York, andere zu Zeiten nach New-Orleans abgehen und nehmen Passagiere für diefelben schon von jedem beliebigen Stationsplat am Rhein auf. Diese expediren unter gleichen Berhältnissen vom März bis Ende November, am 10., 20. und 30. jeden Monats Schiffe nach New-York und New-Orleans

<sup>&</sup>quot;) Mit jenem ift ein Magagin für bie nothwenbigen Reiferequisiten in guter Qualitat und ju billigen Breifen unmittelbar verbunden; biefe liefert auf Berlangen ben Schiffsbebarf für ben billigen Breis von 4 Thirn. pr. Cour.

Ships, vorläufig mit dem North Star (2300 Connen) und bem neuen Dampfboot Ariel. Baffagepreis: erfte Rajute 800 Francs, zweite 500. Rinter von 1—10 Jahren die Galfte, Sauglinge frei.

und übernehmen die Bassagiere vom Rhein an. Für jeden Tag Aufentbalt über ben im Contract jur Abfahrt bestimmten Termin werben einem Erwachsenen 42 fr., einem Kind von 1-10 Jahren 28 fr. vergütet. Conbucteure begleiten bie Auswanderer vom Rhein bis nach Sabre, geben ihnen unterweas an die Sand und nehmen ihnen einen Theil der Sorge für bas Gepad ab. Gegen geringe Affecurangpramie tann bas lettere auch wiber Seegefabr verfichert werben.\*) Der Baffagierpreis im Zwischenbed von Habre nach New-Nort, von Coln an gerechnet, beträgt gewöhnlich ohne Beköftigung 55 fl. rhein. für Berfonen über 10 Jahre, 42 fl. für Rinder: Der für bie Reise nöthige Broviant Säuglinge unter 1 Jahr sind frei. fann entweber von bem Auswanderer felbft geftellt ober gleich im Contract mitbedungen werben. Diefer erhöht fich badurch für Erwachsene um 18 fl. 30 fr., für Kinder um 9 fl. 24 fr. Berfieht fich ber Baffagier mit Schinken und Butter felbst, so kommen 7 fl. und respective 3 fl. 30 fr. bafür in Abzug. - Der Ueberfahrtspreis auf ben Babre-Boftbampfichiffen beträgt in ber erften Rajute 270 fl. für Berfonen über 12 Jahre, 135 fl. für Kinder von 1—12 Jahren. Dafür erhält ber Baffagier ein elegantes Kajütenzimmer, freie Bebienung und Kost am Kapitanstisch. — Jeber Erwachsene hat 2 Entr., jedes Rind von 1—10 Jahren 1 Entr. Geväd auf der gangen Reise frei. Der Weg von der Rheinstation nach havre kann auf zweierlei Beife geschehen und zwar 1) über Rotterbam vermittelst ber wöchentlich von hier abgehenden Dampfichiffe \*\*) ober 2) mit ber Eisenbahn über Coln und Baris. Bon Mains nach Rotterbam ftellt fich ber Breis auf einem nieberlanbischen Dampffchiffe (Bortajute) etwa zu 3fl.: von Rotterbam ver Dampficbiff nach Savre (Borkajute, mit 200 Bfb. Freigewicht) zu 7 fl. 20 fr. Bon Mainz über Lille nach Paris: Borkajüte ber nieberländischen Dampficiffe bis Coln, und von ba per Gifenbahn britter Rlaffe zu 14 fl. In der Regel wird auf jener Route, von Coln an gerechnet, in Nymwegen (Arnheim) und Rotterbam, auf Diefer in Lille übernachtet; die Rosten von beiden Routen sind aber in den Ueberfahrts-Contract schon aufgenommen. Wir rathen Jebermann, wo möglich ben Weg über Paris ju nehmen, er ist um einen Tag fürzer und an sich bequemer. Die Rotterbamer Dampffciffe find nicht fonderlich, und die Baffagiere, in engem

<sup>&</sup>quot;) Andere Expedienten find: Barbe und Morifie; 3. M. Bielefelb (bie hoffnung), ber am 10., 20. und 30. jeden Monats Schiffe abfendet; Ifelin u. Comp. u. f. w.

<sup>12.</sup> Mary an ibre Fahrten von Mannheim taglich: 41/2 Uhr Morgens nach Coln: Duffelborf, Montags, Mittwochs, Donnerstags und Samstags nach Artterbam, Montags und Donnerstags nach Conbon; 81/2, Uhr Morgens nach Coln, nach Ankunft bes ersten Babngugs. — Die Rieber ilnbifche Gesellschaft begann ihre Abfahrten von Mannheim am 18. Mary 41/2 Morgens nach Coln und birect weiter nach Kotterbam in 36 Stunden, vorläusig Sonntags und Donnerstags über Nymwegen, und Mittwechs und Samstags siber Arnheim.

Raum ausammengebrangt, betommen bei oft fturmischem Wetter und ber langen Rachtfahrt einen febr unliebfamen Borfchmad von ber Seefrantheit. - Der frangöfische Moniteur vom 15. Januar 1855 brachte inzwischen ein Defret, bas ben 3med hat, ben über frangofische Safen ben Beg nehmenben in- und ausländischen Emigranten allen möglichen ftaatlichen Schut angebeiben zu laffen und baburch gleichzeitig Frankreich biefe immer bebeutenber merbenben Durchzuge zu fichern. Die wefentlichsten Bestimmungen find folgende. Rach Art. 1 werben zu Strafburg, Baris, Havre, Forbach und St. Louis, sowie auch nach bem Ermeffen bes Ministers bes Innern in anbern Städten fpecielle Auswanderungscommiffare niedergefett, die über bie ffrenge Bollftredung ber Gefete zu machen haben. Rach Art. 2 werben an ben noch näber zu bezeichnenden Orten Erfundigungsbureaus für die Emigranten angelegt, mo fie alle erforberliche Auskunft für ihre Durchreise burch Frantreich, ihren Aufenthalt baselbst und die Fassung ber Ueberfahrtscontracte erhalten konnen. Nach Art. 3 barf tein Emigrant über bie Grenze gelaffen werben, wenn er nicht, sobald er auf dem Landwege ankommt, 200 Franten per Ropf für Erwachsene und 80 Franten per Ropf für Kinder von 6-15 Jahren, und sobald er auf dem Seewege ankommt. 150 und 60 Franken per Ropf nachweist, es fei benn, daß er einen Durchreife- und Ueberfahrte-Contract besitt, ber nach ben betreffenben Landesgeseten in aller Form abgefaßt ift. In letterem Falle, vorausgesett bag bas Signalement des Emigranten beigefügt ift, tritt die Bergunftigung ein, fich des Contracts mittelft eines (unentgeltlichen) Bifums ber frangofischen Gefandtschaften ober Confulate für Frankreich als Baffes bebienen zu konnen. Nach Art. 4 find bie Gesellschaften und Agenturen zum Anwerben und Beförbern von Auswanderern einer ministeriellen Autorisation, sowie einer Raution im Betrag von 15,000 bis 40,000 Franken unterworfen, Die nach Art. 5 3% Zinsen trägt. Nach Art. 6 können solche Unternehmungen im In- und Ausland Agenten unterhalten, für die fie jedoch verantwortlich bleiben. Dann folgen noch Bestimmungen über ben gänzlich ungehemmten Transport bes Emigrantengepads burch Frantreich, ben für jebe Berfon nothwendig zu rechnenden Schiffsraum, die langfte Dauer ber Ueberfahrten (nach New-Port und ben andern nordameritanischen Safen auf biefer Seite des Atlantischen Oceans 55, nach Canada 60, nach New-Orleans 65 Tage), die Lebensmittel, die iunere Einrichtung, die arztlichen Sicher= heitsanstalten u. f. w.

Ueber Antwerpen und Rotterbam werden durch die Firma G. Streder und Stöd in Mainz, mit dem Hauptbureau ebendaselbst, Auswanderer nach New-Port und New-Orleans expedirt, und diese Herren haben sich den Namen eines "Bereins zur Beförderung deutscher Aus-wanderer nach Amerika" beigelegt und ein Haus in Antwerpen gegrun-

bet, welches bis jest bas einzige bentiche in ben auswärtigen Seehafen ift, bas biefen Zwed verfolgt. \*) Bermoge ber in Antwerpen, Rotterbam und Sabre mit ben Schiffs-Rhebern und Befrachtern abgefchloffenen Berträge offerirt baffelbe regelmäkige Schiffsgelegenheiten nach New-Nort und Rem-Orleans. Die Ueberfahrtsvertrage gleichen ben unter Sabre angegebenen faft in allen Buntten. Der Baffagierpreis beträgt im 3mifchenbed von Mainz mit Lebensmitteln für bie Seereife, einschlieflich bes ameris tanischen Spitalgelbes, für Erwachsene und Rinber über 12 Jahre 63 fl. für Rinber von 8-12 Jahren 42 fl., Säuglinge bis zu 1 Jahr find frei: besgleichen Reisegepad bis zu zwei Entr. für jebe erwachsene Berson, zu einem Entr. für ein Rind, auf bem Dampfboote und auf ber Gifenbahn von Coln bis Antwerpen inbegriffen. Jeber Centner Uebergewicht toftet bis Antwerven ab Mainz und Bingen 1 fl. 45 fr., ab Mannheim und Ludwigshafen 2 fl. Für Rotterbam \*\*) gelten im Allgemeinen biefelben Bedingungen wie für Antwerpen. Man hörte früher davon, daß bei Mangel an Schiffen die Auswanderer lange im Safen aufgehalten ober gegen ben Buchstaben bes Bertrags ichon nach Savre übermacht und an Bord bortiger Schiffe gebracht murben. Die belgische Regierung geftattet keinem Auswanderer die Durchreife, wenn er nicht die hinlanglichen Reisemittel, nämlich 200 Franken ober 53 Thaler für jeben Erwachsenen und 150 Franken ober 40 Thaler für Kinder unter 16 Jahren an ber Grenze baar vorzuweisen vermag. Zugleich hat fie aber im Jahr 1850 einer Commission gur Aufficht und Uebermachung ber Ausmanberung in Antwerpen zur Pflicht gemacht, Die Ginrichtung ber Schiffe, Berproviantirung mit Lebensmitteln, Arzneien, Trinkwasser und Brennmaterial, ben Tarif ber Provision für die möglichst lange Dauer ber Reife, Die Schiffsmannschaft, bas jur Sicherheit ber Ueberfahrt erforberliche Material u. f. w. unter Anfügung gewiffer Strafbestimmungen zu controliren. Gin Beamter bes Provinzial-Gouvernements mit bem Titel "Inspector ber Auswanderer", ift beauftragt, Diefen mit Rath und That beizuspringen und Bunfche ober Beschwerben entgegenzunehmen; fein Bureau ift zu jeber Stunde geöffnet, allein man bat uns verfichert, baf man auf bemfelben wenig ober gar nicht Deutsch verstebe. Auf ben belgischen Eisenbahnen sind die Fahrpreise für Auswanderer um 30 Proc. berabgefett.

Der Bergleichung wegen lassen wir hier noch eine Liste ber Bersproviantirungs-Artifel in ben verschiedenen Häfen folgen.

<sup>9)</sup> Andere Expedienten find : van Eten u. Comp., Seregiers, h. 31) Die bekannteste Firma ist hier Wamberfie und Erooswyt.

| Bemertungen.                                                                                                                    | Fefte Rabrungeftoffe auf<br>13 Boden, nach Bremer Be-<br>wicht berechnet | Bleich Speech Butter Webler Mohler Mo | Artivel.                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Für jebe Berfon, Rinber eingeschlofe<br>fen , ohne Untersichteb.                                                                | 1551/ <sub>3</sub>                                                       | 321/, Ph. 33 Ph. 33 Ph. 39 ,, fáward. 47's Pho. 11', Oxfoft. 35 Ph. (35 Ph. 11', North. = 10Pf. 11', Phrtf. = 10Pf. 11', Phrtf | Gremis origititider Rach der Gemakter.  Gemais origititider Rach der Gemakter.  Gerofflung, 7. 15 sechnung von 4. 36- Gweil 1848.  Gren alle Inflaster.  Gren alle Inflaster.  Gren Berechnet.  Anniber Stephen.  Gren Berechnet. |                                     |
| Für Kinder von 1<br>bis 8 Jahren nur 1<br>halbe Quantität.                                                                      | 1617/10 Bfb.                                                             | 313/, BB. 125/3 " \$621/4 " 1 Drooft. 44 Pft. 44 Pft. 45/4 Bft. 47/4 Bft. 13/4 Bft. 2 Biertel. 5inreicenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jamburg. Rach ber Gematbrer: erbnung vom 4. Fei- bruar 1845; Fin Paffagtre über 8 Jahre, Auf 13 230. den berechnet.                                                                                                               | Lifte der Berproviantirungs-Artikel |
| Rinber unter 8 Jag. ren werben wen bem Prowiant für Er- wachtene mit ver- forgt.                                                | 1311/3 Pfb.                                                              | 11 Pito. Schinten. 40 Pfb. weiß. 4 Pfb. Reis. 5 Pfb. Reis. 1 Gertol. = 40 Pf. 2 Pftr. = 10/4 Dit. 2 Pfb. Salz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mavre. Dur alle Baffagiere übert Jahre. Auf 70 Tage ber rechnet.                                                                                                                                                                  | Berprovia                           |
| Rinder unter 8 Jag-<br>ren nur eine Salbe<br>Duantiat. Rinder<br>v. 8-12 Jahr, eine<br>breiviertel Quant.                       | 1051/ <sub>2</sub> PPD.                                                  | 71/, Pft. Schink. 45 Pft. weiß. 6 Pft. 40 Pft. 100 Pft. = 20 Pft. 20 Pft. = 41/, Out. 2 Pft. Sath.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Antwerpen. Bur alle Baffagiere über 12-3afte. Auf 90 bis 100 Tage                                                                                                                                                                 | ntirungs-A                          |
| Rinder von 1 bis<br>12 Jahren zwei brit-<br>tel Quantität.                                                                      | 901/ <sub>6</sub> \$\$fb.                                                | 10 \$16.<br>15 \$16.<br>4 \$16.<br>30 \$16.<br>10 \$16.<br>20 £1art.<br>2 \$10. Calj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Rotterbam. Bur alle Baffagiere über 12 3abre.                                                                                                                                                                                     | ertitel.                            |
| Ober flatt hafermehl<br>und Reis: Kartoffeln<br>nach Berhalmis, 3mei<br>Rinder v. 1—14 3.af-<br>ren für eine volle Ber-<br>fon. | 122°/, P.H.                                                              | 221/ <sub>2</sub> \$Pft.<br>1 Dxboft.<br>9 \$Pft.<br>45 \$Pft.<br>41/ <sub>2</sub> \$Pft.<br>11/ <sub>4</sub> \$Pft.<br>11/ <sub>5</sub> \$Pft. Juder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Kondon. Sir alle Baffagiere über 14 Jahre. Auf 10 Wochen be- rechnet.                                                                                                                                                             |                                     |
|                                                                                                                                 | 641/, Bfb.                                                               | 9 郑fb. 到eği.<br>(9 郑fb. Dieği.<br>(9 郑fb. Dieği.<br>(9 "Krib'en,Boß.<br>9 郑fb.<br>3143 郑fb. = 644 郑fb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ber. Staaten<br>von<br>Nord-Amerika.                                                                                                                                                                                              |                                     |

## Seereife.

Der erste Gang im Hafen, nachdem man sich auf seinem im Contract genannten Passagebureau angemeldet, ist gewöhnlich zu dem Schiff, dem man für die nächsten Wochen Leben und Eigenthum anvertrauen soll. Wie sie die Treppe hinauf, vom Deck hinuntereilen! — es ist ziemlich dunkel im Raum, sie durchdringen die Finsterniß, stehen mit aufgesperrten Augen da, schanen sich in dem engen, niedern Gefängniß um und — seufzen, und Mancher wünscht sich wieder nach Hause. Mit schwerem Herzen steigen sie wieder hinauf und werfen jetzt erst einen langen Blick auf die unabsehdare Wasserwüsse und ein ängstliches, kaum zu bewältigendes Gefühl beschleicht auch den Entschlossensen, während die brandenden Wogen zu seinen Füßen an's Ufer schlagen und nur ein paar Planken ihn von der unergründlichen Tiese scheiden!

Sie steigen wieder an's Land und zerstreuen fich in der Stadt. Die nöthigen Einkäufe zu machen. Wo bei Selbstverprovigntirung Lebensmittel barunter gebören, wird man barauf aufmerksam gemacht, daß ber Schiffsexpedient in der Regel felbst ein wohlassortirtes Bictualien-Magazin zu biefem Zwed unterhalt. Run findet zwar burchaus teine Nothis aung ftatt, feine Bedürfnisse bier einzukaufen, allein man gewinnt auch wenig ober nichts, wenn man bieselben aus einem andern Magazin sich verschafft, benn biefes wie jenes will babei feinen Bortheil haben; im Gegentheil wird, wer bei feinem Schiffserpebienten fich verfieht, bier noch etwas mehr berücksichtigt, als von einem Fremden. An die Bictualienlaben reihen fich abnliche fur Rochgeschirr und Bettstude. Jenes ift meift von Blech, benn Borcellan und Glas gerbricht ficherlich unterwegs - und besteht aus Eg-, Trint- und Waschgeschirr, und wo man selbst tochen muß, aus einem Bangetopf, einer Badpfanne u. f. w. Der Baffertrug ift gewöhnlich auch von Blech, ober beffer von Glas mit Beiben übersponnen. Dazu kommt noch eine Quantität Seemasserseife, ba bie gewöhnliche Seife für bas Seewasser unbrauchbar ift. Alles Andere ift unnöthig, wenigstens entbehrlich. Manchmal treten 3-6 Bersonen zusammen und taufen ihr Rochgeschirr gemeinschaftlich; bief tommt nun allerdings wohlfeiler zu fteben, allein es geschieht nicht felten, baf fie fich unterwegs über Wahl und Wechsel ber Speisen u. bergl. entzweien, und bann find fle zu ihrem größten Berbruß von einander abbangig und muffen widerwillig aus Einer Schuffel effen. Defwegen ift bas nur Leuten, bie unter allen Umftanden ihres Einverstandnisses gewiß find, anzuempfehlen; ber Einzelne bleibt am besten unabhängig und tauft Geschirr für seine Berfon allein, bas ihn nach feiner Babl 2 fl. 30 fr. bis 4 fl. koftet. Ebenso verhalt es fich mit bem Bettzeug. Feberbetten von Sans auf's Schiff

zu nehmen, ift bebenklich, benn Alles wird auf ber See ruinirt, und ber Leute, Die ein Bett baran feten konnen ober mogen, find wenige. Beffer thut man baran, sich eine Strob-, Beu- ober Seegras-Matraze nebst Ropftiffen und Teppich zu taufen: wer allein ift, ein-, Berwandte, Bufammengehörige zweis bis breis bis vierschläfrig. Statt bes Seegrases findet man bernach öfters in ben Matragen und Riffen fein ausgezupfte, getrochnete und geborrte Taufasern. Anfänglich fühlen fle fich ziemlich weich an; allein nach 6-8 Tagen ift Alles, Beu, Taufasern, Seegras, eine harte und steife Masse, nur bem ursprünglichen Breise nach von einander verschieben und bestimmt, am Tage ber Ausschiffung sammt bem meift un= brauchbar gewordenen Ueberzug weggeworfen zu werden. Eine einschläf= rige Matraze toftet z. B. in havre 3-5 Franken, ein Teppich aus Rattun=Lappen, mit etwas Watt zusammengenäht 4—5, ein stärkerer, halb= wollen, halb baumwollen, aber febr schwer und grob, 6-7, ein schöner wollener 15-20 Franken. Im Gangen fann fich ein einzelner Mann fein fammtliches Bettzeug, wie foldes auf einem Schiff gebrauchlich ift. um 5-8-11 fl. anschaffen.

Inzwischen ist auch das Gepäck von der Eisenbahn oder dem Boot angekommen. Auf dem Duai, zunächst dem Schiff, liegen in gewaltigen Hausen die Hunderte von Ballen und Kisten; alle Hände sind geschäftig und ziehen und zerren; da klettert Einer brummend hinauf, dort fällt Einer sluchend herunter. Endlich hat jeder sein Eigenthum, aber manche Kiste ist zerbrochen, dort eine erbrochen, ja dieser will einen Schinken, jener eine Flasche Schnaps darin vermissen; der verwünsicht die Douane, der Andere den Schlosser ober Schreiner; der Conducteur erhält Borwürfe, daß er nicht besser dassen sehnen Schalen Schaben repariren lassen will. Ueberall wird Abhülse verssprochen, ein Theil der Bagage noch in das Schiff, ein anderer unter ein Zeltdach gebracht, und die Nacht deckt endlich ihren Mantel über den Schauplat des Lärms und der Berwirrung.

Die Summe der Lebensmittel für den einzelnen Passagier ist in den verschiedenen Häsen genau angegeben; da wo derselbe sich selbst verpropiantiren nuß, belaufen sich die Kosten dasür immerhin auf 16—20 fl.; allein es hat selten dabei sein Bewenden und außer der langen Liste von vorgeschriedenen Bictualien wissen die Berkäuser im Hasen immer noch etliche Artisel als höchst zwedmäßig und heilsam zu empsehlen. Auch auf Schissen mit Berkösigung muß sich der Auswanderer doch noch Manches zur Erfrischung beilegen. Unter jenen signrirt immer obenan ein großes Quantum Zwiedach, und Hunderte bringen jährlich denselben fast underührt nach New-Port, denn er ist unerquicklich und völlig unschmachaft. Biel besser ist doppelt gebadenes Roggenbrod, das die See sehr gut erträgt,

am besten gang frifch gebadenes Roggen-Beigbrob, bas, orbentlich verwahrt, leicht vierzehn Tage, ohne zu schimmeln, halt. Reis und Raffee ohne Milch entleiben schon in ben erften Tagen: ftatt bes erftern follte man lieber gute hausnubeln, flatt bes lettern Thee, ber immer wohl betommt . mitnebmen. Gulfenfruchte werben nur im Nothfall gebraucht: bagegen liebt man Rartoffeln in allen Bubereitungsarten und Dehl mit Giern in Salz gelegt, gute Butter, Die man fich zu Saufe felbst einfalgen und in guten Borcellantopfen aufbewahren mag, tann man nicht genug mitnehmen. Durres und, wenn bie Jahreszeit es erlaubt, frifches Dbst ift bringend au empfehlen, benn es wirft bei ben auf ber See nie ausbleibenden Berftopfungen als biatetisches Mittel. Frisches Kraut balt fast bie gange Zeit ber Ueberfahrt; besgleichen eingemachtes. Zwiebeln. Essig und Del bürfen natürlich nicht fehlen. Ginen wesentlichen Artikel bildet Fleisch. Da muß nun jede Berfon sich mit wenigstens 15 Bfund Schinten u. bergl. verfeben. Bon Saus mitgenommen, geht er auf bem Schiff bald zu Grunde, weil es am gehörigen Einsalzen mangelt; ber auf bem Magazin eingekaufte Schinken ift halb Sped, ber regelmäßig Rörbe voll über Bord geworfen wird; rob bebagt er nicht jedem Magen. und getocht ift er por Salzgeschmad taum zu genießen, überhaupt so unwerth, bak man ihn nicht einmal orbentlich aufbewahrt und oft kaum angeschnitten bei ber Ankunft in New-Pork verschenkt ober um ein paar Cents verlauft. Man wurde beffer baran thun, ju einer fleinen Quantitat Schinten nach Umftanben 6-12 Bfb. frifches, aut eingefalzenes Ochsenfleisch einzukaufen, bas fich vierzehn Tage lang in jeber Beife zubereiten läßt und noch schmachafte Suppen gewährt. Wer es vermag, tauft noch ein paar geräucherte Bungen bazu, die unter allen Fleischartiteln am besten bekommen. Auch Käse, Senf, Gurken, Häringe, Sarbellen, Bouillontafeln, eingemachte Friichte, Citronen leisten vortreffliche Dienste. Bon fogenannter concentrirter Milch, bie man um boben Breis aufschwatt, find auf gebn Töpfe immer 6-7 faul, wie ftinkenbe Gier. Das Getrante ift ein Gegenstand wesentlicher Fürforge. In Havre ist basselbe ziemlich wohlfeil, anderwärts theuer. Defimegen verfieht man fich bort meift reichlich bamit. Gewöhnlich fteben 4-6 Berfonen aufammen und taufen ein Fagchen, bas 114 Litre (a 6-8-10 Sous) balt. Allein biefer rothe Bein, oft unacht ober wenigstens ohne Gebalt, wird, viel herumgeworfen, balb fauer und widersteht dem Geschmad. Wer einige Maschen guten Bein, bazu 2-3 Flaschen Rhum ober Cognac, ober von Sause Zwetschenbranntwein, vor Allem Kirschengeist mitnimmt, hat zehnmal besser sich berathen. Das Wasser, das man täglich auf dem Schiff bekommt, hat balb einen Faulgeschmad und ift zulett taum trinkbar, bem hilft man zwar bisweilen mit etwas himbeerfaft, am besten aber burch Ruder und

frische Citronen ober, was dringend zu empfehlen, durch trystallisirte Citronsäure, wie man sie in jeder besiern Apotheke um etliche Groschen bekommt, ab, und also präparirt ist das Wasser ein wahres Labsal. Einige Krüge Selterser-Wasser, das die See gut hält, würde man am Ende um schwer Geld bezahlen. Badwerk, wie Anisbrod u. a. bleibt dis zum letten Augenblick gut; aber sogenanntes Schnitzbrod, dergleichen man in Württemberg liebt, Ansangs sehr wohlschmedend, zieht nach 10—14 Tagen Schimmel. Wer an das Rauchen gewöhnt ist, versehe sich, so viel er kann, mit Tabak und Cigarren. Mit einer kleinen Gabe davon kann er sich bei den Matrosen in die höchste Gunst setzen, und das ist unter den gegebenen Umständen viel werth.

Manche Leute führen, obwohl bie nöthigste Medicin vom Kapitan geliefert werden und ein Arat auf dem Schiff sein soll.\*) eine vollständige Hausapothete mit fich; fie ist wenig nute. Inzwischen mag es immerbin aut fein, für ben Fall eines Unwohlseins sich mit etwas wenigem Ricinus-Del, Rhabarber, Bitterfalz ober Sennesblätter, Flieberthee, Spanifchfliegen-Bflafter, Rampherfpiritus, Brechweinstein und bitteren Magentropfen zu versehen. Mit Brausepulver in hermetisch verschlossenen Gläsern, mit Rhabarber und Billen, die aber in der Feuchtigkeit bald ausammenlaufen. mit Ramillen=, mit Bfeffermung=Thee ober =Reltchen, mit hoffmann'ichen Tropfen bei Uebelfein, mit Haller'scher Säure bei Blutaufwallungen, mit Opium-Tinktur bei Durchfall und Leibschmerzen läft fich in ber Regel leicht helfen. Bei bäufig vortommender hartnäckiger Berftopfung muß man ju Ricinus-Del, Bitterfalz u. bergl. greifen, boch auch bier febr Daf halten: benn fonst möchte leicht bas entgegengesetze Uebel eintreten. bas bei längerer Dauer auf ber See von gefährlichen Folgen begleitet fein fann. Die plöpliche Beränderung der Luft erzeugt bei Manchem einen Ausschlag und Blattern, Die bas ganze Gesicht entstellen; bafür ift etwas Traubenpommabe gut. Mannsleute versehen sich wohl für ben Fall ber der Noth mit etwas L—8=Salbe.

Endlich ist sämmtliches Geräthe zu Schiff gebracht, die Kisten sind im Keller, Zwiebad und Kartoffeln theilweise noch im Raum unter dem Hinterbeck aufgespeichert, die Koffer sammt den nothwendigsten wohlverwahrten Speisevorräthen unter die Bettstellen geschoben, Strohsäde und Matraten aufgerollt, die Bässe vom Amt abgeholt, die Anker werden von den Matrossen unter eintönigem Gesang aufgewunden; hie und da steht Einer am Rast und blidt hinaus in die Ferne, als wollte er in die Zukunst eindringen, aber unten sien sie sale zerschlagenen Herzens im Deck, muthlos, ruhelos,

o) Begenwartig bieten bie meiften Schiffe-Expedienten gepruften Aerzten freie Baffage auf ber Rajute an.

noch einmal an die traute Heimath sich anklammernd; die schweren Balken liegen brüdend auf ihnen, die engen Zellen werden zu Kerkergewölben, der Athem geht schwer, der Seufzer tief: "Morgen da geht's in die wogende See!" — Endlich ist der letzte graue Streisen am Horizont verschwunden, die Ausmerksamkeit wendet sich wieder der Gegenwart zu und die Neuheit der Lage und Umgebung wedt wieder auf Stunden den gesunkenen Muth.

Ein Auswanderer-Schiff: \*) Wie Biele hören biesen Ramen und bekommen boch nie einen rechten Begriff babon! Es ift in ber Regel ein Dreimasterschiff, mit wenigen Rajuten- und einigen hundert Zwischended-Baffagieren befrachtet. Das erbobte hinterbed, gerabe bie Balfte bes Schiffs einnehmend und bis jum hauptmast in ber Mitte reichenb, ift bem Rapitan und jenen vorbehalten. Am außerften Ende beffelben ift bas Steuerrad, balb frei angebracht, balb auf erhöhtem Raume burch ein Glasbauschen geschütt. Unter bem hinterbed laufen in balbelliptischer Form die Rajuten des Rapitans und der bevorzugten Bassagiere hin; gegen bie Mitte endigen fie einerseits mit bem Zimmer bes ersten und zweiten Steuermanns (mate), andererfeits mit bem bes Stewarts, ber bie Berpflegung bes Schiffspersonals und jener Bassagiere beforgt und bie feine Baderei und die Speisevorrathe unter Aufficht und Berfclug hat. In ber Mitte befindet fich ber Speise- und Conversations-Saal. Das hinterbeck ist mit einer 3-4 Kuft hohen Wand, einigen Rubebanken und zwei aufwarts gerichteten, aus bem Speisesaal heraufreichenben, wohlberwahrten Kenstern verseben, mabrend im Fußboben auf beiben Seiten etliche zwanzig 2-3 Boll breite, 8 Boll lange, fingerbide Glafer magige Belle nach unten verbreiten. Bu beiben Seiten führt eine Treppe, 6-7 Stufen tief, auf bas Ded berab. Auf bemselben ift vor bem Sauptmaft bie Bumpmaschine angebracht: por ihr leitet eine boppelte Treppe, zur Abwehr bes Regens mit einem Bretterschutbach verseben, in bas Zwischenbed. \*\*) Bon ber Treppe erhebt fich bas fogenannte Dechaus, mit jenem Bretterverfchlag und bem Sinterbed in gleicher Sobe.

Zwischen beiben ist burch oben vorgeschobene Bretter eine Communication vermittelt. Auf einigen Schiffen wird bas Dechaus theilweise als zweite Rajute für Passagiere benützt, auf andern begreift es in erster Linie bie Fleischkammer, dann in Abtheilungen ben Biehstall, sofort das Gemach

<sup>9)</sup> Ich wahle zur Abwechselung im nachfolgenden Abschnitt die Briefform, Notizen aus meinem Reisetagbuch gebend, und nehme ein havrer Schiff. Ich habe in New.Port die Ausswanderer.Schiffe aller europalichen Nationen besucht und fie, namentlich was das Iwischen, bed anbelangt, im Wesentlichen ganz gleich gefunden.

<sup>\*&</sup>quot;) Roch eine andere fomale Treppe, aber aufgezogen, fobalb bas Schiff in See geht, ift hinter bem Sauptmaft neben bem Bimmer bes Steuermanns angebracht.

bes Schiffszimmermanns (Carpenter), endlich bie vortrefflich und compenbiös eingerichtete Küche bes Schiffstochs nebst bessen Pritsche, zuletzt die gemeinschaftliche Küche für Zwischenbed-Passagiere und ben Herd mit 6—10 Löchern.

Ein schmaler Raum, auf welchem wieder eine enge Treppe vom Zwischended ausläuft und bie Rufe mit Seewasser jum alltäglichen Bebrauch aufgestellt ift, trennt bas Dechaus von ben im Salbfreise unter bem Borberbed eingerichteten Matrofen-Rojen. Ueber benfelben auf bem Borberbed ift bie Anterfpille und rechts und links am Bugfpriet bie beiben Anter. jeber circa 60 Centner schwer, wohl verwahrt und mit Retten befestigt. Auf beiben Seiten ber Schanze ober bes Deds find Nothmaste und Segelstangen angelegt, besgleichen Bafferfäffer für ben erften Gebrauch (fobalb fie leer find, nimmt man fle aus einander und entfernt fie), an beiben Enben ber Matrosen-Kojen, zunächst ber Rüche, s. v. bie Abtritte in 2 Abtheilungen, fast in ber Form von Schweinströgen angefügt, zwar mit Thuren verseben, aber so eng, bak man, um sich barin umzubreben, mit einem Kuk aus ben-Bor ihnen befindet fich eine Bafferrinne, felben beraustreten muß. gleich ben Waffersteinen in ber Rüche von fpulenden Beibern und berumlungernben Männern, von beiben für ihre verschiebenen Zwede gleichzeitig und gleichmüthig gebraucht.

Auf bem Dechause, wo bie Ramine von ber Rüche ausmünden, ift bas große Boot umgestülpt und auf und um basselbe find Taue u. bergl. niebergelegt. Auf einem englischen Schiff, an beffen Bord ich bie Rudreise bewerkstelligte, war baffelbe mit bem Riel nach unten gestellt und zu einem Stall benütt, wo ber erfte Steuermann bie auf Speculation gekauften Schweine unterbrachte und nunmehr mit bem Zwiebad fütterte, ben er ben Baffagieren, Die zulett die Ueberfahrt nach New-Port gemacht, um eine Flasche Porter abgehandelt hatte. In ber vordern Abtheilung bes Boots hatte ein irifcher Bauer, ber eben eine ihm zugefallene Erbschaft antreten wollte, einigen Schafen gebettet, Die er von feiner Farm in Amerika zur Beredlung der Race in Irland mitgenommen hatte und mit gärtlicher Sorgfalt pflegte. Seine Aufmerkfamkeit war getheilt zwischen ihnen und etlichen Schweinen, die von der Rüche etwas vorwärts zu beiden Seiten derfelben ein Lager gefunden hatten und an schönen Morgen auch losgelaffen wurden, um in unsere Rajute hineinzuschnuffeln und auf bem Ded fich nach etwelchen Abfällen von der Nahrung der Baffagiere umzusehen. Die stinkende Jauche lief oben auf bem Dechause berum, und von ba an ben Wänden berab, und mifchte fich theils mit ber Schmiere, Die bid und gab von ber Bumpe ans über ben Boben fortfroch, theils mit ben Riefeln, die um die Ruche fich fammelten, wo ber Dünger Stunden lang liegen blieb, - und wer fo un= gludlich mar, fich einmal auf bem Bange an eine ber Seitenwände angulehnen, ober von einem Matrofen im Borbeigehen sachte hinangebrückt wurde, hätte alle Wohlgerüche Arabiens nöthig gehabt, um den Gestant, der seinen Kleidern sich eingeimpst hatte, nur ein wenig einzuhüllen. Bas boch Seeleute für Nasen haben! mit welchem Wohlbehagen diese, selbst der Steuermann und Kapitain, in trauter Eintracht mit den irischen Bauern, den Kasten der harmlosen Thiere umstanden und tiessinnwarfen, als ob ste zum erstenmal das Wesen und die Atmosphäre dieser Quadrupeden studiren wollten.

Doch binunter in jene Räume, über bie man füglich Dante's Ueberfdrift an ber Bollenpforte: "Laft alle Boffnung gurud!" feten konnte. Man baut gegenwärtig Bonitentiar- und andere Gefängnisse, und ift aus gefundheitspolizeilichen Rudfichten barauf bebacht, diefe Locale fo wohnlich als möglich zu machen. Auf ein Zwischenbed für Auswanderer hat fich bie Kürforge unferer Bhilanthropen noch nie erftredt, und boch ware fie nirgends besser angebracht. Bom Hinterbed bis Borberbed erstredt sich bieses sub-Dort sind die Fensterluken angebracht, und ber babon marine Revier. etliche Schuh abfallende Raum ift mit Kartoffel- und Zwiebacfacen ausgefüllt, unter benen bie in mehrere Generationen fich verzweigenben Rattenfamilien bes Schiffs bei Tag und Nacht Mufterung halten und ihren Speisezettel machen. Dann beginnen zu beiben Seiten in ununterbrochener Reibe zweifach über einander die feligen Wohnplate ber Baffagiere, 7' boch. und reichen bis zu ber Ausgangspforte, über welcher bie Rüchenraume und bie Matrofen-Rojen sich enge begrenzen. Du tennst jene nieberen Bretterverschläge in Rellern, auf benen bas Obst Winters aufbewahrt wird, Aepfelhurden bei uns genannt. Nun du haft auf und eben damit unfere Zwischenbecks-Rojen, jebe numerirt. Rach Breite und Lange etwa 7' weit. aus ungehobelten Brettern zusammengeschlagen, auf einer Seite bie Schiffswand, je in ber zweiten Roje mit einer Fensterlute, fo groß wie eine Faust, auf ben brei andern ein Brett in halber Breite angenagelt, bas ganze Gerüfte an ein paar armebiden Bfosten hangend, flaffend und trachend bei jeber ftartern Berührung. Gin folder Raum ift nicht etwa für 2, sonbern 4 Berfonen \*) zur Rubestätte bestimmt, die fo eng an einander geprefit, daß, wenn fie bes Nachts die Sand ausstreden, fie ihr Bein von bem ihres Nachbars nicht unterscheiben können. Unglücklicher, wenn bu bose Träume haft! Fährst bu auf, ober brebft bich einmal heftig um, so schlägft bu ficher ben Schabel oben an, benn bie obere Bretterlage brudt auf bich berab, so niebrig wie ein Sargbedel. Soft bu beinen Blat in ber untern Reihe, alfo fast zur ebenen Erbe, angewiesen, so streckt bu bich, wenn bu zur Rube geben willst, auf ber schmalen Rante bes vorbern Bretts auf bem Rüden

<sup>&</sup>quot;) Rur Chepagre mit ober ohne Rinter erhalten eine Roje fur fich allein.

aus und läßt dich dann sanft auf den Strohsad heruntergleiten; bist du oben einquartiert, so kletterst du, einen Kosser oder eine Kisse in der Rabe benützend, oder auf den Rand der untern Koje, vielleicht die Hand des Schlasenden tretend, hinauf, plumpst quer hinein, und drehst dich dann langsam und geduckt um deine eigene Peripherie, die du dich in möglichst begemer Lage besindest. Bei ordentlicher Beleuchtung sindest du dich schon zurecht, aber in dicker, greisbarer Finsternis — wie da zu helsen?

Du weift, daß im Safen jebes Licht an Bord verboten ift, und boch gestattet man ben Auswanderern, sobald fie einmal über ben Befit ber vorgeschriebenen Lebensmittel sich ausgewiesen, 2-3mal vor ber Abfahrt bort ihr Rachtlager zu nehmen. Ich wollte bas boch auch einmal verfuchen und tappte mich Nachts um 91/2 Uhr die schmale Treppe hinunter. Bon Bfosten zu Bfosten greifend, nicht die Sand vor den Augen sebend, gelangte ich endlich, indem ich eine Roje nach der andern abzählte, in den bintersten Raum, wo bie meinige sich befand. Nachts war es mir, als ob mich ber Alp brudte, und einmal auffahrend, griff ich um mich, konnte auf feine Beife faffen, wo ich gerabe war; eine unbeschreibliche Bangigteit befiel mich und laut auffreischend wollte ich eben, in ber Meinung, gleich im Auftreten festen Boben unter mir zu finden, heraussteigen, als mich noch zu rechter Zeit eine Sand erfaßte und anhielt. Borfichtig mich nun herunterlassend, wollte ich an die frische Luft; ich wantte vorwärts, tam bis an's andere Ende bes Schiffs, tehrte wieder um, allein ben kaum 3 Quadratfuß großen Ausgang — ber größere war noch verschlos= fen — vermochte ich nicht zu finden. Darüber waren die wenigen Schläfer erwacht; jur guten Stunde erfaste mich einer berfelben an ber Sand, ftredte biefelbe gerabe bormarts, fo bag ich ein Seil zu faffen betam, und an diesem hinaufklimmend, stand ich endlich oben an ber Treppe, tief aufathmend, als ob ich eben bem Mittelpunkte ber Erbe entstiegen ware, und sog bie Luft in vollen Zügen ein, unbekummert um ben ftrömenben Regen, bis mir endlich ber Bache haltenbe Matrofe fachte einen Schemel zu= und mich bamit unter einen Borfprung bes hinterbecks schob, wo ich bem anbrechenden Tag entgegensah. Es scheint, bak anberen Baffagieren biefe Nachte im Dunkel nicht fo übel bekamen, benn felbigen Abend und ben nachsten fab ich fie einzeln, ober ein Mannlein und ein Fraulein, wie fie Reigung ober Zufall zusammengefügt, in ben Bauch bes Schiffes hinunterschleichen. Db sie ihre Rojen gefunden, oder Die absolute Finsterniß verwünscht, ob fle Nachts in bosen Traumen auch aufgeschrieen haben, barüber konnte ich bie Wahrheit nie recht erfahren.

Ich hatte mir gelobt, meine Roje nicht eber zu beschreiten, als bis alle herbergen von havre hinter mir lägen, und habe es gehalten, obwohl



ich durch Bergünstigung des Bureauchefs eine Koje für mich allein und an einem Fenster erhalten hatte und rechts und links unten und oben Mitglieder des schönen Geschlechts in nächster Nähe um mich gelagert waren. So angenehm mir das im Grunde war, konnte ich doch im Stillen die Frage nicht unterdrücken, warum man nicht von Seiten der Hafenbehörde darauf Bedacht nahm, eine sonst leicht auszusührende Sonderung der Geschlechter zu Rut und Frommen unverdorbener Frauen und Mädchen vorzunehmen. Schisstapitäne mögen freilich daran noch nicht gedacht haben, wenn es wahr ist, was mir Auswanderer berichteten, daß solche manchmal sammt den privilegirten Kajütenpassagieren sich, wie weiland die Götter Griechenlands, zu den empfindsamen Schönen im Zwischendeck herabließen, um dieselben ihrer speciellen Gunst zu versichern.

Doch sieh dich immer noch etwas weiter hier unten um. Zwischen ben beiden Lagerreihen bleibt in der Mitte ein schmaler Raum, in kleinen Entfernungen von einem starken Pfosten, zum Schisskörper gehörig, unterbrochen. Bon einem zum andern sind zwei Bretter in der Höhe von 3—4' gelegt, welche die Stelle von Tischen vertreten sollen und wo alle Geschäfte der Hauschaltung vom Wasserstein bis zum Schlassabinet verrichtet werden. Ueber ihnen hängen an starken, theergetränkten Schnüren die verschiedenen Wassers und Rochgeräthe; unter ihnen sind mancherlei Kisten angebunden, dergleichen auch — nebst Speisebehältern und Kossern, wenn sie etwas nieder — unter den Kojen angebracht sind. Wenn das Schiff rechts und links schwankt, klirrt das aufgehängte Blechzeug, knistert das Bretterwerk der Kojen, purzeln und kollern die Kisten und reisen sich von ihren Banden los, daß du nicht eilig genug dich auf die Koje retiriren kannst, wenn du deine Beine vor einem empsindlichen Conssist mit denselben bewahren willst.

Welcher Raum im Zwischenbed am wohnlichsten sei, fragst bu. Darüber sind die Meinungen verschieden. Die neuen Passagiere urtheilen:
ber Raum rechts und links von der Hauptluke in der Mitte zunächst der Treppe, weil hier am meisten Helle und frische Luft zu genießen und das Schwanken des Schiffs am wenigsten zu empsinden. Wer
schon zur See gewesen, wählt den äußersten Raum unter dem Hinterbed.
Dort ist auch ziemlich Helle, der freieste Raum gegen die Fenster und in die
Breite, das Gedränge der Passagiere am wenigsten fühlbar, und die Luft
relativ rein. Gegen die mittleren Rojen wendet man ein, daß aller Unrath
hier von beiden Seiten und Enden vorbeigetragen werde, am Aufgang nach
bem Ded sich gewissermaßen concentrire, Regen und Wind am meisten hereinschlagen und auf dem Boden fast eine beständige Feuchtigkeit erhalten. Am
widrigsten ist unbestritten, zum Theil schon aus früber angedeuteten Grün-

ben, ber Raum zunächst bem Borberbed, und von bort weben zuweilen infernalische Lufte berüber. Sbenso giebt ber Gine bie Roje in ber untern. ber Andere in der obern Reibe vor. Die Bortbeile beben einander fast auf. 3ch für meine Berson habe bie obere lieber; zwar steigen faule Dunfte in bie Höbe, allein es ist minder fencht und schnutzig als zunächst bem Fußboben, es ift etwas beller; bu bift sammt beinen zum täglichen Gebrauch nöthigen Sabieligfeiten por unmittelbaren Berührungen und Angriffen ficherer als unten, und wenn die Seefrantbeit alle Magen umtehrt, baft bu wenigstens nicht zu beforgen, daß mit bem Strome, ber von beinem eigenen Lager ausgeht, ein Guf aus ben oberen Regionen fich mische, von bem bu felbst nicht gang verschont bleiben burfteft. Doch auch in biefen unteren Räumen findet die Luft auf mehrfachem Wege Zutritt, und es sind bekbalb auf ben meisten Schiffen besondere Borrichtungen angebracht. Auf unserem ift an manchen Tagen ein Luftschlauch von Segeltuch in eine schmale, auf bem hinterbeck nachst bem hauptmaft befindliche Deffnung eingelaffen und mit ber brebbaren, erweiterten Milnbung bem Winde augekehrt; auf anderen einer ober mehrere an den 4 Enden des Schiffs befestigte Cylinder von rothangestrichenem Eisenblech, fast ebenso geformt wie iener.

Auch ber Finsterniß ist wenigstens bei Nacht etwas abgeholfen. Drei Laternen verbreiten gerade so viel Licht, um die Nacht vom Tag zu unterscheiben und jedem Inhaber einer Koje oder einer Quart derselben einen ungenirten Einblick in die Roje seines Nebenmenschen zu gestatten.

Unter bem Zwischenbed behnt fich ber Kellerraum aus, bort ift ber mittlere Theil für bie größeren Riften, für Rartoffelfade und Beinfäffer ber Baffagiere vorbehalten. Das Rellerlod, bicht vor ber Saupt- und Doppeltreppe, ift natürlich ftets geschlossen und wird, um ben Baffagieren ben freien Butritt zu ihrem Getrante und bamit einen zu fcnellen Berbrauch beffelben unmöglich ju machen, nur alle zwei Tage geöffnet. Wenn ber Schiffszimmermann, berjenige von bem Schiffspersonal, mit bem bie Baffagiere am meisten in Berührung tommen, gerabe in gnäbiger Laune ift, löst er wohl eine ber Doppeltreppen ab und fentt fie, um eine Communication nach oben und unten herzustellen, in den Keller herunter; im andern Fall mag jeber zusehen, wie er, jenem nachfolgenb, vermittelft eines Seils ober eines fühnen Sprungs, ober über bie Schultern bes Bormanns feinen Riebergang bewerkstelligt, in ber Halbbammerung bes Rellers seinen Proviant= fad finbet, ober ein Baar Krilge Bein abzapft und burch 4—5 Hände an bie Oberfläche förbert. Roch größer wird bas Gebrange um bas Kellerloch, wenn bie an ber Schange befindlichen Wafferfaffer geleert find und man nun zu ben im Keller befindlichen Buflncht nehmen muß. Bei fturmischem Wetter tont es manchmal berauf aus bem verschlossenen Banche bes Schiffs, als ob alle diese Käffer. Kisten und Sade in einer lebhaften Discuffion begriffen waren, mit ben Filhen polterten, die Köpfe an einander stießen, einen Fall thaten, daß die Rippen trachten, und am andern Tage hat man wohl auf dem Boden die rothen Spuren gefunden, daß das Zusammentreffen nicht ohne großen Berluft von diesem oder jenem Weinfasse geblieben ist.

Aus allen Gauen Süddeutschlands, befonders aus Altbabern und ber Pfalz, aus Bürttemberg, Baben und dem Elsaß, ist die Einwohnerschaft des Zwischenbeck in buntester Mannigfaltigkeit zusammengesett. Raufleute und Apotheter, Rellner und Bierbrauer, Handwerter aller Zünfte, wirklich ober provisorisch verheirathet, ledig ober verlobt, Greise und Kinder, Mädden in Menge, alter ober junger, aber alle in bem fußen Bahn befangen, unmittelbar in ben Sheftanbshafen einzulaufen, madere und rechtschaffene Leute neben Abenteurern. Tagbieben und Lumpengesindel, wogen oft in ziemlich unfanfter Berührung burch einander. Juden find fehr zahlreich aus bem Elfaß und ber Pfalz vertreten, Familien aus brei Generationen bestehend. Sie streckten über jede Schulter die Köpfe berein, trieben gegen bas Ende der Fahrt einen einträglichen Schacherhandel mit Eiern und ftark gepfefferten Rinbswürsten, und ein Schulmeister verforgte in ben letten Tagen einige von uns mit etlichen Flaschen Deidesheimer, die er auf Speculation nach New-Pork mitgenommen hatte. Gin Elfäger, mit zahlreichen Kindern behaftet, fährt immer zwischen Havre und New-Pork hinüber und heruber und weiß fich balb auf bem einen, balb auf bem andern Schiff einauschmuggeln; er ist Roch seines handwerts und kocht für je einen Thaler 10-12 Baffagieren in feiner Rabe; er weiß bie Speisevorrathe, bie er gerne in Berwahrung nimmt, immer so einzurichten, daß ein gut Theil für feine Familie abfällt. Rebenbei fammelt er abgangige Flaschen, Pfannen und Rleiber, und man hat ihn im Berbacht, bag er feine Sand unberufener Beife icon in manche Roje gestedt hat.

Ein Tag ist in ber Regel auf einem Schiff wie ber anbere, und wenn ich bir einen einzigen berfelben auf einem Auswandererschiff von Anfang bis zu Ende schilbere, so hast du eine Borstellung von allen übrigen.

Es ist vorauszuschicken, daß die Schiffsglode nicht, wie eine gewöhnliche Uhr, von 1—12, sondern von 1—4 schlägt, wodurch die vier Stunden der Wachen, durch welche die Berrichtungen der Schiffsmannschaft geregelt sind, bezeichnet werden. Solcher Wachen hat der Tag mithin sechs, jede zu vier Stunden, und zwar eine Morgenwache von 4—8, eine Bormittagswache von 8—12, eine Nachmittagswache von 12—4, eine Abendwache von 4—8 und zwei Nachtwachen von 8—12 und von 12—4 lihr. Um 4 Uhr Morgens läßt der Matrose am Steuer auf der nebenhängenden Glode, den Schwengel mit der Hand führend, vier Doppelschläge hören. Sogleich antwortet demselben die Glode von den Matrosen-Kojen mit der gleichen Zahl

ber Schläge. Um 41/2 ein einfacher Schlag, wie oben, mit berfelben Correfpondeng vom Borberbed; um 5 Uhr ein Doppelfchlag, um 5 1/2 ein Doppel= und ein einfacher Schlag, um 6 Uhr zwei Doppelschläge, um 61/2 zwei Doppelschläge und ein einfacher, um 7 Uhr brei Doppelschläge, um 71/2 brei Doppelfcläge und ein einfacher, um 8 Uhr vier Doppelfcläge. Um 81/2 beginnt bas Zeit- und Bach-Signal von Neuem mit einem einfachen Schlage und endet um 12 Ubr wieder mit vier Doppelfclägen u. f. w. Nach 6 Uhr fteigt ber Schiffs-Zimmermann bie Treppe berab, und fein Ruf : "stand up. stand up" tont burch bie Raume bes Decks, bas in bem Awielicht einer verglimmenben Lampe schwimmt. Roje zu Roje abschreitend und nur wenigen von ihm bistinguirten Bersonen einen "guten Tag." bietend, verweilt er am gernsten vor den Kojen, wo Mädchen und Beiber liegen. Um sein Wederamt besto nachbrücklicher auszuüben, bengt er sich über die untere Roje tief herein, klettert an der obern herauf, greift, je nachdem bie schönen Inwohnerinnen mit ben Beinen ober bem Ropf gegen die Mitte bes Raums gelagert find, an die Dede fühlend, bald etwas höher, bald etwas niederer, und ein hier un-, dort muthwilliger Schrei verfündet ben horchenden, eben die steifen Glieder redenben Nachbarn, daß ber Diensteifrige sich etwas vergriffen! Dort unten liegen vier Mabchen, fast im Naturzustand, neben einander. Sie hatten awar schon mit ben Freunden neben und über ihnen Zwiesprache gehalten, jest waren sie aber ftille geworben, vermuthlich, um fich von bem Carpenter noch einmal weden zu laffen. Jenfeits hat fich heute Nacht ein Ebemann an die vorbere Seite ber Roje gelegt und fein Beib binten gebettet. - und aus einem brobenben Brummen ichlieft ber Weder, baf er hier buchstäblich an die unrechte Perfon gekommen. Inzwischen find bie Lichter gelöscht, und mahrend unten ein Schlafer nach bem anbern aus ben Deden sich herauswidelt und festen Fuß zu fassen sich bemüht, wird oben bas Schiff formlich unter Wasser gesett. Der Bootsmann empfängt von einer Kette von Matrofen einen Rübel nach bem andern und giefit ben Inhalt berfelben über Gallerien, über Ded und Schanze in reichlichstem Mage aus, unbekummert, ob er im Borbeigeben einen ber frühwachen Zwischenbed-Bassagiere, bie sich beraufwagen, etwas weniges übergießt, ober nicht, — und giefit so lange, bis er allen Schmutz und Unrath weggeschwemmt. Mit dem durch die Löcher in der Schanze ablaufenden Strom mischt sich bas Abwasser von ber Pumpe, die inzwischen von den Datrofen in Thätigkeit gefett worben ift. Um vollends abzuräumen, nehmen bie Matrofen nunmehr bie Befen gur Sand. Diefelben find bon einer Art von Ginfter (genista scopar.) gemacht, quer und fehr bicht in bie Breite gelegt, und erfüllen ihren Zwed volltommen. Um gang troden zu machen, hat man auf bem hinterbeck noch ein weiteres Mittel. Mehrere



Taustüde, einige Ellen lang, werben völlig ausgefasert, ber Länge nach ausammengelegt und burch bie Schleife eines andern Tauftuds gezogen und fest ausammengebunden. Indem man biefen swamp über ben Boben bin- und berfahren lafit, fegt er benfelben ganglich rein, und in Rurzem ift von ber Feuchtigkeit keine Spur mehr zu entbeden. Inbek ift es im 3wifdenbed und auf ber Schange lebhafter geworben. Bier baumeln ein paar Beine mit bidbefohlten, nagelbeschlagenen Schuben aus ber Roje bervor, bort klettert ein Mädchen ungenirt, manche Nubitäten preisgebend, aus bem Lager berab. Manner und Weiber mafchen und puten fich oben und unten; wer noch fuges Waffer hat, nimmt biefes, ein Anderer Seewaffer, butet fich aber forgfältig, etwas babon in bie Augen zu bringen, benn es schmerzt heftig und erzeugt bei Manchen leichte Entzündungen. Dort fammen und flechten Weiber fich bie Sagre: bart baneben, auf bemfelben Brett, macht ber Mann Rartoffeln jum Frühftud aurecht, die Diutter ichalt fie und laust bazwischen ihren beiben Buben. bie mit ungewaschenen Rafen fich an fie herandrängen, ober faubert bie Rindsmäsche, Die über Nacht unbrauchbar geworden. Die Grofmutter fitt baneben auf ihrer buntblumigen Trube und ftubirt mit ber Brille auf ber Nase ben Magister Benjamin Schmolte. Ein Dritter macht Raffee, ein Bierter schneidet Zwiebad zu einer "Brennt-Suppe" zurecht, Die ein portreffliches, erwärmendes Frühftud abgibt, und ruft nach Kummel, Zwiebad und Essig, um sie bamit etwas schmadbafter zu machen; ein Fünfter pust bas Befdirr, und ein Sechster, bem bie Arbeit bes Rochens ju mubfelig, foneibet fich ein Stud von feinem Schinken ab, um ben Anforberungen bes Magens Genuge ju thun. Doch nicht ungeftort läßt fich biefes Gefchaft abmachen. Wieberum ertont bie Stimme bes Schiffssimmermanns. Das Zwischenbed foll gereinigt werben. Jeber muß, von binten angefangen, vor feiner Roje tehren und alle zwei Tage tragen. Dazu bedient man fich eines breiedig gestalteten, an einem turzen Stiele befindlichen Gifens, mit beffen breiter Seite man fest über ben Boben binfahrt, und mas ber Befen nicht mitnimmt, entfernt bas Gifen ziemlich gut. Balb hat sich ber Unrath an ber Haupttreppe aufgehäuft, und vermischt mit ben Abfällen vom Rochen und allerlei Speife-Ueberreften, mit benen man einem Armenhause aufhelfen könnte, wird berfelbe in eigens bazu berge= richteten abgängigen Fäffern von einigen, ber Reihe nach namentlich bagu aufgerufenen Männern endlich über Bord gebracht. Roch einmal klappert ber Zimmermann mit bem tupfernen Bumprohre und bem Trichter bort am Wasserfasse und Alt und Jung läßt bas Geschäft liegen und eilt mit Trinkgefäßen aller Art brudend und ftogend herbei, seine Ration füßes Baffer in Empfang zu nehmen.

In der Rüche brennt es bereits lichterloh und truppenweise tommen Budele, Rord-Amerita. 34



ste jeht herbei, eines Platchens auf bem Herbe theilhaftig zu werben. Doch wer seine Speise fertig hat, ift noch nicht aller Gesahr überhoben. Das Schiff schwankt heute so start, daß man sest auf den Füßen sein muß, um dieselbe unbeschäbigt hinab in's Ded zu bringen, und eben läßt jenes Weib, die dem harrenden Gemahl seine Kartossessungen, und eben läßt jenes Weib, die dem harrenden Gemahl seine Kartossessungen will, — ausgleitend auf den schliftsrigen Brettern, oder durch einen Stoß des Schiffs von der Rechten zur Linken geschleubert, kreischend unter dem schabenfrohen Gelächter der Umstehenden, die ganze Bescheerung aus der Pfanne laufen, dort bekommt ein Anderer von einer Sturzwelle so undermuthet die Seetause, daß er vor Schred den eben fertig gewordenen Pfannkuchen zu Boden fallen läßt.

Die Bereitung bes Frühftlich fliefit in bie Buruftungen gum Dittagsmahl über. Doch flehe, auf bem hinterbed wird's auch lebenbig. trägt ber Mulatte gebadene Fische, frische Brobe, Milchtaffee und Ruchen nach bem Speifesaale. Für bie Bafte bort ist überreichlich gesorgt; Beflügel in Masse, tobt und lebendig, ein halb Dupend Schafe und Schweine foll in bem Magen berfelben nach und nach aufgeben, und ber Roch ift mit feinen zwei Gehülfen von Morgen bis Abend beschäftigt, für ihre launenhaften Beburfniffe zu forgen. Ginige find bereits für ben Bormittag zufrieden geftellt, schauen nach Bind und Wetter aus ober haben eine schon gehnmal gelesene Zeitung ober Brofchure gur Sand, ober ergoben fich an einem Spiele auf bem Berbed, mabrend bie jungeren Leute auf einen ihrer gewöhnlichen Beitvertreibe verfallen: ihren Raiuten- Benossen die Füße anzubinden, die Müten zu entführen, oder einen Bavierzopf anzubängen. Doch plötlich wird ihre Aufmerklamkeit burch ein Geschrei von der Rüche ber in Anspruch genommen. Dort ist das Rochen in vollem Bang. Rartoffeln in ber Schale, Rartoffel-Anopfe, - Nubeln, -Salat, -Schnite, -Suppe, geröftete Rartoffeln werben hergerichtet; lururibfere Leute tochen fich Schinten, Pfann-, Giertuchen, bin und wieber Reisbrei, Reisauflauf, frifches ober burres Obst u. bergl. Die Altbabern behaupten die Rüche: fle haben immer die meisten Bedürfnisse, brauchen folglich am meisten Zeit. Endlich ruden bie Rheinbavern an, eine gefoloffene Phalang von Beibern, gebedt von einer Reihe handfester Danner. Schweigend stellen fie fich in und vor ber Rüche auf, eine Zeitlang bie praparirten Speisen noch in ben Banben haltenb. Endlich beginnt bas Blankeln mit bem Bin- und Berruden ber Schuffeln und Bfannen: bie Eine will noch eine Platchen an bem Fener für ihre Schuffel, Die Andere fchiebt fie jurud, in ben eben erledigten Raum ftellt eine Dritte ibre Bfanne, barüber fällt ber Teller einer Bierten mit einem eben frifch gebadenen Pfanntuchen in ben fingerhoben Roth vor bem Berbe, und in der gerechtesten Entrustung ergreift sie den noch übrigen Teig und schleu-



bert ibn ber Unglücksstifterin in's Gesicht. Doch kaum ift biefe Frevelthat geschehen. - find alle Schüsseln und Pfaunen gehoben und entleeren sich ihres verführerischen Inhalts, unter obligater Begleitung ber icheltenben Beiber, rechts und links, und felbft bie Manner betommen noch etwas bavon ab. Waren fie bisher mit offenen Mäulern bagestanden, so ballen fie jett bie Fäuste, benn ber Nationalftolz regt fic. Der Altbauer schreit herüber: "bie verb- Freischarler! wird man ihrer boch felbst auf bem Schiffe nicht los." Der Rheinbaber entgeonet schwer verlett: wihr Lumpenhunde, habt ihr es boch nie zu Etwas weiter, als an einem Bier-Crawall gebracht!" - und fest fich in Bositur, ben burch ben Anäuel ber Weiber vorstoffenben und mit ber Roblenschaufel bewaffneten Gegner mit ber Rudfeite einer eben noch über bem Reuer glübenben Bfanne zu empfangen, als plötlich biefem Rampfe erbitterter Rationalitäten burch force majeure ein jum Glud unblutiges, aber gleichwohl tragisches Ende gemacht wird! Die hohe, hagere Geftalt bes erften Steuermanns steht plotlich unter ihnen: zur einen, zur anbern Thure schleubert er Beiber und Manner binaus, - Topfe und Reffel und mas von Speifen noch übrig, ihnen nach, bas siebenbe Wasser in's Feuer, und als er fo reines Feld gemacht und als Sieger allein noch auf bem Schlachtfelbe mitten unter ben culinarischen Schlachtopfern ftebt, schaut er fich noch einmal - ringsum, schlieft bie Ruche ab und - weg ift er wie eine Erscheinung, bem Abgrund entstiegen. Lange fteben mit verblüfften Befichtern, die verschloffene Thure anstarrend, Manner und Weiber ba: amiiden ben ftreitenben Barteien ift plotlich Baffenstillstand geschloffen : icon tont es wie fernes Grollen bes Donners, Die Fauste in den Taschen rithren sich, ein balblauter Fluch macht sich Luft, — "ber Unschuldige muß mit bem Schulbigen leiben" - tont's vom Zwischenbed berauf, - nabscheuliche Gewaltthat, niederträchtige Behandlung" — hallt's vom Ramin herunter; die Kinder schreien nach Brei, die Alten nagen an einem Stück Zwiebad, — "man schlägt die Thure ein," — heult ein Grobschmid. nhalt bein Maul!" - wisvert ihm feine noch in ihrem Grimm besonnene quasi-Chehalfte in die Ohren — "der Steuermann steht dort oben," — Richtig steht er oben an der Gallerie des Hinterdecks in olympischer Rube, und blidt nach ben ziebenden Wolken, als ob die aufgeregte Welt unter ihm gar nicht existirte. Die Buth fcbien sich noch zu fteigern, als Einige von uns, bie fich für eine Entschäbigung von einem Fünffrankenthaler mahrend ber Ueberfahrt ihre Speifen vom Roch zubereiten ließen, biefelben appetitlich buftend an den Nasen des Bolts vorübertrugen. Endlich, nach einer Stunde, winkt ber Steuermann von aben herab und ber Zimmermann schliekt bas entweihte Heiligthum ber Rüche wieder auf. Das erloschene Feuer wird wieder angezündet, und spät 34 \*

um Mittag hat fich bas ganze Schiff in Ginen Speifesaal verwandelt: auf Brettern und Riften im Zwischenbed, auf Mastbaumen und umgefturzten Fäffern, auf Treppenftufen und Waffereimern figen fle berum, und Gabel und Meffer und alle fünf Finger werben emfig in Bewegung gefett. Alles ift wieber vergeffen in friedlicher Gintracht: - nur bort an ber Treppe entspinnt sich ein kleiner Wortwechsel, ber auf ber einen Seite im Dialette ber Munchener Marktweiber, auf ber anbern in fertis gem Schmabifch geführt wird. Eines ber Damchen, bas fich in abstokenber Ferne von seinen Schwestern im Zwischenbeck gehalten, bat auf ber Treppe Plat genommen und läft feine Füße in taktmäßiger Bewegung hin und ber ftreifen. Bon ungefähr hat unter ber Treppe bes Grobschmieds Beib zur Mablzeit fich gelagert und biefe mochte es übel empfinden, daß die Abfalle von den Schuben ber oben Sigenden fich in ibrer Schuffel fammeln follten: endlich bricht ein Strom von Schimpfworten über die Unglückliche berein, und da fie fich noch einmal im Spiel ber Fuge ju vergeffen fcheint, erfolgt eine unmittelbare Attaque mit ber Gabel auf die Baden berfelben, vor beren Bieberholung fie fich jurudaugieben für aut findet.

Die Sonne fteht hoch am Horizont, Die Matrofen find ftille an Maften und Segelwert beschäftigt; bie Rajuten-Baffagiere haben fich in ihre Rabinete gurudgezogen, auf bem Ded pflegt Alles ber Berbauung. Mur die Beiber raften nie: auf dem Borberbed neben dem Anter ausgestredt, laufen fie fich nach Lancaster'icher Dethobe, bier fpulen fie Befcbirr, bort hangen fie Rinbszeug an Tauen und Stangen auf. Manner lagern in verschiedenen Gruppen auf bem Dechaufe berum. Babifche Sandwerteburiche erzählen von ihren ehemaligen Selbenthaten bei Waghanfel und Muggensturm und halten Kriegsgericht über ibre ungeschidten und verratherischen Führer; etwas abseits spielen mit untergeschlagenen Beinen Andere Rarten und beschweren Dieselben mit Deffern und Beuteln, daß fie ber Bind nicht entführt; auf bem umgeftillvten Boote hat die Münchner Jugend Blat genommen und executirt unter Leitung eines Metallarbeiters, ber feinen Bruber Rünftler parobirt. bas Fragment eines morfchen Brettes ftatt ber Stimmgabel an's Dbr haltend, etliche Gaffenhauer; am Inge bes Ramins haben fich Schmabenkinder gelagert und muben fich ab, nach Anleitung ihres englisch-beutschen Dolmetschers bas the awischen ben Bahnen hervorzustoßen. Zwei Schritte bavon fludirt ein Raufmann, ber in Amerika ben Pflug flatt ber Comptoix= Reder führen will, die erloschene Bfeife neben fich, "fleischmann's ameri= tanischen Landwirth", ben er umgekehrt in ber Sand halt; höber oben fitt ein Schneiberlein und flidt einem Frangofen von ber Rajute, ber in ben Brairien Buffel jagen will. Die Hofen. Alles neigt fich zu traumerifcher Stille, nur ein durstiger Schwabe läßt, weil ihm das Wasser gar zu schlecht bekommt, einige Cognac-Flaschen in der Sonne spiegeln, ob nicht noch Tropfen von köstlichem Raß in deuselben zu entdeden sind. Plötzlich schreien ein paar Jungen, die weder schlasen können, noch andern die Ruhe gönnen: "Fische, Fische!" — und schon zehnmal getäuscht, reckt doch Alles wieder die Hälse empor, um auf die todte Wasserwüste hinauszuschauen.

Die Sonne neigt fich jum Westen, Die Schatten werben langer: was für ein stinkenber Geruch fleigt aus bem Zwischenbed auf! Richtig. ber Bootsmann halt feinen Rundgang burch baffelbe, ein glimmenbes Tauende in Theer tauchend und bamit alle Enden und Eden burchstöbernb: auf feinen Ferfen ein Matrofe, ber Chlorfalt herumfprist. \*) Der erftidende Rauch fest fich auf Lungen und Bruft, und wie ein aufgeregter Bienenschwarm wogt es zu unbeschreiblichem Entzücken ber oben lauernben Rajuten-Baffagiere berauf, und wer aus Mattigkeit ober Tragbeit fich wie ein Dachs unten eingebaut hat, verläßt fein Lager, um einmal wieber ju bem blendenden Tageslicht emporzusteigen. Auf bem Schiff scheint biese Raucherunge-Methobe aus sanitatspolizeilichen Grunden beliebt zu fein, und es ift ein fehr beilfamer Gebrauch, benn all' bie Bestgerüche, die sich unten erzeugen, werben baburch absorbirt, und als bei einer frühern Kahrt die Blattern an Bord ausbrachen und feche Berfonen bavon befallen maren, bemahrte fich nach ber Berficherung bes Bootsmanns berfelbe, in Berbindung mit Beineffig fogleich und alltäglich angewendet, fo wirkfam, baf bie Krankheit nicht weiter um fich Eine andere gute Wirkung hatte er am heutigen Tage. Mann haberte schon 1/4 Stunde mit seinem Beibe. "Canaille, tomm' nur herbei!" Da biefelbe biefer freundlichen Einladung nicht alsbald Folge leiftet, eilt er auf fie zu. Sie raumt bas Kelb, ba ergreift er feinen Buben und prügelt ihn orbentlich burch. "Gi, bu Rabenvater, was schlägst bu bas Kind, es hat ja nichts gethan!" "Weil ich bich nicht unter ber hand habe, muß ich meinen Born an bem Schlingel auslassen." Der Rauch tam ihm plöplich in ben hals, und so läßt er ben unglücklichen Spröfling feiner Lenben fahren. - "Du haft ben beften Theil ber Fahrt beute Nacht verschlafen," - fagt halb bedauernd, halb bohnend zum zehnten Dal ber Eflinger feinem Bunftgenoffen von L. und batte eben beffen Anotenstod nachbrudlich zu fühlen bekommen, wenn es ibm nicht unter bem Schut bes Rauches noch rechtzeitig gelungen ware, zu entkommen. Jener ftanb nämlich in bem guten Glauben, auf ben Korallen-Inseln fo halbwege von New = Port, stehe wein Wirthe-

<sup>&</sup>quot;) Dieg gefdicht zuweilen auf bem Goiff.

häusle", wo man ein wenig Halt machen und einen Schoppen "Besigheimer" trinken könne. Letzte Nacht war man nun an der Station angelangt, allein der Arme war nicht wach zu bringen gewesen und so um eine lang gehoffte Erquickung gekommen!

Die letten Strablen bes icheibenben Gestirns fallen auf ben ruhigen Spiegel ber See, rosig umfaumt sich noch einmal ber Horizont; nur wenige Blide find babin gerichtet, benn fast Alles auf bem Schiff ift nur bem niebrig-materiellen Treiben zugekehrt: unten ruft man nach Licht, benn es wird flodfinfter im 3wischenbed. Die Laternen werben endlich aufgehängt, man richtet die Reffel ber, um Thee zu tochen, und während die Mehrzahl fich zur Abendtoft mit Zwiebad und gefalzener Butter, ober mit ben Ueberreften ber Mittagsmablzeit begnügt, greifen Einige zu bem fauren französischen Rothwein, Andere wollen ihn mundgerechter machen und richten Alles zu einem orbentlichen Glühwein; bie Milnchner Elite erhebt fich fogar zu einer Bowle Bunfch, und ein Maler, ber zu ihnen balt und, mabrend seine Sbebalfte ber Rube pflegt, selbst ber ebeln Rochtunft obliegt, aber niemals etwas Erträgliches zurecht bringt und beswegen seine Rase in allen Topfen hat und mit ben Augen ben Leuten ben Biffen aus bem Munbe fliehlt, - fcwelgt ichon im Borgenuß biefer Herrlichkeit, von ber auch ihm etwas abfallen burfte. Nach einer halben Stunde ist ein Theil ber Baffagiere, in Schlafröcke ober Teppiche gehüllt, wieber auf bem Ded, im hellen Monbichein fein Getränke schlürfend, rauchend und schwatzend. Richt so gut sollte es unsern Münchnern geben. Alles füße Wasser wurde zum Bunsch requirirt; in einem unbewachten Augenblid, mabrend bie Ingredienzien zu bemfelben aus ben entfernten Rojen berbeigeholt murben, weiß in bem Bellbunkel bie Bosheit eines Rheinbahers Seewasser dem füßen zu substituiren. Arat, Buder und Citronenfaft verfinken, sobald es beiß ift, auf bem Grunde beffelben. Der Schöpflöffel ist in Bewegung, die blechernen Trinkgeschirre wer- . ben angestoßen, angesett und - "pfui!" ertont es in vierfacher Tonweise. Man flaunt, man prüft, man begreift, findet aber ben Schuldigen nicht! Der Bunfch wird endlich widerstrebend in die See gegoffen, die ungerührt folches Opfer aufnimmt, — und wenn selbigen Abend nicht urplötzlich das ganze Weltgebände in Trümmer ging, so hatten wir es nur der Langmuth bes gnäbigen Gottes zu banken, ber vor ben Flüchen jener in ihren wichtigften Intereffen verletten Gefellschaft fein Dhr verschloffen hielt.

Allmälig werden Strohsäde und Matrazen zurechtgemacht, und bie und ba friecht einer gelangweilt ober schlaftrunken in seine Koje. Bom Berbeck lassen sich sonderbare Tone vernehmen; die Matrosen halten einen Tanz. Ein Rheinbaher hat nämlich eine Fiedel und handhabt dieselbe wacker, zu größter Genugthnung von jenen. Sie haben jest Keierabend, und Stunden

lang breben fie fich auf bem Ded zwischen ber Ede ber Ruche und bes Mbtritts auf einem Raume, fo groß wie ein Wagenrab, Die berbeibrangenben Mabchen im Arme, herum, bis bie Stimme bes Steuermanns, ber wieber jum Dienste ruft, bem improvisirten, nichts weniger als sittsamen Tange ein Ende macht. Auf bem Ded wirds jett stiller und stiller: nur bon ber Ruche bes Mulattentochs her tont's noch wie lautes Gelächter. Dort haben fich noch einige Mabchen einquartirt. Ich weiß es nicht, mar es bie frifche Brobrinde, die fie im Borbeigeben von den Abfällen bes Rajuten-Tifches bavon trugen, ober bas beiße Baffer, bas fie täglich befamen, ober hatten Die Mulatten eine besondere Anziehungsfraft. — wie es nun fein mag, diese standen bei ben Mädchen gewöhnlichen Schlags in besonderem Werthe, und oft mögen fie bei verschwiegener Nacht in rascher Benützung bes Augenblicks eine Gunftbezeugung bavon getragen haben, um bie fich ber weiße Ditbruber mit herkömmlicher Galanterie auf ber ganzen Kreuzfahrt vergeblich bewarb und bie er am Ende eber noch bem gleichfalls gludlichern Rivalen, ben er an jedem Matrofen fand, als ben "fcmutig-gelben Spitbuben" aönnen mochte.

Einen wiederholten Anlauf zum Schlafen nehmend, wollte ich eben die Augen schließen, da tönen schräg herüber von einer Koje her noch einzelne Laute eines Liebesgesprächs. Eines der qua-Schepaare hatte sich dort häuslich niedergelassen. Der Mann war etwas "angeduselt" von Wein, wie die Schwaben es nannten, und wollte seine Ruhe haben, die Frau gedachte mit ihm noch ein Viertelstünden zu kosen. "Du magst mich gar nicht mehr," klagt sie endlich, da alle Mühe, Leben in den Klotz zu bringen, vergeblich ist, — "hätte ich doch meinem Bruder gefolgt!" — "Dich und deinen Bruder soll der Teusel holen, du S—mensch!" und flugs sahren sie aus einander, als ob der Blitz zwischen sie hineingeschlagen hätte. Ich drehte mich gleichfalls um, es schlug auf der Schiffsglocke 12 Uhr und inmitten der aus den Kojen allmählig aufteigenden Dünste bemerkte ich kaum noch, wie einige Dämchen vom Verdekerunter schlichen und ihre Nester aussuchen. Sie hatten sich bei dem Muslatten-Koche verspätet!

— Wenn man zum ersten Male zur See kommt, meint man, ber Ocean mit allen seinen geheimnisvollen Wundern, mit allen seinen schwimmenden und kriechenden Bewohnern und Ungeheuern, von denen man in Büchern liest, müsse sich in plötslicher Reihenfolge enthüllen, — und wochenlang erblickt man nichts als ein Dutzend Fische und einen Flug Seemöven. —

Starker Wind, das Schiff schwankt hin und her. Immer mehr See-kranke; unten ein wahres Pandämonium. Seufzen, Fluchen, Erbrechen, Gestank; von Koje zu Koje setzt sich der übelriechende Strom fort. Nur 6—7 Personen bleiben gesund, die sich der Kranken in ihrer Nähe getreulich annehmen. Manche bekommen 2—3 Tage nichts zu essen. Um Zwischen-

bechaffagiere kummert fich Niemand vom Schiffsversonal, und ein Arat ift, trot ber auf bem Bureau in Savre angeschlagenen Berficherung, von Amts wegen nicht auf bem Schiff. Gefährlich ift bas Uebel an fich nicht, auch ift fein Fall befannt, wo bie Seefrantheit, felbst wenn fie in ber gröften Beftigkeit auftritt, Folgen irgend bebenklicher Art gehabt batte, wenn nicht etwa erhebliche organische Fehler und Leiden hinzutreten. Die schwankende Bewegung bes Schiffs und die badurch hervorge= brachte Affection ber Eingeweibe führt ben letteren eine übermäßige Blutmenge au, bemmt ben Umlauf bes Blute, und verfett bie Ginge= weibe in eine Reizbarkeit, welche sich namentlich burch ben Dagen in Appetitlofigfeit, Edel und Erbrechen, begleitet von großer Bangigfeit, äukert. Die Lebensgeister sind völlig abgestumpft, eine gänzliche Apathie hat sich des Kranken bemächtigt, eine absolute Gleichgültigkeit gegen Sein und Nichtfein — und wurde man bemfelben fagen: "bas Schiff ift eben im Berfinten, bu aber tannft es retten, wenn bu bich auf bie anbere Seite brebst," — er wurde fich taum von der Stelle rubren. Das Erbrechen bauert nur etwa 24 Stunden fort, tommt von ba nicht mehr ober feltener, laft nur noch Edel vor Effen und Trinten, befondere Rleifc jurud und ift ale eine Selbsthülfe bes Rorpers anzusehen, welcher baburch eine Entleerung zu Stande bringt, die Drud und Reizbarkeit vermindert, und mo es febr fcmer geht, wird es burch eine Mefferspige Brechmeinstein in Waffer unterftugt. In ben Baufen find biejenigen Mittel anzuwenden, welche ben Umlauf bes Bluts beforbern und zur Kräftigung bes Magens bienen, namentlich Bewegung auf bem Berbed, Erwärmung bes Leibes (burch Flanellhemben ober Leibbinden), Anwendung von bitteren Magentropfen, ober Chinapulver, ein wenig Wein ober Branntwein und von Speisen geräucherte Schinken mit Butterbrob, Gurken, besser Sarbellen ober Baringe. — In Babre empfiehlt man ben Paffagieren häufig einen biezu praparirten Gurtel, ber um ben Korper unter ber Bruft zu legen ift. jeboch so, bag ber Magen bavon nicht zugleich umschlossen ift. Daburch foll die gleichmäkige Bewegung und Gegenwirkung der Eingeweide befördert werben. 3ch gebachte Anfangs bie Probe an mir felbst zu machen, ftanb aber boch wieber bavon ab, weil ich fcon fo oft gehört hatte, gegen bie Seefrantheit gebe es überhaupt gar fein fpecififches Mittel, und eine folche rabicale Umtehrung ber Gingeweibe fei am Enbe bem forperlichen Organismus nur förberlich. Uebrigens hatten zwei meiner Bekannten bavon Beranlaffung genommen, fich mit folden elaftifchen Binben zu verfeben; und in ber That. fle wurden fo gut feetrant wie die Andern. Wenn man fich hingegen bei ftarter Bewegung bes Schiffs nach vorwarts an die Gallerie bes hinterbede stellte und jebes Auf- und Absteigen bes Schiffs mit einer entfpredenben Bewegung ober scheinbaren Kraftanstrengung, als ob biefe gerabe vie Ursache ber Bewegung bes Schiffs ware, begleitet, so ist bas, wie ich und Andere erprobten, ein sehr gutes Mittel gegen Schwindel. Erhaltung ber guten Laune und muntere Bewegung mit dem festen Willen, sich von dem Uebel nicht überwältigen zu lassen, fürzen basselbe mehr ober minder ab.

Anderweitiges Unwohlsein ist auf der See ebenfalls nicht leichtsinnig zu vernachlässigen. Namentlich ist bei eintretender Diarrhöe alsbald zu derem Hebung zu schreiten. Schwere Speisen sind alsbann unbedingt zu vermeiden, und Einreibung des Leibes mit Rampherspiritus, Hervordringung von Scheiß durch Fliederthee sehr zu empsehlen. Bei Schwerzen in Ropf, Brust oder Unterleib, welche hinzutreten sollten und auf Entzündung in diesen Theilen schließen lassen, ist Spanischsliegenpslaster zwischen den Schultern, auf Brust und Leib anzuwenden und ein heißes Fußbad zu rathen. Unter allen Umständen ist Reinlichkeit unschätzbar, denn wenn sie zu körperlichem Wohlbesinden überhaupt wesentlich beiträgt, so ist ihr um so größere Sorgsfalt in einer Lage zuzuwenden, wo Unwohlsein durch Mangel an aller auf dem Lande möglichen Pflege immer bedenklicher ist und eine Unsauberkeit durch Entbehrung des gewohnten Raums und die ganze Umgebung noch gestördert wird.

ľ

ı

:

C

b

ìč

Ÿ

لمبر ومنا

Ù.

Î

itc

,iO

il.

ijĠ

ĸ

تلادي

نور مشعار)

en i

acili.

ern

ft.

હ ઉદ

atic

18 II

affice

: Ibi

gen k

3inta

ntipa

gerali

— Die Aengstlichkeit, mit ber man anfänglich in die unergründliche Tiefe blidt, verliert sich unter dem Haufen der gedankenlosen Leute in Aurzem völlig, und man benkt an Wasser und Wind so wenig, als ware man auf einem Tanzsaale.

Die Farbe bes Oceans ist bunkel schwarzblau; wird er unruhig, steigen bie Wogen allmählig hellgrun auf; immer lichter, gehen sie in Hellblau über, und brechen sich, schneeweiß schäumend und zischend und kochend in hundert Zaden. — Noch immer sind Biele seekrank.

— Wenn man vom Einschiffungshafen aus die Richtung, welche das Schiff in seinem Laufe nimmt, genau in die Seekarte verzeichnet und zugleich immer genau abmißt, mit welcher Schnelligkeit das Schiff segelt, so erfährt man daraus, welche Entsernung in der eingeschlagenen Richtung zurückgelegt ist, indem der Längen= und Breitengrad, unter dem man sich besindet, aus der betreffenden Seekarte abzusehen ist. Die Richtung des Schiffs wird durch den Rompaß vermöge der Magnetnadel bestimmt und derselbe vermittelst einer eigenthümlichen Borrichtung dergestalt schwebend erhalten, daß er selbst dei den größten Schwankungen des Schiffs in horizontaler Lage bleibt. Macht das Schiff eine Wendung, so muß die Wagnetnadel von der vorher befolgten Richtung abweichen und die Größe dieser Abweichung ist für die Berzeichnung des Schiffslaufes maßgebend. Jur unmittelbaren Bestimmung des Längen- und Breitengrads, unter welchem sich das Schiff besindet, hat man Instrumente, welche eine weit größere Sicherheit gewähren, wenn die Witterung

nur einigermaßen gunftig ift, ba es ju Auffindung bes Breitegrads einer Beobachtung ber Sonne, Rachts ber Gestirne, bebarf. Jeber Breitegrab stimmt nämlich mit ber Böbe überein, in welcher sich ber Bolarstern über bem Horizont befindet. Man braucht nur bie Richtung zu beobachten, in welcher eine nach ihm gebachte Linie zur horizontalen Cbene fteht, also ben Böbenwinkel zu meffen, fo bat man burch biefen Winkel unmittelbar ben Breitegrad gefunden. Bon anbern Blaneten, sowie von ber Sonne, ift für bas gange Jahr ber Böbenwinkel bekannt, welchen fie auf jebem einzelnen Breitegrad bei ihrem bochsten Stand im Laufe bes Tags, bei ber Sonne also im Mittag, mit ber horizontalen Ebene bilben. Durch Beobachtung biefes Sobenwintels zur fogenanuten Culminationszeit läft fic aus ben vorhandenen Tabellen vermittelft bes Sertanten gleichfalls ber Breitegrad berechnen, hernach ift mit Sulfe bes Chronometers ber Langengrad leicht gefunden. Da nämlich die Mittagszeit für jeden Ort in bem Augenblid stattfindet, wo die Sonne ihren Culminationspunkt erreicht bat, mas bei der täglichen Umbrebung ber Erbe innerhalb 24 Stunden in ber Richtung von Often nach Westen in ber Art erfolgt, bag von ben 360 Graben (ober Längenfreisen ber Erbe) ber nächstfolgende immer nur um ben 360ften Theil von 24 Stunden ober um 4 Minuten fpater ben Mittelpunkt haben muß, als ber junachst öftlich gelegene, fo gibt ber Unterschied ber Mittagezeit auf ber Stelle, mo fich bas Schiff gerabe befindet, im Bergleich zur Mittagszeit besjenigen Orts, von welchem aus bie Längengrabe gezählt werben follen (von Ferro, Greenwich, Baris), burch ein sehr einfaches Rechenerempel ben Langengrab an, indem man nur für je 4 Minuten Differeng ber Zeit einen Langengrab gablt. Sat man nun eine Uhr, welche mit Buverläffigfeit bie Beit für einen bestimmten Längengrad angibt, fo ift burch Beobachtung bes Culminationspunfts ber Sonne und Bergleichung besselben mit ber Uhr ber Längengrad jeberzeit fogleich gefunden. Doch selbst ohne Chronometer, vermittelst einer gewöhnlichen Tafchenuhr, ift ber Paffagier nach bem Bisberigen im Stanbe. auf bie Nabe ber Rufte von Amerika ju foliegen. Die Tageszeit, welche auf bem Schiff burch Glodenschläge bezeichnet wird, ift nämlich immer biejenige Zeit, welche bem Langengrab, unter welchem fich bas Schiff befindet, entspricht, weil fie zufolge ber Eintheilung ber Zeit in Tag- und Rachtwachen ber wirklichen Sonnenzeit folgen muß. Läft man nun feine Uhr, 3. B. nach ber Bremer Zeit gestellt, ruhig fortgeben, fo bleibt die Schiffsglode mit ber Zeit weit jurud. Nem-Port liegt von Deutschland etwa 90 Grab westlich , also bifferirt bie bortige Zeit von ber hiesigen um etwa 6 Stunden. Beigt also bie Taschenuhr zwischen 5-6 Stunden mehr, als bi sode angibt, so kann die Rüste nicht mehr ferne fein, vora g bie Frichenuhr in ber mehr=

wöchenklichen Fahrt nicht bebeutenb vom richtigen Gang abweicht. Für Reu-Orleans ist sogar der Zeitunterschied 7, für San Francisco 8 Stunden.

— Ich hatte mir eingebilbet, durch langes Zusammenleben werden die Leute einander befreundet; im Gegentheil, der roheste Egoismus macht sich auch hier geltend. Das Leben wird schon jest unendlich einförmig. Amestika muß ein gutes Land sein, wenn man durch eine solche Hölle den Weg dahin sich bahnt.

Diebe fcbleichen berum : es follen Ratten fein, aber Ratten bolen keine Meffer und seibene Salstucher, ober beißen Stude von Bemben ab, als ob fie mit ber Scheere augeschnitten waren. Bant, Streit und Feinbseligkeiten unter ben Baffagieren. Der Borfat, fich freundlich an biefelben angufoliefen, wird bald aufgegeben; und wer fich in eine unvorsichtige Vertraulichkeit mit ben Leuten eingelaffen, bat es balb zu bereuen. Dan bute fich bekbalb wohl, ohne zureichende Gründe sich unbekannten Bersonen mitzutheilen, wozu die Duge und ftundliches Bufammenfein gar leicht Beranlaffung gibt; namentlich von Geldmitteln, die man etwa bei fich führt, ober nach Ankunft erheben wird, etwas zu verrathen, da dieß in dem erwähnten Ralle leicht zu einem betrügerischen Bersuche reizen durfte, überdieft aber in keiner Hinsicht ein Nuten von solchen Mittheilungen zu erwarten ift. Am allerwenigsten laffe man fich bereben, einem Reifegenoffen auf bas Bersprechen alsbaldiger Zurückahlung im Hafen zu borgen, benn erfahrungsmäßig bat bieß keine anbern Folgen, als baf ber Leichtgläubige um fein Gelb tommt, und eine gerichtliche Rlage, falls man bes Schuldners wirklich habhaft wird ober bleibt, ist mit vielen Beitläufigkeiten und Kosten verfnüpft, ohne boch am Enbe zu feinem 3med zu gelangen.

— Starter, günstiger Wind; Wellenschlag. Das Schiff scheint sich zwar langsam zu bewegen, stellt man sich aber vorn, an dem Bugspriet auf, so nimmt man deutlich wahr, wie schnell das Fahrzeug die Tiese durchschneidet. Die Wogen brechen sich in allen Farben, das Schiff wird hin und hergestoßen, ein Segel zerreißt, die andern werden allmälig mit Mühe eingeresst. Im Zwischendes gibt es wieder viele Seekranke; Kisten und Kästen und zerbrechendes Geschirr schlagen klirrend an einander. Eine Brigg segelt an unserm Bug vorüber; bald ist vom Körper derselben nichts mehr sichtbar; bald tanzt sie hoch auf den Wellen hin, bald neigt sie sich völlig auf die Seite, oder scheint sich in den Wellen zu begraben. — Wir legen 10 Knoten in einer Stunde zurück. Fast regelmäßig, alle zwei Stunden des Tages wird die Schnelligkeit der Bewegung des Schiffs gemessen. Wan bedient sich hiezu des Logs, d. h. einer langen, vorn mit einem Bleistücken oder Brettigen beschwerten, in bestimmten Zwischenzaumen mit Messing-Zeichen verschenen Leine. Läst man jenes von der Rolle, um welche die Schnur

gewunden ift, ins Meer fallen, fo nimmt es eine folde Stellung ein, baf es von ber Schnur nur mit großer Macht angezogen werben tann, fo bag fich biese Schnur in eben bem Dafe von ber freigehaltenen Rolle abwindet, als das Schiff schnell ober langfam fegelt. Läkt man diese Abwindung genau eine bestimmte Zeit (1/2 Minute, bis bie von einem Matrosen gehaltene Sanduhr fich entleert hat) vor fich geben, fo erfahrt man burch Deffung bes abgewundenen Theils ber Schnur', welche Strede bas Schiff in biefer Zeit gurudlegt, wie viel Meilen alfo bei gleicher Schnelligkeit auf eine Stunde kommen. Um biefe Berechnung nicht jedesmal von Neuem vornehmen zu muffen, find eben jene Zeichen in ber Schnur angebracht, welche Anoten beifen, und in solchem Abstand (453 engl. Fuß) auf berfelben vertheilt find, daß bei einer Abwindung während 30 Secunden jeder Anoten bes abgewundenen Theils eine Schnelligkeit von einer Seemeile in ber Stunde bedeutet. Sind also 3. B. mahrend 30 Secunden 5 Knoten abgewunden, fo fegelt bas Schiff mit einer Schnelligkeit von 5 Seemeilen bie Stunde, was etwa bas burchschnittliche Daß bei Segelschiffen ift. Bebn, böchstens zwölf Seemeilen, mas etwa brei beutschen Meilen gleichkommt, in einer Stunde mare bie größte Befdwindigkeit, bei welcher ein Schiff bie Reise nach New-Nort von 1450 beutschen Meilen in 20 Tagen zurücklegen würde; fie wird aber nur felten und nicht ohne mehrfache Unterbrechung erreicht.

— Mehrere Nordkaper zeigen sich leewärts, unförmliche Massen, langsam schwimmend, vorn sehr vick, stumps, wie ein Balten geformt; am untern Rande ves Kopses ein kurzer, vorstehender Russel, oben, hinter dem Kops ein Luftloch, saustgroß, aus dem sie Wasser ausspritzen. Sie schwimmen fast immer paarweise. Länge ungefähr 20', Farbe bräunlich-grau. Eine Menge Seeschwalben spielen um das Schiff und wiegen sich ruhend auf den Bellen. Sie sind den Landschwalben viel ähnlich, haben einen weißen Duerstreisen über die Schwanzsedern, einen Knorpel auf der Nase, lange Beine und Schwimmhäute zwischen den Zehen. Einige sliegen durch die untern Kajütensenster herein und werden eine Zeit lang gesangen gehalten.

Ein weniger freunblicher Begleiter ist der Haisisch, der auf die über Bord geworfenen Speise-Ueberreste lauert und deshalb zuweilen ohne große Mühe mit Angelhalen, die an Ketten befestigt sind, gefangen wird, weil er gierig an dem Köber anbeißt. hier und da und dort schnellen sliegende Fische aus dem Wasser empor, um der Berfolgung größerer Meeresbewohner zu entgehen; sie sind vermöge ihrer ansgedildeten Brustsossen im Stande, sich einige Augenblicke slugchhilch in der Luft zu erhalten, indem sie einen Raum von 100 und mehr Ellen durchschießen. Selbst Delphine und delsphinartige Fische lassen sich hin und wieder sehen und bleiben dem Schiff auf Augenblick zur Kugenblicke zur Kugenblicke zur Kugenblicke zur Kugenblicke zur Kugenblicke zur Kugenblicke zur

ein Stüd thierischer Bildungen aus der Tiefe herauf, um sich die mannigfachen Quallen- und Seestern-Arten mit Muße in der Rähe zu betrachten.
Da treiben Seegewächse von eigenthämlicher Form vorüber, auch von ihnen
werden einige Fasern zu genauerer Beobachtung aufgefangen.

- Dort in einer Entfernung von ungefähr 5 engl. Meilen zeigen sich mehrere, vom glänzendsten Sonnenlicht beschienene Eisberge. In den Meeren der Bolargegend, durch die Sommerwärme in größeren Massen abgelöst, treiben fie in fehr bedeutender Ausbehnung auf dem Meer und werden nur in geringem Mage und fehr langfam durch bie Barme aufgelöst. Sie verbreiten ein Fallen ber Temperatur in einem fast unglaublich weiten Umfreise und find burch bie ausströmende Kalte viel weiter fühlbar als fichtbar, weßhalb auf ihre Nähe geschlossen werden kann, ohne baß fie bem Ange felbst erfcheinen. Jene bort schätzen erfahrene Schiffs. offiziere auf 250 Fuß Länge und 100 Fuß Sobe über Wassersläche. was nach ber gewöhnlichen Annahme ungefähr bem achten Theil ihrer wirklichen Größe gleichkommt. Wir hofften, biefen phantaftifc babinschwimmenben Giegestalten wenigstens vermittelft ber Fernröhre noch näher zu kommen, allein ber Rapitan, bem die Sicherheit des Schiffs bober galt, gab die geeignetsten Befehle, um burch eine füblichere Richtung bes Schiffes biesen unbeimlichen Nachbarn baldmöglichst aus bem Gesicht zu kommen.
- heute Abend eine nordlichtartige Erscheinung. Um 8 Uhr, beim Reumond, sammelt sich eine dunkle Wolkenmasse direkt im Norden; plößlich umsäumt sich dieselbe mit einem breiten, lichten Kreisbogen von hellem, phosphorartigem Licht; allmälig schießen immer dichtere Strahlen nach allen Seiten von dem Bogen aus und erhellen weithin das Meer. Das prächtige Schanspiel dauert bis 9 Uhr. Die Luft ist kühl und exfrischend; in ruhiger Fläche breitet sich die See aus, ein starter Lichtglanz läßt sich am Bordertheil, an den Seiten, aber namentlich in einem langen Streisen hinter dem Schiss auf dessen Fahrbahn bemerken. Funken scheinen da und dort von dem Wasserpiegel auszuhüpsen. Läßt sich diese Erscheinung aus der unendlichen Menge der Wedusen und anderer leuchtender Thierchen, oder aus der im Weer angesammelten Elektricität erklären?
- Man ist jett völlig an das Seeleben gewöhnt, aber auch der Reiz der Neuheit ist verschwunden. Die häusige Windstille erzengt Langeweile, der wiederkehrende Nebel Trübsinn. Schlaff hängen die Segel, niedergeschlagen die Köpfe der Passagiere. Rein Buch will munden, die Unterhaltung stock, der Gesang verstummt, die allgemeine Trägheit steckt selbst die Lebendigsten an. Bergebens sucht der Himmel zuweilen durch ein anmuthiges Morgenroth, zuweilen durch einen schönen Mondaufgang Abwechslung in die Einförmigkeit der See zu bringen. Was kummert

uns die Sonne, was der Mond? Scharf abgegrenzt ragt dort unter einer fasfrangelben und purpurverbrämten Wolkenschichte eine dunkle Insel mit einer bethürmten Stadt und einem von Bäumen umgebenen Schloß empor und mit windgeblähten Segeln fährt ein Schiff auf das Eiland zu. Wir wußten, daß es eine Luftspiegelung war, wie ste zuweilen Worgens oder Abends durch eine eigenthümliche Brechung oder Beugung der Lichtstrahlen und begünstigt durch eine eigenthümliche Dichtigkeit der Luftschichte, sich erzeugt; und wie diese Phantasmagorie im Laufe weniger Minuten sich in Dunst auslüsste, war auch unser Interesse daran verschwunden und wir versanken in die dorige Apathie. Wind, guter Wind war's, wonach unser Herz begehrte, Wind, herzhafter Ostwind, um den wir alle Stunden unsere Orakel, die Wimpel und den Compaß, befragten. Raum wollte Einer noch den Kopf wenden, wenn in der Ferne ein Schiff, das man in den ersten Tagen mit so größer Neugierde versolgt hatte, oder wassersprieden und von Bögeln umschwärmt ein kleiner Wallsisch sich zeigte.

- - Enblich eine Anblid, ber für manche Leiben gur See entschädigt. Ein Sonnenaufgang, wie ich ihn nie gesehen! Um 51/2 Uhr betrat ich bas Ded, ganz still vor Berwunderung. Der östliche Horizont in unendlicher Beite auf ber fpiegelblanken, bunkeln See anlehnend, mit rosenrothem Rande umfäumt; darüber erheben sich, von transparenten. abenteuerlichen Wolfenzugen burchschnitten, bie mannichfachen, glanzendsten Tinten von Roth, Gelb, Lafur- und Hellblau bis ins Berlmutterfarbige: wieber ein Boltenfaum und über bemfelben in ungeheurem Balbbogen ein rosenrother Strablenfrang, bis in die Mitte bes Horizonts hervorschiefend und felbst die fernen bunkeln Wolken im Westen noch röthlich-blan umfaumend. Enblich erhob fich, fceinbar weit unter mir, bie Königin bes Tags aus ber bunkeln Wafferfläche, ein mächtiger Feuerball, langfam, majestätisch, die Fläche in der Nähe plötzlich wie mit fluffigem Golbe überbedenb. Allmälig weiter auffteigend, tauchte fie ben gangen himmel in einen ftrablenben, fast burchfichtigen Goldglang; felbst Die Wolfen erscheinen glanzend burchleuchtet. hinter einigen Bolfchen verschwindend, ift fle nun mit einem wunderbar glanzenden, filberklaren Hof umgeben, und die Wolken rechts und links erscheinen wieder goldgelb und höber binauf wie mit einem amaranthrothen, burchfichtigen Schleier überworfen. Bulett auch biefe unter fich laffenb, tritt fie nun flegreich, ben ganzen Horizont überstrahlend, ans Tageslicht, bis fie, als ob der Glanz zu überschwenglich wäre, sich endlich wieder hinter Wolken verbirgt und nur auf bem Rande bes himmelsgewölbes bie fluffige. in verfciebenen Schichten in einander fließende Goldfläche zuruckläft.

— Wir wurden aus unferer Trägheit auf eine fehr unfanfte Art geweckt. Das Meer fing gegen Dittag ploplich an fich zu bewegen,

bas rafche Sinken bes Barometers, ein fcarfer, kalter Nordwind und ein bicht einfallender Nebel erschienen als fichere Borboten eines naben Unwetters. Der himmel verdunkelte fich, die Wogen folugen höber und bober, über bem tobenben Elemente flatterten ichen und unbeimlich Sturmahnende Seemöben, und mitten auf der entfeffelten Kluth baumelte nufichalenabnlich unfere bolgerne Arche. Die Rajuten-Baffagiere richteten febn= suchtsvoll ihre Blide nach der kleinen Quecksilber-Säule, die in der Borhalle bes Hauptsalons hing, aber ber Barometer behielt nicht nur seinen früberen Stand, fonbern war fortwährend im Fallen begriffen, und bas Einzige, was noch flieg, war die Angst ber Bassagiere; die Unheimlichkeit, bas Gefahrvolle unferer Lage nahm bei eintretenber Finfternig noch mehr ju und taum ein Auge foloft fich mabrend ber langen, uns eine Emigfeit buntenben Nacht. Inbeffen bat ber Rapitan alle Borforge getroffen, um burch scharfäugige Bachter, Feuersignale, Glodenschläge bie mögliche Befahr irgend eines Zusammenstofes abzuwenden. Endlich mar die Racht gludlich vorüber, ber Nebel mar gemichen, aber ber Sturm beulte nun mit furchtbarer Buth fiber bas entfesselte Element bin. 3ch hatte "bie hausboben Bellen" unserer Seeromane bisber für Ausgeburten ber Bhantasie gehalten, ber es nicht barauf antommt, ber Wirklichkeit eine Elle jugufeten, wenn fie für ihre 3mede zu flein ift. Bier erfuhr ich, bag jenes Epitheton allerbinge Berechtigung hatte, wenn man nicht einen allzugroßen Dafiftab anlegen wollte. Es war ein Wälzen und Wimmeln, ein Bischen und Brüllen, ein Beulen, Grollen und Donnern, als ob Millionen in's Meer gestürzter Giganten fich zu einem abermaligen Sturme auf ben himmel aus ber Tiefe aufzuringen im Begriffe maren. Balb ichwoll bie Gee auf beiben Seiten zu schwarzgrunen Bafferbergen empor, zwischen benen bas Schiff wie burch bie schattigen Schluchten bes Tobtenreichs fegelte. Balb brachen bie großen Wogen auf Augenblicke in Meine Wellen aufammen, bie einen Berenteffel umfräufelten, aus bem mit unbeimlichem Duntel ber Grund bes Meeres felbst beraufzustieren schien. Balb bob uns bie Fluth auf mächtigen Naden, bald flieft fle uns von ber erklommenen Sobe binab in die Tiefe, in ber fich mit schäumenbem Rachen und gespreizten Rämmen blindwüthenbe Ungethüme uns entgegenwarfen, balb wieber peitschte fie mit einem ihrer taufend Schmeife über bie Berschanzung, bag bie Getroffenen aufschreiend hinabflüchteten in ben bunkeln, bumpfen Bauch bes Zwischenbeck; aber auch bort war es nicht lange auszuhalten, benn bas Schiff ftohnte und teuchte unter ben gewaltigen Stöffen ber anprallenben Wogen, als wollte es aus ben Fugen geben, und ber aufgeregten Phantasie stellte fich ba unten bie Gefahr noch graufiger bar, als fie in ber Wirklichkeit war.

Nachmittags legte fich allmälig ber Sturm und ber himmel heiterte sich auf, aber die See ging noch Stunden lang hohl, das Schiff wankte rechts-

und linkshin, während eine gewaltige Woge nach der andern vor dem Bug aufstieg und auf das Deck hereinzustürzen schien; graziös erhob sich das Fahrzeug über dieselbe und im nächsten Augenblick wälzte sie sich weiter von demselben hinweg, gejagt von der folgenden, das Schiff stieg und fank, legte sich dalb nach der einen, bald nach der andern Seite um, so daß kein Passagier sich auf dem Deck halten konnte und in der Nacht gar Mancher, der seine Augen zu einem kurzen Schlummer geschlossen hatte, das Gleichgewicht verlor und von seinem Strohsack in einen Kehrichthausen rollte. Am nächsten Worgen glättete sich die See, Mittags lag sie so friedlich da, daß nicht ein leises Lüftchen ihren klaren Spiegel kräuselte; eigelbe Wolkenschichten wechselten mit lichtgrünen, und goldgesäumte schiefergraue mit schwarzgesprenkelten weißen in breiten Streisen, veilchenblaue quollen wie Rauch über aschsene, und die Sonne versank, ein glühender Wolkenbruch stürzte sich aus einem schwarzen Wetter in das feurig erhellte Weer.

Eine weitverbreitete, obgleich fehr begreifliche Furcht bei fturmischem Wetter ift ebenfo unnus als unbegrundet, namentlich auf offenem Dieer ein Unfall von erheblicher Bedeutung fast unmöglich, und bei bem gegenwärtigen Söhenvunkte ber Nautik muß ber größte Theil ber jährlichen Schiffbruche mehr ber menschlichen Unkenntnig und Nachläffigkeit, als ber Buth ber Elemente zugeschrieben werben; und wenn man nun bin und wieber von gestrandeten Schiffen bort, bergift man ber ungabligen Fahrten, Die ohne alles Mikaefchick beendet worden. Gefährliche Stellen bes Meers, an welchen burch Sturm eine Beschäbigung bes Schiffs erfolgen konnte, besonbers Rlippen, Sandbante und ungenügende Waffertiefe, find ohne Ausnahme genau befannt und werben vermieben. Ueberhaupt nimmt bas Schiff nicht einen zufälligen Lauf, bei welchem nur fo ungefähr bie erforderliche Richtung beibehalten murbe, sonbern ber einzuschlagende Beg ift in ben mitaeführten Seefarten genau verzeichnet und in entsprechenben Zwischenraumen werben bie nöthigen Messungen vorgenommen, um von dem ordentlichen Cours nicht abzuweichen.

<sup>—</sup> Die vierte Boche neigt sich zum Ende; auf dem Schiffe herrscht eine mürrische, griesgrämliche Physiognomie; heute besinden wir uns endelich auf dem 48. Breiten- und 44. Längengrade, hart am nördlichen Rande des Golfstroms und wenige Meilen von den Neufundlandbänken entefernt. Lettere sind äußerlich nicht kenntlich, mit Nebel immer bedeckt, nur das Wasser an denselben erscheint hellgrüner, während es sich am Golfstrom durch eine höhere, leicht fühlbare Temperatur auszeichnet. Der Bootsmann versichert, daß wir, wenn der Wind günstig bleibt, in vier Tagen New-Port erreichen werden.

<sup>—</sup> Die See hat 66 Faben Tiefe. New-Yorf ist noch etwa 180 ML. entfernt, wir steuern bireft westlich auf den Hafen los. Um 5 Uhr wird bas

Sentblei, ein starker 1½ Fuß langer, 2 Zoll bider Bleiklumpen, unten mit Leinwand umwidelt und Stearin überstrichen, auf dem sich der Meeresboden aborsicht, — vom Kapitän hergerichtet; — Beweis des nahen Landes. 6½ Uhr wird es geworfen. Zu diesem Zwed werden die Segel eingerefft, das Schiff gegen den Wind gestellt, dis es völlig stille steht. Unmittelbar nach- her wird Alles wieder in den alten Stand gebracht. Für den Zuschauer ist es aber ein etwas ängstliches Manöver.

- Simmel ziemlich trübe; um 8 Uhr sehe ich endlich, nachbem ber Ravitan und Steuermann icon langft vom Daft ausgelugt, auch norbmarts bie taum ertennbaren Söhenlinien von Land; Alles ift auf bem Ded. - 81/2 erscheint ber Lootse. Ein schlank gebauter, braunroth-weißer Rutter beffen Segel eine große fcmarze Eins zeigten, nabert fich ungemein fcmell: endlich löst fich ein vorher taum bemertbares Schiffchen, binten angehängt. ab, und legt an unferem Schiffe leewarts an. Das größere Fahrzeug fegelt. nachbem es einen Rorb Fleisch von bem unfern mitgenommen, weiter nach Nordost, wo wir wieder einen Dreimaster zu Geficht bekommen. Der Lootse bringt die neuesten Zeitungen von New-Pork mit und übernimmt bas Kommando auf bem Schiff. Die Disciplin gegen die Zwischenbecks-Bassagiere wird jest nicht mehr fo strenge gehandbabt; sie verbreiten sich fast über bas ganze hinterbed. - Nordweftlich leuchtet schneeweiß ein Leuchtthurm von Long-Island berein. Die Matrofen find in emfiger Gefchäftigfeit, bas Schiff von Allem. was an eine lange Fahrt erinnert, ju faubern und in ichmuden Stand zu feten.

Um 3 Uhr zeigt sich aus ber Ferne zuerst eine bunkle, walbige, einige Meilen ausgebehnte, bin und wieber mit Leuchtthurmen befette Anbobe. Es ift Staten-Jeland — und bort bie Quarantaine. — Noch in beträchtlicher Entfernung von berfelben liegt mitten auf der See bas Bach- und Signal-Schiff por Anter, bas wir eben, 5 Uhr, zur Seite baben. Es hat unfere Ankunft nach ber Quarantaine telegraphirt. Gin Dampffdiff kommt auf uns zu. Diefes, ein Schleppboot (Tow-boat) Ajar fegelt um uns herum und bann parallel mit uns weiter, benn unfer Schiff tommt bei jest gutem Winde gleich schnell vormarts. Um 7 Uhr vom Dampffchiff in's Schlepptau genommen, werfen wir bei Staten-Joland, an ber Quarantaine Anter, benn Tags barauf foll von hier aus ber Arzt ben Gesundheitszustand bes Schiffs, bas mertwürdiger Beise keine Kranten hat, untersuchen. Gine Menge Lichter von Schiffen, von Baufern an ber Rufte, umspielen uns; fernber blinkt in rothlichem Schimmer bas Feuer einzelner Leuchtthurmeund ahnungsvoll seben wir bem tommenben Morgen entgegen, wo wir ben Fuß an bas "gelobte Land" fegen follen, mahrend im Zwischenbed noch ein wahrer Beren-Sabbat beginnt und Manner und Beiber an ben Reften frangöfischen Beine unter miftonigem Gefang fich betrinken, und einige Matrosen, die an den Orgien theilnehmen, sich zum Ende noch an dem Bootsmann, der abwehren will, mit Messern in der Hand vergreifen, bis der herbei eilende Steuermann mit ein paar fraftigen Fußtritten den Ginen vorwärts, den Andern rudwärts in seine Koje und zur Ruhe befördert.

## Landung in Rem-Dort.

## (Fortfehung ber Fragmente aus bem Reifetagebud.)

Am andern Morgen, beffen Anbruch mehrere von uns auf bem Ded erwarteten, nach ber Richtung ausspähend, in welcher New-Nort liegen follte, erschien frühzeitig ein Arzt von ber Quarantaine an Bord und hielt eine turze Besprechung mit bem Ravitain. Die Sache mar fcnell abgemacht: wir wurden alle beraufgerufen, ein flüchtiger Blid bes Arztes genügte, um fich von unferem Gefundheitszustande zu überzeugen. Rur mit einer alten 70jahrigen Bauerefrau, bie ich beute zum erstenmal zu Geficht befam, weil fie beute auch zum erstenmal an's Tageslicht gekommen, beschäftigte er sich etwas länger. Sie hatte in ihren alten Tagen biefe Reise ganz allein übernommen, um ihre Kinder noch einmal zu feben und bann zu fterben. Dit bem Arzte hatte fich noch ein Bettelträger ber Commissioners of Emigration und ber Deutschen Befellichaft eingefunden, ber, auf Staten-Island anfäfig, ben Auftrag hatte, bei jebem antommenben Schiffe beutschen Auswanderern ein Flugblatt, enthaltend eine Reihe von Berhaltungs- und Borfichtsmaßregeln für ben Aufenthalt in New-Port und die Reife landeinwarts einaubandigen. Gleichzeitig ftredten Emigranten-Birthe und beren Benoffen (Runners), die mit einem eigenen Dampfboot von ber Stadt berausgefahren waren, rechts und links, von vorn und hinten ihre Abressen herein und priesen une ihre Lokale an, ale ob sie eben für unsere Bequemlich= keit und genau nach unferen Wünschen eingerichtet wären. Wir waren auf keine Weise im Stande, uns ihrer zu erwehren, und obwohl gewarnt. gaben wir ihnen hin- und herrebend, boch allmälig Gehör. Das Schlepp-Dampfboot hatte fich inzwischen in Bewegung geseht, und vom herrlichften Wetter begunftigt, fubren wir in ben Safen ein, bas prachtvollfte Beden, bas man fich benken kann, groß genug,\*) bie vereinigten Flotten ber Welt aufzunehmen, links von ber Insel Staten-Island, rechts von ber Salbinfel Long-Island begrenzt. Ueberall Ortichaften, Rirchen, Landhäuser, höher hinauf umfäumt von Baumgruppen und Waldpartieen; aus bem hellen Bafferspiegel felbft bier und bort ein Bafenfort auffleigend, ober eine Laterne, ober ein Leuchtthurm hervorragend. In

<sup>\*) 25</sup> Meilen.

langer, gefrümmter Linie, so weit bas Auge reichen konnte, von einem vierund fünffachen Kranze von Schiffen umgürtet, ftellte fich endlich bie Stadt auf Manhattan=Island bar - und burch eine Menge vor bem Safen anternber ober freuzender Kabrzeuge bindurch langten wir an bem für die Habre-Nem-Nort-Linie bestimmten Dock ober Pier in ber South-Street, unmeit bes Gingangs zur Wall-Street an. Allein 4 Schiffe lagen noch zwischen bem Ufer und unferem Schiff. Der Bollbeamte (Custom-house-Officer) tam an Bord und nach ihm eine Menge mußiger Leute, barunter auch Buriche mit lumpigten Bofen und verbächtigen Gefichtern. Der Beamte bielt feinen Zwiesprach mit bem Kavitain, und wer einen Nachtsack ober fonft Bandgepad mit fich vom Schiff nehmen wollte, mußte baffelbe erft au furzer Beaugenscheinigung vorzeigen. 3m Zwischenbed maren Riften und Roffer aufgestapelt, Bettstude und Rleiber zusammengepadt, auch Bictualien bin und wieber noch jum Mitnehmen hergerichtet. Wir aber waren unten nicht mehr zu halten; bagegen machten sich etliche jener müßigen Leute, emfige Gefichter ichneibend, als suchten fie einen Bekannten, ober batten nach beffen Bepadftuden zu feben, viel bafelbft zu ichaffen und ftoberten in und unter ben Rojen herum. Der erfte Steuermann nahm gerade einen biefer Buriche mahr, und ba biefer auf feine Frage: was er hier zu schaffen habe, nicht schnell genug Antwort gab. beförderte er ihn mit einem seiner beliebten Kuktritte plöplich an's andere Ende des Deck, die Treppen hinauf und — alsbald wurden die Thüren geschloffen. Diesem Umftande haben wir es ohne 3meifel zu banten. bak Niemand von uns im hafen bestohlen wurde: - ein Glück, bessen fich taum ein Auswandererschiff rühmen tann.

Sehnfüchtig blidten wir inzwischen nach bem Ufer binüber. Sier mar es wufte und leer - weil Sonntag, - eine lange, einformige Linie von hoben, schmalen Ziegelsteinhäufern - bie Läben von oben bis unten geschloffen, - ftarrte uns entgegen. Es waren lauter Comptoire, oben Magazine. Allein — wie hinübergelangen? Man machte noch immer keine Anstalt, einen Weg zu bahnen, b. h. von einem Schiff zum andern Planken zu legen. Endlich faben wir, wie einer ber Rajuten-Baffagiere an ber Außenwand bes Schiffs hinunterkletterte, ben schmalen Bafferftreif zwischen unserem und bem anftogenden Schiffe überschritt, an Diefem wieder hinauftletterte, einen fühnen Sprung auf bas Ded beffelben binuntermachte und auf gleiche Weise seine Auf- und Niederfahrt auch an ben 3 nachsten Schiffen bewerkftelligt. Das war beutlich genug für ums: wurden mit einem Rajuten-Baffagier fo wenig Umftanbe gemacht, fo mußten wir im Zwischenbed gufrieben fein, wenn man uns nicht gar burch bas Wasser jog. Frisch gewagt! Mit Bulfe ber Birthe und ihrer Genoffen, Die uns jest gute Dienste leisteten, weil fie

biefes beschwerliche Stud Arbeit schon ofters ausgeführt hatten, - rutichten wir nun - anferbem noch beschwert mit Nachtsäden und Mänteln, bie Einer bem Anbern nachwarf, am Schiff herunter, fletterten am anbern, mit ben Anieen anstemmend, an ben Anoten, in welchen die Strickleitern an ber Aukenwand bes Schiffes ausliefen, uns anklammernd, Theerfleden an ben Rleibern nicht sonderlich beachtend, hinauf, herunter, hinauf, herunter u. f. w., bis wir nach einer Biertelftunde mit beiler Saut am Ufer ftanben, Gott bantenb, bag wir wieber festen Boben unter ben Kliken batten. So wurden nach und nach unter hilfreichem Beiftand ber Männer auch die Kinder und felbst bochschwangere Weiber an's Land befördert. Doch wirkte icon jest das auflösende Element, das in Amerika fo angenfällig unter ben Ginmanberern fich tunbgibt, unter ber Gefellschaft. Denn fo wie 3 ober 4 am Ufer beifammen waren, fo zogen fie, unbekummert um das Schickfal der Uebrigen, von dannen. Ich hatte befoloffen, im Shatspeare-Botel abzusteigen; bei bem beschwerlichen Lanbungegeschäfte hatte aber ber Makler \*) mir und meiner kleinen Gefellschaft so ersprießliche Dienste geleistet, daß wir feinem Ansinnen: "nur einmal bas Wirthsbaus, bas er uns empfohlen, anzuseben; - wenn es uns nicht gefalle, können wir ja immer noch weiter gehen" — nicht länger, obwohl wir uns barüber felbst auslachten, zu widerstehen vermochten. So geht es ben meiften Auswanderern. Ift ein Matter von bem Wirthshaus, wo fle fich einquartieren wollen, an Bord, - fo mag's bamit abgemacht fein; im andern Kall find fie, wenn fie fich nicht mit Banben und Kliken fträuben, einem ober bem andern anwesenden Wirthe ober Maller verfallen, — die Deutsche Gesellschaft mag rathen oder warnen, so viel fie will, und baf ber Einwanderer auf die eine ober andere Beise ein Lehrgeld von ein paar Dollars, - fei es bem Wirth, ober einem Bureau-Inhaber für Fahrbillets - zahlen muß, tann weber fie, noch irgend eine menschliche Macht verhüten, wenn ber Fremoling nicht felbst geboria auf der hut ist. Uebertrieben viel Weisheit ist nicht erforderlich, Die Praktik eines Schurken zu durchschauen; aber freilich die Freude, im Lande der Berheiffung zu sein, vergißt und verdirbt nur zu häufig Alles, was ber gefunde Menschenverstand erft Tags zuvor gerathen hat, und bie beutsche Gemuthlichkeit ift hier oft so übel baran, als bie irische Dummbeit.

Unsere Führer an ber Spitze, zogen bemnach auch wir ber — unweit unseres Landungsplatzes sich in gewaltiger Länge ausbehnenden Greenwichsetreet und dem Wirthshaus zu, — und fielen, nachdem wir uns mit ziemlich schlechtem, aber damals vortrefflich mundendem Bier gelabt, über die Schüffeln von Sauersleisch ber, das gehadt ober zerschnitten in mehreren

<sup>&</sup>quot;) So nennen fich eben bie Leute, bie für einen Emigrantenwirth arbeiten.

Auflagen erschien, begleitet von gefalzener Butter, fettem, füßem Rafe und einer unscheinbaren, grauen Brübe, Die schon in ber Ruche gemischt worden war und baselbst ben Ramen "Thee" erhalten hatte. Nachbem wir uns über bie Dagen gefättigt, liefen wir einigemal bie Strafe auf und ab; weiter wagten wir uns auf bem unbekannten Terrain noch nicht; wenn nicht etwa burch eine turze Querstraße zum Ufer hinab, wo bieser ober jener mußige Matrofe sich wohl ben Spaß macht und plotlich ausruft: "Landsmann, Fische!" - worauf benn die Leute vom Schwarzwald und Westerwald plöplich aufschauen und nach bem Basser auslugen. Bewohnern ber Strafe boten wir mitunter Stoff jum Lachen, wenn wir, fatt auf ben Trottoirs, ein Stud weit mitten in ber Strafe gingen. Der Amerikaner thut das nie und erkennt daran sogleich den Einwanderer, und erst nachbem man une ein- ober zweimal bekbalb nachgerufen batte, traten wir vorbedächtig in die Fußstapfen ber orbentlichen Leute. Tags barauf ware uns bas freilich nicht paffirt, benn bie Menge ber im Geschwindschritt vorüberrollenden Fuhrwerte macht bas ichon an fich unmöglich. -Rach bem turzen Spaziergang festen wir uns abermals zum Mittageffen nieber - es waren gegen 15 Auswanderer beifammen - und lieken auf bas eben genoffene Frühftud noch eine orbentliche Quantität frischen Gemufes folgen, bas uns auch noch etwas Neues war, und bamit schien ber unerfättlichen Effluft, von ber ein Auswanderer nach ber einförmigen Rost bes Zwischenbecks am Tage ber Landung befallen wird, Genüge geleistet. Inzwischen befam ich noch bei felbiger Mittagsmablzeit einen Borfdmad von ber Behandlungsweise mancher Emigranten-Birthe. Der unfrige, ein Schweizer von Geburt, war mit einem ber Auswanderer, einem jungen Burfchen, in einen Wortwechfel gerathen, bosartige Rebensarten liefen bin und ber: ba ergreift ber Birth ben Gaft, schleubert ibn gegen ben Thurpfosten, daß er wie ohnmächtig niederfällt, und ba er fich allmälig wieder erhebt, versett er ihm noch ein paar Fauftstöße in ben Naden und wirft ihn vollends jum Saufe hinaus. Die Berberge murbe mir baburch verhaft und ich jog am andern Morgen in's Shatespeare-Hotel. Wir hofften, felbigen Tag unfer Bepad vom Schiff zu betommen, allein die Formlichkeiten auf bem Custom-house (Bollhaus) mochten noch nicht alle bereinigt fein, und so wurden wir auf den andern Tag vertröftet, und einzelne Paffagiere, Die ichon heute Abend in's Land reifen wollten und an Bord geblieben waren\*), baburch in weitere, für einen armen Auswanderer empfindliche Untoften verfett. Auf dem Schiffe war Alles verschloffen. Ich kletterte hinauf und bekam meinen Roffer mit

<sup>&</sup>quot;) Wer will, barf zweimal 24 Stunden nach ber Landung an Bord bes Schiffs bleiben; allein Wenige machen von diesem Rechte Gebrauch, so unwiderftehlich wirft bie Sehnsucht, bas schwimmenbe Gefangnis zu verlaffen.

Aleibern, die ich sehr nöthig batte, und zum Ueberfluß noch eine kleine Speifekiste, in die ich Rochgeschirr, Teppich und Schlafrod gepackt burch Bergunstigung bes turz barauf erscheinenben Bollbeamten, ber ibn oberflächlich ansah, heraus, - allein wie hinwegbringen? - Run - ich nahm ein kleines Boot, bas eben am Schiff anlegte, ließ ben Roffer u. f. w. binunterschaffen, fuhr bamit bie 200 Schritte weit an's Ufer und kletterte bort an ben Balten berauf. Dafür gablte ich 4 Schillinge (a 18 fr.) und stand nun mit meinem Roffer da und harrte auf einen Träger nach bem Shakespeare-Hotel an ber William-Street; ibn borthin um 4 Schillinge führen zu lassen, war mir zu theuer; endlich bekam ich einen alten Burschen für 2 Schillinge; ber nahm noch einen Buben für 1/2 Schilling zum Gehülfen an, und so trotteten sie, der Eine ben Roffer, ber Andere bas Kistchen tragend, bavon. Man hatte uns fcon Tage zuvor barauf aufmertfam gemacht, bas Gepad boch nie aus bem Auge zu laffen: Das beobachtete ich beute getreulich. Der Alte rannte mit bem Roffer voraus, ber Bube nach, ich in ber Mitte, alle Augenblide bas Geficht vorwärts - rudwärts wendend, bamit mir tein Träger entwische, und so langten alle brei, ich so mube wie jene, im Wirthshaufe an. 3ch hatte fle unterwegs nicht jum Stehen bringen tonnen, benn fle verstanden mein Englisch nicht, ich ebenso wenig bas ibrige.

Einige Landsleute hatten fich inzwischen bei mir eingefunden, und bon zweien berfelben begleitet, manberte ich ben nächsten Nachmittag wieber an's Schiff. Dort waren eine Menge Karren aufgefahren, und über bie Schiffe vermittelft ftarter Planten ein Berbindungsweg mit unferem Dreimaster hergestellt worden. Der Zollbeamte war an Bord und von vier handfesten, neuangeworbenen Matrofen \*) wurden die Kisten zuerst bom Zwischenbed, bann aus bem Reller an's Ded heraufgezogen. Gine Menge frember Leute war an Bord, aber Niemand, als wer zu ben Paffagieren bes Schiffs gehörte, wurde aus kluger Borficht hinunter-Die Auswanderer selbst hanthierten und rumorten gewaltig unten. Keiner bachte an den Andern, — jeder nur an sich, und felten fant fich eine gefällige Sant jum Berbeiholen einer Rifte, bie man ben Matrofen vor die Fuße schaffen mußte. Dazwischen entwidelte fich ein Geschirr- und Bictualienmartt. Mehrere von uns hatten ben Reft ihrer Reisevorrathe ben Matrofen geschentt, Andere wollten fie weiter in's Land nehmen, Andere verkauften ihre Kartoffeln um einen guten Preis; minder gesucht waren Reis, Schinken und Zwiebad; auch aus bem Gefdirr wurde nicht viel erlöst, und wer fogleich weiter reist, thut wohl,

<sup>&</sup>quot;) Die Matrofen werben nur auf eine Seereife bin und ber angeworben und unmittelbar nach ber Rudfunft in bem hafen ausbezahlt und entlaffen; nur der Bootsmann, Bimmermann, Roch und 2 ober 3 ber alteren Matrafen bleiben.

es beizubehalten, weil er es unterwegs, ober am Orte seiner Bestimmung wohl branchen kann.

Im Keller wurden Kisten hin- und hergeworsen, Kartosselsäde geössent oder zerrissen und der ganze Raum war einige Fuß hoch noch mit Kartosseln bebeckt. Da kamen denn neben denen, die rechtliche Ansprücke darauf hatten, auch solche, die ihre eigenen Kartosseln schon längst dis auf den Sad ausgezehrt hatten, herbei und füllten sich wieder ein, und der Elsäßer Jude, don dessen Industrie schon oden die Rede gewesen, war einer der geschäftigsten, dis man ihm endlich nebst fremdem Geschirr, an das er sich während der Ausübung seiner Kochkunst zu sehr gewöhnt, hatte, einen der gestohlenen Säde abnahm und dann keine Kartossel mehr herausließ, denn sonst wäre in Folge der Diebsgelüsse einzelner Auswanderer von den vielen Säden, die den Matrosen, namentlich dem Bootsmann, geschenkt worden waren, auch nicht so viel zurückgeblieben, um nur eine hungrige Katte zu sättigen.

Auf bem Berbed wurden von dem Dougne-Beamten und dem ersten Steuermann, Die beibe mit febr viel Rudficht und Befälligfeit verfuhren. bie Riften geöffnet, bann mit ber jebem Beamten eigenthumlichen Rreibediffre bezeichnet und bem Besitzer wieder zugestellt, ober wenn ein gollbarer Artikel fich vorfand, besgleichen wenn eine Rifte für oberflächliche Untersuchung zu umfangreich war, an's Bollhaus gewiesen. Nun mußte bas Gepäd an's Ufer geschafft werben: an bereitwilligen Banben fehlte es nicht, aber jeder forberte 2-3 Schillinge bafür, und wer keinen Betannten zur Gulfe hatte, mußte fich icon zu biefem Opfer bequemen. Eine solche Sulfe war aber noch nöthiger, wenn man zwei ober mehrere Gepäckfrude hatte. Denn bas eine Stud am Ufer zu laffen, und bann bas zweite und britte vom Schiffe herbeizuholen, mar aus bem einfachen Grunde unmöglich, weil inzwischen bas erfte Stud unzweifelhaft abbanben gefommen ware - und beghalb am rathlichsten, wenn 3 ober 4 Berfonen aufammenftanben, 2 wechfelsweife nach bem Gepad gingen, 2 bas Berbeigeschaffte buteten. Diese Borficht ift für ben Aufenthalt in Nem-Pork überhaupt so weit auszudehnen, daß der Auswanderer Nichts bei sich führt, als was er auf bem Leibe trägt.

Es wurde bei uns Abend und noch war nicht sämmtliches Gepäck vom Schiff an den Pier gebracht. Dort wurde mit den Karrenleuten hin- und hergestritten wegen des Preises, die man endlich da und dort einig wurde. Ich zahlte für meine Kiste 4 Schill., als ich sie auf einem Karren unterbrachte, der in jenen Stadttheil suhr, wo ich meine Wohnung hatte. Die Borsicht erfordert es, sich die Rummer eines solchen Karrens (auf 2 Räbern ohne Leitern), die am hintern Ende angebracht ist, zu merken, weil man daran allein für den Fall, daß ein Gepäckstuck vermist wird, bei Erhebung

einer Befchwerbe, fich halten tann. Da ich eben gang erfc mich entfernen wollte, trat mir einer ber Rarrenleute fart . ben Weg und fuhr mir lärmend fast unter die Rase. "Ich hi um 12 Uhr bestellt, und jett warte er bis 5 Uhr auf mich, und i Riften boch burch einen Anbern wegführen; er verlange jett 4 3d hatte ben Burschen in meinem Leben nicht gesehen, und verbächtig genug aus, und ein halb Dutend Andere, die hore Rabe ftanben, schienen ibm fecundiren zu wollen. Ich ristir. thätlich mikhanbelt zu werben, ober bas Sünbengelb zahlen zu 21m Glüd Einige ber alten Matrofen herbeitamen, Die mich mochten, und mich von bem Burichen befreiten. Die Deut fd fchaft gibt zwar genau an: "Der gefetliche Breis für eine & auf eine Entfernung von 1/2 Meile ist 31 1/4 Cents ober 21/2 jede fernere halbe Meile 1/3 mehr. Allein ber Auswanderer feinem Gepad Tage lang am Ufer bivouatiren, bis er um fi einig würde, und beffer mare es, bie Deutsche Befellich a Emigrations-Commission wurde einen ihrer Agenten an's C. ber, mit gehöriger Bollmacht ausgerüftet, bie Auswanderer vor Uebervortheilung schützen könnte, ftatt ihnen Rathschläge zu fich oft unausführbar erweisen, ober fie für ben Fall ber 2 Stich zu laffen. Denn bie Wirksamkeit beiber Bereine macht fühlbar, und die Regierung des Staats selbst nimmt sich a Einwanderer nicht mehr an, als bag fie bie Haltung von Wirthshäufern und die Ausübung des Maklergeschäfts voabhängig macht und die Logis- und Berpflegungs-Breise öffic schlagen läßt.

Tags darauf waren von der ganzen Schiffsgesellschaft nie in New-York. Allein die Zersetung hatte schon am ersten T Damals trat man noch auf der Straße zusammen und erkunt, nehmend nach dem Besinden; Tags darauf grüßte man, am deilte man nur noch mit einem kalten Kopfnicken vorüber.

— Die meisten Einwanderer lernen von New-Pork nia als die Greenwich-Street. Dahin will ich meine Leser auch a Augenblick führen. Dieselbe zieht sich von der Nordseite ter Ba N.N.B. Richtung in unendlicher Länge dis zu den Avenues und enthält außer den zahllosen Gewerken, Läden für alle mög. Bedürfnisse des menschlichen Lebens, in ihrer untern d. h. südlichen Haule die Wirthshäuser und Bureau's, auf welche Emigranten sast as schließlich angewiesen sind. Nur sehr wenige derselben liegen in ein. angrenzenden oder einmündenden Straße, wie Wasdington-, Aldany-Liberty-Street. — Die wenigsten Geschäftsleute von New-Pork sind zu-

gleich Gigenthümer ihre Locale. Diese geboren in ben gemerbreichen Stabttheilen ben alten angeseffenen Familien ober einigen taufend Burgern. bie von ber Rente ber Gebäude oft ihr Haubteinkommen beziehen und manchmal gange Straffenviertel besitzen, Die vielleicht wieder an Speculanten vermiethet werben. Go baben auch die Emigranten-Wirthe feine eigenen Bäufer, sondern zahlen für dieselben ie nach Ausseben, Lage und Räumlichkeit 6-1200 Doll. jährliche Rente. Die Wirthschaften führen nun alle möglichen Namen; natürlich barf Hecker und Blum, Hambacher-Schlok und -Hof nicht fehlen; aber es hat mich immer gewundert, daß in der republitanischen Stadt und unter ben Deutschen, bie boch wo möglich noch republikanischer find, ale bie auten Bürger von Rem-Pork felbst - (neben ben Namen beutscher Stabte) fast fein europäischer, mas foll ich sagen, tein beutscher & ürft en bof ift, ber nicht bort in irgend einem, wenn auch noch so obfeuren Wirthshause fich repräsentirt finbet. Die Gebäude find meift schmal, aber bod, von Riegelsteinen gebaut: unten, mandmal felbst im Souterrain ober wie es bort beifit. Basement, ist ber Bar-room (b. i. bas orbinare Wirthssimmer mit ber Bar ober bem Buffet, einer Art Labentisch , wo unten bas Bierfakchen, an ber bintern Wandseite ein Dutend Schnaps- und Beinflaschen nebst Gläfern stehen, - und bas Speiselocal. Ueber ber Treppe im ameiten und britten Stod find bie Schlafzimmer ober vielmehr Schlaffale, benn fast in keinem Saufe finbest bu ein Schlaftabinet für eine einzelne Berfon. Das innere Fachwert ber Sänfer ift wie in allen orbinaren Bobnungen nur aus Brettern aufammengefest. In ben Galen fteben 2. 3-6 aweischläfrige Bettlaben: Die Kenfter geben nicht in Alugeln auf, sonbern werben nach Belieben binaufgeschoben; von Sopha und Borbangen ift teine Rebe, felten von einem Spiegel, und willft bu einen Stubl, fo mufit bu ibn felbst bolen. Die Wafchschiffel und Serviette haft bu gemeinschaftlich mit ben Andern, wenn du es nicht vorziehst, in den Hof hinunter zu geben und bich am Waffereimer, wie foldes Brauch ift, zu mafchen. Nachträglich fuchft bu etwas Stiefelwichse und eine alte Burfte - am beften führft bu Beibes felbst mit - ju erhafden, stellft ben bestiefelten Fuß auf einen Schemel und trägst bann auf ben alten Schmut bie frifche Wichse auf. Unterläffest bu es, so kannst bu Jahr und Tag in einem ordinaren Emigranten-Saus aus- und eingeben, ohne bag bu einen faubern Stiefel bekommft, benn von Bebienung irgend einer Art ift im ameritanischen Wirthshause, Die Hotels ausgenommen, gegenüber bon bem taglich medfelnben Gafte feine Rebe. - Bon ben Betten fannft bu auswählen, welches bu willst; sind wenig Leute ba, kannst bu allein schlafen, find viele ba, bekommft bu einen Bettgenoffen, und nicht felten ichlafen Manner und Beiber, Buriche und junge Mabchen in einem folden Locale ausammen und machen Tags barauf wieder einer andern Partie Plat

und fo fort, ohne baf man fich mit Uebergieben viel Mübe nimmt. Die Betten, aus einer geringen Matrate, Unterbett, Ropftiffen und Teppich bestehend, find ichlimmen Falls oft nur von Floden (b. b. bem Flaum, ben eine bistelartige Bflanze in Rapseln trägt) und Ruh-, Ralber-, Ratenhaaren u. bgl. Die Floden werben balb klumpig und zerfallen bann in Staub und Rebricht. Feberbetten find nur bei Benigen im Bebrauch, und ein foldes amerikanisches Bett tauft man sammt bem Gestell um 6-8 Doll. Doch bu bift ermübet, ziehst ohne Stiefelzieher bie Fußbegleitung aus, löscheft bas Licht, ein Delböchtchen auf niederem Geftell ober ein Stümpchen Talg, ohne bag bu jemals eine Lichtpute zu feben bekommft, und meinst nun, balb einschlafen zu konnen. Wie taufdest bu bich! Du empfindest ein Juden, Beifen, Krabbeln und Summen an bir und um bich und mertft endlich, bag bie Sauptplage Amerika's, Bangen und Mostiten, über bich gekommen. Myriaben von Wanzen halten fich in bem alten Betäfer auf und find felbft in Brivatwohnungen bei ftrengster Reinlichkeit taum auszurotten, - und Mostiten, vor benen man bich im Guben und Beften in besseren häusern burch Fliegennete, die über die ganze Bettlade gezogen find, einigermaßen schlitt, find von dem Lichte angezogen worden, und du hast vielleicht gar noch, wie du zu Saufe bei heißer Nacht gewohnt bift, bas Fenfter offen gelaffen! Die Wanzen tannft bu, um bich greifenb, vielleicht ein wenig von bir abthun, ber fliegenden Ungethume von Mostiten wirst bu nicht Meister. Rrapest bu ein wenig, so fühlst bu ein bollifches Brennen, vor bem bu bich taum zu faffen vermagft, und am anbern Morgen, wenn du auf beine Sande ober im Spiegel auf bein Beficht fiebft, findest bu Bufteln und einen Ausschlag, ber bich abscheulich qualt und entftellt. Wir ftarrten einander in ben erften Tagen oft gegenseitig an, bis wir merkten, daß fo etwas zu ben kleinen Leiben bes menschlichen Lebens in Amerika gehöre und folden namentlich bie Fremben in ben erften Bochen ihres Aufenthalts alle ausgesett find. Noch auf ber See bereits bei meiner Rudtehr hatte ich bie Nachweben bavon zu empfinden, und bort fand ich mich wieder von den Sausthieren ameritanischer Wohnungen umgeben - ben Ratten. \*)

<sup>&</sup>quot;) Die Einkehrhäuser ber Irlander liegen vorzugsweise auf ben Gaffen am Caftriver, einige mobl auch auf ber Bashington Straße, ermangeln gewöhnlich aller und jeder trodenen Rellerrdume, aller Mittel der Lüstung und der Salfte der Fenfterschelben. Boll Riffe und oberflächlich verklebter Löcher, rauchig vom Erdgeschof bis zum Tach hinauf, von allerhand Ungeziefer durchwimmelt, nie von einem Besen ober Scheuerlappen in ihrer Entwicklung zum Triumph der Unreinlichkeit gestört, Gestod über Gestod in lauter kleine, oft völlig dunkle Bellen getheilt, in benen kaum hinreichend Raum für eine Berson ift, wahrend die habgier bes Wirths ganze Familien hineinpfercht, sind biese wieden die kinwanderer hieher geliefert ungesünder, als das Zwischended der Schisse, aus welchen die kinwanderer hieher geliefert werden. Im Varerre besindet sich gewöhnlich ein Victualienkam. Sier dangen ein Dubend verschrumpste Schinken, etiliche Bündel in einandergelausener Kerzen aus Schweinesett und

Es ift Frühftlichzeit: Alles eilt hinunter und fest fich, wie ber Bufall es fügt, unter einander. Die Speisen find jeden Tag bieselben -Raffee, ber meift schon in ber Ruche mit Buder und Mild gemischt ift. wird aus großen Blech-Rannen fervirt; bagu Sauerfleifc ober talter Ralbs- ober hammelbraten, Beigbrod, Butter und Rafe. Daffelbe Abends und nur ftatt Raffee - Thee. Die Teller werben nie gewechselt und bas Befted besteht immerbar aus einem grauen Blech- ober Binnlöffel und orbinaren Meffern und Gabeln von ein paar Grofchen Werth. Der Barkeeper (Rellner) und Makler bes Haufes, ber fich zu einer anbern Zeit vom Wirthe felbst bedienen läft, benn zwischen Berr und Diener ift wenig Unterschied, und biefer rechnet fich mit zur Familie und Sausgenoffenschaft wie jener- fiben gleichfalls am Tifch, und fo mußt bu für bich felbst forgen und greifft eben zu, mas und mo bu es findeft. Gine bestimmte Reit für bas Gffen gibt es eigentlich nicht. Jeber nimmt in einigen Minuten fo viel Speife ju fich, als er vertragen fann, fleht bann auf und macht einem Anbern Blatz, und fo wechfelt bie Tifchgefellschaft vielleicht zwei- ja breimal mabrend eines einzigen Mables. Die Ruche ift in ben Emigrant-Wirthsbäusern natürlich beutsch und die eigenthümlichen amerikanischen Bictualien find bochftens burch Gugtartoffeln vertreten, Die aber unferem Gefcmad ichlecht behagen. Biel häufiger find biefe im Beften zu treffen, und bort werben auch bie gefottenen, halbreifen Maistolben aufgetragen und Rüben- und Kartoffel-Gemuse, wie zu vieredigen Ruchen zusammengeprefit, ohne einen Tropfen Brübe, besaleichen Rraut, leicht gefotten in halben Röpfen. Bu ber Gewandtheit, mit ber die Maiskolben verspeist werden, habe ich oft gelächelt. Auf eine Körner-Reihe nach ber andern wird eine Butterschichte aufgetragen, und bann fahrt ber Effenbe auf bem Rolben wie auf einer Querpfeife auf und ab, knoppert babei die Körner weg und in einem Augenblid ift mit einer Geschidlichkeit, Die einem Gidhornchen Shre machen wurde, ber Rolben völlig abgeerntet. Um luxuriofesten ift ber Tifch auf ber erften Rajute ber Dampffchiffe bestellt, aber, wenn ber Sprache nicht machtig, kannst bu noch babei hungrig vom Tisch geben. Denn es ift nicht Sitte, felbst zuzulangen, außer nach bem, mas in beinem Bereich ift; alle Speisen werben zugleich aufgetragen, und boch vermagst bu weber beinen zweiten ober britten Nachbar, vor bem bie Schuffel, bie bu gerabe municheft, fteht, und ber befihalb gewiffermaßen zu ferviren verpflichtet ift, noch ben Mulatten, bie, während ber Stewart an einem Seitentisch tranchirt, die Portionen

einige Reihen Zwiebeln. Im Wintel fieht eine Tonne mit Salgficen, die fowerlich im 19. Jahrhundert gefangen wurden, und baneben der Troft des Boltes von Irland: zwei Schler Whielb. Der Inhalt des einen ift mit gebranntem Zuder oder gekochter Gerbetloße röthlich gefarbt und wird als "Pirstrate oognac" vertauft, wahrend der des andern mit der größten Gemuthbruhe ausgeschenkt wird, ob nun die Arinker Whisty, Gin, Monongahela oder Schaaps verlangen.

hin und her tragen, — bein Berlangen auszudruden, und mußt eben annehmen, was man dir gerade bietet, oder adweisen, zu dessen Genuß du die Manipulation nicht recht verstehst. Am besten kommst du weg, wenn du jenen Gentleman nachahmst, der, mein vis-a-vis, mit seines Leibes Nahrung und Nothdurft eben beschäftigt ist; auf seinem geräumigen Teller hat er zu gleicher Zeit, was in seinem Bereich war, dreierlei Gemüse, dreierlei Fleischsorten ausgestapelt, speist dazu den Käse, der in Würseln ausgetragen wird, wie gebräuchlich, aus der Hand, dazu Butter auf den nie sehlenden Crakers, und seht hernach süßen Pudding auf die Ueberreste der sauren Sauce, die noch auf seinem Teller schwimmt.

Ein Emigranten-Wirth speist an manchen Tagen 50—100 Gäste und boch sind die Kunstherde selbst in einer ausgedehnten Wirthschaft so klein, daß man sie sast unter dem Arm davontragen kann. Ueberhaupt macht man damit wenig Umstände. Hunderte von Familien haben zu ihrem ganzen Kochapparat nichts als einen schweren Topf von Thon in Form eines Welkfübels mit doppeltem Boden, wovon der obere durchlöchert ist, während der untere an der Seite ein Luftloch hat.\*) In denselben kommt eine Handvoll Holzkohlen, darauf der Kochtopf von Blech. Eine Küche ist nicht vorhanden; den Herd bildet ein ausgemauertes Loch in der Wand und dieses wird, sobald der Topf ausgebraucht, mit einem Brette wieder zugedeckt. Auch der Osen verschwindet Sommers aus dem Zimmer und kommt erst wieder mit dem Winter zum Borschein, und das Zugrohr wird wieder in das Loch eingepast, das bisher mit einer Platte verschlossen war.

Der Emigranten-Wirth bat 500 Doll. Caution zu ftellen, 10 Doll. jahrlich für bie Licens und ebenfo viel für ben Branntwein-Schant gu zahlen. Die Preise sind ihm, wie schon oben bemerkt, festgesett und in fünf Sprachen, englisch, beutsch, frangofisch, hollanbifch und schwebifc, im Bar-room angeschlagen. Der Wirth, ber bieg nicht thut, zahlt 50 Doll. Strafe; boch scheint man bas nicht so genau zu nehmen, benn ich habe sie boch nicht überall gesehen, und als einer ber mir bekannten Wirthe die Liste noch nicht aufgehängt hatte, und einer der Agenten von ber Emigration-Commissioners beshalb Miene machte, bas Gefet in Anwendung zu bringen, wufite ber Makler burch die Vorsviegelung von 5 Doll. beffen Stillschweigen auf eine fo binbenbe Beise zu erkaufen. baß ber verblüffte Agent felbst noch bem Wirth am nämlichen Tag um einen folden Bettel zu forgen für gut fanb. - Die orbentlichen Breife für bie Boche find 3 Doll., für einen Tag 1/2 Doll., für ein Mittag-, Abenbeffen ober Frühstüd, besgleichen für Nachtquartier 25 Cts. (1/4 Doll.), was nicht gerabe unbillig ift, wenn man bebenkt, bag in einer Stadt wie New-Port bie

<sup>&</sup>quot;) Man nennt ibn bort Fanish.

Lebensmittel theuer genug find. Daneben bekommen fie bie Getranke immer etwas theurer, auch wohl schlechter als in ber obern Stadt. Aukerbem baben bie Wirthe noch eine fehr beträchtliche Auslage für ihre Matter ober Saustnechte. Ber biefes Geschäft betreiben will, muß Bfirger, alfo fünf Jahre im Lanbe fein, muß feine Licenz für 20 Dollars jährlich einlösen und ber Obrigkeit eine Caution von 300 Doll. stellen. Diefe Matter arbeiten nicht blos für die Ginwanderungsbureaus, fonbern noch für die Wirthe, welche mit jenen in Berbindung fteben, und erhalten für die Gafte, die fie bem Wirthe guführen, pr. Ropf 1/2 Doll. Der Wirth, ber einen folden Matter nicht halt, bem, wenn er febr branchbar ift, als einem quasi Anechte noch augerbem freie Station und 4-6 Doll, wochentlicher Lohn verwilligt werden, bekommt somit auch weniger Gafte, und ber Matler ift eben um jenes Breises willen Tag und Racht auf ben Beinen und erscheint schon an ber Quarantane auf bem Schiffe, um feine Thatigfeit zu entwideln. Oft gerathen bie Matler auf ben Schiffen felbst in blutige Banbel, und wenn ber eine bem andern ein vaar Ropfe, auf die er sich schon Rechnung gemacht, entführt, ober auf bas Haus, für welches er arbeitet, einen tabelnben Ausfall magt, fo ftredt er ibm, jum Boren ausliegend, bie Faufte entgegen. und ber Rampf endigt meift und ichnell bamit, bag bie eine Bartie eine geschundene Rase ober ein balb ausgeschlagenes Auge bavon trägt. Ein Landsmann, ber einen ankommenben Freund auf bem Schiff besuchen will, barf wohl auf ber hut sein; benn rath er biesem zu einem andern Wirthsbans, als ber Makler im Sinne hat, ber fich an ihn hangt, fo glaubt ber Matter sich wohl burch jenen in feinem Gewerbe beeintrachtigt, und berfelbe hat von Blud zu fagen, wenn er nicht alsbald eine thatliche Dighandlung erfährt. So fehr übrigens die Wirthe fich angelegen fein laffen, Gafte ins haus zu bekommen, fo wenig machen fie oft Umstände mit benfelben, wenn fle einmal im Haufe find. Ich habe Dir schon oben einen Beleg bafür gegeben, und begnüge mich, hier nur noch ber Art zu gebenteu, wie ber Wirth jum S. feinen Gaften ibr Gepäck verabfolgte. Es war eine Gesellschaft Auswanderer, die mit ber Bictoria von London kamen. Abends fanden sie ihre Betten in äußerst unbefriedigendem Zustande und wollten mit Bezahlung ihrer ganzen Zeche für den Tag noch ausziehen. Der Wirth schalt und weigerte fich, ihre Effecten herauszugeben, jagte fie endlich aus bem Saufe und warf ihnen ihr Gepad jum Fenfter hinaus nach. Uebrigens tann ber Wirth selbst einer Forberung halber Roffer und bergl. nicht vorenthalten, und wenn ber Geschäbigte fic an ben nachken Batchman \*) ober an die Bolizei

<sup>&</sup>quot;9 Dem muß er freilich, bağ er ibm Gebor gibt, 4-5 Schilling vorber in bie banb bruden.

wendet, bekommt er den Koffer heraus. Das Geld in lettern einzufchließen, statt auf dem Leibe zu tragen, ist die größte Thorbeit; denn wer davon Wind bekommt, ist im Stande, den Koffer, wenn er ihn nicht öffnen kann, einzuschlagen. — Wer größere Geldmittel besitzt, thut wohl, sie in eine der durchaus sichern und soliden Sparbanken (saving banks) zu legen. Der Gewinn an Zinsen ist hiebei sehr unbedeutend, aber die Möglichkeit eines Diebstahls beseitigt, desgleichen leichtsuniges Geldausleihen an Andere, wozu man sich oft zum größten Nachtheil überreden läßt, erschwert.

Das Getranke spielt in unsern Wirthshäusern eine wesentliche Rolle. Abends bei einem Glas Bier ober Wein aufammengusiten, ift in Rem-Port, außer bei ben Deutschen, nicht Sitte. Dagegen wird an Bier und Schnabs nicht weniger confumirt. Wen fein Geschäft auf Die Strafe führt, geht - ich meine hier bie nieberen Stände, - bes Tags zehnmal in biffe ober jene Kneipe, nimmt stehend an ber Bar fein Glas Brandy ober Bier um 3-4 Cents zu fich und eilt bann wieber bavon. Wer im Berkehr mit einem folden Saufe fteht, ein Grocer (Specereihändler und bergl.), Bäcker, Mezger u. a., will von Zeit zu Zeit etwas baselbst aufgehen laffen, und bann wird "gespendet", b. h. alle im Zimmer Anwesende muffen auf seine Rechnung ein Glas, fei es Wein, Ligneur ober Bier, was ihnen beliebt, trinken; es abzulehnen, gilt für eine Unböflichkeit, und so wenig als möglich in fein Glas einzuschenken, für auten Ton: Glas für Glas wird mit 4 Cts. bezahlt, und ber Wirth macht oft ans einer Flasche Brandy, die ihn 10 Cts. kostet, 1 Doll. und mehr. Selbst ber Bader, ber ben Brodwagen führt, verlägt felten bas haus, ohne auf Rosten bes "Baas" (herrn) etwas zu genieken ober biefem und jenem an fpenben. Auch Befannte "traftiren" fich auf biefe Beise gegenseitig von einem Saufe jum andern, und Emigranten haben fich vor dieser Freigebigkeit befonders zu huten; benn fie werben oft fo lange traktirt, bis fie betrunken find; wollen felbst auch Ehren balber traktiren und find am andern Morgen gludlich zu preisen, wenn fie nichts weiter als nur einige Dollars verloren haben. Denn bisweilen werben fie and in die elenden Tang- und hurenbaufer ber Greenwich-Street verlodt; bann tragen sie noch blutige Röpfe bavon, ja schon Mancher ift für immer bort verschwunden.

Der Deutsche findet sich übrigens oft in seiner Borstellung von den Birthshäusern New-Ports getäuscht. Er träumt, wenn er so vornehme Titel und Etiletten herausgeschiat sieht, von Gasthöfen, wie er sie in Residenzen geschaut, und findet oft nur finstere Reller-Aneipen, dergleichen hier in allen Strafen vorlommen. Der Birth oder Barkeeper bedient seine Gäste bis in den Binter hinein hembarmelig, das unentbehrliche

rothe Leibchen unter bem Brustlate, mit ober ohne Weste und Halstuch, aber zu diesem Anzug Morgens, Mittags und Abends den Hut auf dem Kopfe. Was irgend Gäste anziehen kann, wird in Bewegung gesetzt, und wenn es eitel Schein und Trug ist. So zeigt ein deutscher Wirth G. in einem Manstonhouse zu Philadelphia in den Zeitungen täglich an: "Ieden Tag musikalische Abendunterhaltung", und worin besteht diese? darin, daß er, wie ich selbst mit anhörte, eine Schwarzswälder Spielorgel einige Viecen vortragen läst.

— Bon ben deutschen Einwanderern nehmen vielleicht die Hälfte bis zwei Drittel die Unterstützung der Deutschen Gesellschaft in Anspruch, aber Wenige verlassen das Bureau derselben mit einiger Befriedigung. Ich habe hohe Achtung vor den Leitern dieser Gesellschaft, die von dem edeln Bestreben beseelt, ihren Landsleuten wahrhaft hülfzreich zu sein, aber ich habe ebenso sehr die Ueberzeugung, daß sie von der Art, wie jener Beruf ausgeübt wird, auf ihrem Standpunkt allzu wenig Kunde erhalten und, indem sie oft nur durch die Brille des Agenten der Gesellschaft, d. h. durch dessen Monatsberichte, sehen und in die niederen Schichten der Auswanderer-Wasse persönlich nicht heruntersteigen, auch weniger ersahren, wo es sehlt und was Noth thut, während ich auf der andern Seite nicht verschweigen darf, daß unsere Landsleute oft mit den abenteuerlichsten, unsinnigsten Zumuthungen und Ansorderungen sich melden.

Selbst für Unterbringung beschäftigungsloser Arbeiter hat sie verhältnismäßig nur einen beschränkten Raum, da sie sogar mit der zahlereichen deutschen Bewölserung New-Yorks in keiner lebenskräftigen und gewissermaßen wechselseitigen Berbindung steht und der Präsident der Gesellschaft sich gedrungen sah, mir auf meine gesprächsweise angebrachte Frage: ob ich nicht für meine eigenen Absichten eine Art Empsehlungsbrief auf den Grund vorzulegender Briefe und Zeugnisse nach einzelnen Punkten des Westens von der Deutschen Gesellschaft erhalten könnte — selbst zu erwiedern: wein solcher Brief würde Ihnen eher schaden, als nätzen, da die Deutsche Gesellschaft, die ohnedieß wenige Berbindungen dahin hat, landeinwärts in dem Geruch aristokratischer Art und Tenbenz steht."

Das Bureau berfelben ist von 10—4 Uhr offen, und seitbem Allftäbt nach turzer Thätigkeit, aber mit bebeutendem Bermögen sich zurückgezogen hat, d. h. entlassen worden ist, also ungefähr seit Mai 1849, Degred von Cöln thätig, und erst im Oktober in Folge vorgebrachter genügender Zeugnisse, die aus der Cölner Zeitung vom Jahr 1849 gewiß nicht entlehnt worden sind, definitiv angestellt worden. — Ich war dutzendemal, oft Stunden lang, unter der offenen Thüre oder im Hausslur

unter ber Menge unbeachtet, bort anwesend und habe mit angesehen, wie bie Sache betrieben wird. Die Leute laufen truppweise berein und erkundigen sich etwa, welchen Weg sie ins Innere einschlagen follen, und auf welche Beife, wie theuer u. f. w., und ba weist man fie benn meist auf die nördliche Route über Aband und Buffalo. empfiehlt ihnen Wolf und Rischmüller, wie heut zu Tage Löscher und Rischmuller, wo fie ihre Billets auf die Eifenbahn bolen follen, und bamit ist die Consultation geschloffen. - Rommt da weiter ein Landmann berein von ziemlich wohlhabigem Aussehen. Er will sich Land ankaufen. "Ab, bas ift schon, folche Leute find uns willtommen. Sest Ench einmal! So! Ihr muft nach Westen, und ba fangt 3br es fo und fo an. Doch, geht einmal binüber zu 2B. u. R.; bas find Leute. bie Euch die beste Austunft geben können :\*) - ba könnt Ihr auch gleich für Eure Fahrt accordiren u. f. m." Mit einem Rratfuß giebt ber Dann ab. — Tritt ein Aweiter ein, viel schüchterner und armlicher als ber Erste. "Berr, mir ist für mich und meine Kamilie bas Gelb ausgegangen, weil wir manche Ausgaben batten, an bie man bei uns zu Sause nicht gebacht hat: - wir haben nichts mehr zu leben und beburfen noch etliche Thaler, um nach Detroit ober Milwaufie zu gelangen; man hat mir gefagt, daß die Deutsche Gesellschaft mir dazu behülflich ware u. f. w." - "Bon folden Leuten werben wir thalich überlaufen. Da kommen alle Lumpen und Bettler und rechnen auf unfere Unterftubung. Ich tann Nichts für Guch thun." Rommt 3. B. ein Wiener, ber lange in Philadelphia gelebt und nach Deutschland geht, seine Familie au holen. Es fehlen ihm noch 3 Thlr. und er bittet nun um Sulfe bei ber beutschen Gesellschaft. "Ei," fagt ber Agent - "3br babt noch einen guten Rod, versetzt biefen! Go lange ber Rod noch gut, bekommt man hier keine Unterstützung." Solche und ähnliche Tiraben borte ich nicht blos einmal, und wenn fle auch hin und wieder etwas variirt wurden. ober Abhülfe hoffen ließen ober nach ben Emigration-commissioners wiesen. so folug jener Grundton boch immer burch. Es ift natürlich, baß bie Gefellschaft mit Gelbunterftugungen, wozu fie überhaupt weber bie 26ficht noch Mittel hat, außerst sparfam fein muß; ebenfo gewiß, daß sie mit bem ersten Anfang bagu schmählich migbraucht und von allen Tagbieben überlaufen würde; aber es fragt fich benn boch, ob eine fleine Gelbunterstützung nicht manchmal ebenso wohlthätig und noch wohlthätiger wirkte, als eine abgereichte Medicin und ob sich nicht manchmal 3. B. burd Accord ober Berwendung bei einem Burean ober bei bem Borftand einer Kanal- ober Eisenbahn-Linie selbst u. bergl. ein anderes

<sup>&</sup>quot;) Raturlich, fie haben über fo viele vertäufliche ganbereien ju verfagen.

Auskunftsmittel, als mit jener schnöben Abweisung treffen liefe. Es find dieß übrigens mehr formelle Bebenken, wenn unter (ben "Ausgaben bes Wohlthätigkeits-Ausschusses v. 22. Febr. 1848/49 zu 4194 Doll." und) ben "Extra-Ausgaben an Einwanderer zu 2093 Doll.," beren ber Jahresbericht für 1848 Erwähnung thut, eben auch folche enthalten find, mit welchen Nothleibenben für ihre Beiterreise ober bie ersten Anfänge einer Ansiedlung unter bie Arme gegriffen werben follte. - Wieberum tritt ein Dutend Arbeiter auf und erkundigt fich nach einem Unterkommen. "Es ist gegenwärtig Nichts angemelbet, fragt einmal morgen ober übermorgen wieder an!" Denselben Bescheib erhalt bie erfte, zweite, britte Abtheilung beute und ben andern Tag. Run schlägt man die New-Porter Zeitungen' nach und findet: win ber -Str. werben 30 Schneiber, in ber -Str. 20 Schuhmacher gesucht u. f. w., und jest werben alle jene Leute, und bie in ben nachsten Tagen nachkommen, borthin gewiesen. Der Gewerbsmann in -Str. ift aber lein Auftraggeber an vie Deutsche Gesellschaft. "Was wollt Ihr?" - "Die Deutsche Gesells schaft hat uns hieher gewiesen." - "Ich tann Euch nicht brauchen." Mun mablt er vielleicht boch von jenen Leuten aus, die ihm conveniren: mit ben anbern beginnt bie gegenseitige Qualerei von Neuem. Die Deutsche Gesellschaft könnte in New-Port mehr leiften, wenn beutsche Raufund Gewerbsleute, Die 3. B. einen Saustnecht (Porter) ober Gefellen brauchen, fich an diefelbe wenden ober ihr Auftrag geben würben. Das geschieht aber fast nie, und ein Ameritaner felbst nimmt teinen Deutschen in's Geschäft, außer auf besondere Empfehlung. Nur von Farmern und Landbesitzern erfolgen öfters Anfragen und Auftrage an bas Bureau. und bas ift nach biefer speciellen Seite bin fast bie einzige Berbinbung ber Gefellicaft.

Ein Glüd ift es, daß die Emigranten-Wirthe hier durch ihre Berbindungen mit den handwerkern der Stadt mehrfache Gelegenheit haben, einen Arbeiter unterzubringen oder ihm eine Unterstühung in's Land hinein zu verschaffen; manche der Besseren nehmen sich in dieser Beziehung ihrer bedürftigeren Landsleute zuweilen auf eine lobenswerthe Weise an.

Doch kehren wir auf das Bureau zurfick. Die Leute melden sich simmer von Neuem und warten und — verzehren ihr bischen Geld, und endlich heißt es: "Ihr müßt zu einem Bauer, auf den Kanal, an die Eisenbahn gehen;" — und wie oft habe ich diese Worte, die immer einen schauerlichen Klang in meinen Ohren haben werden, hören müssen, und wie froh sind zuleht selbst Kausleute, Apotheker, Architekten, Lehrer und sogenannte Literaten, wenn sie das oder dorthin verschieft und zum Karrenschieben, zu Grabarbeiten verwendet werden, wenigstens dis sich anderweitig zu einer bessern Versorgung Mittel und Gelegenheit boten! — und wie viele

haben gleich in den ersten Tagen das bessere Theil erwählt und sich einem Handwerker zur Erlernung irgend eines Geschäfts in die Lehre gegeben, und damit Rahrung, Obdach und noch einige Dollars monatlichen Lohn erhalten! Was es mit diesen Sisendhnarbeiten oft für eine Bewandtniß habe, geht aus einer vor mir liegenden, gedruckten Anzeige hervor, mittelst deren man 300 Arbeiter (deutsche Einwanderer zu der Ost-Tennessee- und Georgia-Bahn sucht und "guten Lohn" verspricht. Dieser Lohn beträgt, wie ich mich persönlich erkundigt habe, 15 Doll. monatlich und davon soll Kost, Wohnung, Rleidung, Wasch u. dergl. bestritten werden, wenn die Arbeiter überhaupt die Mittel zur Reise nach Georgien, d. h. selbst bei der Hälfte des gewöhnlichen Fahrpreises 15—16 Doll., haben und diese nicht besser anzuwenden wissen.

Eines schönen Nachmittags fanben fich wieder einmal 18-20 junge Leute auf bem Bureau ausammen. Ein Farmer batte fich Tage aubor angefündigt, ber einen Knecht bingen und alsbald mit fich nehmen wollte. Der Mann trat endlich ein, befah fich feine Leute, ließ fie ber Reihe nach aufmarschiren, betaftete fie an Schultern und Lenben, ob ber Bruftfaften gut, bie Knochen fart waren — und nachdem biefe Musterung, die mich an einen Biehmarkt erinnerte, vorüber, wählte er Einen Mann aus und versprach ihm 6 Doll. monatlich. Dafür und mit ber Aussicht, Morgens um 4 Uhr bie Schweine au futtern, ben Tag über auf bem Felbe au arbeiten und Abende Strob zu ichneiben - jog ber Glüdliche ab. im Grunde noch mehr beklemmt, als bie Andern, die bei ber Bahl burchgefallen waren. An bemfelben Tage lächelte auch einem Oberkellner aus einem ber erften Botels in München, ber seit 14 Tagen auf ein Unterfommen wartete, bas Glud. Er hatte die Wahl, in eine Blumenfabrit in Brootlyn, um Sammtblumen auszuschlagen, bei 31/2 Doll. Wochenlohn und Selbstverköftigung, einzutreten. ober in ber Ruche eines frangofischen Restaurateurs bie Stelle eines Spulknechts bei 15 Doll. monatlich anzunehmen. Er entschied sich ohne Zaubern für ben lettern Boften und war offenbar noch zu beneiben von jenem, mir noch aus Bürttemberg befannten Rellner, ber oft erzählte, baf er lange einem Gartner aus ber Borftabt Rettige und Zwiebeln in ber City babe verlaufen muffen, und, ba er ben Dienst verloren, mit ein paar Cents in ber Tasche zwei Wochen sein Nachtlager auf bem Felbe genommen habe.

— Unter die Gefahren, welche des Fremdlings bei seiner Landung in New-Port warten, äußert sich schon 1847 ein Bericht des Wohlthätigkeits - und Armencomités folgendermaßen: "Rücksichtlich der Schändlichkeiten, welchen die Auswanderer bisher bei ihrer Ankunft in hiesiger Stadt ausgesetht waren, scheint keine Art des Betrugs, welche die scharssinnigste Habsucht nur eingeben kann, übersehen worden zu sein. Falsche Angaben, wucherische Preise, Unterdrückung, Drohung und

offener Diebstahl find von Seiten ber Menfchen, in beren Banbe biefe fremden Ginmanderer fallen, als eine Quelle des schmukigften Geminnes fo baufig benutt worben, baf Alle mit ben Emigranten-Gefellichaften zu einem gemeinschaftlichen Nothschrei gegen bieses öffentliche Uebel und biefe öffentliche Schmach fich vereinigen und bas Einschreiten ber flabtiichen Regierung jum 3wede ber Abhülfe ober Erleichterung bes Uebels forbern." Als eine ber Hauptplagen werben nun bie fogenannten Matter bezeichnet und ein Geset vom Stadtrath von New-Nort von bemselben Jahr verordnet: "Nur Berfonen, beren guter Name in moralischer Begiebung volltommen bergeftellt ift, follen eine Licenz jur Ausübung bes Makler-Geschäfts erhalten, und als Auszeichnung ein mit ben Worten: licenzirter Makler und ber Nummer ihrer Licenz versehenes, leicht in Die Augen fallendes Abzeichen ober Blättchen an fich tragen! Jeber, ber ohne eine solche Licenz ober bas angeführte Abzeichen Einwanderer für Roftbäufer ober Beförderungs-Linien zu gewinnen sucht, foll als einer ftraffälligen Handlung überwiesen gelten und für jebe folche Ueberfdreis tung mit einer Gelbftrafe belegt werben!" Lettere Drohung ift zwar mandmal icon rudfichtlich einer mangelnben Licenz vollzogen worben. ieboch nicht weil die Behörde einen folchen Fall felbst zu ihrer Cognition nabm, fonbern weil andere Matter aus Brobneid bie Sache jur Anzeige brachten, - und bas angeführte Abzeichen ober Blättchen habe ich auch nicht bei Einem Matler gesehen, und eben barum tonnen Ginmanberer einen Betrilger von einem licenzirten Makler auch nicht unterscheiben ober fich an ben Makler selbst vermöge seiner Nummer halten.

Lettere arbeiten, wie bereits angegeben, nicht blos für Wirthe, sonbern für die vielen Beforberungs- ober Transportations-Bureaus in ber Greenwich-Street, und manche ber Letteren haben fogar ihre Leute in ben europ. Seeplaten, um bie Auswanderer icon bort unter ben ichnöbesten Borspiegelungen zu veranlaffen, mit einem größern ober geringern Draufgelb Tickets (Billete) für bie Baffage lanbeinwarts zu nehmen, womit im besten Kall nicht ein Cent gewonnen ist, Tickets, die oft bei der Unzuverläffigfeit und Bandelbarteit ber Bureaus felbft fpater fich als nutslos, wenn nicht gar als falfch ausweisen, ober unter ben nichtigsten Borwänden dem Inhaber auf dem landenden Schiffe abgeschwatzt und gegen gang ober halbwegs ungültige umgetaufcht, ober endlich, wenn für Gifenbahnpaffage bezahlt worben ift, auf Kanalboote ausgestellt werben, - ober laffen diefelben mit einem großen Auswanderer-Schiff felbst über See reifen, um bie Leute unterwegs für bas bestimmte Bureau und Birthebans zu bearbeiten. Rechnet man bie Rosten bafür und bebenkt, bak jeber Makler außer feinem Wochenlohn, für ben Ropf, ben er auf ein Comptoir bringt, einen Dollar bat, die Wirthe, die für baffelbe arbeiten,

gleichfalls wöchentlich 6-8-10, ja 20 Doll. beziehen, daß das Burean aukerbem 1000 Doll. Cantion stellt, fo fann man baraus abnehmen, wie Incrativ einerseits ein foldes Geschäft fein mag, andererfeits, mit welcher Haft und Geldgier die Makler, die mandmal in einer Nacht 10-20 Doll. verspielen und fich bamit troften, "baf ber nächfte Bauer es wieber zahlen muß", über ihre Opfer herfallen, und wie fehr auch andere Leute fich gereizt fühlen, an einem folden Gewinn sich zu betheiligen. Defters erbalten nun Emigranten, Die gut gemeinten Rath verschmäben, ftatt fich nur auf öffentlichen Bureans zu engagiren, burch Matter, ober folche, welche vorgeben, Matler zu fein, falfche Billets und muffen bann boppelt zahlen, ohne boch, felbst vermittelft einer Rlage burch bie Commissioners of Emigration, ju voller Entschäbigung ju tommen. Ginen Saupt- aber ebenso toffspieligen Sebel zum Einbringen eines ganzen Emigrantenschiffs bilbet ber in Runnersprache sogenannte Permiten-catcher. Rein Sans, bas irgend welche Geschäfte von Bebeutung machen will, barf biese Berfonlichkeit entbehren, und beträgt ber Behalt eines folden per Monat 90, 100 bis 150 Dollars. Der Wirfungefreis bes Permiten-catcher ift, beständig in ber untern Bai ju freuten und ju lauern, ob fich ein Emigrantenschiff bliden läßt, und er hat zu biesem 3wed eines von ben kleinen Dampfbooten im Dienst, welches per Boche 200 Doll, toftet. Diefe Dampfboote allein machen für fünf Agenten bie runbe Summe von 1000 Doll, per Boche, eine rein überflüssige Ausgabe, und um fie au beden, muffen auf 1000 Einwanderer 1 Doll, per Ropf gefcblagen werben. Aehnlich bem Seerauber, welcher auf ein Rauffahrteischiff Jagb macht, haben bie Permiten-catchers Emigrantenschiffe jum Biele, mit bem Unterschied, bag ber Birat, wenn er ein Schiff entert, vom Rapitan ein Lösegeld verlangt, ber Permiten-catcher hingegen bem Ravitan für Ueberlassung feiner lebenben Fracht eine Bramie bietet und um fo freis gebiger ift, je werthvoller bie Labung. Um alle biefe Untoften ju beden, reicht ber Berbienst an ben obgleich zu boben Breisen verlauften Tidets nicht aus und wird befihalb beim Wiegen bes Gepads um fo unbarmherziger und schonungsloser verfahren, je sicherer man bann bie Leutchen in ber Sand bat. Diefen Schwindeleien mit Reisetidets liefe fich auf's Einfachste begegnen, wenn Niemand ein folches früher als nach feiner Landung und amar auf den Bahn- und Dampfichiff-Officen (Bureaus) felbst taufen wurde, und man tann in biefem Fall fogar, wenn eine Angabl an ben gleichen Ort Reifenber ihre Billets gleichzeitig nehmen, burch Accord einen niedrigern, als ben fonft bestimmten Fahrpreis erzielen.

Die Paffage-Bureaus sehen einander auf ein haar gleich. Jedes hat seine dienstbaren Geister, jedes sucht sich auf erlaubte oder unerlaubte Weise so viel Geld als möglich zu machen, heute geht vielleicht dieses

ein, morgen taucht jenes auf, alle möglichen Masten werben vorgenommen und die am lautesten mit ber Diene sittlicher Entruftung por Lift und Betrug warnen, find nicht immer bie zuverlässigsten. stehung eines Bureaus macht fich fo ungefähr in folgender Weife. Ein fonst wenig beachtetes, vielleicht bem bemofratischen Rlub bes Shatespeare-Hotels angehöriges banquerottes Individuum 2., bas noch turz zuvor eine Barbierstube bielt, eröffnet plotlich in ber Greenwich-Street eine Office und schreibt von Zeit zu Zeit aufen an: "500 Gifenbahnarbeiter, 300 Grabarbeiter werben gefucht" u. bgl., läßt fich von jebem 2 Schill. gablen, ber seinen Ramen in ein bei ihm aufgelegtes Buch einschreibt. verspricht ihm Arbeit, beift ihn nach ein paar Tagen wieder tommen, und schickt ibn an die Gifenbahn ober sonst mobin. Erhält er Arbeit - aut! wo nicht, bat &. feine 2 Schill. - und bieft ift bie Sauptsache. Berftebt ber Mann fein Gefchaft, fo weiß er auf Roften ber Ginwanderer behaglich ju leben und verbindet fich am Ende mit einer andern Firma, um fein Ausbeutungsspftem nach größerem Dafftab zu treiben; im andern Fall zieht er ben Schild wieder ein, um fein Beil auf eine andere Beife zu verfuchen. Die Breife, Die von folden Bureaus für Dampfichiffe und Gisenbahnen angefett werben, find übrigens je nach ber herrschenden Concurrenz verschiebener Linien ober Gefellschaften manchem Bechsel unterworfen. Bor wenigen Jahren geschah es, baf man einmal bes Sommers mit bem Dampficbiff nach Albany um 25 Cents gelangen konnte. Mehrere Lines hatten sich aufgethan, eine fette bie andere herab und eine Menge Billets murben zu unentgeltlicher Bertheilung auf die Bureaus geschickt. - Dort nähert fich ein Baffagier bem Bureauhäuschen am Bier. "Gin Tidet nach Albanh - toftet - "25 Cte." - "Balt" - ruft ber Matter bes anbern Bureaus vis-à-vis, - "bort bekommft Du's \*) umfonst! - "Und ich gebe Dir's umfonst und noch ein Rachtessen bazu!" Doch bie herrrlichkeit bauerte nur wenige Bochen; ein Unternehmer ging ju Grunde, ber zweite vereinigte fich mit ber ältern Gefellschaft, und so fliegen bie Preise balb auf bie frühere Böbe. Gerabe fo ging's mit ben Steamers nach Philabelphia. "3ch nehme Dich umfonst mit!" - "Und ich gebe Dir noch einen Schilling bazu!" war manchmal zu hören. Die Sache nahm ben gleichen Berlauf; boch tommt man Abends mit bem Emigranten-Boote noch um 50 Cts. nach Philabelphia; von bort gurud find aber per Gifenbahn und Dampfichiff icon 3 Doll. gu bezahlen. Aehnliches in Cincinnati, wo die Eigenthümer eines nach Louisville bestimmten Dampfers sich in ben Zeitungen erboten, Baffagiere num jeben Breis" mitzunehmen. Die Folge war, baf bie Rajute fich mit Leuten füllte, bie für je 120 Meilen lange Streden, nebst zwei guten Mahlzeiten

<sup>4)</sup> Auf ber Greenwich Street wird Bebermann per "Du" angerebet.

5 Ets. zahlten! Bas babei gewonnen wurde, ist Geheimniß ber toloffalen Spekulanten.

Die fogenannten Arbeitsnachweifungs-Bureaus bilben übrigens. fo aut wie bie Emigranten-Berbergen, einen faulen Fled im Auswanderungswesen. Befehen wir uns einmal eine ber irifden Intelligence-Offices, ju ber fich eine Daffe feltfam geputter Frauenzimmer brangt. Bier ein Geficht, auf bem fich Angst und Blöbigkeit malen, bort eines, auf welchem hoffnung eben ber Enttänschung Raum zu geben im Begriff ift, ba eines, auf bem fich bie entschiedenste Dummpfiffigfeit ausprägt. Es find meift turglich Eingetroffene, und die erften Tage biefer armen Unbehülflichen sind oft sehr trüb. Gezwungen sein, für bie bloge Aussicht auf einen Dienst zu begablen, Stunde auf Stunde au barren, ob eine Stelle fich bietet, bann burch bie gange weite Stadt, oft genug vergeblich zu laufen, baufig fich mit Geringichatung gemuftert zu feben, eben fo baufig wieber fortgeschickt werben, weil nihre Manieren nicht gefallen" — bas find nur bie geringsten Wiberwärtigkeiten, bie berfelben marten, aber man macht einzelnen biefer Bureaus, bie besonders auf anmuthige Gesichter und wohlgebildete Formen ein Augenmert haben, den Borwurf, daß hier unter der Hand noch ganz andere Stellen vergeben werben, als die, welche braufen auf ber Firma genannt finb.

Wenig beffer fab es früher in ben beutschen Ctabliffements biefer Art aus, in benen gewöhnlich aufer bem Sanbel mit Arbeit auch Geschäfte mit Eisenbahnbillets getrieben murben. Die Besitzer thaten selten etwas mehr. als daß fie Gebühren einnahmen. Beber die, welche fich als Dienftleute anboten, noch bie, welche als Berrichaften nachfragten, hatten irgend etwas zu erwarten, ehe fie ben Beutel zogen, und mar bas Gelb im Sedel bes vermeintlichen Rathgebers, fo borte fein Intereffe an ber Sache überhaupt auf. Mag fich auch in ber letten Zeit Manches gebeffert baben und unter ben Unternehmern folder Anstalten biefer ober jener rechtschaffene Dann zu finden sein, so hat boch bis jest noch Niemand behauptet, daß sie häufig find, und Niemand würde beweisen können, daß durch fle die Kürsorge ber Staatsbehörden für die neuen Ankömmlinge, ihre gukunftigen Bürger, entbehrlich geworden ware. Das Loaferthum und die Brostitution retrutiren fich vorzugsweise aus benen, welche in ben Emigrantenberbergen und Nachweisunge-Bureaus fich ausplundern lieken. Man bat mit ungebeuren Kosten prachtvolle Zollhäuser erbaut, in welchen hunderte wohlbezahlter Beamten die Waaren-Einfuhr regeln; warum benn kummert man fich nicht um bie weit werthvollere Menfchen-Ginfuhr und überlaft fie ber Willfur jebes Schurten, ber fich Schlaubeit genug gutraut, fie ju feinem Bortbeil auszubeuten?

Dag Wirthe und Matter vor ber Deutschen Gefellschaft warnen, ift

nicht zu verwundern, benn sie betrachten ben Agenten berselben als ihren Nebenbubler, ber nun bas Ropfgelb beziehe, bas ihnen, ben Mattern. gebühre und bas fie auch beffer verbienen, weil fie für alle Effecten, für beren Transport von und wieber nach bem Schiff Sorge tragen muffen. und fich zugleich bes Einwanderers, ber fich ihnen anvertraue, pflichtmäßig annehmen, während jener sich barum nichts bekummere. Das Lettere ift im Grunde genommen nicht ganz unrichtig. Als die Jenny Lind von Sabre eines Tage im Safen einlief, geschah es, baf ein Auswanderer fein Gepad mabren wollte. Giner ber Loafers, Die allezeit gegenwärtig finb, mar nun besagtem Auswanderer ein wenig bei feinem Roffer behülflich und forberte bafür, zu beffen nicht geringer Ueberraschung, 3 Schill. Jener bietet Einen. Darfiber tommt es jum Bortwechsel, ju Schimpfreben: anbere Loafers treten gleichfalls beran; ber Answanderer bat, ebe er es fich verfieht, einen Stof in's Auge und Tritte mit ben Fuffen und mit blutigem Gesicht schwantt er nach foldem Willfomm an bas gastfreundliche Ufer und da ist von der Emigrations-Commission und der Deutschen Gesellschaft Niemand zu sehen, und ein Watchman ber guten Stadt und biese selbst kummert fich um folche Lappalien nicht. Da bat benn auch ber Makler bei all' feiner niedrigen Speculation auf die Bente, die ihm ber Ocean zuführt, wieder fein Gutes; benn ber nimmt fich, fobalb er feines Mannes für bas Wirthshaus gewiß zu fein glaubt, wirklich bes Gepads an und bat fur ben Fall eines Intermezzo's, wie bas obige, auch wieber feine Gefellen zur Seite; außerbem wird wenigstens nicht ber Auswanderer als leidende Berson mit in's Spiel gezogen. Jebenfalls ift es am Enbe einerlei, ba, wie gefagt, teine menschliche Obrigfeit im Stande ift, es zu verhindern, daß von jedem Ropf der Auswanderer ein Breis von ein paar Dollars erhoben wird, in ben fich Bureaus, Agenten, Maffer und Wirthe brilberlich theilen, an wen bu biefes Lofegelb entrichteft, - und je balber bu aus aller Fahrlichteit beraustommft, befto beffer bift bu baran. Lag' heut ein Bureau megen flagbarer Unredlichfeit ichließen; morgen ersteht es wieber unter einer anbern Firma und geht bann nur etwas folauer, vielleicht auch frisbubifcher zu Berke; — lag heute einem Makler seine Licenz entziehen; für jeden abgehauenen Ropf tritt an der vielköpfigen Sydra ein neuer hervor, benn bu bift jur Baare geworben, an ber Jebermann, - bag ich leiber fagen muß! - fast jeber Landsmann, in beffen Bereich bu tommft, seinen Speculationsgeist versucht, - zu einem Schwamm, ben jeber auszupressen bemubt ift, fo lange er noch einen Tropfen barin für sich vermutbet! Selbst vor beinen Freunden bift bu nicht sicher. Du fuchft einen folden auf und gibst einen Brief ab. Er macht einen Spaziergang mit bir, "tractirt" bich in ein paar Wirthsbäufern und erfährt unterdeffen von bir, daß bu in's Land gehft. Er will bich auch noch auf eine Office begleiten, und bu nimmft es bankbar an und erhebst für dich und einen oder andern beiner Begleiter ein Tidet, und jener hat dasür nachher per Kopf einen Doll. und so Entschädigung für seinen Zeitverlust, denn "time is money!" — Du willst dir einen Rock kaufen und er sührt dich in einen Store, wo du dich versiehst. Er kehrt vielzleicht 5 Minuten nachber noch einmal nach dem Store um und hat dom Doll. wenigstens 1 Schill. — Du hast eine Rechtssache abzumachen und weist nicht gut aus und ein, und bittest deinen Freund, dich zu einem Advosaten zu sühren. Der weiß, daß dein Freund seine Zeit auch nicht zu verlieren hat, und für jeden Besuch, den du mit jenem machst, rechnet er dir zu Gunsten des Letztern einen Doll. in seinen Deserviten auf, und so ist es bei Doctoren und Apothekern und durch alle Aubriken durch! — und es liegt etwas so Anstedendes in diesem Treiben, daß man zuletzt selbst dazu verleitet wird und allmälig sich daran gewöhnt, weil man für einen "dummen Teusel" angesehen wird, wenn man "allzu scrupulös" bei Geschäften ist.

— Unsere Auswanderer sind noch auf der Greenwich-Street. Sie haben sich überall umgesehen, sind schon mehrsach gewarnt worden und wollen bei ihren Accorden in's Land recht sicher zu Werke gehen. Sie haben sich in mehreren Bureaus umgesehen, scheinen aber nicht recht anzubeißen; jeht muß man ihnen künstlich beikommen, einen Köder vorhalten. Man paßt die Zeit ab, wo sie wieder in die Office eintreten. Kommt nun ein Makler, scheindar als Fremder, nimmt, wweil er bisher so gut besorgt worden, ein Billet für ein paar Freunde in Gegenwart jener. Er zahlt, fragt aber dabei, ob er nicht einen billigern Preis erhalte, da er schon öfters mit der Office Geschäfte gemacht. — "Es thut uns recht leid, aber wir haben sür Ginen wie für den Andern gleiche Preise und können nicht davon abweichen." — Er läßt sein Billet da, weil er noch einen Ausgang zu machen hat. Die Fremden, durch einen solchen Andlen!

Auf ber Greenwich-Street gibt es fast täglich Hänbel, — benn ber Böbel ist in Amerika wo möglich noch roher als bei uns — zwischen Loasers und Maklern ber verschiedenen Bureaus und meistens handelt es sich um Auswanderer, welche von diesem zu jenem Wirthshaus oder Bureau verschihrt werden. Die ultima ratio liegt immer in den Fäusten, und der Seschlagene rafft sich vom Boden auf und zieht mit blutender Nase — benn Nase und Augen sind die Hauptangriffspunkte — seines Wegs. Ein Watchman steht in der Nähe, mischt sich aber in solche Kleinigkeiten nicht. Die Zahl dieser Leute ist groß und in Wahrheit die Polizei gut, wenn auch in einer so großen Stadt und bei dem Zusammensluß des schlimmsten Gessindels schwer zu handhaben. Ihr Amt trägt 30—40 Doll. monatlich, und dazu Schläge und oft lebensgefährliche Wunden. Sie tragen einen Wes-

singschild als Auszeichnung, und bei einbrechender Dunkelheit einen Revolver (bläufige Biftole) und einen turgen, biden Brugel. Nachts auf ihrem Bosten lassen fie lettern auf ben Boben ichlagen, einmal, zum Zeichen ihrer Thätigkeit. Macht ber Kapitain bie Runde, schlägt er zweimal und von Biertel zu Biertel wird geantwortet. Baffirt bem Borübergebenben ein Unfall, fo ruft er: watchman! - ber nachfte fommt heran, und wird er nicht allein fertig, so schlägter breimal zur Erbe, und auf bieses Signal eilen seine Genoffen von den nächsten Bosten berbei. Bon bem Revolver barf er nur innerhalb eines bestimmten Zeitraums der Racht bei strengster Strafe Gebrauch machen. Ist er felbst in Gefahr und ruft einen Borübergebenden. so ist Jedermann bei Strafe dazu verpflichtet, und wenigstens kann er bon ibm zum Zeugen aufgerufen werben, - und bas ift immer fehr läftig, baber rathen bir beine Landsleute: "flieh' bei foldem Rufe!" — Zum Behuf eines abzulegenden Zeugnisses tann nämlich Jedermann selbst in Detentionsarrest genommen werben. Erfährt z. B. Kläger ober Beklagter. baß ein Zeuge von ihm im Begriff ist, eine Reise anzutreten, und weist er nach, bag burch beffen Abmesenheit seine Sache gefährbet ift, fo wird berfelbe, felbst an Bord bes Schiffs, auf sein Begehren und seine Berköstigung (1 Doll. per Tag) bis zu Austrag ber Sache in Berwahrung gehalten.

Bielfach kommen Watchmen naturlich mit Logfers und Feuerleuten in Conflict. Letztere leisten auf ber anbern Seite sehr gute Dienste, benn felten geht eine Nacht vorüber, wo es nicht in biefem ober jenem Stadttheile brennt. Am häufigsten geschieht dieß um die Zeit bes 1. Mai: benn ba laufen bie Hausmiethen ab, und wer seine Miethe nicht gablen tann, gieben muß und barüber bem Sauseigenthümer grollt, ober wer von ber Bersicherungs-Compagnie etwas noch zu gewinnen hofft, macht fich eben tein Gewiffen baraus, von biefem ober jenem Motiv getrieben, bas haus in Brand ju fteden. Man halt es entweder nicht ber Dube werth, folches genau ju untersuchen, ober sieht bas Bergebliche bes Bersuchs ein, eine Schuld bis zur Evidenz nachzuweisen. Sbenso wenig tommt in einem Saufe, wo Feuer ausbricht, fogleich bie ganze Einwohnerschaft, die oft aus einem Halbbutend und noch mehr Familien besteht, außer Faffung. Der Neben-Miethsmann halt bie Sand an bie Band und benft erft an's Ausziehen, wenn biefe heiß wirb, was um so leichter geht, weil man nicht mit so viel Hausrath und Möbel geplagt ist, wie bei uns; — und ich habe gesehen, wie ein Weibebild im untern Stodwert Bafde jum Trodnen aufhing, mahrend es oben brannte. Sie bachte vielleicht, die Bafche trodne bei "fothanen Umftanben" balber. — Die Gloden ber einzelnen Rirchthurme zeigen bas Feuer für bestimmte Bezirke burch besondere Signale an und geben mit benselben zugleich Aufschluß über die Größe ber Gefahr.

Die "Firemen" eilen herbei und umschließen bas brennenbe Saus. Dam wage sich Niemand mehr in ihren Kreis, ber nicht mikhandelt sein will. Ift es noch möglich, bas Saus zu retten, fo geschieht es mit Aufbietung aller menschlichen Mittel, wo nicht - so foliten fie ficher bas angrenzenbe. besonders wenn ber Eigenthümer so Aug ist, ihnen circa 20 Doll. u. beral. au verfprechen. Daf fie in einem brennenden Saufe, bas fie vor jedem Raub fcuten, für ihre eigene Berfon mitlaufen laffen, mas ihnen etwa gefällt, fagt man ihnen gewiß nur jum Schabernad nach. \*)

– Zu Nut und Frommen unerfahrener junger Einwanderer mannlichen Geschlechts moge bier noch eine turze Bemertung fteben. Bekanntlich erfreuen sich die Frauen großer Borrechte, von welchen allerbings mehr nur bie geringere Salfte bes Gefdlechts Gebrauch au machen fich veranlagt findet. Befonders baben Mädchen, wenn es fich um ben jarten Buntt ber Ebe handelt, Anspruch auf gang besonbern Schut. Ber fich mit einer Weibsperson einläßt, ohne nachweislich mit ihr mit Gelb fich abgefunden zu haben, tann Gefahr laufen, von ihr zur Beirath belangt ju werben. Schwört fie barauf, mit ihm in Bertehr gestanden au fein. ober von ihm ein Heirathsversprechen zu haben, so wird, jeder Broteftation ungeachtet, von Amtswegen die Beirath vollzogen, und ber Gludliche hat eine Frau, ebe er sich bessen versieht. Bornehmlich werden eben unerfahrene junge Leute von alteren, ausgelernten Weibebilbern

Politifder Fludtling ju fein, galt bamale in Amerita fur ein febr qutes Gefdaft, aber es tragt gegenwartig weber viel Rabrung, noch Tafchengelb mehr ein. Es ift auch nicht gu verwundern, wenn im Sommer 1849 nach und nach 30-40 Individuen in Rem. Port antamen, bie alle vorgaben, an ber Rataftrophe gegen Lichnowely und Auerswald betheiligt gemefen ju fein, ale ob fie einen folden Dorb filr einen Freibrief hielten, ber ihnen Anfprud auf

bas Baftrecht aller Amerifaner gewähren mußte.

<sup>\*)</sup> Loafer und Feuerleute fubrten auch in Rem:Dort, ale Seder jum erftenmal bort ein: traf, ein eigenthumliches Schauftiel auf. Er langte an Borb bes "Germann" Racmittags im hafen an, wollte aber, vermuthlich weil er foon in Renntniß gefest mar, bag man ibm von Seiten ber Stadt einen feierlichen Empfang bereite, felbigen Tag nicht mehr an's gand fteigen. Bu biefem Empfang lieferten nun eben Loafer und Feuerleute Abenbe bas Borfbiel. Es war namlich ber Glub im Shatefpeare Sotel, aus halbverrudten Demofraten beftebenb. unter fich übereingetommen, Geder querft ju begrußen. Gleiches mar aber auch im Rathe von French Lewis beschloffen worden. French Lewis war bamals bas vielberühmte Saupt ber Loafer, ein Preuße von Geburt, an beffen Ramen fich noch jest manche ftolge Erinnerung berfelben fnupft. Derfelbe erfcheint auch wirflich querft mit feiner Mannichaft; bie Beute, im Feftgewanbe, ftellen fich unten am Ufer auf. Er fleigt bie Ereppe binauf, tritt por Beder, ber nicht meiß, woran er ift, und bewilltommt ihn "im Ramen ber Stabt." Rura barauf ericeinen bie Demotraten. Gin Abvotat, ein Dufiter und Anbere halten unten am Ufer noch Reben, und als nun bie Deputirten gleichfalls an's Soiff hinauf wollen, erflart ihnen French Lewis von oben mit aller Soflichfeit, es fei nicht mehr von Rotben. Unter bem Sins und herreben, bas fic nun entspinnt, fallt, vielleicht gufallig, ein Couf. Frend gibt feinen Leuten ein Beiden; biefe greifen ju eben nabe liegenben Biegelftuden und abnlichen Baffen, werfen und hauen ein und jagen ben gangen bemofratifchen Glub aus bem Selbe. Es gibt Dieberlagen und Bunben, einen Auflauf felbft in ben nachften Strafen, ber nicht eber ein Enbe nimmt, ale bie enblich die Boligei berbei fommt und biefe abfverrt.

nicht selten zu solcher Sebe eingethan; ber überraschte Bräutigam sucht aber meist, noch ehe die Honigwoche vorüber, das Weite, d. h. er geht nach Süden, und die trauernde Wittwe sieht sich plöglich um den ganzen Erfolg ihrer Intrigue gedracht. Um letztere zu beschleunigen, wird anch eine Schwangerschaft vorgegeben — und wie der Schuldige steht und geht, wird er dann in das Ehejoch geschmiedet. Wegen des schmählichen Misbrauchs, der damit getrieben worden, hat man deshalb auch in einigen Staaten angesangen, von der strengeren Observanz abzugehen, eine Appelslation zu gestatten und namentlich bei Schwangerschaft eine Untersuchung einzuleiten und den entscheidenden Zeitpunkt so lang als thunlich hinauszuschieden.

Es bleibt uns bier nur noch übrig, wenigstens eines ber gablreichen Bureaus ber Greenwich-Street ju nennen, um ben Einwanderern Gelegenheit zu geben, fich im Nothfall ober Bequemlichkeits halber beffelben au bebienen. Es ift bas "Allgemeine Gefchäfts-Comptoir von Rifdmuller und Lofder, Greenwich-Street Dr. 70, bas gwar in New-Port felbst burchaus teines fo guten Rufes genießt, als wie es scheint in Deutschland, indem namentlich neuerer Zeit mehrere Rlagen von Ginwanderern anhängig gemacht murben, welche biefe herren gur Berhütung größeren Scanbals burch Abfindung mit ben Betbeiligten au befeitigen suchten, aber immerhin nicht schlechter als bie übrigen fein mag. Es verschafft seiner Aussage nach Stellen und Arbeit, wechselt Gelb und fest Werthpapiere um, vermittelt Land-Antaufe, beforgt Berfteuerung und Berfendung von Baaren, expedirt Badete und Briefe, übernimmt Aufträge in Rechtssachen aller Art und befördert Einwanderer zu ben am Schlusse unseres Buche aufgeführten Kahrpreisen nach allen Richtungen bin.

Für die Eisenbahnfahrt, wie für Kanal- und Dampsboot muß der Einwanderer auf sein Gepäd wohl Acht geben, und ift namentlich bei dem Eisenbahnen zu beachten, daß auch die Gepädstüde mit einem langen schwalen Zettel versehen werden, auf welchem der Bestimmungsort zu lesen ist, und welcher als Ausweis für die bezahlte Fracht dient, so daß für Stüde ohne diesen Zettel die Fracht nochmals zu entrichten ist. Für den Transport der Effecten durch einen Fuhrmann nach der Eisenbahn ober dem Dampsschiff wird z. B. folgender Zettel geschrieben:

A load luggage to the Erie Rail Road at Duane Street.

A load luggage to the Albany Steam boat.

Bas nun die Weiterreise betrifft, so thut ber, welcher von New-Pork in der Richtung nach dem Erie-See und von da weiter gegen Westen will, in der Regel am besten, sich einer ber folgenden zwei großen Eisenbahnen zu bedienen.

- a) Die Sisenbahn von Albany nach Buffalo, 328 englische Meilen lang. Der Einwanderer-Bahnang, welcher Mittags von Albany abgeht, erreicht Buffalo am folgenden Tage beinahe um dieselbe Zeit. Bon Rews York die Albany reist man entweder mit dem Dampsboot oder mit der Hudson-Strom-Sisendahn (Hudson-River-Railroad), die den Strom entlang nach Albany geht. Der Fahrpreis von RewsYork die Buffallo ist in beiden Fällen höchstens 4 Doll. An Gepäck sind 50 Pfund frei. Für 100 Pfund Ueberfracht zahlt man die Buffalo 1 Doll. Für Solche, die nach Buffalo und den zwischen NewsYork und Buffalo liegenden Orten, wie auch nach Ober-Canada reisen, ist diese Bahn im Allgemeinen besser geeigenet, als die NewsYork-EriesBahn. Billets (tickets) erhält man entweder auf dem Bahnhof der Hudson-Strom-Sisendahn, an der Ecke von Wafshington-Straße und Kanal-Straße, oder auf den Dampsbooten, die nach Albany geben.
- b) Die Rem- nort-Erie-Gifenbahn gebt in nordweftlicher Richtung gerade durch's Land nach dem Erie-See. Man fährt erft 25 Meil. weit ben Bubson-Strom hinauf nach Biermont, und von ba 444 Dieil. weit nach Dunkirk am Erie-See (fühmestlich von Buffalo). Der Ginmanberer-Bahnzug geht Abends von New-Port ab, und tommt nach etwas mehr als 30 Stunden Morgens früh in Duntirt an. Bon bier bringt ein biefer Gifenbahn-Compagnie gehöriges und fich baber unmittelbar anschließendes Dampfboot die Passagiere weiter nach Cleveland, Sandusth 2c. - Der Fahrpreis von New-Port nach Duntirt ift 4 Doll., nach Buffalo ebenfo viel, nach Cleveland 4 Doll. 50 Cts., nach Sandusti, Tolebo ober Detroit 5 Doll., nach Chicago ober Milwaukie 7 Doll., nach Cincinnati 7 Doll. 50 Cts. An Gepack find 100 Bfund frei. Für 100 Bfund Ueberfracht gablt man von New-Port nach Dunkirk 1 Doll., von New-Port nach Cleveland, Sanbusty ic. 1 Doll. 50 Cts., von New-Port nach Cincinnati, Chicago und Milwaukie 2 Doll. Diese Eisenbahn hat barin einen großen Borzug, daß ihr Bahnhof in New-Port ift; man tann, so zu sagen, an der Quelle selbst bie Originalbillets taufen; nicht biefes ober jenes Fortschaffungs-Bureau, sondern die Gisenbahn-Compagnie selbst garantirt bem Einwanderer die Gultigkeit seines Billets. Wer bemnach bier bis Cleveland ober Chicago bezahlt, hat nicht zu fürchten, daß ihm fpater noch einmal Geld abgeforbert wird. Kür bas Gepäck, welches schon in New-Nork gewogen wird, erhält ber Einwanderer einen Empfangschein (check), auf bessen Borzeigung es ihm am Orte seiner Antunft richtig abgeliefert wird. Er braucht fich baber unterwegs gar nicht um fein Gepad zu befümmern, noch auf benjenigen Zwischenstationen, wo die Beförderungsart wechselt (z. B. in Dunkirk, wo man von ber Gisenbahn auf's Dampfboot tommt), die Rosten ber Fortschaffung und Umpadung zu tragen. Bahnhof und Comptoir befindet sich

am North-River ober hubson-Strom, am Ende ber Read-Straße, neben ber Deutschen Gesellschaft.

Bon Buffalo nach Wisconsin ober bem nörblichen Alinois reist man am wohlfeilsten per Dampsboot siber ben Erie-, Huron- und Michigan-See: am schnellsten aber in folgender Beise: über den Erie-See per Dampsboot nach Monroe ober Detroit, und von da per Eisenbahn gerade durch nach Chicago. Auf ersterem Bege zahlt man von Buffalo bis Chicago höchstens 2 Doll., auf letzterem höchstens 3 Doll. Für Reiseude nach Manitouwoe ober einem andern nördlichen Hasen Bisconsins ist der erstere Beg vorzuziehen.

Um von Buffalo nach Cincinnati zu gelangen, reist man per Dampfboot nach Cleveland ober Sandusth und von da mit der Eisenbahn weiter; in beiden Källen zahlt man 3 Doll. 50 Cts.

Bon Philabelphia nach Pittsburg reist man jett fast ganz per Eisenbahn. Man zahlt bafür 4 Doll. im Winter 5 Doll. Der Bahnhof ist in New-York am North-River, dicht an der Battery (Pier No. 1.), von New-York bis Philadelphia zahlt man 1 Doll. 50 Cts. Im Winter ist diese Bahn die einzige, auf der man von New-York aus nach Cincinnati oder St. Louis gelangt. Von Pittsburg nach Cincinnati per Dampsboot höchstens 2 Doll.

Um von New-York nach St. Louis zu gelangen, reist man entweber auf einem ber eben beschriebenen Wege nach Cincinnati und von da per Dampsboot ven Ohio-Strom hinab, oder nach Chicago, von da per Kanal bis Peru, und von Peru per Dampsboot den Minois-Strom hinab. Bon Cincinnati nach St. Louis zahlt man höchstens 2 Doll. 50 Cts., von Chicago nach St. Louis höchstens 4 Doll.

Wer an ben Reisekosten etwas ersparen will, thut wohl baran, sich in New-York mit Lebensmitteln zu versehen. Es gibt in ber Nähe bes Hafens beutsche Bäder- und andere Bictualienläben genug, wo man die nöthigen Einkaufe für wenig Geld machen kann, während unterwegs oft übermäßige Preise gefordert werden. Betrug ist hier nicht zu fürchten. Ueberhaupt lasse sich der Einwanderer gesagt sein, daß es ebenso thöricht ist, überall hinterlist und Schelmerei zu vermuthen und Jedermann, der ihm nahe kommt, kurzweg für verdächtig zu nehmen, als Klugheit und Borsicht gänzlich außer Acht zu lassen und seine Bertranen an einen Unbekannten, auf eine ehrliche Miene ober ein frennbliches Wort bin, wegzuschenken.

Der beutsche Reisenbe in Amerika ift beinahe in jeder Stadt in Berlegenheit, wie er ein anständiges, nicht zu theures und seinen Sewohnheiten einigermaßen entsprechendes Unterkommen sinden soll. Hotels wie das Aftor- und Irvinghaus in New-Port, Clistonhaus am Niagara, das Burnetthaus in Cincinnati und das Plantershotel in St. Louis sind zu großartig für den Mann

vom Mittelftande, auf die Dauer zu toftspielig für einen Beutel, ber auf eine tägliche Reche von 2-3 Doll. nicht eingerichtet ift, und überbieß ungeachtet ihres Glanzes ohne eigentliche Behaglichkeit. Deutsche Gaft- und Birthebanfer gibt es in großer Bahl, fie find billig, indem man bier nicht viel mehr für die ganze Woche als dort für einen Tag zahlt, aber es ift nicht eines barunter, bas mit einem unferer gewöhnlichen Gafthofe zweiten Rangs auch nur einen Bergleich aushielte. Reinlichkeit, Comfort und gute Bebienung fucht man vergebens. Selbst bas Shatespeare-Hotel in New-Nort, wo ber gewöhnliche Wochenbreis für Kost und Logis 4 Doll. beträgt, ift nur größer, aber wenig beffer als bie elenben Auswanderer-Ineipen auf ber Greenwich-Strake, und Zimmer, Bebienung und Gesellschaft der Art, dag bonnette Leute frob find, wenn fie ein anderweitiges Unterkommen gefunden. Brivat-Boardinghäufer in amerikanischen Familien find noch am meisten zu empfehlen. Hier lebt man still, ziemlich begnem und nicht zu theuer, hat auch gute Gelegenheit, bas häusliche Leben ber Ameritaner zu beobachten und Englisch zu lernen. Der gewöhnliche Breis in einer ber schönen Seitenstraffen bes Broadway ift 6-8 Doll. wöchentlich. Die Stabte bes Oftens richten fich im Ganzen nach ben Preisen von Rew-Pork. Beit billiger ift bas Leben für ben Fremben im Besten (mit Ausnahme von St. Louis), besonders in Wisconsin und Jowa. In den meisten Städten Bisconfins findet man felbft in ben ameritanischen Gafthäusern zweiten Rangs, zu 4-5 Doll. wöchentlich, ein anftanbiges Unterkommen. In Milmautie empfiehlt fich Wettsteins Sotel, ju 4 Doll. wochentlich, burch gute Zimmer und vortreffliche beutsche Roft. Ebenso unter ben beutschen Gafthäufern von Cincinnati, ju 3 Doll. wochentlich, Ropf's Farmers and Traders Tavern, wo ber Tifch in angenehmer Beife die Borglige ber ameritanischen Kliche mit benen ber heimischen verbindet. Wer ein Zimmer für fich allein beansprucht, legt wöchentlich 1 Doll. zu. \*) In den mit Fremden überfüllten Hotels von St. Louis hat man dagegen zum Breise von 11/2 Doll. täglich geringen Comfort. In ben größeren Hotels zahlt man 2-21/2 Doll. Die beutschen Gasthäuser sind unter aller Kritit, selbst die Friedrichsburg, wo ber Bochenpreis 4 Doll. beträgt. In bem ziemlich guten beutschen Boardinghause von Schuster zahlt man 20 Doll. monatlich. Bei ber ungebeuren Bevölkerungszunahme und dem starken Andrana von Emigranten halt es überaus schwer, eine nur halbwegs begueme Brivatwohnung an finden. Die hotelpreise in ben sublichen Stabten, wie Nem-Orleans, find biefelben wie in St. Louis. Der gewöhnliche Breis ift in ben Gasthäusern

<sup>9)</sup> Wer ein 3immer allein hat, thut wohl, es vor Sollafengeben feft zu verfollegen, um fich vor unwilltommenen Bettkameraben zu fichern, die fich hier zu Lande, wie aberall in biefem Reiche ber Freiheit und Ungefoliffenheit, mit ber natioften lingenirtheit aufbringen.

ersten Rangs 2½—3 Doll. täglich. In reicher Auswahl sinden sich in Reworkeans möblirte Privatwohnungen, da viele Personen aus Gesundheits-Rückschen den Winter in der milden Luft Louislana's zudringen. Die Preise dieser Privatwohnungen sind aber höher als in irgend einer Stadt Europa's. Ein mäßig gut möblirtes Zimmer, welches dei uns höchstens 8 fl. monatlich kosten würde, wird hier mit 20 Doll. bezahlt. Niedriger ist der Preis in einigen deutschen Boardinghäusern von New-Orleans, die nicht übel sind und wo man 20 Doll. monatlich für Kost und Zimmer zahlt, aber auch dem gewöhnlichen Brauche Amerika's, sein Zimmer mit einem

zweiten Roftganger zu theilen, fich fügen muß.

Das Reisen auf ben Seen und Klussen ist vergleichsweise sehr billig, ba bie zunehmenbe Concurreng ber Steamers bie Breife immer mehr brildt. Die Hubsonfahrt von New-Port nach Albany legt man auf schönen Dampffdiffen auweilen für 1 Doll. gurud. Bon Buffalo burch bie Geen Erie, St. Clair, Suron und Michigan nach Diilwaufie (940 engl. Meilen) zahlt man in ben Steamers 10, in ben Brovellers mit Inbegriff ber Roft 6 Doll. Dechaffagiere können auf ben Schraubenschiffen, welche mit ben Steamern gegenwärtig ftarte Concurrenz machen, biefelbe Fahrt um ben Breis von 2 Doll, gurudlegen. Auf bem Miffiffibbi wechseln bie Fahrbreife nach Bafferstand und Qualitat bes Schiffs; ift jener gunftig, gelangt man von St. Louis nach New-Orleans um 12—15 Doll., bei großer Concurrenz noch billiger, gute Roft mit eingeschloffen. In ben großen, überaus prachtvoll eingerichteten Dreibedern, wie Salmon, Illinois, Grand-Turc, ift ber Preis ber ersten Kajute gewöhnlich 18—20 Doll. Dechaffagiere konnen biefe Miffiffippifahrt, beren lange ber Entfernung von Betersburg nach Liffabon gleichkommt, für 21/2-3 Doll. zurudlegen.

## Landung in Reu-Orleans und andern Ruftenplagen.

Noch immer zweigt sich ein Arm bes beutschen Auswanderungsstroms nach Reu- Orleans ab, obschon durch die bedeutende Vermehrung und Vervollfändigung der Communicationswege von den Häfen der Ostsüste die zum äusiersten Westen des Staatencomplexes die Landung in Reu-Orleans nur noch in den Spätherbst- und Wintermonaten den Vortheil einer leichten Erreichung der westlichen Staaten gewährt. Dennoch möchten wir Reu-Orleans überhaupt nicht als Ausgangspunkt für die Uebersahrt nach Amerika empsehlen. Schon die Seereise ist länger, theurer und gefährlicher. Die Passagiere der meist überladenen Schisse haben oft surchtdar von Hitz, Wassermangel, zuweilen auch von Krankheiten zu leiden, was dei den eine nördliche Route einhaltenden Fahrzeugen viel seltener vorkommt. Ausgerdem ist die Reise den Mississischen Auswerts nicht nur unangenehm

wegen ber Rohheit ber Matrosen vom Schiffe und ber Nöthigung für die Passagiere, zuweilen beim Einnehmen von Holz behülslich zu sein, also Negerdienste zu verrichten, sondern auch gefährlich wegen der Fahr-hindernisse, welche der Strom selbst bietet (vgl. S. 14.), und wegen der Unvorsichtigkeit oder Tollfühnheit der Kapitaine, die bei ihren Bettrennen auf dem Fluß das Leben ihrer Passagiere wenig in Anschlag bringen. In Neu-Orleans selbst hat die starte Frequenz der Einwanderer in kaum geringerem Umfang als zu New-Pork Betrug und Gaunerei herausgesordert und die hier empsohlene Borsicht ist daher dort in gleichem Maße erforderlich.

Die Schiffe landen in ber Stadt, und wenn die Baffagiere mit ihrem Gepad etwa fcon an ber Mindung bes Miffisspi auf Dampffciffe übergesett werben follten, um fie vollende nach ber Stadt au bringen, fo mare biek bei ber bedungenen Ueberfahrt nach Neu-Orleans ein Contraftbruch, welchen bie Baffagiere nicht nöthig hatten fich gefallen ju laffen. Bei aukerbeutiden Schiffen ift biek ichon vorgekommen und hatte keinen andern Zwed, als bei begründeten Beschwerben ber Baffagiere beren Reclamationen aus bem Wege zu geben, wobei biefen noch bie Dlöglichkeit benommen ift, von bem vertragemäßigen Rechte, zweimal 24 Stunden nach ber Anfunft an Bord bes Schiffes zu bleiben, Gebrauch zu machen. Schon bei ber Einfahrt in die Flufimundung ftellen fich gewöhnlich Commissionare, sogenannte Dolmetscher, auf bem Schiff ein, welche ihren Wohnst nach Balize, einem Lootfenborf an ber Mundung bes Aluffes, verlegt haben, um auf diefe Beife ber Birtfamfeit bes Agenten ber Deutschen Gefellschaft in Neu-Orleans zuvorzukommen ; es bedarf aber hiebei nichts, als ihre Anerbietungen ftandhaft abzuweisen. Ift bas Schiff an ber orbentlichen Landungsftelle vor Anter gegangen, fo erwarte man rubig bie Anfunft bes Agenten, welcher bas Schiff ju besuchen verpflichtet ist. Sollte berselbe burch anderweitige bringende Geschäfte verhindert fein, fo bleibt nichts übrig, als, nachbem bas Bepack von Seiten bes Steuerbeamten untersucht worden ift, fich nach ber Agentur (Toulofe Strafe Nr. 42.) zu begeben und bort weiter Raths Bo Geschäfte einen weitern Aufenthalt in ber Stadt au erbolen. nicht nothwendig machen, ift es rathfam, die Beiterreife alsbald angutreten. In ber Regel läft fich bas im Beisein bes Agenten leicht und bequem bewerkftelligen, indem bei einer genugenden Anzahl von Baffagieren die Flugdampfer an der Seite bes Seefchiffes anlegen, um biefelben, ohne umftanbliches hin- und Bergiehen, fammt ihrem Gepack gleich an Bord zu nehmen. In biefem Fall ift bie Weiterreife eben fo wenig mit unnüten Rosten verbunden, als wenn man fich ber Bermittlung bes Agenten ber Deutschen Gefellschaft bebient, mabrend bie Bulfe-

leiftung anderer Baffage-Dtaller wenn auch nicht auf einen Betrug binansläuft, fo boch weitere Ausgaben erforbert. Liegt ber Dampfer entfernt vom Landungsplat bes Seefciffs, fo erhalt man auf bem Bureau ber Deutschen Gesellschaft eine Rarte ausgestellt, auf welcher in englischer Sprache gebruckt fleht, bak "bie Baffage für Inbaber biefes von bem Agenten ber Gefellschaft bedungen worden ift und für benfelben tein Matterlohn in Anspruch genommen wird." Es ift alsbann biefe Karte wohl zu verwahren und zur Fortschaffung bes Gepads ein numerirter Rarren zu miethen, für welchen je nach ber Entfernung 1/4-1 Doll. bezahlt werben muß. Das Baffagegelb für bie Mufreife nach St. Louis und anberen nördlicher gelegenen Stäbten wird in ber Regel unterwege eintaffirt und man warte befibalb ruhig, bis ber Rapitan bes Dampfichiffes baffelbe einforbert, und verfaume nicht, bie bom Agenten erhaltene Rarte vorzu-Der burchichnittliche Breis für bie Baffage von Rem-Drleans bis nach St. Louis betrug gewöhnlich 2-21/2 Doll., ift aber neuester Reit in Folge ber erlaffenen Berordnungen gegen leberfüllung ber Flugbampfschiffe bober und beinahe ichon auf bas Doppelte gestiegen. Jene Ueberfüllung batte auf ber 7-14tägigen Reife Krankheiten bervorgebracht, welche bie Aufmerksamteit ber Beborben von St. Louis erregten. Das rum wurde im Juni 1851 von bem Magistrat baselbst eine Berordnung erlaffen, wonach Dampfboote, welche mehr als 20 Baffagiere für 100 Tonnen Tragfähigkeit mit sich führen, einer Quarantaine unterworfen find. Um biefes zu vermeiben, konnen bie Rapitaine nur eine befchrantte Rahl von Bassagieren aufnehmen und suchen nun den Ausfall durch böbere Fahrpreise zu beden. Kinder von 3-12 Jahren gablen bie Balfte berfelben, fleinere nichts. Erwachsene baben 100 Bfb. Gepad frei. Babrenb ber Fahrt, beren Dauer vom Wafferstand abhängt, muffen fich bie Baffagiere bes Zwischenbede felbst vertoftigen und forgfältig auf gefunde Nabrungemittel Bedacht nehmen. Der Genuf frifder Fruchte, wie fie bort fcon und billig feilgeboten werben, ift zu vermeiben, weil er für Frembe, welche von ber Geereife angegriffen und burch bie Schiffstoft reizbar bisponirt find, leicht Ertrantungen, felbst ben Tob berbeiführen tann. Ebenso ift Waffer nur in fleinen Quantitäten, am beften mit Rhum ober Bein vermifcht, ju trinten. Berftofe gegen biefe Borfdriften baben zuweilen nach gludlich überftanbener Seereife, als man fich bereits am Biel glaubte, auf ber Strede zwischen Rem-Orleans und St. Louis ben Ausbruch ber Cholera veranlaft, Die schon unterwegs und mehr noch in ber Quarantaine zu St. Louis viele Opfer hinmegraffte. Im Fall eines Unwohlseins auf biefer Tour, und wenn tein Arzt auf bem Dampfboot fein follte, bertraue man fich alfo Büdele, Dorb. Amerita.

ber Sorge bes Rapitans an, bem baran gelegen fein muß, feine Baffa-

giere gesund an's Land zu feten. \*)

Nach ber Landung in St. Louis hole man den Rath des dortigen Agenten ein. Derfelbe widmet seine Sorgfalt den Kranken, welche etwa in der Quarantaine zurückgehalten werden, dis er ihnen zu weiterer Berfolgung ihrer Zwecke verhelsen kann, und vermittelt namentlich die Weiterreise, salls man nicht in St. Louis zu bleiben beabsichtigt. Die Fahrt weiter stromauswärts bis Galena kostet noch 4 Doll.

Daß die Ankunft im Sommer zu New-Orleans wegen des gelben Fiebers mit Gefahr verknüpft und schon deßhalb zwedwidriger ift, weil alsdann, mit alleiniger Ausnahme weiblicher Dienstboten, sich für Riemand eine Aussicht auf Arbeit oder Berdienst eröffnet, ist schon oben angedeutet worden. Hier möge nur noch beigefügt werden daß für Dampfschiffreisen im Westen der Bereinigten Staaten daß Frühjahr, für Landreisen, namentlich zur Besichtigung von Grund und Boden, der Herbst sur vortheilhafter gilt, da in letztere Jahreszeit die Landstraßen in beserem Zustande sind, die Hick gemildert hat und nach der Ernte auch

bie Transportmittel für kleinere Touren fich billiger stellen.

Schiffegelegenheiten nach Bofton find minber baufig als nach New-Port, die Rosten ber landreise von hier nach jenem Blat nur gering. Was allein zu Gunften jenes Landungsplates ober etwa Baltimore's fprache, mare ber Umftand, bag Betrugereien, wie fie bei ber Landung in New-Port vorkommen, bort feltener, wenn auch nicht gang unmöglich find. Wenn man in ben Neu-England-Staaten Anknüpfungspunkte sucht ober vermöge ber baselbst blühenden Industrie Aussicht hat, bald in seinem Fach lohnende Beschäftigung zu finden, wird Boston allerdings zu empfehlen sein. Da übrigens in vielen Fällen gute Arbeit nicht in ber Stadt felbst, sonbern in benachbarten Orten angeboten wird, fo ift auf die erforberlichen Mittel gur Beiterreife bier, wie für die Landung in allen andern Bafen Bedacht zu nehmen, benn wenn auch ber baselbst bestehende Hulfsverein in manchen Fällen bie Rosten ber Weiterreise für ben Ginwanderer bestritten hat, so ift es nicht nur unverständig, sondern auch unrecht, auf folde Wohlthat sichere Rechnung zu machen, indem die Mittel bes Bereins zunächst für Einwanberer, welche in Krankheit ober anderweitigem Unglud ber Gulfe beburfen, ober biejenigen Deutschen bestimmt find, Die fich in Boston niebergelaffen haben und zu bem Berein felbst geboren. Baltimore ift für bie

<sup>&</sup>quot;) Auf ben Flatboats, welche ben Miffispi und Miffouri befahren und mit Kleibern, Bictualien u. bgl. handeln, befinden fich nicht felten auch Aerzte und fie geben ihre Gegenwart burch eine ausgestedte gabne tund. Die Kranten an bem Ufer holen sofort beren Rath ein und erhalten gegen ein scholen Gelb von ihnen bie benothigten Arzneimittel.

Weiterreise nach den westlichen Staaten günftig und die Zahl der Einwanderer hat in einzelnen Jahren 10,000 überstiegen; jedoch gilt auch hier die Regel, daß in diesem Fall wegen bedeutend erhöhter Preise die Landung nicht in die Wintermonate fallen, die Einschiffung also nicht zu spät im Herbst erfolgen darf. Die deutsche Wohlthätigkeits-Gesellschaft hat den deutschen Ankömmlingen schon manche ersprießliche Dienste geleistet und namentlich Aranken und Unglücklichen ihre Sorgsalt gewidmet, was hernach auch schon zur Landung von Leuten, welche von allen Mitteln zur Weiterreise entblößt waren, selbst von Arbeitsunfähigen missbraucht worden ist.

New-York und Philabelphia sind einander durch Eisenbahnen und Dampsschiffe so nahe gerückt, und die Verhältnisse beider Städte sind einander so ziemlich gleich, daß es sast keinen Unterschied macht, hier oder dort zu landen. Wer allerdings Philadelphia zum Ziel seiner Reise gemacht hat, wird am besten sich direct dorthin einschissen, indem er damit unnöthige Kosen des Ausenthalts, des Gepäck-Aus- und Einladens in New-York, und der Passage nach Philadelphia vermeidet. Die Reise nach dem Westen läßt sich eher von New-York, zur Zeit noch eher über Albany und Bussallo, als über Philadelphia-Vittsburg machen, so lang eine Eisenbahn von Eincinnati nach St. Louis noch nicht vollendet ist. Die Deutsche Gesellschaft in Philadelphia leistet dem Einwanderer dasselbe, was von den andern schon medrsch bemerkt worden ist.

Auch Quebec am untern Lorengstrom in ber englischen Broving Unter-Canada ist neuerer Zeit als Landungshafen in Aufnahme gekom-Gilt einerseits auch hier, was oben von Boston und Baltimore gegenüber gefagt worben ift, fo bleibt nur noch beizufugen, daß bie Reifetosten von Quebec bis zum Ptississpi ebenso niedrig, als von New-Nork aus find, außerbem aber die in Canada neuerer Beit in Angriff genommenen ausgedehnten Communications-Anlagen für diejenigen, welche unbemittelt und genöthigt find, schwerer Arbeit sich zu unterziehen, mehrfache Aussicht auf aut bezahlte Beschäftigung bieten. Auch die selbsiständige Niederlassung zum Betrieb des Landbaus in Canada wird für nicht unvortheilhaft gehalten und beutsche Ansiedler daselbst behaupten sogar. ein Ankauf hier wäre in manchem Betracht bem in ben Bereinigten Staaten vorzuziehen, und führen als Beweis bafür an, baft icon Colonisten von dort sich nach Canada übergesiedelt und diesen Schritt zu bereuen burchaus keine Urfache gehabt haben. Das englische Gouvernement ift ber Einwanderung über Quebec im Allgemeinen, fo wie ber beutschen Einwanderung im Besondern gunftig und ichenkt berfelben mehrfache Anfmerkfamkeit. Bu bem Enbe wurde ein Einwanderungs-Departement zum Empfang und Schutz ber Einwanderer unter ber Direction von A. C.

Buchanan errichtet, welches fein Lotal an ber Onntewerfte bat und filr Die beutschen Antommlinge einen besondern deutschen Agenten in der Berfon eines B. Sinn balt. Das Auswandererschiff legt bei ber Ankunft aunochft vor Groke-Jole, einige englische Meilen unterhalb Quebec an, mo ber Medicinal-Beamte bes baselbst befindlichen Auswanderer-Hospitals an Bord tommt, um fich von bem Gefundheitszustande ber Baffagiere an unterrichten. Rrante, die an Bord find, werben an's Land gebracht und bier bis zu ihrer Genefung auf Roften ber Regierung verpflegt. Gobald bas Schiff in Quebec anlangt, begibt fich die oben bemerkte Magistratsverson an Bord beffelben, um die Ausschiffung ber Baffagiere zu beauffichtigen, etwaige Beschwerben entgegenzunehmen und ihnen fonft, so weit es nöthig, an bie Sand zu geben. Rachbem bas Gepad unterfucht ift. ba hier, wie in New-Port, nur bie zum eigenen Gebrauch gehörigen Effetten, teinesweas aber Baaren vollfrei find, mag ber Baffagier entweber noch 48 Stunden rechtmäßig anf bem Schiff bleiben, ober unbeforgt fich in die Stadt begeben, je nachdem er von hier weiter zu reisen ober feinen Aufenthalt in Quebec zu nehmen gebenkt. In beiben Fällen mag er fich über bie zwedmäßigsten Magregeln bei bem beutschen Agenten Rathe erholen. Die Fahrt von Quebec nach Buffalo toftet für bie Berfon über 12 Jahr 4 Doll., für Kinder von 3-12 Jahren bie Balfte, fleinere find frei. Da bieg mit bem Fahrpreise von New-Port aus genau übereinstimmt, fo find auch bie Preife für bie Reife über Buffalo nach allen übrigen Orten biefelben, wie bie von New-Port. - Für Canaba gilt übrigens bas englische Dungfpftem, wonach eine Currench einem Pfund Sterling gleich ist, bemnach 6 Thir. 10 Sgr. Breufisch Cour. entipricht.

Was endlich die Landung in Texas betrifft, so haben wir bereits Indianola insosern den Borzug vor Galveston gegeben, weil von dort aus die Weiterreise in die, Auswanderern allein zu empfehlenden westlichen Theile des Staates sich leichter macht; es darf jedoch nicht unerwähnt bleiben, daß eine Landung in Indianola nur für solche Schisse möglich ist, welche einen geringen Tiesgang haben, indem die Einsahrt in die Watagorda-Bai nur 8—11 Fuß Wasser hat. Auf der andern Seite geht es dei ungünstigem Wetter nicht ohne Gesahr ab, die Passagiere mit Leichter-Hahrzeugen au's Land zu bringen, während das Seeschiff sich außerhalb der Bai vor Anter legt. Wan wählt daher unter gewissen Umständen lieber Galveston zur Ausschiffung, und es stehen von da zwei Wege in das Innere offen, entweder durch die Galveston-Bai und den Bussallo-Bahou nach Houston, 5 Meilen mit Dampsboot, in 7—8 Stunden täglich, zu ½ Doll. (Kajüte 3 Doll.) ohne Belöstigung, oder über Indianola (120 Vtl.), wohin wöchentlich zweimal Dampsbootgelegenheit zu



2-3 Doll. (Rinder 1 Doll., Rajlite 5 Doll.) obne Beköftigung an haben ift. Lettere Tour ift unter allen Umftanden vorzugiehen und bauert 12-14 Stunden. Denn die Landreife von Soufton nach ben beutschen Ansiedlungen ist nicht nur bebeutend länger, als von Indianola, sondern es findet sich an letterem Ort auch bei weitem mehr Fuhrwert zu biesem Amed, bas in Hous fton erst mit Dube aufzubringen ift, also unnötbigen Aufenthalt verursacht. während es rathfam ericeint, die Ruftengegend ber Gefundheit wegen moglichst balb zu verlaffen, um bas Sochland zu erreichen. Der Ankommling bleibe also mit seinem Gepade bie ihm vergonnten 48 Stunden, ober wenigstens so lange auf bem Schiff, bis sich eine Dampsbootgelegenheit nach Inbianpla findet. Uebrigens ift er in Allem auf eigene Klugbeit und Ginficht angewiesen, ba ein Berein ober eine Beborbe zur Berathung und Unterftützung ber Einwanderer fich weber an bem einen noch andern Hafenort findet. Im Fall ber Noth burfte bas Banbelshaus, an welches bas Schiff. an beffen Bord er bie Ueberfahrt machte, gewiesen ift, ober etwa ein baselbft anfäkiger beutscher Conful sich seiner Berfon annehmen.

She ber Einwanderer Indianola verläft, versieht er fich mit allen Beburfnissen, welche ihm an seiner Ansiedlung forberlich find, also wenn er ein eigenes Sauswesen grunben will, mit etwelchen Dobeln, Wirthschaftsund Adergerathichaften; besgleichen mit Munbvorrath für bie Landreife. Diese ift nur vermittelft Frachtfuhrwerts, bas mit Ochsen ober auch mit Maulthieren besvannt ift, jurudzulegen. Ein Ochsenfuhrwert labet 20-25 Centner, faft 12-15 Berfonen, worunter nur Frauen ober Rinder begriffen find, ba die Manner zu Fuß geben, und braucht bis San Antonio 12-21 Tage. Der Fahrpreis beträgt pro Centner (à 100 Pfb.) Labung, einschlieklich bes Gewichts ber Bersonen, zwischen 11/2-3 Doll. Waulthier-Ruhrmert ift bebeutend schneller, aber auch theurer und fakt weniger Labung. indem man nicht mehr als 12-16 Centner rechnen fann. Dagegen wird bie Reise in 6-10 Tagen bis San Antonio zuruchgelegt und ber Centner Labung mit 2-4 Doll. bezahlt. Auch Reitthiere find zu benüten, aber nur taufsweise zu haben, wobei Maulthiere auf 30-40 Doll., Bony's auf 15-30 Doll. zu fteben tommen, die Reise aber in 4-7 Tagen zurückgelegt wird. Am bequemften und schnellsten ift allerbings ber Bostwagen, ber die Tour bis Antonio ober Neu-Braunfels in 3 Tagen zurüdlegt, aber bei nur 40 Bfb. Freigewicht 121/2 Doll. für bie Person tostet. Auch von Houston gehen bergleichen Postwagen ab, sind aber nur mit Bortheil zu benüßen, wenn man fich um tein Gepad zu bekümmern und keine Zeit zu Die Reise mit Frachtfuhrwert ift awar Anfangs und bei verlieren bat. naffer Witterung, wie fie im Spatherbst eintritt, nichts weniger als angenehm; boch je weiter landeinwarts, besto besser werben Wege, Wetter, Trinkwaffer und Nachtquartier, man fühlt fich bei gehöriger Borficht vor

1

Erfältung in der frischen Luft der Brarien immer wohler, und mit freundlichem Grufe empfängt den Sinwanderer die deutsche Stadt Reu-Braunfels.

Die Bauptstrafe endlich, welche nach bem fernsten Westen zu ben Gefaben bes ftillen Meeres führt, geht von Independence ober Westvort aus und ift 950 Meilen lang. Sie Aberfchreitet ben Ranfas, geht eine Strecke weit mit beffen Nebenfluß, bem Blue Earth River, parallel, wendet fich bann burch bas Gebiet ber Grand Pawnees bem Rebrasta ober Platte River zu, paffirt die an demfelben gelegenen Forts Rearnen und Laramie, fest in Bestrichtung über ben Fremonts- ober Sübpaß (7490 F.) im Felsengebirge zwischen 420 und 430, folgt von da in mehrfachen Krümmungen und nordwestlicher Richtung über die Forts Hall, Wallawalla u. a. bald rechts, bald links bem Columbia und geht zulett in west-, bann nordwestlichem Lauf über Fort Bancouver Aftoria am stillen Ocean (im Gebiet Oregon) Eine zweite Strafe überschreitet vom Staat Jowa aus ben Miffouri und wendet sich aleichfalls bem Blatte-Rluk zu. Sie gebt vom Kort St. Brains in Nebrasta westlich bem Bear River entlang nach Fort Uintah, über die Mormonenstadt am Salzsee durch das Thal des Humboldt-Flusses westlich, fteigt bann füblich berab über ben Biramib-, Gerfon- und Balter-See, fest über bie Sierra Nevada zwischen 350 und 360, munbet bann an ben Tule-Seen in bas Thal bes S. Joaquim ein und folgt bemfelben nordnordwestlich nach San Francisco. Diefe Routen treten übrigens gegenwärtig in ben hintergrund, seitbem am 28. Januar 1855 bie Eifenbahn von Aspinwall am Raraibischen Meerbusen nach Panama am großen Ocean eröffnet worben ift. Dieselbe bat nicht nur große Gelbsummen gekoftet, sonbern auch viele Taufende von Menschen hinweggerafft und die ganze Strede ist gewissermaßen ein einziger großer Leichenader, indem die europäischen und ameritanischen Arbeiter zu 3/4 von bem Bestlima hinweggerafft wurben und am Ende Indianer, westindische Reger und Farbige die lette Band anlegen mußten. Afpinwall, ber öftliche Anfangspunkt, liegt auf ber schlammbebedten, bicht bewalbeten Koralleninsel Manzanilla, beren Rlima noch weit ungefunder ift, als bas mit Recht verrufene Bortobello ober Chagres. Aber es steht an ber prachtvollen Ravy-Bai und die größten Dampfer konnen bicht am Werft anlegen, bie Baaren unmittelbar auf die Frachtwagen der Eisenbahn überladen, und der Reisende hat nicht nöthig, auch nur einen Fuß auf ben Boben ju feten, bevor er in bem nur 11 beutiche Meilen entfernten Banama absteigt. Er legt bie Fahrt in etwa vier Stunden zurud. Banama ift viel weniger ungefund als Afpinwall; ohnehin foliegen bie Dampffchiffe an, und ber Weg über jene Lanbenge tann alfo fortan ohne Lebensgefahr gemacht werben. Die Eröffnung ber Bahn bilbet einen Sauptabichnitt in ber Geschichte bes Weltverlehrs, einen Wendepunkt für die Reugestaltung der interoceanischen Berhaltniffe, weil er mit Rothwendigkeit ber Schifffahrt und bem Seehandel neue Bahnen anweist. Ein febr erheblicher Theil ber Güterbewegung wird von nun an feinen Weg um 6-10,000 Seemeilen abklirgen und die Frachtfosten werben fich um die Salfte ober um zwei Drittel vermindern. Bermittelft jener Babn erspart ber Sandel amischen bem öftlichen und westlichen Meere bin und gurud 3, 4, 5-7 Monate an Zeit und bamit ungeheure Summen an Gelb. Der gegenfeitige Austausch wird schon von Anfang an febr beträchtlich sein und nach umb nach toloffale Magstabe gewinnen. — Die Strafe nach Santa Fe, 1825 angelegt, ift von Indevendence aus ungefähr 840 (bis Taos 730) Meilen lang. Sie geht von bort in fubmeftlicher Richtung über Council Grove burch bas Gebiet ber Shawnees bem Artanfas zu, überschreitet benfelben bei bem gleichnamigen Fort, bernach ben Cimarron, mit bem fie eine Strede parallel geht, ben obern Colorabo, fleigt bei San Miguel über bas Gebirge, und münbet bann in bas Thal bes Rio Grande. Nach Taos abzweigend, wendet fie fich aus ber Quellgegend bes Cimarron westlich über ben Ratonpag und nabert fich fubwestlich Taos.

Unser Auswanderer ift am Biele. Er hat, wenn er unsere Anweifungen und Rathschläge beberzigte, vielleicht die Rlippen vermieben, an benen Mancher seiner Borganger scheiterte, und sich hier ober ba eine Butte gebaut. Bir munichen, bag es ihm wohl geben moge. Dagu kann er felbst am meisten beitragen, wenn er in bem von ihm gewählten Wirkungefreise feine Schuldigkeit thut, ben Gefeten bes Landes fic unterordnet, ben Sitten und Gebräuchen seiner Umgebung schonenbe Rechnung trägt, auch wenn sie ihm anfänglich noch so fehr widerftreben follten, und zwischen lächerlicher Nachäfferei und ftarrfinnigem Beharren auf bem Alten bie Mitte haltend, burch anspruchloses, aber ernftes und murbiges Benehmen bem Ameritaner bie Achtung abnöthigt, Die er ber Dehrgahl ber Deutschen theils aus angeborenem Eigendunkel, theils um bes ungeeigneten Auftretens biefer felbst willen vorzuenthalten fo febr geneigt ift. Nichts erscheint verkehrter, als in einem Lande, bas er als Frembling betritt, die Eingebornen nicht blos nach feinem Magstab zu beurtheilen, sondern schlechtweg umformen zu wollen, statt sich felbst mit Bewahrung ber eigenen Selbstftanbigkeit und Rechtsüberzeugung ben berrichenden Borftellungen anzubequemen und von ben Eingebornen zu lernen, wo noch fo Manches zu lernen bleibt. Die großen Stabte find teine Bildungsschule für bie Deutschen; auf bem Lande wird er fich beffer zurecht finden und ber Uebergang zu amerikanischem Wesen sich ohne die empfindlichen Rachweben machen, von denen er sonst begleitet ift. Beitverzweigte, specifisch beutsche Ansledlungen zu machen und zu erhalten, ist in den Bereinigten Staaten eine Unmöglichkeit; das einzige Bindemittel, das sich die jest einigermaßen bewährt hat, ist das piestistische, sektirerische, oder wenn wir wollen, das religiöse überhaupt, allein wir zweiseln, ob auch solche exclusiv deutsche Gemeinden dem Alles überwältigenden Einfluß des Amerikanerthums auf die Dauer widersstehen können.

Bielfach wird die Wirklichkeit und Erfahrung alle die vorausgefaßeten Borstellungen und Erwartungen Lügen strafen, allein in den meisten Fällen ift nicht die Wirklichkeit an sich, sondern nur die falsche Einbilbung, der man sich hingegeben, oder Unterlassung alles dessen, was die Natur der Berhältnisse zur Pflicht machte, daran schuld. Wer nach dessonnener Selbstprüfung und Erwägung aller Rücksichten den Entschlußder Auswanderung saste, klug und standhaft zur Aussührung brachte und sich nicht durch die ersten Schwierigkeiten oder Entkäuschungen muthlosmachen läßt, kann mit seinen Hoffnungen nie ganz Schissbruch leiden.

# Nachtrag.

So eben, Mitte Mai 1855, wird das im Congreß genehmigte, für Enroda nicht minder als für Amerika wichtige neue Passagiergeset diesstellen nicht minder als für Amerika wichtige neue Passagiergeset diesstellen. Rach bemselben darf hinfort kein Schiff mehr als einen Passagier für ze wei Tonnen seines registrirten Gehalts ausnehmen. Kinder, die noch nicht ganz ein Jahr alt sind, werden in dieser Borschift nicht einbegriffen; dagegen werden je zwei Kinder zwischen dem ersten und achten Lebensjahr für einen Erwachsen angerechnet. Die Bertheilung des Raums, der jedem einzelnen Passagier eingeräumt werden muß, wechselt je nach der Bauart des Schiffes zwischen 14 und 18 Fuß Retto-Oberstäche. Die Kojen müssen durch Scheidewände von einander getrennt sein; kein Fabrzeug darf deren mehr als zwei Keihen über einander haben; dieselben müssen mindestens 6' lang und 2' breit sein. Alle Schiffe, die 50 Kassagiere sühren, müssen einen Gang nach dem Oberdeck haben und zwei berselben, wenn sie 150 Bassagiere ausnehmen. Wo mehr als 100 Bassagiere ausgenommen werden sollen, müssen mindestens zwei Bentilatoren sein: der eine für die Zususchen, müssen mußen mindestens zwei Bentilatoren sein: der eine für die Zususchen sienen Küchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen sienen Rüchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen sienen Rüchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 4 Huß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 15 Kuß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd von wenigstens 15 Kuß Tänge und 18 Zususchen seinen Küchenherd zu Kußen Basseren sie könsten ist wöchentelle kaben zu der Kuß Tängen. Sieses Schiff und bere Bernachlässen sie werdessagier aus der lebersaht eines natürlichen Zuser den kan der Kapitain 10 Doll. in der Emigranten-Armensagie zu zususchen zu der Aus eine

# Anhang.

# Weber ficht

# ber Einfuhr-Bollfage für bie wichtigften SandelSartitel in alphabetifder Ordnung.

Abturgungen: pat. — Procent. d. — Dollar. c. — Cent. Bfb. — Pfunb. D. — Darb (Gle).
DD. — Quabrate Parb. G. — Gallon. Br. — Barrel. Bl. — Bufbel.

| Order A Life and            | l Wallen         | E STALLS                        | 1 0-72-4   |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------|------------|
| Artifel.                    | Bollfas.         | Artifel.                        | Bollfan.   |
| Mether                      | 20 þCt.          | Bier in Fäffern 1 .             | - d. 15 c. |
| Merte                       | 30 "             | " in Flaschen 1 .               | - d. 20 c. |
| Alaun                       | 5 d c.           | Bimepein                        | 10 pCt.    |
| Ambraperlen                 | 15 pCt.          | Bimsftein                       | - d. 5 c.  |
| Ammonium                    | 10 "             | Blajevälge                      | 5 pet.     |
| Anis                        | 20 "             | Blasen                          | 15 "       |
| Anter 1 Bfb.                | - d. 2 c         | Blattgold und Blattfilber .     | 15 "       |
| Ankertaue 1 Pfd.            | 3-5 c.           | Blei, alt ob. Spane 1 Pfb.      | - d. 2 c.  |
| Antiquitaten, beftellte     | frei.            | " Blode, Tafeln 1 Bfb.          | - d. 3 c.  |
| " unbestellte, n.           | ] -              | " falpeterfaures                | 121/2 pCt. |
| bem Material.               | 1                | Bleiftifte                      | 25 "       |
| Argentan, Alabatta ob. Reu- | ł                | Bleiwaaren                      | 25 "       |
| filber, rob ob. verarbeitet | 30 pCt.          | Bleiweiß 1 Bfb.                 | - d. 5 c.  |
| Argol ober rober Weinstein  | 5 "              | Bleimder 1 Bfb.                 | - d. 5 c.  |
| Arienit                     | 15 "             | Blumen, gemachte                | 25 vCt.    |
| Arfenik                     | 10 "             | Blutegel                        | 20 "       |
| Balfame, Toln u. Gamboge    | frei.            | Blutegel                        | 10 "       |
| " anbere                    | 15 pCt.          | Borften 1 Bfb.                  | - d. 3 c.  |
| Baumwolle                   | l e'.            | 90                              |            |
| " -Garn                     | 25 vCt.          | 1. Probe 1                      | - d. 57 c. |
| " -Beng . 1 DY.             | - d. 3 c.        | 2. " 1 "                        | - d. 60 c. |
| Baume, Stauben, Bflangen,   |                  | 1. Probe 1 S. 2. " 1 " 8. " 1 " | - d. 63 c. |
| Anollen u. Burgeln, wenn    |                  | 4. "1"                          | - d. 67 c. |
| nicht anberweitig besteuert | frei.            | 5. " 1 "                        | - d. 75 c. |
| Bengoebarg u. bengoefaures  | ,                | 6. " 1 "                        | - d. 90 c. |
| Salz                        | 30 þ <b>E</b> t. | Brafil- u. anderes Farbholz     | ì          |
| Beeren, Gemilfe, Blumen     | ,                | in Stoden                       | 5 vCt.     |
| und Rinben, wenn nicht      |                  | Brechweinstein                  | 15 "       |
| anberweitig besteuert       | 20 "             | Bretter                         | 25 "       |
| Beeren, Ruffe u. Begetabi-  |                  | Brillen, in Golb                | 121/2 "    |
| lien, bie nur jum Karben    |                  | " in Silber                     | 121/2 "    |
| ober in Bufammenfegung      |                  | " in Schilbpatt                 | 15 "       |
| m. Karben verwenbet wer-    |                  | " in Stabl                      | 25 "       |
| ben, aber nicht als folche  |                  | Bronce-Bulver unb BBaffer       |            |
| au Maffificiren finb, bie   |                  | ob. Bronce in Blättern .        | 20 "       |
| icon verarbeitet wurben     | 5 "              |                                 |            |
| , ,                         |                  | ,                               | •          |

| Artifel.                                               | Bollfas.        | Metifel.                      | Bollfes.   |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|------------|
| Richer lateinische und arie-                           |                 | Kächer                        | 25 pCt.    |
| Bucher, lateinische und grie-<br>wische, ungeb. 1 Bfb. | - d. 13 c.      | Farbe- ob. Gerbeftoffe, nicht |            |
| " bgl. geb 1 Bfb.                                      | - d. 15 c.      | in robem Buftanbe, wenn       | }          |
| " alle and., ungeb. 1 Bfb.                             | - d. 26 c.      | nicht anberwärte besteuert    | 20 "       |
| " bgl. geb 1 Bfb.                                      | - d. 30 c.      | Farben, in Del gerieb. 1 Bfb. | 11/2 c.    |
| Bürften                                                | 25 bCt.         | " Waffer                      | 10 þEt.    |
| Butter 1 Pfb.                                          | - d. 5 c.       | " Baftell                     | 25 "       |
| Cabmium                                                | 20 pCt.         | Rebern für Betten             | 15 "       |
| Calomel                                                | 15 "            | " 3. Schmudu. Schreib.        | 25 "       |
| Canthariben                                            | 20 "            | Kelbipath                     | 20 "       |
| Cassia                                                 | 40 n            | Felle, gegerbt u. jugerichtet | 20 "       |
| Caffiablüthen                                          | 20 "            | Fenftertitt                   | 20 "       |
| Cebern-, Eben-, Grena-                                 |                 | Filge gu Buten                | 18 "       |
| billa-, Mahagoni-, Rofen-                              |                 | Firniffe                      | 15 "       |
| und Atlasbolz, rob                                     | 20 "            | Kifchbein                     | 121/2 "    |
| Chloriali                                              | 20 "            | Fifche: Mafarellen 1 Br.      | 1 d. 50 c. |
| Chotolade 1 Wid.                                       | - d. 4 c.       | Lachs 1 Br.                   | 2 d c.     |
| Chronometer, Raften- ober                              |                 | anbere, gepof. 1 Br.          | 1 d c.     |
| Chronometer, Raften- ober Schiffe-, u. Theile folder   | 10 þCt.         | " getrocknet ob.              |            |
| Cigarren 1000 Stud                                     | 2 d. 50 c.      | geräuch. 112 Pfb.             | 1 d c.     |
| Citronen u. Drangenfaft .                              | 10 pCt.         | anbere, marinirt .            | 12 pCt.    |
| Compositions-, Tisch- unb                              | •               | Fischäute                     | 20 "       |
| Möbelplatten                                           | 40 "            | 1 1 1 a do 8                  | 20 "       |
| Crapons aller Art                                      | 30 "            | Flachs 109.                   | - d. 16 c. |
| Cremor tartari                                         | 20 "            | Flechtwert zu Buten           | 30 pCt.    |
| Damast                                                 | 20 "            | Flor von Seibe                | 5 "        |
| Diamanten                                              | 121/2 "         | " von Baumwolle               | 10 "       |
| Draht, v. Gilber ob. plattirt                          | 5 "             | " anberer                     | 25 "       |
| " v. Gifen . 1 Pfb.                                    | 5-9 c.          | Flortücher 1 DY.              | - d. 43 c. |
| " v. Stahl . 1 Pfb.                                    | 5—9 с.          | Frangbranntwein:              |            |
| " überfponn. 1 Bfb.                                    | - d. 12 c.      |                               | - d. 53 c. |
| Droguen, in robem Buftanb                              |                 | 3. Probe 1 G.                 | - d. 57 c. |
| wenn nicht anbermarts                                  |                 | Früchte, grun ob. reif, ob.   | ì          |
| besteuert                                              | 20 pCt.         | huteln, wenn nicht an-        |            |
| Cau be Cologne                                         | 25 "            | berweitig besteuert           | 20 pCt.    |
| Eingemachtes                                           | 15 "            | Gagat und Gagatarbeiten,      |            |
| Gifen, in Stangen 112 Pfb                              | - d. 90 c.      | ächt ober nuächt              | 30 "       |
| " altes 1 Ton                                          | 121/2 d.        | Gallapfel                     | 5 n        |
| " gestreckt . 1 Eon                                    | 30 d.           | Garn                          | 20 "       |
| " Guß 1 Pft.                                           | 1-11/2 c.       |                               |            |
| " Rollen und Thur-                                     | ا , , ا         | mereien, wenn nicht an-       | 1 .        |
| beschläge . 1 Pfb.                                     | - d. 3 c.       | berweitig besteuert           | frei.      |
| " Reifen 1 Bfb.                                        | - d. 3 c.       | Gebiffe für Pferbe            | 25 pCt.    |
| " Bled 1 \$fb.                                         | - d. 3 c.       | Gelbwurzeln                   | 5 "        |
| " Rägel und Spielen                                    | ایرا            | Geschirre                     | 30 "       |
| 1 Bfb.                                                 | - d. 3 c.       | Gerfte                        | 15 "       |
| " Retten 1 Pfb.                                        | - d. 3 c.       | Gewehre, gezogen 1 Std.       | 2 1/2 d.   |
| " Kurbeln für Mühlen                                   | امددا           | " nicht gez. 1 Std.           | 1 1/2 d.   |
| 1 Pfd.                                                 | - d. 4 c.       | Glas: Fenfterglas bis gebn    | 9.4        |
| " Schienen                                             | 12 ÞEt.<br>20 " | Boll 100 DFuß                 | 3 d.       |
| " andere Fabritate                                     | 20 "            | Fensterglas bis 10 12         | 21/2 4     |
| Eisenorph u. Eisenvitriol .                            | 20 "            | Zoll 100 Offuß                | 31/2 d.    |
|                                                        | 40 "            | Fensterglas über 12 Boll      | 44 -       |
| Elfenbein, rob, ober Bein-                             | 20 "            | 100 DFuß Gläfer für Apotheker | 4 d. – c.  |
| shing 1 S.                                             | - d. 8 c.       | 1 Groß                        | 2-3 d.     |
| elling 1 @.                                            | ,               | 1 9108                        | u.         |

| Mrtifel.                                     | Bollfan.   | Artifel.                               | Bollfay.   |
|----------------------------------------------|------------|----------------------------------------|------------|
| Flaschen zu Wein u. Bier                     | 1          | Sausthiere, jum Bertauf .              | 15 ÞCt.    |
| unter 1 Quart 1 Groß .                       | 2 d.       | " jur Bucht                            | frei.      |
| über 1 " 1 "                                 | 21/2 d.    | Hobel                                  | 30 pCt.    |
| Glaswaaren v. geschnitt.                     | - /2       | hobeleifen                             | 25 "       |
| Glas 1 Bfb.                                  | - d. 3 c.  | Borner, Bornfpigen, Rno-               | 1          |
| ober                                         | 30 pCt.    | den u. Babne, unverarb.                | 5 "        |
| Glasm., anbere 1 Pfb.                        | - d. 2 c.  | Bolg, unverarb., wenn nicht            |            |
| ober                                         | 20 pEt.    | anberm. beft., u. Brennhola            | 30 "       |
| Spiegelgl., unbel. 1 Bfb.                    | - d. 2 c.  | Honig                                  | 15 "       |
| ober                                         | 20 pCt.    | Bite                                   | 30 "       |
| " belegt                                     | 20 "       | hutmaderpluich, aus Seibe              |            |
| Gloden                                       | 25 "       | ober Baumwolle                         | 20 #       |
| Golb- u. Gilberbarren, u.                    |            | Sutmacherrauchwert, juge-              |            |
| Golb-, Gilber- u. Rupfer-                    | ļ          | richtet ob. nicht, nicht auf           | i          |
| münzen                                       | frei.      | bem Felle                              | 5 "        |
| Golbichlägerhaut                             | 10 pCt.    | Indigo                                 | 15 "       |
| Grünspan                                     | 20 "       | Indigo-Ertraft                         | 20 "       |
| Guano ober Bogelbunger .                     | frei.      | Inftrumente, mufital. von              |            |
| Gummi, arab., Senegal,                       | '          | Metall                                 | 25 "       |
| Berberei, Oftinbien, Tra-                    |            | " musit., v. Holz                      | 30 "       |
| gant, Rebba, Surrogat                        | 1          | Iribium                                | 20 "       |
| gant, Jebba, Surrogat ob. gebrannt. Amibam . | 10 pCt.    | Japanirte Blechwaaren, w.              | 1 -        |
| Güter, Baaren, Boben- ob.                    | 20 70      | nicht anberm. besteuert .              | 30 "       |
| Runfterzeugniffe ber Ber.                    | 1          | Juwelen                                | 121/2 "    |
| Staaten nach einem frem-                     |            | " unachte ob. vergolb.                 | 25 "       |
| ben Lanbe ausgeführt u.                      |            | Raffee u. Thee, vom Lanbe              | ]          |
| in bemfelben Buftanbe gu-                    | 1          | ber Erzengung in amerit.               | 1          |
| rudgebracht, wenn weber                      |            | ob. bief. gleichberechtigten           | i          |
| Rückoll noch Ausfuhrpräs                     | ٠ .        | Schiffen, n. von b. nieber-            |            |
| mie bewilligt u. bie 3ben-                   | i          | lanbifden Colonien birect              | 1          |
| titat berfelben bewiesen                     |            | eingeführt                             | frei.      |
| worben                                       | frei.      | Rameelhaar                             | 15 pCt.    |
| Gups, geftogen ob. gemabl.                   | 20 pCt.    | Rameen, achte ober unachte,            | 1 -5 7 -5  |
| " ungeft. u. ungemabl.                       | frei.      | Mosait bgl., in Golb ob.               | 1          |
| haar, getrauf., Moos, See-                   | ,          | Silber ob. fonft. Metalle              |            |
| gras u. alle ju Betten u.                    | 1          | aefakt                                 | 30 "       |
| Matragen angewenb. ve-                       |            | Ramme von Schilbpatt unb               |            |
| getabilischen Stoffe                         | 20 ÞEt.    | Horn                                   | 30 "       |
| Saar, für Daarfünftler .                     | 15 "       | " von Metall                           | 25 "       |
| Haarpuber                                    | 15 "       | " bon Holz                             | 30 "       |
| Haar-Armbänder                               | 15 "       | Rampeche-Holz ob. Extrakt              | 1.         |
| Saden                                        | 25 "       | u. Abiub, ober bergl. von              | Į.         |
| Bafer 1 281.                                 | - d. 10 c. | anbern Farbhölzern, wenn               | l          |
| Bammer, f. Schmiebe 1 Pfb.                   | 21/2 c.    | nicht anberm. besteuert .              | 20 "       |
| " andere                                     | 25 pCt.    | Rampher, gereinigter                   | 40 "       |
| Baute, robe, u. Felle aller                  | '          | Ranonen                                | 20 "       |
| Art, getrodn., einges. ob.                   |            | Parhen                                 | 50 "       |
| gepot., wenn nicht anber-                    |            | Rarten, Bifiten- 1 Bfb.                | - d. 15 c. |
| weitig besteuert                             | 5 "        | Karten, Bifiten- 1 Bfb. " Spiel- 1 Bad | - d. 30 c. |
| Sanf, rober 1 Eon                            | 40 d c.    | Rartoffelit 1 Bl.                      | - d. 10 c. |
| " verarbeitet                                | 25 pCt.    | l Räse 1 Bsb.                          | - d. 9 c.  |
| Sanffamen                                    | 5 "        | Raften , ladirte                       | 25 pCt.    |
| Dausgerath ausland. Ber-                     |            | " von Pappe                            | 15 "       |
| fonen, gebraucht und nur                     |            | Rleibungsftücke                        | 30 "       |
| jum eigenen Gebranch .                       | frei.      | " in wirkl. Gebr.                      | ı          |
| Bausenblase                                  | 15 pCt.    | u. anbere Perfonaleffetten,            | 1          |
| •                                            |            |                                        | -          |

| Artifel.                                              | † Bollfan.           | i Artifel.                  | Solfes.          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|
| Brofeffionsbucher, Appa-                              | J ,                  | Lichte v. Spermacet 1 Bfb.  | - d. 18 c.       |
| meta Wantanaa w Gana.                                 | i                    |                             | - d. 53 c.       |
| rate, Bertzeuge, u. Gera-                             | l                    | Liqueure 16.                | 15 þ <b>E</b> t. |
| the filr b. Geschäftsbetrieb                          | Į.                   | Quantum offen West          | 5 "              |
| bon Personen, die in ben                              | ì                    | Lumpen aller Art            | 0 "              |
| Ber. Staaten antommen,                                | ł                    | Macaroni, Anbeln, Galler-   |                  |
| außer Maschinen u. Arti-                              | Į.                   | te, Gelees und abuliche     | 00               |
| tel für Manufakturen ob.                              | 1                    | Braparate                   | 30 n             |
| Bertauf                                               | frei.                | Magnefia                    | 30 "             |
| Anochen-, Horn-, Elfen-<br>bein-, Pflangenelfenbein-, |                      | I Magnete                   | 30 "             |
| bein-, Pflanzenelfenbein-,                            | l                    | Mais und Maismehl           | 20 "             |
| Mujchel- und Berlmutter-                              | i                    | Malz                        | 20 "             |
| Arbeiten                                              | 30 pCt.              | Marmor                      | 30 "             |
| Rnöpfe, v. gewöhnl. Metall                            | 25 "                 | Maschinen                   | 25 "             |
| Robalt .                                              | 20 "                 | l DReifiel                  | 30 "             |
| Robalt                                                | - d. 6 c.            | Melaffe 1 3.                | - d. 5 c.        |
| Rorallen, gefchl. ob. verarb.                         | 30 þŒt.              | Mennige 1 Pfb.              | - d. 5 c.        |
| " unverarbeitet .                                     | 20 "                 | Mefferschmiebwaaren         | 25 pCt.          |
| Rorbe, von Strob                                      | 15 "                 | Meifing, verarbeitet        | 30 "             |
| " von Holz                                            | 1                    | Water waterark mann         | 00 "             |
| Oant Holden 1 State                                   | 25 "<br>  - d. 25 c. | Metalle, unverarb., wenn    | Ì                |
| Rorbflaschen 1 Std.                                   | - u. 25 c.           |                             | 20 "             |
| Korfarbeiten aller Art,                               | 20 1.051             | Blättern                    |                  |
| Pfropfe ausgenommen .                                 | 30 þCt.              | Metallfebern                | 30 "             |
| Korffiöpfel 1 Pfb.<br>Krapp, gemahlen, u. Krapp-      | – d. 12 c.           | Mineralwaffer               | 30 "             |
| Rrapp, gemanien, u. Rrapp-                            | l                    | Mineralische u. bituminose  | İ                |
| wurzel                                                | 5 pCt.               | Substanzen, im rob. Bu-     | 1                |
| Rreide, franzöfische                                  | 20 "                 | stande, wenn nicht a. best. | 20 "             |
| " wenn nicht auberw.                                  |                      | Mobelle von Erfinbungen     | Ì                |
| besteuert                                             | 5 "                  | u. Berbefferungen in ben    | l                |
| Rubeben                                               | 20 "                 | Rünften, wenn nicht als     | !                |
| Rupfer, 3. Befol. b. Schiffe                          | frei.                | Maschinen anwenbbar .       | frei             |
|                                                       | , ,                  | Mung-, Mebaillen- u. an-    | •                |
| " für Kupferschmiebe.                                 | 10 þCt.              | bere antiquar. Samml        | "                |
| " verarbeitet                                         | 25 "                 | Müten für Frauen            | 25 þ <b>E</b> t. |
| Rupfererz                                             | frei.                | " für Danner                | 30 "             |
| Supferfliche                                          | 15 pCt.              | Rabeln aller Art, Rab.,     |                  |
| Kupferstide 100 Bfb.                                  | 2 d c.               | Sted- und Stridnabeln       | 20 n             |
| Rutichen u. beren Theile .                            | 30 vCt.              | Mankin                      | 20 "             |
| Rutichenbefat                                         | 25 "                 | Natrum                      | 5 "              |
| Lacionefel .                                          |                      | Naturhistorische, mineralo- | J "              |
| Lafrigensaft u. Teig u. Güß-                          | 20 "                 | gifche u. botanische Erem-  |                  |
| hale                                                  | on                   |                             | £41              |
| holz                                                  | 20 "<br>30 "         | plare u. Mufterfamml        | frei.            |
| Lampen                                                |                      |                             | 5 þCt.           |
| Lampenschwarz                                         | 15 "                 | Nur vomica                  | 5 "              |
| Land- u. Seetarten                                    | 10 "                 | Oblaten                     | 25 "             |
| Leber                                                 | 30 "                 | Del, Dliven 1 .             | - d. 20 c.       |
| Soub und Pantoffel für                                | ایرا                 | " Lein- u. Spermacet- 1."   | - d. 25 c.       |
| Kinder à Paar                                         | - d. 15 c.           | " Ricinus 1 .               | - d. 40 c.       |
| besgl. für Erwachs. "                                 | - d. 25 c.           | Operment                    | 5 p <b>Ct.</b>   |
| Stiefel "                                             | 1 d. 50 c.           | Drangen                     | 20 "             |
| Leib- u. Bauseffelten ame-                            |                      | Opium                       | 15 m             |
| ritan. im Auslande ver-                               |                      | Palmblätter, unverarb., u.  |                  |
| ftorb. Bürger                                         | frei.                | Palm- u. Cocosöl            | 5 "              |
| Leim 1 Bfb.                                           | - d. 5 c.            | Babier . Babbe u. Bactva-   |                  |
| Leinsamen                                             | 20 pCt.              | bier 1966                   | -d. 3 c.         |
| reinjagt                                              | 5'"                  | n Schreib-, Reich - 11.     |                  |
| Lichte von Bache . 1 Bfb.                             | -d. 6c.              | Drudbab. 1 Bfb.             | - d. 17 c.       |
| ,                                                     |                      |                             |                  |

| Artifel.                    | Bollfan.   | Artifel.                                    | Bollfas.     |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
| Papier, Bost 1 Pfb.         | - d. 20 c. | Salz von Rochelle                           | 15 þCt.      |
| " alles andere 1 "          | - d. 15 c. | Samenlad                                    | 5 "          |
| Barfümerien                 | 15 pCt.    | Sammt, im Stüd, aus                         | J "          |
|                             | 20 7       | Baumwolle nub Seibe,                        |              |
| Patentbeize                 | 20 "       | hauptfächl. aber a. Baum-                   | ł            |
| Recht                       | 30 "       | malla                                       | 20 "         |
| Beitschen                   | 121/2 "    | @anfahanitta                                | 20 "         |
| Pelzwert, verarbeitet       |            |                                             | 121/2 "      |
| Bergament                   | 20 "       | Scheibewaffer                               | 5 "          |
| Berlgranpen u. Schälgerfte  |            | Schellack                                   | 25 "         |
| Berlmutter                  | مما        |                                             | 20 "         |
| Bflafter, englisches        | مما        | Schiefergriffel                             | 20 "         |
| Bflaumen                    | 1 2 2      | Schiefpulver                                | 15 "         |
| Bfeffer                     |            | Schilbkröten                                | - d. 3 c.    |
| Pfeifen, thonerne           | 30 "       | Schinken 1 Pfb. Schirme u. beren Gestelle . | 25 bCt.      |
| Bfilige                     | 25 "       |                                             |              |
| Binsel                      | 30 "       | Schleier                                    | 121/2 "      |
| Bistolen                    | 30 "       | Schlofferwaaren                             | 25 "         |
| Plaids, schottische         | 10 "       | Schmalte                                    | 1            |
| Platina, unverarbeitet      | frei.      | Schmirgel                                   | 15 "<br>30 " |
| Polirsteine                 | 5 pct.     | Schnallen                                   |              |
| porzellan                   | 20 "       | Sonure, ungetheert 1 Bfb.                   | - d. 5 c.    |
| Pottasche                   | 121/2 "    | " getheert 1 "                              | - d. 9 c.    |
| Praparate, chemische        | 15 "       | " bon Seibe, Golb                           | 101/ 4/64    |
| Putwaaren                   | 25 "       | ober Silber                                 | 121/2 pCt.   |
| Quedfilber                  | 20 "       | Schrauben                                   | 30 "         |
| Rahmen, vergolbete          | 30 "       | Schwämme                                    | 1 == "       |
| Rafeten u. andere pprotech- | 1 00       | Schwarzblei                                 | 16, "        |
| nische Fabritate            | 30 "       | Somefelfaure 1 Bfb.                         | - d. 3 c.    |
| Rafirmeffer                 | 15 "       | Somefelmehl, ichwefelfaur.                  | 00 4/54      |
| Rauchwert, auf bem Fell     | 00         | Quinin u. Barpt                             | 20 pCt.      |
| augerichtet                 | 20 "       | Soweineschmalz                              | 10 "<br>20 " |
| Reiß ober Pabby             | 20 "       | Schweinefleisch                             | 1 50         |
| Reigblei, Bleierz ob. Blei- | 00         | Somerter u. beren Theile .                  | 30 "         |
| alche                       | 20 "       | Seibe, Baaren von Seibe                     | 10           |
| Rhabarber                   | 20 "       | ans Afien                                   | 10 "         |
| Rinbfleisch 1 Pfb.          | - d. 2 c.  | " robe                                      | 121/2 "      |
| Röthel                      | 20 pCt.    | " jum Raben                                 | 40 "         |
| Roggen u. Roggenmebl .      | 20 "       | " Schuhe von Seibe                          | 1 00         |
|                             | 121/2 "    | à Paar                                      | - d. 30 c.   |
| " v. anberem Met.           | 15 "       | Seife, woblriechenbe                        | 15 pct.      |
| Rothstifte                  | 30 "       | gewöhnliche 1 Pfb.                          | - d. 4 c.    |
| Rübsaat                     | 5 "        | Senf                                        | 15 pEt.      |
| Rum, 1. u. 2. Probe 1 .     | - d. 53 c. | Senfen und Sicheln                          | 30 "         |
| " 3. Probe 1 G.             | - d. 57 c. | Sepia                                       | 20 "         |
| " 4. " 1 <b>6</b> .         | - d. 63 c. | Siegellad                                   | 30 "         |
| Sadleinwanb                 | 20 pCt.    | Soba u. jebes toblens. Ra-                  |              |
| Sägen für Mühlen a Std.     | 1 d c.     | tron , welchen Ramen es                     | 1            |
| anbere                      | 25 pCt.    | auch haben mag, wenn                        | 1 00         |
| Saflor                      | 5 "        | nicht anberw. besteuert .                   | 20 "         |
| Safran u. Safrantuchen .    | 20 "       | Soba-Alde                                   | 5 "          |
| Sago                        | 20 "       | Spect                                       | 20 "         |
| Salmiat                     | 5 "        | Spielzeug v. Papiermaché .                  | 15 "         |
| Salpeter 1 Pfd.             | - d. 3 c.  | " v. gewöhnl. Metallen                      | 25 "         |
|                             | - d. 6 c.  | " von Holy                                  | 30 "         |
| " Glauber 1 "               | - d. 2 c.  | Spiritus von Getreibe:                      |              |
| " Bitter 1 "                | - d. 4 c.  | 1. Probe . 1                                | – d. 57 c.   |

| Artifel.                               | Bollfes.     | Artifel.                      | Bollfay.                  |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------------|
| 2. Brobe 1                             | - d. 60 c.   | Waaren, lactirte u. plattirte | 25 "                      |
| 3. " 1 "                               | - d. 63 c.   |                               | 20 " .                    |
| 4. " 1 "                               | - d. 67 c.   | 203 a ché                     | 15 "                      |
| 5. " 1 "                               | - d. 75 c.   |                               | - d. 12 c                 |
| 6. " 1 "                               | - d. 90 c.   | Bachstuchteppich 1 9.         | - d, 43 c.                |
| Spiritus v. and. Material:             |              | Baagebalken                   | 30 þ <b>E</b> t.          |
| 1. Probe 1                             | - d. 53 c.   |                               | 1                         |
| 2. " 1 "                               | - d. 53 c.   | Faß 1 1 .                     | – d. 3 c.                 |
| 3. " 1 "                               | - d. 57 c.   |                               | - d. 11 c.                |
| 4. " 1 "                               | - d. 63 c.   | " frangof. weißer in          |                           |
| <u>5</u> . " <u>1</u> "                | - d. 72 c.   | Faß 1 G.                      | - d. 5 c.                 |
| 6. " 1 "                               | - d. 85 c.   | " spanischer und öfter-       | ٠. ـ                      |
| Stahl 112 Pfb.                         | - d. 50 c.   | reichischer . 1 G.            | -d. 5c.                   |
| Stahlmaaren                            | 25 pCt.      | " Mabeira u. Cherry           | . ~-                      |
| Stärle                                 | 15 "         | 1 6.                          | - d. 25 с.                |
| Stangenschwefel                        | 20 "         | " anberer 1 .                 | - d. 15 c.                |
| Stanniol                               | 15 "         | " von Birnen (perry)          | 4 50 -                    |
| Steingutwaaren                         | 20 "         | m.ing.in                      | - d. 53 c.                |
| Stereotop-Platten                      | 20 "         | Weinstein                     | 20 pCt.<br>20 "           |
| Stidereien in Golb u. Silb.            | 12 "         | Beiß- ob. Zinkvitriol         | - d. 25 c.                |
| Städe                                  | 25 "<br>30 " | Weizen 1 Bl.                  | - d. 25 c.                |
| Stühle                                 | 30 "<br>10 " | Beigenmehl 2 Pfb. Berg        | frei.                     |
| ~                                      | 30 "         | Werg                          | 10 pCt.                   |
| Labat, roy                             | - d. 10 c.   | Bollenwaaren , geftricte      | 25 "                      |
| " in Blättern 1 "                      | - d. 15 c.   | " gewöhn-                     | 20 "                      |
| " Schnupf- 1 "                         | - d. 12 c.   | liche Fußteppiche             | 25 "                      |
| Cala                                   | 10 þEt.      | Reine Teppiche (Bruff. u.     | 20 "                      |
| Tapeten                                | 40 "         | Wilton) . 1 DY.               | - d. 63 c.                |
| Tauwert, altes                         | frei.        | Benetian. Tepp. 1 "           | - d. 55 c.                |
| Teppice                                | 25 þCt.      | Deden, bie am Ausfüh-         |                           |
| Terpentinol                            | 20 "         | rungsort unt. 75 c. foft.     | 5 p <b>Ct.</b>            |
| Thee, von Europa einge-                |              | Bollene Bute u. Laftings      | 20 "                      |
| führt ober von China in                |              | Alle and. wollenen Baare      |                           |
| fremben Schiffen 1 Pfb.                | - d. 10 c.   | und Rleiber                   | 30 n                      |
| Theer                                  | 20 þCt.      | Beitschriften u. anb. Drud-   |                           |
| Thibetwaaren                           | 15 "         | fachen jur Wiederheraus-      |                           |
| Thiertoble                             | 20 "         | gabe in b. Ber. Staaten,      |                           |
| Thonerde, roh                          | 5 "          | wenn nicht anberm. beft.      | 20 "                      |
| Thran 1                                | - d. 15 c.   | Biegelsteine                  | 15 "                      |
| " u. alle anderen Pros                 |              | Zint, verarbeitet             | 80 "                      |
| butte amerit. Fischereien              | frei.        | Binn                          | 25 "                      |
| Tinte u. Tintenpulver                  | 15 pCt.      | Zuder, brauner . 1 Bfb.       | 21/2 c.                   |
| Tijdlerwaaren                          | 30 "<br>30 " | " Sprup . 1 "                 | 21/2 c.                   |
| Trauben                                | 25           | " gethonter 1 " " Eumpen= 1 " | 31/2 c.                   |
| Typen                                  | 25 "<br>12½" |                               | 10 c.                     |
| upren, Lajopens                        | 25 "         | 4.0                           | 12½ c.                    |
| Begetabilien jum Farben .              | frei.        | Zuckerwert 1 "                | 25 c.<br>40 þ <b>ú</b> t. |
| " andere                               | 15 pCt.      | Zwetiden, getrodnete          | 15 "                      |
| Bitriol, blauer . 1 Pfb.               | - d. 4 c.    | Zwirn in Strabnen 1 Bfb.      | - d. 5 c.                 |
| Bögel                                  | 15 pCt.      | " in Knäuel 1 "               | - d. 25 c.                |
| Baaren, irbene                         | 20 7         | su denunce I "                | - 4. 20 0.                |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | "            | l                             | •                         |

# Tabellarifche Ueberficht

ber Reisekosten von den haupt-Stations-Grten Beutschlands nach Samburg und Bremen in Preuß, Cour. (14 Chaler-Jug).

Abfürzung : D.Sch. Dampfichiff.

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | na                                                                                 | d Bremen                                               | nach Hamburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Bon                                                                                                                                                                           | über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ordin.                                                                             | Preise<br>ermäß. f. Ausw.<br>Erwachs.   Ainder.        | Preise<br>ordin. ermäß. f. Ausw.<br>Groads.   Kinder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                               | Rrbl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mrbl.<br>Wrbl.<br>Wrbl.                                                            | Rebl.<br>Rebl.<br>Rebl.<br>Rebl.<br>Rebl.              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| Nachen<br>Altenburg<br>Ungeburg<br>Bamberg<br>Bafel f. Halting.                                                                                                               | Coln-Minben<br>Leivzig: Magbeburg<br>Leivzig: Magbeburg<br>Leivzig: Magbeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 6 9<br>4 29 9<br>10 11 2                                                         | $ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | 7 1 9 4 16 2 2 8 1 1 1 9 5 8 29 1 7 13 8 28 3 6 17 11 5 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| Bauhen Berlin Bernaftel Biberach Bielefelb Bonn Branbenburg  """ Braunichweig Brestau Brieg Brestau Brieg Bromberg Brudial Brun Bunglau Bung "" "" Sarlöhafen Sarlöuhe Saffel | Dresten: Leipzig-Magbeb. Mofels u. Rh.D.Sch. Coln Mannh. Ah.D.Sch. Coln Mannh. Ah.D.Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Mapbeburg-Whitenberg Berlin Lebrie Herlin Koblinet. Leipzig: Magbeb. Berlin Mannh. Ah.D. Sch. Coln Misen. Leipzig-Magbeburg Bragespiepig-Magbeburg Bragespiepig-Magbeburg Berlin Koblinet. Leipzig-Magbeburg Berlin Mannh. Ah.D. Sch. Coln Magbeburg-Whitenberg Berlin Gebrurt. Leipzig-Magbeburg-Berlin Gere.D. Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Mannh. Ah.D. Sch. Coln Monthelle Sannover | 10 26 2<br>9 11 8 5 8 5 8 7 10 9 7 10 9 5 22 6 8 21 1                              | 3 20                                                   | $ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| Themnis  Soblens  Soblens  Soin (Deub)  Soiben  Soilen  Solin  Sulmbach  Danila  Donaumorth  Donaumorth  Doresben  Duisburg  Daileberg  Silenach  Silenach  Silenach          | damm: Bunstorf Gatish. Weiere Died. Riefa: Leinig-Magdeburg Riefa: Bertin RbD.Sch. Coin. Bunst. Bunstorf Nagbeburg Perlin Roblfurt. Leivig. Magbeb. Heffau. Stettin. Bertin Bunstorf Bell: Magbeburg Bunstorf Bunstorf Bell: Magbeburg Gaffel: Garleb. Bef D.Sch. Dortmund: Bunstorf Bromberg. Stettin. Berlin Balle: Magbeburg                                                                                                                | 5 18 9 3 3 1 6 6 3 9 3 3 1 1 1 2 1 2 1 9 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 2 | 2 3 9                                                  | 5 25 11 5 4 2 4 12 6 6 13 9 1 24 10 3 22 7 7 15 6 5 5 2 3 19 4 7 11 6 6 7 11 6 5 6 6 1 3 3 2 5 8 2 6 6 1 3 3 3 2 8 2 6 2 6 6 1 3 3 3 2 6 8 2 1 19 1 4 19 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 15 20 7 |  |  |  |  |  |

|                                                                            | 1                                                                                                                                              | nach Bremen                          |                                |                   |                                     |                                      |          |                                 |                                        | nach Hamburg.               |                          |                                        |          |                                     |                                      |                             |                 |                                        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-------|
| Bon                                                                        | ilber                                                                                                                                          |                                      | ordin.                         |                   | Breife<br>erman. f                  |                                      |          | 9. 5                            |                                        |                             | 0                        | ordin.                                 |          | Preife<br>ermäß.                    |                                      | f. 2                        | . Ausw          |                                        |       |
|                                                                            |                                                                                                                                                | Perbi                                | 100                            | Mf.               | 30181                               | Ogt                                  | BF.      | Herbi                           | (9)                                    | BF.                         | Refi                     | Car                                    | Bf.      | Mtbl                                | Oar                                  | Br.                         | nerbt           | Sar.                                   | 57.F. |
| Frlangen<br>Frankfurt a. M.<br>»                                           | Leipzig:Magbeburg<br>Caffel-Bannover<br>Main: unb Rhein:D.Sch.<br>Coin-Bunetorf                                                                | 8 7 7                                | 12<br>20<br>13                 | 11                | 67                                  | 27<br>3                              | 6        | 6                               | 12<br>15<br>8                          | 10 9                        | 988                      | 2                                      | 5        | 1                                   | 11                                   | 8                           | 5 6 2           | 14<br>19                               | 1     |
| franffurta. b.D.<br>freiburg(Baben)                                        | Berlin<br>Dannb, Rhein: D. Sch.                                                                                                                | 6                                    | 22                             | 6                 |                                     | 27                                   | 6        | 3                               | 2                                      | 6                           | 5                        | 12                                     | 6        | 5                                   | 12                                   |                             | 1               | 7                                      | P     |
| friebrichshafen<br>Vießen<br>Vlogau<br>Vlüchtabt                           | Geln:Bunetorf<br>bo. bo.<br>Caffel.Sannover<br>Caffel Garlehf.Wef.:DSch.<br>Berlin<br>Leipzig.Wagbeburg                                        | 9116 1991                            | 28<br>9<br>28<br>-<br>17<br>11 | 9311              | 686377                              | 21<br>11<br>18<br>22<br>27           | 4 9 2    | 5 6                             | 10<br>21<br>23<br>27<br>12             | 9 3 9 7                     | 10<br>12<br>7<br>8<br>10 | 11 -7                                  | 5        | 8 7                                 | 18                                   | 8   8   10                  | 4 6             | 19<br>29<br>27<br>27<br>2<br>13<br>4   | 1     |
| dappingen<br>doelig<br>doeba<br>drag<br>duftrow                            | Mannh. Rh.:D. Sch. Coln<br>Berlin<br>Leipzig:Wagbeburg<br>Halle: Magbeburg<br>Caff.:Carlobf Wef.:DSch.<br>Wien:Leipzig:Wagbeburg               | 9 7 6                                | 20<br>12<br>10<br>1<br>29      | 9 3 9             | 6<br>7<br>5<br>5<br>4<br>14         | 13<br>17<br>26<br>6<br>15            | 2 9 2    | 4<br>5<br>4<br>3<br>13          | 22<br>11<br>28<br>—                    | 5<br>7<br>9<br>7            | 10<br>8<br>8<br>6        |                                        |          | 68<br>53<br>143                     | 29<br>28<br>24<br>17                 | 8 4 8                       | 13 4 1 13 1     | 10<br>27                               | 1     |
| salberstabt<br>salle<br>saltingen (Bass)<br>samm<br>sannover<br>seibelberg | Sagenow<br>Ofdereleben. Lehrte<br>Magbeburg<br>Mannb. Rh. D. Sch. Coln<br>Bunstorf<br>Mannb. Rh. D. Sch. Coln                                  | 2<br>4<br>10<br>2<br>1<br>8          | 28<br>2<br>15<br>28<br>7<br>4  | 9911969           | 2 3 7 1                             | 1<br>18<br>18<br>25<br>27            | 8682     | 1 2 4                           | 4<br>27<br>24<br>12<br>16              | 7<br>3<br>11<br>1<br>6<br>9 | 33511318                 | 1<br>10<br>23<br>20<br>29              | 6 11 9   | 217215                              | 1<br>4<br>24<br>25<br>4<br>3<br>14   | 2<br>4<br>4<br>10<br>4<br>2 | 1151 2          | 5<br>12<br>6<br>2<br>16<br>25          | 1     |
| ilbesheim<br>of<br>somburg<br>aiferslautern<br>aufbeuren<br>iel            | Lehrte<br>Leipzig:Magbeburg<br>Mannb:Kb.D.S.G.:Coin<br>Mannh:Kb.:D.S.G.:Coin<br>Miannh:Kb.:D.S.G.:Coin<br>Miannh:Kb:D.S.G.:Coin<br>Minona      | 1688                                 | 20<br>19<br>28<br>17           | ,000              | 155559                              | 3<br>5<br>21<br>10<br>15             | 642655   | 3                               | 16<br>20<br>10<br>29                   | 8<br>7<br>9<br>8<br>10      | 1<br>7<br>9<br>11        | 23<br>18<br>23<br>12<br>28<br>25       | 99   988 | 15659                               | 5<br>7<br>8<br>27<br>17              | 10 8 2 1 11 9               | 9 3 3 3 3 3     | 17 21 19 8 2 9                         | 1     |
| onigsberg i. B.<br>rafau<br>aybac<br>eipzig<br>iegnig<br>übect             | Bromberg:Berlin<br>Breslau:Berlin<br>Rohlfurt:Seivzig:Magbeb.<br>Wien:Leivzig:Magbeburg<br>Hale:Magbeburg<br>Berlin<br>Leivzig:Maabebura       | 16<br>15<br>13<br>18<br>4<br>10<br>8 | 14<br>25<br>14<br>13<br>26     | 6 959 9           | 14<br>13<br>12<br>16<br>2<br>8<br>7 | 19<br>6<br>11<br>29<br>29<br>7<br>12 | 6 2 10 2 | 12<br>11<br>10<br>15<br>16<br>5 | 24<br>11<br>26<br>15<br>14<br>12<br>27 | 6 737 7                     | 19 58 9                  | 21<br>24<br>12<br>12<br>12<br>22<br>25 | 1100111  | 15<br>13<br>12<br>17<br>3<br>8<br>7 | 18<br>21<br>13<br>2<br>1<br>22<br>14 | 6 848 8                     | 10 9 9 15 1 4 5 | 29<br>16<br>27<br>16<br>15<br>17<br>28 |       |
| Ragbeburg<br>"                                                             | Buchen<br>Braunfdweig-Lehrte<br>Bittenberge                                                                                                    | 3                                    | 2                              | 9                 | 2                                   | 2                                    | 6        | 1                               | 1                                      | 3                           | 3 4                      | 11<br>7<br>2                           | 96       | 1 2 2                               | 11<br>5<br>5                         | 9                           | 1               | 21 2                                   | я     |
| Rainz<br>Lannheim<br>Larienburg<br>Larburg (Heff.)                         | Glb.D.Sd. Coln.Wunst.<br>Rhein:D.Sd. Coln.Wunst.<br>Rhein:D.Sd. Coln.Wunst.<br>Bromberg.Stettin:Berlin<br>Caffel:Jannover<br>Garlshf. WesD.Sd. | 7<br>7<br>14<br>6                    | 4<br>28<br>6<br>18             | 9<br>9<br>6<br>11 |                                     | 5<br>21<br>11<br>8                   | 6 6 10 9 | 2 2 10 5                        | 2<br>10<br>16<br>13                    | 9963                        | 1<br>7<br>8<br>12<br>7   | 29<br>23<br>26<br>1                    | 9965     | 4<br>5<br>12<br>6                   | 22<br>8<br>26<br>9                   | 2262                        | 2285            | 11<br>19<br>21<br>17                   |       |
| " (Deftr.)<br>linben (Br.)<br>lünchen<br>lünben (Han.)                     | Wien: Leipzig-Magbeburg<br>Wunstorf<br>Augsburg: Leipzig-Magbeb.<br>Ref.:D &c.                                                                 | 16<br>1<br>11                        | 21<br>18                       | 9                 | 15                                  | 6<br>23<br>15<br>25                  | 10 7 5   | 8                               |                                        | 3<br>10<br>10               | 17<br>2<br>11            | 19<br>13<br>28                         | 893      | 15 1 9                              | 9<br>10<br>17                        | 4 3 11                      | 13              | 23 20 2                                |       |
| aumburg                                                                    | Samm:Bunstorf Salle:Magbeburg Gaffel-Carish. Bef.:D. Sch. Berlin                                                                               | 3<br>4<br>12                         | 19<br>19                       | 33 14             | 235                                 | 19<br>18<br>18                       | 9 6      | 2                               | 16<br>21                               | 9                           | 5 11                     | 8<br>17<br>1                           | 96       | 3                                   | 4                                    | 10 4                        | 1               | 17                                     |       |
| drblingen<br>fürnberg<br>ebenburg                                          | Rohlfurteleinzig:Magbeb. Bamberg: Leipz .: Magbeb.                                                                                             | 11<br>9<br>8<br>13                   | 6<br>19<br>22<br>26            | 3                 | 9 8 7 12                            | 16<br>21<br>7<br>11                  | 084159   | 8 6<br>5<br>10                  | 7<br>19<br>22<br>27                    | 19 10 2 5                   | 12<br>10<br>9<br>14      | 4<br>17<br>20<br>21                    |          |                                     | 14                                   |                             | 6 8 6 5 10      | 26<br>21<br>21<br>28                   |       |
| ppeln<br>aberborn                                                          | Bohm. Erubau. 2pg Mgbb.<br>Berlin<br>Roblfurt: Leipzig-Magbeb.<br>Samm                                                                         | 10<br>12<br>11                       | 23<br>10<br>5<br>4             | 7639              | 9                                   | 9<br>15<br>20<br>21                  | 6 8 2    |                                 | 24<br>20<br>6                          | 5 6 1 1                     | 11                       | 3 29                                   | 10 6 6 9 | 11 9                                | 11<br>23<br>10                       | 66210                       | 7682            | 25 7                                   | П     |

ı.

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                                                         | na                    | th s                       | Br                                   | em                                    | en                   |                          | nach Hamburg.                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                                     |                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bon                                                                                                                                                                | ilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                  |                                                         | n.                    |                            |                                      | 7. 9.                                 |                      | Sw.                      | 1 33                                                                                                                                                                      | din.                                             | In                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rei                      | 8. 6                                | Au                                                             |                    |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 98161.                                                                                                                           | O at.                                                   | BF.                   | Ktb1                       | 9                                    | -                                     | Set bi               | Br.                      | Rth.                                                                                                                                                                      | @gr.                                             | Mrb1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Our.                     | Bf.                                 | Sar.                                                           | 400                |
| Refth Blauen Wolsen Wolsen Wolsen " Brag Breiburg Renbsburg Renbsburg Reftod Saarbrud Saarbrud Sabveinip Schweinip Stargarb Ethis Ethis Etatjart Trier Ulim Weimar | Bien Leipzig-Magbeburg<br>Leipzig-Magbeburg<br>Setetin-Berlin<br>Magbeb-BraunschwLeipzie<br>Wagbeburg-Wittenberge<br>Berlin<br>Leipzig-Magbeburg<br>Mitona<br>Hoggenow<br>Mannh. RhD.Sch. Coln<br>Breslau-Berlin<br>Kohlfurt-Leipzig-Magbeb.<br>Bamberg<br>Hagbeburg<br>Handberlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Berlin<br>Brocket Göln-Wunst.<br>Brudial-Mannbeim-Rh<br>D.Sch. Coln-Wunst.<br>Mosels u. NbD.Sch. Coln<br>Galle-Magbeburg | 5<br>77<br>3<br>9<br>11<br>10<br>8<br>77<br>9<br>8<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 | 1 20<br>1 27<br>28 18<br>18 19<br>17<br>15 8<br>8 6 6 5 | 9   93   3632   9 339 | 484<br>4612<br>6997<br>657 | 25 - 2<br>14 3 5<br>29 1 2 6<br>20 1 | 5<br>6<br>2<br>8<br>10<br>6<br>8<br>7 | 3 7 2 2 2 4 2 2 10 1 | 5 1<br>4 6<br>0 1<br>7 6 | 166<br>77<br>95<br>66<br>4<br>88<br>14<br>310<br>100<br>111<br>92<br>66<br>610<br>10<br>10<br>116<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66<br>66 | 110 - 5<br>17 - 27 - 168 4 8 14 17 15 3 21 - 5 3 | $\begin{array}{c} 4 & 4 & 4 \\ 6 & 4 & 4 \\ 6 & 6 & 12 \\ 6 & 6 & 12 \\ 6 & 6 & 12 \\ 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \\ 6 & 6 & 6 \\ 7 & 6 & 6 \\ 7 & 6 & 6 \\ 7 & 6 & 6 \\ 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ 8 & 7 & 7 & 6 \\ $ | 16<br>6<br>22<br>4<br>22 | 8       8 2 6 9 6 6 2 1 6   2 8 8 2 | 3<br>5<br>3<br>3<br>1<br>5<br>10<br>10<br>11<br>11<br>11<br>11 | 101133339911882266 |
| Werbau<br>Wien<br>M. Neuftabt                                                                                                                                      | Caffel. Carlsh Mef., D. S.d.<br>Leivzig. Magbeburg<br>Brag: Leivzig. Magbeburg<br>Brag: Leivzig. Magbeburg<br>Sagenow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                               | 23                                                      | 93                    | 3<br>11<br>11              | 8                                    | 283                                   | 2 1<br>9 2<br>10 1   | 5 7<br>24 1<br>2 8       |                                                                                                                                                                           | 21                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          | 2                                   | 2 1<br>9 2<br>10 1                                             | 5                  |

### Bemertungen.

1. Auf ben jum nordbeutiden Eifenbahn. Berbande gehörigen Bahnen, welche von Coln, Leipzig und Berlin nach Bremen fabren, fewie auf ben R. hannover'ichen nach hamburg führenden Bahnen werben Auswanderer zu 1/2 bes gewöhnlichen Fahrpreifes, Kinder unter zehn Jahren zu 1/2 beförbert. Gepad pr. Berfon 100 Bfb., Kinder 50 Bfd. frei, Ueberfracht von 10 zu 10 Bfb. nach bem Eilguti-Tarif.

Die Legitimation als Auswandever geschieht burch ortsobrigkeitliches Atteft, für bie über Berlin kommenden Baffagiere auch durch Beschinigung vom Bureau des Centralb Bereins baselhft, Jerusalemer. Str. Nr. 25. Extrazüge von Leipzig nach Bremen in 1 Tage geben am 6., 13., 20., 24sten und vorletten Tage sedes Monats früh um 5 Uhr ab, von Coln nach Bremen ebenso am Idten und vorletten Tage früh um 7 Uhr. Außer diesen Extrazügen find zur Erlangung der Ermäßigungen nur die Bormittags 11 Uhr von Coln und Mittags 12 Uhr von Berlin und Leipzig täglich abgehenden Büge zu benühen, welche am andern Morgan in Bremen ankommen.

2. Bon den von Berlin über hannovet nach Bremen und über Wittenberge nach hamburg führenben Bahnen ift erftere unter ben bei 1. benannten Linien begriffen; auf letzterer werben Erwachsene nur zum vollen Fabrtveise, Kinder unter zwölf Sahren aber frei beförbert; Erwachsene haben 100 Bfb. Gepad frei, Ueberfracht nach dem Eilgut-Aaris. Legitimation als Auswanderer wie ad 1.

3. Auf ber Magbeburg: Bittenberge'ichen Eisenbahn, sowie auf ber Thuringer Bahn werben Auswanderer, wenn fie erfigenannte Bahn haffiren, zu einem ermaßigten Breise, nach den in der Tabelle ausgeführten Sahen, befördert, wobei zwei Kinder unter 14 Jahren für einen Erwachsenen gerechnet werden. Gepack 100 Bfd. frei. Legitimation als Auswanderer durch Auswanderungs. Consens, obrigkeitliches Attest oder Schiffs. Contrakt.

4. Die Altona.Rieler Gifenbahn beforbert Auswanderer. Gefellicaften von minbeftens vier Berfonen gu 4, Rinder unter 12 Sabren gur Salfte bes gewöhnlichen Fahrpreifes nach Altona.
Buchele, Rord-Amerika.

- 5. Mit ber Rhein. Dampfichifffahrt werben Auswanderer durch die Duffelborfer Gesellschaft bis Deut von Mannheim für 2 Thir., von Mainz für 1 Thir. 14 Sgr., Ainder unter 12 Jahren zur halfte, 2 Ctr. Gepack frei und Ueberfracht pr. Ctr. für 6, resp. 5 Sgr. (durch die niederlandischen Dampfsciffe, Borkafüte, zu 1 Thir. 2 Sgr.) befördert. Bei der Colner Gesellschaft find die Preise für Auswanderer beziehlich 1 Thir. 14 Sgr., und 1 Thir. 3 Sgr. die Colne. Kinder unter 10 Jahren die Halfte. 1 Ctr. Gepack frei, Ueberfracht pr. Ctr. 4 Sgr. 10 Bf. und rosp. 4 Sgr. In die Tabelle find die Preise der Duffelborfer Gesellschaft ausgenommen.
- 6. Dit ber Main:Dambfidifffahrt werben Auswanderer mit ihrem fammtlichen Gepac für 12 Sgr., Kinder für 6 Sgr. von Frankfurt nach Main; beforbert.

7. Ber von Daing ben Beg über Caffel machen will, jahlt

- " Caffel nach Carlebafen per Gifenbahn 3. Claffe . . . . Ehlr. 11 Sgr.
- " Carlebafen nach Minden, Bortaffite b. Dampfichiffs . . . 1 Thir. 1 Sgr.
- 8. Mit ber Befer. Dampfichifffahrt werben Auswanderer. Gefellschaften von wenigftens gehn Berfonen von Sannev. Munben nach Bremen fur 2 Thir. beforbert, Gepad 100 Bfb. frei, Ueberfracht pr. Ctr. 18 Sgr. 9 Pf.

# Ueber fict

der verschiedenen Reise-Routen, nebst Angabe der Sahnhöse zc., der Entfernung, Jahrzeit und Jahrpreise von New-York, Philadelphia, Saltimore, Soston, New-Grleans zc. nach den bedeutendsten Grten in den Vereinigten Staaten.

Die von Rem-Bort auslaufenben Baupt-Gifenbahnrouten ac. finb:

1. Die Rem-Fort- und Erie-Gifenbahn. — Bahnhof am Ausgange ber Duane Street, North River — führt nach Gofhen. Port Jervis, Deposit, Binghampton, Owego, Elmira, Corning, Hornellsville, Olean und Duntirt; anch nach Ithaca, Geneva, Rochester, Buffalo, ben Riagara-Fällen und bem Besten.

Entfernung, Beit und Sahrpreife von New-York nach ben Sauptpunkten auf ber Erie-Gifenbahn und ben fich mit Suffals verbindenben Bweigbahnen :

|                  |            |       |        | Fahr  | preise | Fahrzeit |
|------------------|------------|-------|--------|-------|--------|----------|
| Bon New-York nad | <b>5</b> : |       |        | Doll. | Cte.   | Stunben  |
| Sufferns,        | 42         | engl. | Meilen | _     | 60     | 23/4     |
| Gofben,          | 70         | **    | "      | 1     | 15     | 41/4     |
| Deposit,         | 187        | "     | "      | 8     | 65     | 101/2    |
| Binghampton,     | 225        | "     | "      | 4     | 50     | 12       |
| Dwego,           | 245        | "     | "      | 5     | _      | 13       |
| Ithala,          | 274        | "     | **     | 6     | _      | 141/2    |
| Capuga-Bribge,   | 314        | **    | "      | 6     | _      | 181/2    |

Billets für bie ganze Fahrt von New - Port nach Ithata und Capuga

werben in Rew-Port gu 6 Doll, vertauft. In Cannga munbet bie Albanyund Buffalo-Linie ein.

|                                                    |       | preise | Fahrzeit |  |
|----------------------------------------------------|-------|--------|----------|--|
| Bon New-Yort nach:                                 | Doll. |        | Stunben  |  |
| Elmira                                             | . 5   | 75     | 141/2    |  |
| Jefferson und nach bem Seneca-Late, 304 engl. Meil | •     |        |          |  |
| Geneva *), 344 engl. Meilen.                       |       |        |          |  |
| Bon Rem-Port nach:                                 |       |        |          |  |
| Corning, 800 engl. Meilen                          | . 6   |        | 151/2    |  |
| Hornellsville, 843 " "                             | . 7   | _      | 17       |  |

- 2. Die Hubson-Flus-Sienbahn Bahnhof in Hudson Square, oberhalb Chamber Street führt nach Poughteepsie, Hubson, Albany, Troy, Saratoga-Quellen, Bhitehall, Late George, Late Champlain, Burlington, Bt., und Montreal; auch von Albany nach Buffalo und bem Westen.
- 3. Die Hall Square, Centre Street führt nach Harlem, White Plains, ben Croton-Fällen und Dover. Fahrpreise von New-York nach Harlem 121/2 Cts.; nach White Plains 50 Cts; nach ben Croton-Fällen 1 Doll.; nach Dover 1 Doll. 50 Cts.
- 4. Die Rem-Fort und Rem-Saven-Gifenbahn Bahnhof Canal Street bei Broadway führt nach Rormall, Bridgeport, New-Saven, Hartford, Springfield, Borcefter und Bofton; auch nach ben versichiebenen an ben Housatonic-, Raugatud- und Ranal-Gisenbahnen gelegenen Orten.
- 5. Die Long-Jeland-Gifenbahn Bahnhof South Ferry, bei ber Bettery führt von Brooklyn nach Jamaica, Farmingbale, River-heab und Greenport; auch nach Norwich, Worcester und Boston. Fahrpreis von New-York nach Greenport 2 Doll.; Fahrzeit 41/2 Stunden.
- 6. Die Mem-Jerfey-Gifenbahn Bahnhof am Enbe ber Liberty Street, North River führt von Berfey-City nach Newart, New-Brunswick, Princeton, Trenton und Philabelphia. Fahrpreis von Rew-Port nach Philabelphia 3 Doll.; Fahrzeit 41/2 Stunden. Bon New-Yort nach Jerfey-City, 1 engl. Meile, fahrt man auf einer Fahre über.
- 7. Die Ramopo- und Paterson- und Paterson- und Hubson-Gifenbahnen — Burean am Ende der Cortland Stroot — führt von Jersy City nach Paterson und Sufferns, und von letterem Orte nach verschiedenen Stationen der Rew-Nort- und Erie-Gisenbahn.

38\*

<sup>\*)</sup> Der Eilzug geht um 7 Uhr Morgens von Rew: Port ab und tommt um 10 Uhr Abends in Geneva an. Reisenbe, die biefe Route nach Rochefter, Buffalo, Niagara ic. benuhen, tonnen in Geneva übernachten und am andern Morgen mit dem von Albanh tommenden Eilzug weiter reisen, der sie zu berselben Zeit nach obigen Orten bringt, wie die direct über Albanh Reisenden. Billets für die ganze Fahrt von New: York nach Geneva toften 6 Doll. 50 Cts., nach Rochefter, 395 engl. Meilen, 8 Doll. 15 Cts.; nach Buffalo, 469 engl. Meilen, 10 Doll. 35 Cts; und nach den Riagara Fallen, 471 engl. Meilen, 11 Doll. 10 Cts.

- 8. Die Rem-Jerfey. und Central-Gifenbahn Abgang vom hafenbamm (Pier) No. 1, North River, per Dampsboot nach Elizabethport; ober per New-Jersey-Gisenbahn nach Elizabethtown — führt von ba nach Plainfielb, Bound Broot, White house, Caston, Biltesbarre, Mauch Chunt, Bethlehem, Belvebere, Delaware und Lehigh Bater Gaps Coal-Region 20.
- 9. Die Morris. und Effer-Eisenbahn Bahnhof am Ausgange ber Liberty Street — führt von ber New-Jersey-Eisenbahn in Newarl nach Orange, Mouristown und Dover, von mo man nach Schooley's Mountain, Stanhope, Newton, Hadetstown, Milford 2c. per Omnibus gelangen kann.
- 10. Die Camben- und Ambop-Cifenbahnlinie Abgang per Dampfboot vom Hafenbamm (Pier) Nr. 1, North River, nach Süb-Ambop — von ba per Cifenbahn nach hightstown, Borbentown, Camben und Philabelphia. — Kahrpreis 3 Doll. Gewöhnliche Kahrzeit 5 Stunden.
- 11. Die Rormich- und Worcester-Linie nach Boston 2c. Abgang des Dampsbootes am Ausgange der Cortland Street nach New-London und Allyns Point; von da per Eisendahn nach Norwich, Worcester und Boston. Führt auch nach Nashua, Lowell, Lawrence, Concord, Willimantic 2c. Fahrpreis von New-York nach Worcester 3 Doll. Fahrzeit 141/2 Stunden; von New-York nach Nashua, 4 Doll. Fahrzeit 161/2 Stunden.\*)
- 12. Die Stonington und Probibence-Linie nach Bofton Abgang per Dampsboot vom Hafenbamm (Pier) No. 3, North River, nach Stoning-ton, von ba per Eisenbahn nach Providence und Boston.
- 13. Die **Rewport** und Fall-River-Linis nach Bofton Abgang per Dampfboot vom hafendamm (Pier) Nr. 3, North River, nach Newport und Fall-River, von da per Eisenbahn nach Boston. Fahrpreis von New-Yort nach Newport und Kall-River 3 Doll.
- Die Bubfon-River-Dampfboote nach Albany, Trop und ben übrigen an bem hubfon gelegenen Orten geben taglich vom hnbfon ab.

Entfernung und Sahrpreife von Rem-Jort nach ben wichtigften Platen in ben bereinigten Staaten.

| Von Rew-Bort nach                  | Englifche<br>Meilen. | Fahrjett<br>nach<br>Stunden. |       | duittl.<br>preife. |
|------------------------------------|----------------------|------------------------------|-------|--------------------|
| Boston                             | 236                  | 10                           | Doll. | Cts.               |
| Rem-Baven. Maff., per Rem-Dort unb |                      |                              | •     | _                  |
| New-Daven-Gijenbahn                | 76                   | 3                            | 1     | 50                 |
| Baven und Boufatonic-Gifenbahn .   | 168                  | 8                            | 3     | <b>—</b>           |

<sup>&</sup>quot;) Reisenbe, wenn fie es vorziehen follten, tonnen bie gange Reise von Rew gort nach Rafbua, R. g., per Eifenbahn machen, wenn fie von Rew-Bort ben Bug nach Rew-Baven benühen.

| Bon Rew-York nach                                                         | Englifche<br>Meilen. | Fahrzeit<br>nach<br>Stunden. |                       | dnittl.<br>preife. |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                                                           | 1                    |                              | Doll.                 | Cts.               |
| Bhilabelphia                                                              | 87                   | 41/2                         | 3                     | _                  |
| Baltimore                                                                 | 184                  | 101/2                        | 6                     |                    |
| Washington                                                                | 224                  | $12^{1/2}$                   | 7<br>2<br>3<br>4<br>6 | 80                 |
| Albany                                                                    | 144                  | 6                            | 2                     | _                  |
| Saratoga (Gefunbbrunnen)                                                  | 183                  | 8                            | 3                     | _                  |
|                                                                           | 223                  | 10                           | 4                     | 50                 |
| Burlington, Bt                                                            | 301                  | 16                           |                       | _                  |
| Montreal, Can                                                             | 403                  | 23                           | 8                     | 50                 |
| Buffalo über Albany                                                       | 469                  | 24                           | 11                    | 75                 |
| " über Elmira u. ben Seneca-See                                           | 471                  | 22                           | 10                    | 25                 |
| Dunfirt per Rem-Port und Erie-Gifen-                                      |                      |                              |                       |                    |
| bahn                                                                      | 474                  | 21                           | 10                    |                    |
| Cleveland, Ohio, fiber Albany                                             | 663                  | 39                           | 14                    | 50                 |
| Cincinnati, per New-Port und Erie-                                        |                      |                              |                       |                    |
| Eisenbahn über Sandusty                                                   | 897                  | 55                           | 20                    | _                  |
| Cincinnati, per New-Yort und Erie-                                        |                      |                              | 40                    |                    |
| Gifenbahn über Cleveland                                                  | 944                  |                              | 10                    | 50                 |
| Detroit                                                                   | 759                  | 40                           | 15                    | -                  |
| Chicago von New: Port                                                     | 1048                 | 59                           | 21                    | 50                 |
| Milwautie . Gt. Baul, Territorium nad Buffalo per Rew: Port und Crie. Ei: | 1100                 | $62^{1/2}$                   | 22                    |                    |
| Minn. Lerritorium und Erie Ei:                                            | 4000                 | 132                          | 33                    |                    |
|                                                                           | 1623                 | 118                          | 31                    | -                  |
| St. Louis, über Chicago                                                   | 1475                 | 252                          | 41                    | 50                 |
| New-Orleans, über St. Louis                                               | 2676<br>470          | 232<br>50                    | 14                    | 50                 |
| Bittsburg, über Philadelphia                                              | 492                  | 46                           | 16                    | _                  |
| Bheeling, über Baltimore                                                  | 847                  | 106                          | 19                    | _                  |
| St Ravis Than Rittshung                                                   | 1644                 | 240                          | 24                    |                    |
| St. Louis über Bittsburg                                                  | 2495                 | 300                          | 32                    | _                  |
| Charleston, S. C., über Bafbington .                                      | 781                  | 63                           | 20                    | _                  |
| Savannah, Georgia                                                         | 907                  | 70                           | 25                    |                    |
| Montgomery, Alabama                                                       | 1299                 | 108                          | 45                    |                    |
| Mobile                                                                    | 1496                 | 148                          | 55                    | _                  |
| New-Orleans                                                               | 1662                 | 168                          | 60                    |                    |
| Memphis, Tenn                                                             | 1507                 | 192                          | 48                    |                    |
| arecompying actilities                                                    | 1 1001               | 132                          | -3e0                  | _                  |

Das Bureau von Lofder und Rifdmiller ftellt folgende Berfonen-

| Von New-York<br>nach                                                               | Deilen.                          | per Etfenbabn. | per<br>Kanal. | Van New-York<br>nach                                                            | Deilen.                     | per<br>Eifenbahn.             | ganal.       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| Abamsbam, Pa.<br>Abamsmills, O.<br>Afron, O.<br>Albany, NY.<br>Alexandersville, O. | 735<br>849<br>742<br>143<br>1004 | 8 00<br>7 50   | 5 50<br>5 00  | Alton, II.<br>Altona, Ha.<br>Amerifus, Ind.<br>Antwerp, Ind.<br>Armesburg, Ind. | 1415<br>1032<br>892<br>1050 | 10 50<br>5 50<br>8 50<br>7 00 | 6 00<br>4 50 |

| Don New-York Signatur Bang Don New-Y |       | Don New-York<br>nach | Meilen.      | per                           | Gifenbabn. | ner | Ranal. |               |     |
|--------------------------------------|-------|----------------------|--------------|-------------------------------|------------|-----|--------|---------------|-----|
| A W. A WATER TO                      | land. | D. G.                | D. G.        | 2.00                          |            |     | G.     | D.            | G   |
| Ashtabula, D.                        | 649   | 5 00                 | 3 00         | Cumberland, Dib.              |            |     | 50     | $\rightarrow$ |     |
| Attita, Ind.                         | 1062  | 9 00                 | 6 50         | Darlington, Ca.               |            |     | 00     | 3             | 5   |
| Auburn, NY.                          | 346   |                      | 1 50         | Davenport, Jowa               | M          | 13  |        |               |     |
| Babcockgrove, 311.                   | 0.000 | 9 00                 | 7 00         | Dayton, D.                    | 996        |     | 50     |               | 0   |
| Baltimore, Dib.                      | 210   | 3 50                 |              | Defiance, D.                  | 872        | 6   | 50     | 4             | 0   |
| Baltimore, D.                        | 900   |                      | 6 00         | Delphi, 3nd.                  | 1018       | 8   | 50     |               | 00  |
| Barcelona, ND.                       | 575   |                      | 3 00         | Delphos, D.                   | 100        |     | 00     | 4             | 5   |
| Bafil, D.                            | 906   | 8 50                 | 6 00         | Des Plaines, 311.             | (6.2)      | 12  | 00     | 9             | O   |
| Beaver, Pa.                          | 750   |                      | 4 50         | Detroit, Dich.                | 850        |     | 00     | 3             | 5   |
| Beav. Islands, Mich.                 | 850   |                      |              | Dover, D.                     | 12.5       | 8   | 00     |               | 5   |
| Beardstown, 311.                     |       | 10 50                | 8 00         | Dresben, D.                   | 855        | 8   | 00     | 5             | 5   |
| Bellefontaine, D.                    |       | 7 50                 | 4 50         | Dubuque, Jowa                 | 460        | 13  | 00     | 10            | 0   |
| Belvedere, 311.                      |       | 11 00                | 8 00         | Dunfirt, R2).                 | 100        | 4   | 00     | -             | -   |
| Berlin u. Bremen, D.                 | 943   | 7 50                 | 4 50         | Elgin, Ill.                   |            | 12  | 00     | 9             | 0   |
| Big Bend, Ba.                        | 679   | 7 00                 | 4 50         | Glifabethtown, 311.           |            | 10  | 50     | 7             | 5   |
| Blairville, Ba.                      |       | 5 50                 |              | Glifabethtown, Ba.            | 1          | 8   | 50     | 6             | 0   |
| Bloomington, Jowa                    |       | 13 00                | 10 00        | Erie, Ba.                     | 604        | 4   | 50     | 3             | 0   |
| Bolivar, Ba.                         |       | 5 50                 |              | Evansburg, D.                 | 826        | 8   | 00     | 5             | 5   |
| Bolivar, D.                          | 784   | 8 00                 | 5 50         | Evansville, 3nb.              | 1280       | 10  | 00     |               | 5   |
| Bonbhead, Ca.                        | / Lov | 6 00                 | 3 50         | Fairport, D.                  | 679        | 5   | 00     |               | 0   |
| Bofton, D.                           | 725   | 7 50                 |              | Fort Wanne, 3nb.              | 908        |     | 00     |               | 5   |
| Buffalo, nn.                         | 509   | 4 00                 | 1 50         | Franklin, D.                  | 1014       | 7   | 50     |               | Ö   |
| Burlington, D.                       |       | 8 50                 | 6 00         | Fragesburg, D.                | 859        |     | 00     |               | 5   |
| Burlington, Ca.                      |       | 6 00                 | 3 50         |                               |            | 10  |        |               | 5   |
| Burlington, Jowa                     |       | 13 00                | 10 00        | Fredonia, Ind.                | 760        |     | 50     |               | O   |
| Tairo, 311.                          |       | 10 50                | 7 50         | Galena, 31.                   |            |     | 00     |               | Ò   |
| Calebonia, 31.                       |       | 10 50                | 7 50<br>7 50 | Gallipolis, D.                |            |     | 50     |               | 0   |
| Canandaigua, N9).                    |       | 3 60                 | 1 50         | Garben Brairie, 3f.           |            |     | 00     |               | Ö   |
| Cannelton, 3nb.                      | 1     | 10 50                | 7 50         | Genevian, Dto.                |            |     | 50     | 7             | 5   |
| Sap Bincent, R 9.                    | 1     | 1000                 | . 00         | Geneva, R D.                  |            |     | 00     |               | 5   |
| Farroll, D.                          | 908   | 8 50                 | 6 00         | Gilberts, 3fl.                |            |     | 00     |               | 0   |
| Tarrollton, Ry.                      | 000   | 9 50                 | 7 00         | Girard, Ba.                   | 1          |     | 00     |               | 5   |
| Lavallo, D.                          | 873   | 8 00                 | 5 50         | Gnabenbutten, D.              | 812        | 8   | 00     | 5             | 5   |
| Tharleston, 3nb.                     | 0.0   | 9 50                 | 6 50         | Golconda, 3ll.                | 012        |     | 50     | 7             | 5   |
| Therry Balley, 3ll.                  |       | 12 00                | 9 00         | Grand Saven, Dich.            | 1464       |     | 00     |               | 5   |
| Chicago, 311.                        | 1525  | 7 00                 | 4 00         | Green Ban, Bisc.              | 1101       |     | 00     | 6             | 5   |
| Shillicothe, D.                      | 960   | 8 50                 | 6 00         | Greenville, Ba.               | 667        |     | 00     |               | 5   |
| Sincinnati, D.                       | 1174  | 7 50                 | 5 00         | Greensburg, Ba.               | 004        |     | 50     | _             | 9   |
| Sircleville, D.                      | 940   |                      | 6 05         | Groveport, D.                 | 918        |     | 50     | 6             | 0   |
| Elartsville, Pa.                     | 684   | 7 00                 | 4 50         | Samilton, Ca.                 | 310        | 1.0 | 50     |               | ő   |
| Cleveland, D.                        | 704   | 4 75                 | 3 00         | Samifton, D.                  | 1032       |     | 50     |               | ŏ   |
| Elinton, D.                          | 756   | 7 50                 | 5 00         | Harrisburg, Ba.               | 210        |     | 00     | 9             | U   |
| Elinton, Ind.                        | 100   | 10 00                | 7 50         | Bartford, Ba.                 | 656        |     | 00     | 1             | 5   |
| Coburgh, Ca.                         |       | 5 00                 | 3 00         | Bartstown, Ba.                | 000        |     | 00     |               | 5   |
| Solumbia, Ba.                        | 172   | 4 50                 | 3 00         | Hamesville, Ry.               | 9.74       |     | 50     |               | 5   |
| Folumbus, D.                         | 936   | 8 50                 | 6 00         | hebron, D.                    | 889        |     |        |               | 5   |
|                                      | 534   |                      | 3 00         | Sertimen 00 -00               | 009        |     | 50     |               |     |
| Conneaut, D.                         | 224   | 7 00                 |              | Bertimer, n. D.               | 244        |     | 75     | 1             | -   |
| Conneautville, Ba.                   |       | 7 00                 | 4 50 4 50    | Holydaysburg, Ba.             | 344        |     | 50     | -             |     |
| Soshocton, D.                        |       | 12 00                |              | Suntington, Inb.              | 943        | 8   |        | 3             | 5   |
| Cottage Hill, 311.                   | 1078  |                      |              | huntingbou, Ba. huntley, 311. |            |     | 50     | 0             | -   |
| Sovington, Ind.                      | TOTO  | 0,00                 | 0130         | Dunnen, Gu.                   |            | 12  | UUI    | 9             | a d |

| Von New-York<br>nach             | Meilen. | per Gifenbabn. | per<br>Kanal.                | Don New-York<br>nach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Meilen. | ner      | Eifenbabn. | and | Ranal. |
|----------------------------------|---------|----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-----|--------|
|                                  |         | D. G.          | D. G.                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | D.       | Œ.         | D.  | ©.     |
| Inbepenbence, D.                 | 868     | 7 00           | 4 50                         | Morris, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/     | 10<br>10 | 50<br>50   | 77  | 50     |
| Jowa City, Jowa.                 |         | 5 50           | 10 00                        | Raples, 34.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 854     | 7        | 00         |     | 50     |
| Jafestown, Ba.                   | 000     | 5 50<br>8 50   | 6 00                         | Napoléon, O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 004     | 122      | 00         | -   |        |
| Jaiper, D.                       | 990     | 5 50           |                              | New-Port.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 122     | 1        | 75         | _   | 0      |
| Johnstown, Ba.                   | 308     | 10 50          |                              | Nashport, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 865     | 8        | ő          | 5   | 50     |
| Joliet, 311.                     |         | 12 00          | 7 50<br>9 00                 | Ravarre, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 775     | 8        | 00         | 5   | 50     |
| Junction, 3ll.                   | 881     | 7 00           | 4 50                         | Rauwoo, 311.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |          | 00         |     | 00     |
| Junction, Ba.                    | 1509    | 7 00           | 4 00                         | Rem-Albany, Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 10       |            | 7   | 50     |
| Renosha, Wisc.                   | 1303    | 7 50           | 4 00<br>4 50<br>3 00<br>6 00 | Rewart, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 880     | 8        |            | 5   | 5      |
| Kenton, D.                       |         | 5 50           | 3 00                         | Rewcaftle, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 715     | 7        | 00         | 4   | 5      |
| Ringston, Ca.                    | 1036    | 8 50           | 6 00                         | Rem-Comerstown, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 822     | 8        | 00         | 5   | 5      |
|                                  | 955     | 8 00           | 5 50                         | Rem-Bhiladelphia, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 7        | 00         | 4   | 5      |
| Lagro, Ind.<br>Lancaster, Ba.    | 162     | 4 00           | _ 00                         | Newport, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 748     | 7        | 50         | 5   | 0      |
| Bancaster, D.                    | 918     |                |                              | nem-Bortage, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.3     | 5        | 50         | 77  | -      |
| Laffale, 311.                    | 200     | 10 50          |                              | Remton, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         | 5        | 50         | 1   | -      |
| Lewiston, Ca.                    |         | 8 50           |                              | Niagara-Falls, N .= 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | 5        | 50         | 2   | 5      |
| Lewistown, Ba.                   | 270     | 5 50           | 4                            | Dafville, Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 5        | 50         | 3   |        |
| Lewisville, D.                   | 836     | 8100           | 5 50                         | Ogbensburg, Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 8        | 50         |     | 0      |
| Podhuru. D.                      | 925     | 9 50           | 7 50                         | Dihawa, Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100     | 5        |            | 3   |        |
| L'odport, N.=D.                  | 483     | 4 00           | 1 50                         | Demego, ND.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | car     | 3        |            |     | 0      |
| Lodport, Ba.                     | 100     | 700            | 4 50                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 835     |          |            | 4   |        |
| Lodport, D.                      | 801     | 7 00           | 5 00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |          | 50         |     |        |
| Lodport, 3nb.                    |         | 8 50           | 6 00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -10     | 10       |            |     |        |
| Lodi, Ind.                       | 1000    | 8 50           | 6 00                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549     |          | 00         |     |        |
| Logansport, 3nb.                 | 996     | 800            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 634     | 0        | 00         |     |        |
| Louisville, Ry.                  | 1308    |                |                              | Bort Dover, Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 604     |          |            |     | 5      |
| Madinaw, Dich.                   | 1114    |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 559     | 57       | 00         |     | 0      |
| Madison, Ind.                    | 1       | 10 00          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 624     |          |            |     |        |
| Madison, Jowa                    |         | 13 0           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 649     |          |            |     | 0      |
| Malben, Ca.                      | 814     |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040     | 1        | 100        | 3   | 10     |
| Mansfield, D.                    | 0       | 7 5            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1414    | 1 7      | 00         | 4   | 0      |
| Marietta, D.                     | 1 83    | 85             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 816     | 8        |            |     |        |
| Marengo, 311.                    | -co     | 12 0           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1420    |          |            |     | 5      |
| Massilon                         | 769     | 7 5            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1300    | 18       |            |     |        |
| Maumee, D.                       | 823     | 7 00           |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 728     |          |            | 5   | 0      |
| Maysville, Ry.                   |         | 105            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 10       |            | 7   | 15     |
| Metropolis, 311.                 | 1       | 55             |                              | Benrio 3ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1       | 10       |            |     | 5      |
| Merito, Ba.                      |         | 70             |                              | The state of the s |         | 1 8      |            |     | 5      |
| Michigan City, Ind               |         | 70             |                              | Berrysville Inb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1       | 1        | 00         | 5   | 5      |
| Midbleser, Ba.                   | 1017    |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 11    | 1        | 5 50       | 1   | 1-     |
| Midbleton, D.                    | TOL     | 55             |                              | The state of the s | 82      | 3 (      | 5 50       | ) 4 | 10     |
| Mifflin, Ba.<br>Millerstown, Ba. | 1       | 55             |                              | Philabelphia, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          | 1 50       |     | 1      |
| Millersport, D.                  | 895     |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 98      | 4 6      | 3 00       |     |        |
| Milmaufie, Bisc.                 | 1445    |                |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96      | 6 6      | 7 50       |     | 1      |
| Minfter, Inb.                    | 1.10    | 75             | 0 5 00                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 76      | 8        | 5 50       |     | 5 0    |
| Mount Bernon, D.                 |         | 75             |                              | Bittsburg, 3nd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | 1        | 3 50       | 1 6 | 9      |
| Mount Bernon, 3nb                |         | 105            |                              | Bortsmouth, D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 101     | 3 8      | 3 50       | ) ( | 3 (    |
| Monroe, Mich.                    | 814     | 50             | 0 3 00                       | Botteville, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19      | 0        | 5 00       | ) - |        |
| Montezuma, Inb.                  |         | 95             | 0 7 00                       | Point Bleafant, Ba.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1       | 113      | 8 50       | ) ( | 3 (    |

| Von New-York<br>nach            | The state of the s |              | Nem-York in ad gung Don Nem-York nach nach |                     | Bot Mem Jorf gun nach nach |       | Meilen. | ver<br>Effenbabn. | Ber Ranal. |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------|---------|-------------------|------------|
| Prairie bu dien, Wisc.          | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D. E.        | D. E.                                      | N V V V O           |                            | D. C. | D.   G. |                   |            |
| Brovibence, D.                  | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 11 00                                      | Toronto, Ca.        | 1 200                      | 5 00  | 3 50    |                   |            |
| Bulasty, D.                     | 702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 4 50                                       | Trenton, D.         | 807                        | 8 00  | 5 50    |                   |            |
| Duiney, 311.                    | 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 00        | 4 50                                       | Troy, Jud.          | 1,000                      | 10 00 | 6 50    |                   |            |
| Racine, Wisc.                   | 1465                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                            | Trop, N. D.         | 151                        | - 50  |         |                   |            |
| Reading, Ba.                    | 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 4 00                                       | Trop, D.            | 975                        | 7 50  | 5 00    |                   |            |
| Ripley, D.                      | 133                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 0 00                                       | Union, 311.         | 1                          | 12 00 |         |                   |            |
|                                 | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            | Urbana, D.          | L                          | 7 50  | 5 00    |                   |            |
| Rochefter, NY.                  | 419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            | Utica, ND.          | 260                        | 1 75  | 1 50    |                   |            |
| Rodford, 311.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 00        | 9 00                                       | Bevan, Ind.         | 100                        | 10 50 | 7 50    |                   |            |
| Rockport, Inb.<br>Rome, Ind.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 00        |                                            | Bentown, Ba.        |                            | 5 50  |         |                   |            |
| Rome, N9.                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 00        | 7 50                                       | Wabafh, Inb.        | 6.0                        | 8 00  | 5 50    |                   |            |
| Roscoe, D.                      | Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | 1 50                                       | Walnutereet, Ba.    | 613                        | 7 00  | 4 50    |                   |            |
| Sandusky, D.                    | 839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 00         | 5 50                                       | Warfaw, Ky.         | 15.9                       | 9 50  | 7 00    |                   |            |
| Scheneftaby, D. D.              | 734                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            | Waterlov, D.        | 913                        | 7 50  | 5 00    |                   |            |
| St. Charles, 311.               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 50         | 1 50                                       | Baterloo, N9.       | 1                          | 3 60  | 1 50    |                   |            |
| Sharon, Pa.                     | 692                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12 00        |                                            | Batertown, n 9.     | Lead I                     | 12.1  | 12      |                   |            |
| Sharnshaurah Or-                | 092                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            | Baterville, D.      | 830                        | 7 00  | 4 50    |                   |            |
| harpsbourgh, Ba.                | 4.420                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 4 50                                       | Waufegan, Biec.     | 1524                       | 7 00  | 4 00    |                   |            |
| hebongan, Wisc.                 | 1439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 00         | 4 00                                       | Waverley, D.        | 984                        | 8 50  | 6 00    |                   |            |
| Shelby, D.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7 50         | 5 00                                       | Wanne, 311.         | 115                        | 12 00 | 9 00    |                   |            |
| berman's Corn., B.              | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 00         | 4 50                                       | Wayneburg, Ba.      |                            | 5 50  |         |                   |            |
| Silver Creek, n. D.             | 544                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 50         |                                            | Bebbsport, D.       | 853                        | 8 00  | 5 50    |                   |            |
| Sidney, D.                      | 1836                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7 50         |                                            | Belleville, D.      |                            | 7 50  | 5 00    |                   |            |
| St. Louis, Mo.<br>St. Marys, D. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 50        | 7 50                                       | Wellsburg, Ba.      | 1                          | 8 00  | 5 50    |                   |            |
|                                 | 929                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 00         | 4 00                                       | Bellington Sq., Ca. |                            | 5 50  | 3 50    |                   |            |
| odville, D.                     | 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 50         | 6 50                                       | Wentport, Rb.       |                            | 9 50  | 7 00    |                   |            |
| Southport, Wisc.                | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 00<br>7 50 | 4 00                                       | Wheeling, Ba.       | 570                        | 7 50  | 5 00    |                   |            |
| pringfield, D.                  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 5 00                                       | Wheatons und War-   |                            | W 100 | 1100    |                   |            |
| pruce Creet, Ba.                | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 50         |                                            | ren, 3ff.           |                            | 12 00 | 9 00    |                   |            |
| tateline, 3nb.                  | 898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 50         | 4 50                                       | Whithy, Ca.         |                            | 5 50  | 3 50    |                   |            |
| tenbenville, D.                 | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 00         | 5 50                                       | Bbitehall, RD.      |                            | 3 50  | 2 50    |                   |            |
| ummit, Ba.                      | 360                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 00         | 4 50                                       | Billiamsport, Inb.  | 100                        | 9 00  | 6 50    |                   |            |
| pracufe, ND.                    | 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 34         | 1 50                                       | Binchefter, D.      | 914                        | 7 50  | 6 00    |                   |            |
| errehaute.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 00        | 7 50                                       | Xenia, D.           | 500                        | 8 00  | 5 00    |                   |            |
| iffin, D.                       | 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 50         | 4 50                                       | Dellow Bub.         | 950                        | 8 50  | 6 00    |                   |            |
| ippecanoe, D.                   | 982                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 50         | 5 00                                       | Banesville, D.      | 871                        | 8 00  | 5 50    |                   |            |
| toledo, D.                      | 840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5 00         | 3 00                                       | Boar, D.            | 787                        | 8 00  | 5 50    |                   |            |

Bemertungen.

a) Rinber zwischen 12 und 3 Jahren gablen halben Breis; folde unter 3 Jahren fint frei. b) Bebe erwachsene Berson bat auf ben Randlen 40 Bfb. und auf Dampffchiffen und Eisen, bahnen 50 Bfb. frei.

o) Der Preis für 100 Bfb. Uebergewicht erreicht nach ben allermeiften Blagen nicht gang bie Sobe eines Drittels bes Berfonen-Fabrpreifes.

d) BBahrend bes Binters, wenn bie Randle gefchloffen finb, ift ber gahrpreis auf ben Etfen, bahnen gewöhnlich um ein Drittel biber.

Baffagieren, welche mit ber Erie, und Albanh, Buffalo, Gifenbahn reifen, ift febr angurathen, fic mit Lebensmitteln gu verfeben, ba folde auf ben verschiebenen Stationen nur gu theuren Breifen gu taufen finb.

Diefenigen, welche viel Uebergewicht haben, thun am beften, bie Spedition ihrer Effecten ber Eisenbahn, ober Dampficifffahers. Gaf- ufchaft gegen Empfangicein zu aberlaffen, burch welche biefelben ficher, gut v nb Stelle gelangen.

Die von Albany anefaufenben Saupteifenbahnrouten:

- 1. Die Massachletts-Bekern- (wekliche) Gisenbahn. Abgang von Greenbush, Albany gegenstder. Sie fichtt nach den Lebanon-Quellen, Bittssield, Springsield, Palmer, Borcester und Boston. Bei State Line (ein Keiner Postort) und Pittssield vereinigt sich diese Bahn mit der Housatonic- und an letzterem Orte mit der Pittssield- und North- Abam 6-Bahn. In Springsield verbindet sie sich mit den das Connecticut-Thal durchscheidenden Gisenbahnsinien, sührt nördlich nach Greensield, Brattleboro und den Bellows-Fällen z. und süblich nach Hartsord, New-Haven z. In dem Bahnhose zu Palmer vereinigt sie sich mit der New-London-, Willimantic- und Palmer-Eisenbahn. In Borcester mit der Norwich- und Borcester-, der Providence- und Borcester- und der Nashua- und Borcester- Bahn z. Fahreveis von Albany nach Boston 5 Doll. Fahrzeit ungefähr 10 Stunden.
- 2. Die Subson-River-Eisenbahn führt nach hubson, Boughteepsie, Fishtill, Beetstill, Sing Sing (Staatsgefängniß), Dearman (wo fie burch Fähre mit ber New-Yort- und Erie-Bahn verbunden wird), Ponters und New-Yort.
- 3. Die Erop. und Greenbust-Gisenbahn Bahnhof in Greenbust (Albany gegenüber) führt nach Trop und von da nach dem Ballston Gesundbrunnen, Saratoga Quellen, Whitehall, Burlington und Montreal.

  Hahrpreise Fahrzeit Doll. Eis. Stunden

Bon Albany nach Saratoga Springs 1 121/2 2 Saratoga nach Whitehall . . . . . . 1 50 2

4. Die Albany- und Schenectaby-Elfenbahn — führt nach Schenectaby, Ballston, Saratoga, Whitehall, Calbwell, Lake George, Lake Champlain, Burlington, Bt., und Montreal. Auch von Schenectaby nach Stockton (Little Falls), Utika, Rome, Oneiba, Syracuse, Oswego, Staneateles, Auburn, ben Seneca-Fällen, Water-lov, Geneva, Canandaigua, Rochester, Batavia, Attica, Buffalo, ben Riagara-Fällen und bem Westen.

Sahrpreife, Sahrzeit und Entfernung von Albany nach Buffalo.

|                                                                                                                                                  | Englische<br>Meilen        | Fahrzeit<br>nach<br>Stunden      | Durchfonittliche<br>Fahrpreife |                            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| Bon Albany nach Schenectaby " Schenectaby nach Utika " Utica nach Syracus " Spracus nach Anburn " Auburn nach Rochester " Rochester nach Buffalo | 17<br>77<br>53<br>26<br>78 | 1<br>51/2<br>31/2<br>2<br>6<br>5 | Doll.  1 1 2 1                 | 65<br>60<br>50<br>65<br>60 |  |

Fahrt man von Albany nach Buffalo in einer Tour, so beträgt ber ganze Passagepreis nur 6 Doll. 60 Cts. Der Gilzug legt bie ganze Strecke in 18 Stunden gurud.

Die von Philadelphia auslaufenben Saupteisenbahurouten 2c. :

- 1. Die Philadelphia- und Trenton-Gifenbahn rc. Abgang am Ansgange ber Walnut Street. Diese Route führt ben Reisenben nach Briftol, Trenton, Princeton, New-Brunswick, Newart und New-York. Die Belvebere und Delaware-Bahn theilt sich in Trenton und führt nach Eafton, Pa., Belvebere 2c.
- 2. Die Camben. und Amboy-Gisenbahn. Abgang von Philabelphia per Fähre nach Camben. Sie führt nach Burlington, Borbentown, hightstown, Süb-Amboy und New-Port. Bon Borbentown führt die Trentoner Zweigbahn nach Trenton, und die Mount-Holy-Zweigbahn von Burlington nach Mount Holy.
- 3. Die Columbias und Pennsplvanias Central-Bahnen. Bahnhof in Penn Square und Market Street. Diese Route führt nach Best-Chester, Lancaster, Columbia, Harrisburg, Millerstown, Lewistown, Huntington, Holpbaysburg, Johnstown, Bittsburg, Cleveland, Massilon, Booster, Columbus, Cincinnati 20. In Columbia vereinigt sie sich mit ber Yort- und Brightsville-Bahn, die nach Baltimore führt. In Harrisburg mit der Cumberland-Balley-Bahn, die nach Carlisle, den Carlisle-Quellen, Chambersburg, Hagerstown, den Bebford-Quellen u. s. w. führt.
- 4. Die Reading-Eifenbahn. Bahnhof Ede ber Broad und Vine Street.

   Diese Route führt nach Reabing, Pottsville, Sunbury, Northumberland, Williamsport 2c.

  Fahrpeis Fahrzeit

Doll. Cts. Stunden Bon Philadelphia nach Reading . . . 2 25 3 " " Bottsville . . . 3 50 5

- 5. Die Philadelphia-, Bilmington- und Baltimore-Gisenbahn. Bahnhof Market und Eleventh Streets führt nach Wilmington, Havre be Grace, Baltimore, Washington, Freberidsburg, Richmond, Charleston, Savannah, Montgomery, Mobile und New-Orleans. Auch nach Freberid, Harpers Ferry, Cumberland und nach bem Beften.
- 6. Die Morristomn-Eisenbahn. Bahnhof Ninth und Green Streets führt nach Manapunt und Norristown, 17 engl. Meilen. Die Germantown-Bahn, in benselben Bahnhof munbend, führt nach Germantown, 6 engl. Meilen.
- 7. Die Dampsboot- und Eisenbahnlinie nach Baltimore. Jeben Nachmittag geht ein Dampsboot vom Ausgange ber Dock Street nach New-Caftle ab. Bon hier fährt man mittelst Eisenbahn nach Frenchtown und von da per Dampsboot, die Chesapeate-Bap entlang nach Baltimore. Fahrpreis 3 Doll., Fahrzeit ungefähr 7 Stunden.

Dem Touriften steht noch eine anbere Route offen, nämlich per Dampfboot von Philabelphia ben Delaware hinunter nach Delaware, 44 engl. Meilen; von ba burch ben Chefapeate und Delaware-Kanal, 16 Meil.; bann burch bie Chesapeate-Bai nach Baltimore, 56 Meilen. Das hauptintereffe auf bieser Route gewährt ber ungeheure Durchstich, burch welchen ber erwähnte

Ranal geht und ber "the deep Cut" (ber tiefe Ginfcnitt) genannt wirb; berfelbe behnt fich 6 Deilen weit aus und in feinem tiefften Theile mißt er 70 Auf von ber Spite. Gine Brude von 235 Fuß Spannung und 90 Fuß über bem Ranale führt über biefen Mbgrunb.

Dampfboote geben von Bhilabelphia nach Burlington, Briftol, Trenton, Chefter, Bilmington, Salem, Bribgeton, Marcus Soot und nach Cap May, regelmäßig mabrent ber eisfreien Jahreszeit.

Ferner befteht zwischen Philabelphia und Rem - Dort eine Dampffcifffahrtelinie, bie Cap Dap berührt. Baffagepreis nach Rem- Port 2 Dollars; nach Cap May 1 Dollar.

Kahrboote geben nach Camben, Tacony, Gloucester, Reb Bant 2c.

Entfernung, Sahrzeit und Sahrpreife von Philadelphia nach den wichtigften Dlaten ber Bereinigten Stagten.

| Von Philadelphia nach                | Englische<br>Meilen. | Fahrzeit<br>nach<br>Stunden. |                  | <b>d</b> nittl.<br>preife. |
|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|
|                                      |                      |                              | Doll.            | Gts.                       |
| New-Nort                             | 87                   | 41/2                         | 3                | _                          |
| New-Haven, Maff.,                    | 163                  | 81/2                         | 4                | 50                         |
| Hartford                             | 199                  | 101/2                        | 5                | 50                         |
| Springfielb                          | 225                  | 113/4                        | 6                | 25                         |
| Worcester                            | 279                  | 131/4                        | 6                | 50                         |
| Boston *)                            | 323                  | 141/2                        | 7                | _                          |
| Providence **)                       | 275                  | $15\frac{1}{2}$              | 7<br>6           |                            |
| New-Port, R. J.,                     | 252                  | 141/2                        |                  | _                          |
| Rall-River                           | 270                  | 151/2                        | Š                | _                          |
| New-Bebford ***)                     | 321                  | 18 /2                        | 7                | 35                         |
| Lowell                               | 349                  | 151/2                        | 7                | 65                         |
| Haverhill                            | 356                  | 16 /2                        | 6<br>7<br>7      | 80                         |
| Rewburpport                          | 375                  | 16                           | Ř                | _                          |
| Bortland, De.,                       | 428                  | 191/2                        | 8<br>9<br>5<br>6 | _                          |
| Albany                               | 231                  | 101/2                        | 5                |                            |
| Saratoga (Gefunbbrunnen)             | 270                  | 121/2                        | 6                |                            |
| Montreal                             | 490                  | $\frac{12}{27}\frac{72}{2}$  | 11               | 50                         |
| Elmira, N. Y.                        | 370                  | 19                           | 8                | 75                         |
| ben Riagara-Fällen, per Rem-Port unb | 0.0                  | 19                           |                  |                            |
| Grie-Gisenbahn über Geneva           | 558                  | 28                           | 14               | 10                         |
|                                      | 37                   | 31/2                         | 1.5              | 10                         |
| Lancaster                            | 107                  | 51/4                         | 3                | 50                         |
| Mittehura +\                         | 341                  | 36                           | 10               | 30                         |
| Cleveland ++)                        | 710                  | 43                           | 17               |                            |
| Datmeit und ber Mem,                 | 846                  | 55                           | 20               |                            |
|                                      | 1129                 | 90                           | 26               | 50                         |
| Chicago Gifenbahn                    | 1309                 | 138                          | 20<br>34         | 50                         |
| anteum · · · · /                     | 1 1202               | 130                          | 34               | JU                         |

Don New. Porf nach Boston, per Cifenbahn über New-baven, hartford, Springsteld re.
Don New. York nach Providence, über Long. Island. Sund.
Don New. York nach Rew. Berford, über Kall. River.

Don Biew. York nach Rew. Perford, über Kall. River.

Don Bildeltybia nach Bitteburg, per Bennfylvania. Cifenbahn und Ontnibus.

Hoe beste Route zwischen Abstadeltybia und Cleveland war seither über New. York, per New. York.

Rew. York will beite Chienbahn nach Dunfirf, und von Dunfirf per Dampsboot nach Citeve.

Land. Durch Bollenbung ber Cifenbahn von Bildabelphia nach Cieveland über Bittsburg (1933 Meilen) wird folwohl die Fahrzeit als die Entfernung zwischen Bhiladelphia, Lake Crie, Detroit, Chicago und dem Nordwesten bedeutend abgefürzt.

| Von Philabelphia nach                                          | Englifche<br>Meilen. | Fahrzeit<br>nach<br>Stunden. | Durchi<br>Fahr |                  |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| St. Baul, Terr. Min., fiber Rem-Port                           | 1                    |                              | Doll.          | Cts.             |
| und per New-Port und Grie-Gifenbahn                            | 1659                 | 173                          | 39             | 50               |
| Cincinnati, über Columbus *)                                   | 682                  | 72                           | 39<br>21       | _                |
| St. Louis, per Dampfboot auf bem Obio                          | 332                  |                              |                | 1                |
| nnd Missississississississississississississ                   | 1157                 | 235                          | 21             | _                |
| Mem-Orleans, ber Dampsboot auf bem                             |                      |                              |                | l                |
| Dhio und Miffiffippi<br>Baltimore (p. Gifenbahn ob. Dampfboot) | 2408                 | 295                          | 29             | <b>—</b>         |
| Baltimore (p. Gifenbahn ob. Dampfboot)                         | 97                   | 6                            | 3              | _                |
| Washington                                                     | 137                  | 8<br>58<br>65                | 4              | 80               |
| Charleston                                                     | 695                  | 58                           | 20             | _<br>_<br>_<br>_ |
| Savannah                                                       | 820                  | 65                           | 25             | <u> </u>         |
| Montgomery, Alabama                                            | 1212                 | 103                          | 44             | <del> </del>     |
| Mobile                                                         | 1409                 | 143                          | 52             | -                |
| Rew-Orleans                                                    | 1575                 | 163                          | 57             | <u> </u>         |
| Memphis, Tenneffee                                             | 1420                 | 187                          | 43             | l —              |
| Memphis, Tennessee                                             | 82                   | _                            | 2              | 37               |
| Yorf                                                           | 95                   | -                            | 4              | -                |

Die von Baltimore auslaufenben Sauptreiferouten:

- 1. Die Philadelphia-, Bilmington und Baltimore-Gifenbahn. Bahnhof in Pratt Street. Diefe Route führt nach Habre be Grace, Bilmington und Bhilabelphia.
- 2. Die Baltimore- und Ohio-Gifenbahn. Bahnhof in Pratt Street. Führt nach Freberick, Mb., harper's Ferry, Cumberland, Bittsburg, Wheeling und bem Weften. Bon harper's Ferry nach Binchefter, Ba., und nach ben Birginia-Quellen.
- 3. Die Bafhington-Zweigbahn. Bahnhof in Pratt Street. Diefe Route führt nach Bafhington, Freberideburg, Richmonbu. bem Saben. Auch über Gorbonsville nach ben Birginia-Quellen. Die Annapolis-Zweigbahn führt nach Annapolis, ber hauptstabt von Marplanb.
- 4. Die Baltimore- und Susquehannah-Eifenbahn. Bahnhof Ede ber Calvert und Franklin Street. — Diese Route führt nach York, Ba., Sarrisburg, Pittsburg und nach andern an der Pennsploauia-Bahn gelegenen Orten. Auch von York nach Columbia, Lancaster und Philadelphia.

Dampfboote geben von Baltimore regelmäßig nach Bineb Boint und ben Botomac binauf nach Acquia Creet Lanbing, wo fie fich an bie nach bem Suben gebenben Gifenbahnrouten aufchließen.

Ebenso von Baltimore nach Norfolt, Ba., und ben James-Fluß hinauf nach Richmond, wo fie fich mit ben Eifenbahnrouten, norblich nach Frebericks-burg und fublich nach Betersburg, Belben zc. fuhrend, verbinden.

Auch von Richmond nach ben Birginia-Quellen, ber natürlichen Britche (Natural Bridgo) 2c.

<sup>&</sup>quot;) Bon Bhilabelibia nad Bitteburg per Gifenbahn; von Bitteburg nad Bheeling per Dampfboot auf bem Dhio; von Bheeling nach Columbus per Omnibus; von Columbus nach Cincinnati per Cifenbahn.

605 Entfernung , Sahrzeit und Sahrpreise von Baltimore nach den michtigsten Plätzen der Vereinigten Staaten.

|                                                       | 1     | nach<br>Stunden.      |                       | Durchfcnittl.<br>Fahrpreife. |  |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|--|
|                                                       |       |                       | Doll.                 | Gts.                         |  |
| Bbilabelphia                                          | 97    | 6                     | 3                     | _                            |  |
| New-Port                                              | 184   | 101/2                 | 6                     |                              |  |
| Bofton                                                | 420   | 201/2                 | 10                    | _                            |  |
| Bashington                                            | 40    | 2                     | 1                     | 80                           |  |
| Annabolis                                             | 39    | 2<br>2<br>3<br>4<br>3 | 1                     | 70                           |  |
| Dort, Ba.,                                            | 57    | 3                     | 1                     | 50                           |  |
| Harrisburg                                            | 83    | 4                     | 1<br>3<br>2<br>3<br>5 |                              |  |
| Kreberick, Mb.,                                       | 62    | 3                     | 2                     | 50                           |  |
| Harper's Ferry                                        | 82    | 4                     | 3                     | 25                           |  |
| Bindefter, Ba                                         | 124   | 61/2                  | 5                     | 30                           |  |
| Birginia-Quellen, über Barper's Ferry                 | 315   | 52                    | 13                    | 25                           |  |
| Bittsburg, aber Cumberlanb                            | 312   | 34                    | 10                    | _                            |  |
| Bittsburg, Aber Harrisburg und ber                    | 1     | 1                     |                       |                              |  |
| Bennfplvania-Central-Gifenbahn unb                    |       |                       |                       |                              |  |
| Omnibus                                               | 318   | 30                    | 10                    | _                            |  |
| Bheeling, Ba., fiber Cumberlanb                       | 309   | 38                    | 11                    |                              |  |
| Columbus, Obio                                        | 437   | 58                    | 17                    | <u> </u>                     |  |
| Cincinnati, über Wheeling und Columbus                | 555   | 64                    | 21                    | -                            |  |
| Cincinnati, über Wheeling unb auf bem                 |       |                       |                       |                              |  |
| Dhio                                                  | 692   | 72                    | 16                    | -                            |  |
| New-Orleans, per Dampfboot auf bem                    | 00.00 | 004                   |                       |                              |  |
| Ohio und Mississippi                                  | 2240  | 264                   | . 31                  | _                            |  |
| St. Louis, per Dampfboot auf bem Dhio                 | 4000  | 450                   | -                     | ł                            |  |
| und Missississississississississississississ          | 1389  | 156                   | 26                    | _                            |  |
| Richmond, Ba., über Bafbington                        | 171   | 111/2                 | 7                     |                              |  |
| Rorfolt                                               | 196   | 17                    | 5                     | 二                            |  |
| Charleston                                            | 594   | 53                    | 17                    | _                            |  |
| Savannah                                              | 634   | 59                    | 22                    | _                            |  |
| Montgomerp, Ala                                       | 1110  | 97                    | 41 .                  | _                            |  |
| Mobile                                                | 1307  | 137                   | 49                    | _                            |  |
| New-Orleans                                           | 1473  | 157                   | 54                    | =                            |  |
| Memphis, Tenn                                         | 1323  | 181                   | 40                    | -                            |  |
| Cleveland, über New-Yort und per Nem-                 | 907   | 49                    | 20                    | 1                            |  |
| Nort und Erie-Gifenbahn *)                            | 807   |                       | 23                    | _                            |  |
| Detroit                                               | 943   | 61<br>96              | 23<br>29              | 50                           |  |
| Chicago, fiber Cleveland und Detroit .                | 1226  | 80                    | 29                    | ) JU                         |  |
| Chicago, per Dampfbaot auf bem Ohio<br>nach St. Louis | 1806  | 216                   | 34                    | <u> </u>                     |  |
| nach St. Louis                                        | 1406  | 144                   | 37                    | 50                           |  |
| St. Paul, Terr. Min.                                  | 1756  | 179                   | 42                    | 50                           |  |

<sup>&</sup>quot;) Die schnellfte und bequemfte Reife von Baltimore nach Cleveland und nach bem Rordweften war seither aber Rew. Port, von da per NewYork. und Erie. Cisenbahn nach Duntirt und von da per Dampfboot nach Cleveland, Detroit, Chicagosc. Reisende, bie biese Tour benühen, vermeiben sowohl die Reise ver Omnibus als Annal. Seit Eröffinung der Bennsplvania-Gisenbahn bis nach Bittsburg und der Bittsburg- und Cievelands-Eisenbahn dürste fich biese Konte als die praktischste von Baltimore nach dem Westen erweisen.

Die von Bofton ausgebenben Baubtreiferonten:

- 1. Die Caftern- (öftliche) Bahn Bahnhof in Commercial Street. führt nach Lynn, Salem, Lawrence, Lowell, Gloucester, Rewburpport, Portsmouth, Portland, Augusta, Baterville, Bangor, Castport, New-Brunswid, Nova Scotia 2c. 2c. In Portland vereinigt sie sich mit ber Atlantic- und St. Lawrence-Eisenbahn, mit den Androscoggin- und Rennebec- und Portland-Bahnen.
- 2. Die Bofton- und Maine-Eisenbahn. Bahnhof in Haymarket Square. Diese Bahn verbindet sich in Sonth-Berwick, im Staate Maine, mit der Portsmonth, Saco- und Portland- Eisenbahn, wo sie sich mit der vorhergehenden Route vereinigt; sie führt baher den Reisenden nach denselben Städten in diesem Staate, wie obige Tour.

Reisenbe können von bemselben Bahnhofe aus auch nach ben folgenben Orten gelangen: nach haverhill, Exeter, Dover, Great Falls, Lawrence, Manchefter, Concord, Lebanon, Montpellier, Burlington, nach bem nörblichen Theile bes Staates Rew-York, Canaba, Meredith, Plymouth, haverhill, im Staate New-hampshire 20.

- 3. Die Lowell-Eisenbahn Bahnhof in Lowell Street führt nach Lowell, Rashua, Concord 2c. Bon Concord aus, im Staate Rew-Dampshire, führt die Northern- (ubrbliche) Bahn, die sich mit der Bermont-Central- und der Connecticut- und Passumpic-Fluß-Bahn verbindet. Auch die Boston-Concord- und Montreal-Bahn 2c. und die Concord- und Portsmouth-Bahn stehen mit derselben in Berbindung.
- 4. Die Fitchburg-Gifenbahn Bahnhof in Causeway Street. Die nordwestliche und nörbliche Route nach Fitchburg, Reene, ben Bellows-Fällen, Rutland, Burlington, Canada, Brattleboro, im Staate New-Sampshire 2c. Kahrpeise. Kahrpeit.

|                                                                                    | Doll. | Œts.       | Stunben. |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------|
| Bon Bofton nach Fitchburg, 50 engl. Meilen                                         | . 1   | <b>3</b> 0 | 2        |
| " Fitchburg nach Bellows-Falls (per Ber-<br>mont- und Maffachufetts-Bahn), 65 engl |       |            |          |
| Meilen                                                                             | . 1   | 90         | 23/4     |
| " Bellows-Falls nach Burlington (per Aut-                                          | •     |            |          |
| lanb-Bahn) 120 engl. Meilen                                                        | . 8   | 60*)       | 6        |

5. Die Worcester- und Western- (westliche) Gisenbahn — Bahuhof Ede ber Beach und Lincoln Street, — führt nach Borcester, Springfielb, Pittsfielb, Albany, Troy, nach ben Saratoga-Onellen, Utica, Rochester, Buffalo, nach ben Riagarafällen, Detroit, Chicago und nach ben nordwestlichen und südwestlichen Theilen ber Union. Bon Borcester nach Rorwich und New-York. Bon Springsielb nach Hartford, New-Haven und Rew-York. Auch nach Greenfielb, Brattleboro, ben Bellows-Falls 2c.

<sup>&</sup>quot;) Billets für bie gange Sabrt von Bofton nach Burlington foften 6 Dollars.





| 607                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kahrpreise. Kahrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doll. Cte. Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Bofton nach Borcefter, 44 engl. Meilen . 1 15 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| " " Springfielb 2 50 41/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Die Bofton- und Providence-Gifenbahn - Bahnhof in Pleasant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Street am Ausgange von Boston Common - führt nach Providence, Sto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| nington und Mew-Port. Bermittelft ber Rorfolt. County-Gifenbahn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fann man bon bemfelben Bahnhofe aus nach Debham, Balpole, Blad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fone ac. gelangen. Durch bie Zaunton- und Rem-Bebford-Bahn, vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bahnhofe ber Provibence-Bahn aus, nach Mansfielb, Taunton und new-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bebford. Kahrpeife, Kahrpeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Doll. Cte. Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Boston nach Blacktone, 36 engl. Meilen . 1 — 11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Die Fall-River-Gifenbahn — Bahnhof an ber Ede ber South unb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kneeland Street - führt nach Fall-River, Newport und New-York. Auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| nach Bareham, Sandwich und Cape Cob. Fahrpreise. Fahrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Doll. Cts. Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Boston nach Fall-River, 53 engl. Meilen . 1 35 21/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| " " " Sandwich, 63 engl. Meilen . 1 45 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8. Die Dlb-Colony-Gifenbahn — Bahnhof an ber Ede ber South und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kneeland Street - nach Quincy, Abington, Kingston, Plymouth,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Durburg ic. Auch vermittelft ber Couth-Chore-Bahn, vom Bahnhofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ber Olb-Colony-Bahn aus, nach Hingham, Cohaffet 2c.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fahrpreise. Fahrzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Doll. Cte. Stunden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Bofton nach Plymouth, 37 engl. Meilen . 1 12 13/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| " " Cohaffet, 22 engl. Meilen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dampfichifffahrts-Berbinbung Boftons mit bem Innern:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Bofton (Central Wharf) nach Portland, Me., Paffagepreis un-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bon Bofton (Contral Wharf) nach Portland, Me., Paffagepreis un-<br>gefähr 1 Dollar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bon Bofton (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.<br>Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bon Boston (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagehreis ungefähr 1 Dollar.<br>Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagehreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon Bofton (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagehreis ungefähr 1 Dollar. Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagehreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampsboot nach Waterville.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bon Bofton (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagehreis ungefähr 1 Dollar. Bon Boston nach Bath, Garbiner und Sallowell — Passagehreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Baterville. Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Bel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bon Bofton (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagehreis ungefähr 1 Dollar. Bon Boston nach Bath, Garbiner und Sallowell — Passagehreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben lettern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Baterville. Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Boston (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Baterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Boston (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " Thomaston und Camben 2 " — "                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bon Boston (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville gest ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " Thomaston und Camben 2 " — "  " Belfast 2 " 50 "                                                                                                                                                                                                                |
| Bon Boston (Contral Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " " Thomaston und Camben 2 " — "  " Belfast 2 " 50 "  Bon Boston (Eastern Steamboat Wharf) geht jeben Morgen um 11 Uhr                                                                                                                                            |
| Bon Boston (Central Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville gest ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " Thomaston und Camben 2 " — "  " Belsast 2 " 50 "  Bon Boston (Eastern Steamboat Whars) geht jeden Morgen um 11 Uhr ein Dampstoot direct nach Castort, im Staate Maine; und jeden Donner-                                                                        |
| Bon Boston (Central Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville geht ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " Thomaston und Camben 2 " — "  " Belfast 2 " 50 "  Bon Boston (Eastern Steamboat Whars) geht jeden Morgen um 11 Uhr ein Dampstoot direct nach Castort, im Staate Maine; und jeden Donnerstag um 11 Uhr nach demselben Orte, welches aber in Portland anlegt. Bon |
| Bon Boston (Central Wharf) nach Portland, Me., Passagepreis ungefähr 1 Dollar.  Bon Boston nach Bath, Garbiner und Hallowell — Passagepreis nach Bath 1 Dollar; nach ben beiben letztern Orten à 1 Dollar 50 Cts. — Bon Halloville gest ein Dampstoot nach Waterville.  Bon Boston nach Bangor, legt in Thomaston, Camben und Belfast an.  Passagepreis nach Bangor 3 Doll. — Cts.  " Thomaston und Camben 2 " — "  " Belsast 2 " 50 "  Bon Boston (Eastern Steamboat Whars) geht jeden Morgen um 11 Uhr ein Dampstoot direct nach Castort, im Staate Maine; und jeden Donner-                                                                        |

Baffagepreis (in ber Cajute) von Bofton nach Caftport

"

"

"

"

" Portland " Caftport

5 Doll. — Cts. 7 " — "

"St. John 7

" St. John 6

Entfernung, Sahrzeit und Sahrpreise von Bofton nach den wichtigften Platen in den Bereinigten Staaten.

| Von Boston nach                       | Englifde Meilen. | Zahrzeit<br>nach<br>Stunden. | Dur <b>ö</b> l<br>Fahri |            |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| Albany (per Gifenbahn über Borcefter, |                  |                              | Dell.                   | Gts.       |
|                                       | 200              | 10                           | 5                       |            |
| Springfield, Bitteffelb)              | 525              | 1 10                         | 14                      | 75         |
| Buffalo                               | 993              | 28<br>58                     | 24                      | 75         |
|                                       | 855              | 51                           | 19                      | 75         |
| Detroit                               |                  | 63                           | 26                      |            |
| Chicago                               | 1073             | 155                          | 40                      | _          |
| St. Baul, Terr Minn                   | 1595             | 100                          |                         | -          |
| St. Louis, uber Chicago               | 1490             | 123                          | 36                      |            |
| Rem-Orleans, fiber Chicago            | 2691             | 267                          | 50                      |            |
| Rew-Port (per Gifenbahn u. Dampfboot) | 236              | 10                           | 4                       |            |
| Philabelphia                          | 423              | 15                           | 7                       | _          |
| Baltimore                             | 520              | 21                           | 10                      | -          |
| Bashington                            | 560              | 24                           | 11                      | 80         |
| Charleston, S. C                      | 1018             | 66                           | 30                      |            |
| Savannah, Geo                         | 1143             | 76                           | 34                      | -          |
| Montgomery, Ala                       | 1535             | 104                          | 50                      | <b>—</b>   |
| Mobile, Ala                           | 1732             | 144                          | 60                      | -          |
| New-Orleans                           | 1898             | 162                          | 65                      | _          |
| Bittsburg, über Philabelphia          | 806              | 61                           | 18                      | -          |
| Bitteburg, Aber Baltimore             | 736              | 55                           | 21                      | -          |
| Cincinnati, per Ohio                  | 1283             | 96                           | 23                      | _          |
| New-Orleans, ver Obio und Mississipi  | 2831             | 288                          | 35                      | <b>!</b> — |
| St. Louis, per Dhio und Miffifippi .  | 1980             | 156                          | 33                      |            |
| Montreal, Can                         | 337              | 20                           | 9                       | 25<br>25   |
| Rafhville, Tenn., fiber Cincinnati    | 1244             | 90                           | 37                      | 25         |

Die von Rem-Drleans ausgehenben hauptreiserouten nach ben wichtigften Orten innerhalb ber Bereinigten Staaten zc.

# a. Entfernung und durchschnittlicher Paffagepreis per Dampfboot nach bem bedeutenoften am Miffifuppi liegenden Grien: \*)

Bon New - Orleans nach:

| m m                | Engl. Meilen. |       | preife. |
|--------------------|---------------|-------|---------|
| Baton Rouge        | 138           | ્ 5 : | Doll.   |
| Natchez            | 279           | 8     | n'      |
| Bickburg           | 395           | 10    | **      |
| Memphis            | 781           | 12    | er      |
| Cairo              | 1026          | 12    | **      |
| St. Louis          | 1201          | 14    | "       |
| Dubuque            | 1665          | 20    | **      |
| St. Anthony-Fällen | 2003          | - 23  | **      |
| Louisville         | 1415          | 13    | "       |
|                    |               |       |         |

<sup>&</sup>quot;) Diefe Breife find jedoch je nach ber Concurreng ber Schiffe ober ber Tiefe bes Baffer, ftanbes bem Bechfel febr unterworfen.

|                   | Engl. Meilen. | Fahrpreife. |
|-------------------|---------------|-------------|
| Cincinnati        | 1548          | 15 Doll.    |
| Maysville         | 1610          | 17 "        |
| Wheeling          | 1931          | 20 "        |
| Bittsburg         | 2025          | 21 "        |
| Rafhville, Tenn., | 1287          | 20 "        |
| Florence, Alab    | 1357          | 22 "        |

# b. Paffagepreife per Dampffdiff jur See von New-Orleans nach ben bedeutenbften amerikanifden und auslandifden Aafenplaten.

| Bon Rew - Orleans nach:                 |     |          |
|-----------------------------------------|-----|----------|
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Fah | rpreise. |
| Mobile                                  | 5   | Doll.    |
| Penfacola                               | 8   | "        |
| Tampa Bay                               | 15  | "        |
| Galvefton                               | 10  | "        |
| Savannah                                | 25  | "        |
| Charleston, S. C.                       | 30  | "        |
| Baltimore                               | 50  | "        |
| Philabelphia                            | 60  | "        |
| New-Port                                | 75  | "        |
| Boston                                  | 65  | **       |
| Havannah                                | 25  | "        |
| Bera Cruz                               | 35  | "        |
| Liverpool (in England)                  | 120 | "        |
| London                                  | 125 | "        |
| Bavre                                   | 120 | "        |

Entfernung, Sahrzeit und Sahrpreise von Charleston, S. C., nach ben wichtigften Plagen innerhalb ber Vereinigten Staaten.

| Von Charleston nach                    | Englifche Meilen. | Fahrzeit<br>nach<br>Stunden. | Durchichnitti.<br>Fahrpreife. |      |  |
|----------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|------|--|
|                                        |                   |                              | Doll.                         | Cts. |  |
| Montgomery                             | 517               | 36                           | 20                            | _    |  |
| Mobile                                 | 714               | 76                           | 30                            | _    |  |
| Rew-Orleans                            | 880               | 94                           | 35                            |      |  |
| St. Augustine, Fl                      | 285               | 22                           | 15                            | _    |  |
| Dampfboot)                             | 125               | 10                           | 45                            | _    |  |
| Omnibus)                               | 589               | 30                           | 20                            |      |  |
| St. Louis, fiber Rashville             | 1024              | 30<br>66                     | 30                            | -    |  |
| Omnibus)                               | 752               | 79                           | 30                            | _    |  |
| Chicago, fiber Rafbville und St. Lonis | 1441              | 126                          | 40                            |      |  |
| Bit dele, RorbeAmerifa.                | •                 | 3                            | 9                             |      |  |

| Von Charleston nach                   | Englische<br>Meilen. | Jahrzeit<br>nach<br>Stunden. | Durchi<br>Fahri | <b>Guittl.</b><br>Preife. |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Indianopolis über Raffville (per Ohio |                      |                              | Doll.           | Cts.                      |
| und Madison)                          | 1246                 | 80<br>84                     | 30              | _                         |
| und Mabison)                          | 1254                 | 84                           | 30              | _                         |
| Richmond, Ba                          | 427                  | 40                           | 12              | 50                        |
| Washington                            | 558                  | 50                           | 18              | -                         |
| Baltimore                             | 598                  | 52                           | 19<br>20        | -                         |
| Philadelphia                          | 695                  | 58                           | 20              | _                         |
| New-Port                              | 782                  | 63                           | 20              | _                         |
| Boston                                | 1018                 | 73                           | 24              | _                         |
| Saratoga                              | 965                  | 71                           | 23              | _                         |
| Niagara-Falls (über New-Port unb per  |                      |                              |                 | l                         |
| Erie-Eisenbabn)                       | 1253                 | 86                           | 34<br>28        | _                         |
| Montreal über Late Champlain          | 1 1185               | 86                           | <b>128</b>      | <b>—</b>                  |

Die Reisenben tonnen in Charleston Billets nach irgend einem ber folgenben Orte erhalten:

| Rach | Rasbville, Tenn.,       | 20 | Doll. | _  | Cts. |
|------|-------------------------|----|-------|----|------|
| "    | Murfreesborough, Tenn., | 19 | **    |    | **   |
| "    | Memphis, Tenn.,         | 30 | "     | _  | "    |
| **   | Holv Springs, Miff.     | 28 | "     | _  | **   |
| "    | Columbus, Miff.,        | 28 | **    | _  | ` "  |
| "    | Tuscumbia, Ala.,        | 22 | **    | 50 | **   |
| **   | Decatur, Ala.           | 22 | #     | _  | "    |
| **   | Sunteville, Ala.,       | 22 | #     | _  | **   |
| "    | Clinton, Ala.,          | 31 | Ħ     | 50 | 11   |
| "    | Marion, Ala.,           | 31 | 11    | 50 | 11   |
| #    | Entaw, Ala.,            | 31 | 11    | 50 | "    |
| #    | Gainesville, Ala.,      | 31 | "     | 50 | "    |
| "    | Jaction, Miff.,         | 35 | "     | _  | **   |
|      | Rickhurg Mil            | 26 | **    | _  | **   |

" Bickburg, Miss. 36 " — "
Bon Chattamoga, Tenn., geben Dampsboote nach Anorville, Tenn.,
und nach Huntsville und Decatur, Ala. Der Passagepreis nach jedem
bieser Orte ist 4 Dollars.

Entfernung, Sahrzeit u. Sahrpreife von Quebee nach einigen Platen in Canada ac.

| Von Quebec nach    | über                                                                | Entfern. | Babrgeit | 1    | Fahrpreis<br>in<br>Currency. |    |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|----------|------|------------------------------|----|
|                    | -                                                                   | Mi.      | St.      | Str. | Œ.                           | b. |
| Montreal           | Three Rivers, 81 engl. M. pr. Dpffc. Bort S. Francis, 90 engl. M. " |          |          |      |                              | _  |
|                    | und Sorel 135 " "                                                   | 180      |          | _    | 3                            | 6  |
| Ringston           | Montreal                                                            | 210      |          | _    | 13                           | -  |
| Coburg (Bort Hope) |                                                                     | 810      |          | _    | 18                           | _  |
| Hamilton           |                                                                     | 430      | 66       | 1    | 5                            | 6  |
| St. Johns          | Montreal per Dampfich. u. Gifenb.                                   | 205      |          | -1   | 13                           | _  |
| Burlington (Berm.) | n 'n n''' 'n                                                        | 280      | -!       | -    | 9                            | 3  |
| Trop u. Albany     | Montreal und Whitehall "                                            | - 1      | — Ĭ      | -    | 17                           |    |
| Boston             | Montreal und Burlington "                                           | 400      | -1       | 1    | 13                           | _  |

### Ranal-Linie.

|                      |                 | •              |                   |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Bon Rew. York nach:  | Entfernung.     | Fahrpreise. f. | jed.Ctr.Uebergew. |
|                      | Meilen.         | Doll. Cte.     | Doll. Cts.        |
| Albany (Dampfboot)   | . 150           | <b>– 5</b> 0   | <b>— 27</b>       |
| Utica                | . 260           | 1 19           | <b>- 42</b>       |
| Spracuse             | . 321           | 1 19           | 42                |
| Rochester            | . 419           | 1 19           |                   |
| Lockport             | 483             | 1 19           |                   |
| Buffalo              | . 514           | 1 19           | <b>— 54</b>       |
| Erie                 | . 604           | 2 25           | - 81              |
| -                    | . 704           |                | - 81              |
| Clevelanb            |                 |                |                   |
| Huron und Sandusky . | . 734           | 2 25           | <b>— 7</b> 5      |
| Tolebo               | . 814           | $2 62^{1/2}$   | - 81              |
| Monroe               | . <b>81</b> 0 · |                |                   |
| Detroit              | . 850           | $2621/_{2}$    | 81                |
| Macinaw              | . 1145          | · 3 50         | <b>— 95</b>       |
| Milwaukie            | . 1445          | 3 50 ·         | <b>— 95</b>       |
| Racine               | . 1465          | 3 50           | 95                |
| Southport            | . 1477          | 3 50           | 95                |
| Chicago              | . 1525          | 3 50           | - 95              |
|                      | . 1060          | 6 47           | 92                |
| Cincinnati           |                 |                | - <del>-</del>    |
| Lafapette            | . 1036          | 6 —            | 1 2               |
| Louisville           | . 1078          | 5 <b>2</b> 5   | 90                |
| St. Louis            | . 1606          | 6 25           | 1 25              |
|                      |                 |                |                   |

# Munzen, Maaße und Gewichte in ben B. Staaten.

### Müngen.

### 1. Goldmungen.

|             |       |     |      |     |      |   | Doll.      | Cts.      |
|-------------|-------|-----|------|-----|------|---|------------|-----------|
| Doppel-@    | Eagle |     |      |     |      | = | <b>2</b> 0 | _         |
| einfacher   | ,,    |     |      |     |      | = | 10         |           |
| halber      | #     |     |      |     |      | = | 5          |           |
| <i>'</i> ,, | **    | bon | 1798 | unb | 1833 | = | 5          | 25        |
| viertel     | "     |     |      |     |      | = | 2          | <b>50</b> |
| Dollar      |       |     |      |     |      | = | 1          | _         |

### 2. Gilbermungen.

1 Dollar = 100 Cents, 1/2 Dollar = 50 Cents, 1/4 Dollar = 25 Cents.
1 Dime = 10 Cents, 1/2 Dime = 5 Cents. 1 Dollar hat ben Werth von 1 Thir. 12 Sgr. 102/7 Pf. in Preußen 2 fl. 30 fr. in Sübbeutschland.

2 fl. 21/2 ft. in Defterreich.
5 Frcs. 36 Cts. in Frankreich.
2 Fl. 55 Cts. in Holland.
4 s. 33/4 d. in England.
3 Mrt. 71/2 Schill. Courant in Hamburg.
1 Thir. 201/4 Grote Gold in Bremen. \*)

### 3. Rupfermungen.

1 Cent = 5 Pf. preuß.; 100 Cente = 1 Dollar.

| Spanische o                                                              |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      | •           | •  |       |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|-------|-----|----|---|-------|------------|------|-------------|----|-------|-------|------|
| einigten Staaten häufig vortommen, werben zu folgenbem Berthe berechnet: |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             |    |       |       |      |
| 1 spanische Dor                                                          | iblone ( | Dul  | bloc | n)    |     | 15 | 2 | Doll. | <b>6</b> 0 | Cts. | bis         | 16 | Doll. | 65    | Ets. |
| 1/2 "                                                                    | "        |      |      |       |     | 7  |   | ,,,   | 80         | "    | bi <b>s</b> | ,8 | #     | 37    | **   |
| 1/4 "                                                                    | "        |      |      |       |     | 3  |   | "     | 90         | 11   | bis         | 4  | #     | 12    | **   |
| 1 Doublone vo                                                            | n Colur  | nbia | , 9  | Nexi  | co, |    |   |       |            |      |             |    |       |       |      |
| Reu-Granal                                                               | a unb    | Ecu  | abo  | r.    |     | 15 | ı | #     | 50         | ,11  | bis         | 15 | "     | 75    | **   |
| 1/2 Donblone au                                                          | s Centi  | al-S | Am   | erita |     |    |   |       |            |      |             | 7  | "     | 75    | ,,   |
| 1/4 # 01                                                                 | ıs Peru  |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 3  | **    | 87    | "    |
| 1/4 " aus Peru                                                           |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             |    |       |       |      |
| Dollar in C                                                              |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 1  | "     | _     | **   |
| 1 engl. Sovere                                                           | ign (Pf  | b.), | (S)  | iinee |     |    |   |       |            |      |             | 4  | "     | 84    | **   |
| 1 frangos. Nap                                                           |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 3  | "     | 83    | **   |
| 1 hollanbifder                                                           | Dutate   | n    |      | ٠.    |     |    |   |       |            |      | ٠.          | 2  | "     | 26    | **   |
| 1 öfterreichifcher                                                       |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 2  | tt    | 283/  | ,    |
| 1 preußifcher R                                                          |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 7  | **    | 82    | • "  |
| 1 banifcher Du                                                           | faten    |      |      |       |     |    |   |       |            | -•   |             | 2  | "     | 24    | **   |
| 1 banifcher Fri                                                          | ebricheb | or   |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 3  | **    | 90    | **   |
| 1 ruffifcher Ru                                                          | bel .    |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 3  | "     | 90    | ,,   |
| 1 englischer Er                                                          |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 1  | "     | 15    | "    |
| 1 frangöfticher                                                          | Franc    |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | _  | n     | 183/4 | . "  |
| 1 hollanbischer                                                          | Florin   |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             |    | ,,    | 40    | . ,, |
| 1 öfterreichifcher                                                       | Reiche   | thal | er   |       |     |    |   |       |            |      |             | _  | "     | 993/4 | . "  |
| 1 preußischer T                                                          | haler    | •    |      |       |     |    |   |       |            |      |             | _  | "     | 69    | • "  |
| 1 banifcher Th                                                           |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             | 1  | **    | 5     | ,,   |
|                                                                          |          |      |      |       |     |    |   |       |            |      |             |    |       |       |      |

<sup>&</sup>quot;) Die Baarenrechnungen (Facturen) muffen flets in der Baluta bes Landes, aus welchem fle tommen, ausgestellt fein und es findet die Reduction ber fremden Baluten am Jollhaufe ju folgenden gefehlich bestimmten Saben flatt:

<sup>1</sup> franzöfischer Franc = — Dell. 186/1, Cte.
1 niederlandischer Gulben | = — " 40 "
1 Gulben im 24 fl. Buß | = — " 69 "
1 preuß. Thr. oder Thaler = — " 782', "
1 Nagsburger Gourant Gulben = — " 484',2 "
1 Magsburger Gourant Gulben = — " 35 "
1 Pfund Sterling = 4 " 84 "

| 1 | ruffifcher Rubel           |    |     |     | •   | •   | •   |      |    |      |    |    |    | -   | Doll. | 73 | <b>Ete</b> |
|---|----------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|------|----|----|----|-----|-------|----|------------|
| 1 | baperifcher Reichsthaler . |    |     |     |     | •   |     |      |    |      |    |    |    | _   | "     | 97 | **         |
| 1 | hannöbrifder Reichsthale   | r  |     |     |     |     |     |      |    |      |    |    |    | 1   | **    | 8  | **         |
| 1 | fächflicher Reichsthaler . |    | •   | •   |     |     | •   |      | •  |      |    |    |    | 1   | "     | _  |            |
|   | Kür Canaba gilt bas        | Бъ | iti | ίφe | 4   | elt | fof | tem  | :  |      |    |    |    |     |       |    |            |
|   | 1 Pfund Sterling =         | 20 | ) ( | 36i | Aiı | tge | (6  | 1/3  | TI | þír. | ρį | er | 12 | fL. | rhein | .) |            |
|   | 1 Shilling = 12 Be         |    |     |     |     |     |     |      |    |      |    |    |    |     | ·     |    |            |
|   | 1 Bence = 9 Pfenni         | ge | ø   | det | 3   | tr. | rþ  | ein. |    |      |    | •  |    |     |       |    |            |

Anmerkung. Die Bereinigten Staaten gablen etwa 860 Banten mit einem Rapital von 226,346,000 Doll. und Papiergeld. Es geschieht sehr haufig, bag ber Frembe mit letterem betregen wird, weil nicht blos wochentlich die eine ober anbere Bant fallirt, sonbern auch biel faliches Bapiergelb cirtulirt. Die Scheine aller Banten haben dieselbe Form, find aber nach Berzierung ober Ramen verschieben; sie heißen bills und bie niedrigken find au. 1, 2, 3, 5 und 10 Doll. Wo möglich nehme man tein Papiergeld ober nur solches, das zu dem Staate ges hört, in dem man sich bestindt, oder erkundige sich genau, ob dasselbe gut ift; außerdem merke man sich, wo und woher es eingenommen worden ist. Am besten Lift sich ber Werth der Roten aus dem allwöchentlich zu 6 Gents in New-York erschienenden Bücklein: Bank Note and Commercial Reporter by Tomson No. 2 Wallstreet Now-York erkennen.

### Maaße.

### 1. Längenmaaf.

```
1 Yard (Elle)
                               = 3 Feet (Fuß).
                               = 12 Inches (3011).
1 Foot (Fuß)
                               = 12 Lines (Linien).
1 Inch (Boll)
                               = 9 Inches.
1 Span (Spanne)
1 Pace (Schritt)
                               = 5 Feet.
                                = 6 Feet.
1 Fathom (Raben)
1 Perch, Pole ober Rod (Ruthe) = 51/2 Yards ober 161/2 Feet.
1 Furlong (Kelbwege)
                                = 40 Perches, Poles ober Rods.
                               = 8 Furlongs ober 1760 Yards = 0,216
1 Mile (Meile)
                                   beutiche Meilen.
                          = 12,361 / Inches (amerif. 3011).
         1 preußischer Ruß =
         1 Wiener Ruß
         1 frangöfischer Fuß = 12,792 \
         1 amerit. Fuß
                           = 135,1 Parifer Linien.
              100 Yards == 137,087 Berliner Ellen.
                            167,051 Frantfurter "
                            130,763 Brabanter "
                            161,731 Leipziger
                            109,757 bayerifche
                            159,566 Bamburger "
                            117,342 Biener
                            148,849 württemb.
```

91,428 frangöfifche Meter.

### 2. Aladenmaas.

```
4 □ Roods.
1 Acre =
1 Rood = 40 Rods, Perches ober Poles.
1 | Rod = 301/4 | Yards.
```

1 □ Yard = 9 □ Feet. 1 | Foot = 144 | Inches.

1 Acre enthält baber 160 □ Rods = 4840 □ Yards = 43,560 □ Feet.

30 Acres = 1 Yard of land.

100 Acres = 1 Hide of land. 640 Acres = 1 Section ober 1 \( \text{Mile.} \)

1 Acre = 1,58494 preußische Morgen.

0,73191 fachfifche Ader. 1,12409 babifche Morgen.

1,28396 mürttembergifche Morgen.

1,18767 baperifche Juchart.

0,70321 Wiener Joch.

O.ana67 frangoftiche Bectaren.

### 3. Sohlmaafe.

a) Trodenes Maak.

1 Bushel = 4 Pecks.

1 Peck = 2 Gallons.

1 Gallon = 4 Quarts.

1 Quart = 2 Pints.

1 Bushel enthalt 21501/2 amerit. = 1892,45 frang. Cubit-Boll.

1 preuß. Scheffel = 2770,742 frang. Cubit-Boll.

1 baper. Scheffel = 6,223 Bufbels.

1 öfterr. Mete = 1,69

b) Aluffigteitemaaß.

1 Barrel == 32 Gallons.

1 Gallon = 4 Quarts.

1 Quart = 2 Pints.

1 Pint = 4 Gills.

Die Wein-Gallone balt 231 und bie Bier-Gallone 282 Cubit-Boll, 1 Anter = 10 Gallonen; 1 Hogshead = 152 Gallonen; 1 Pipe ober Butt = 2 Hogsheads; 1 Ton = 4 Hogsheads.

1 Bein-Quart bemnach = 57,75 amerit. Cubit-Boll = 50,82 franz. Cubit-Boll.

1 preuß. Quart, Weinmaaß . . . . . . = 58,00

### Gewicht.

Es gibt in ben Bereinigten Staaten wie in England breierlei Gewichte: Golb- und Silbergewicht, Sanbelsgewicht und Apotheter-Gewicht.

1. Das Gold. und Gilbergewicht (engl. Troy-Gewicht).

= 12 Ungen (Ounces).

1 Unge (Oso) = 20 Drachmen (Pennyweights.)

```
1 Dracme (dm) = 24 Gran (Grains).
             1 Gran (gr)
                             = 20 Beller (Mites).
             175 Troy-Bfund = 144 Bfunb Sanbelsgewicht.
             2. Das Sandelsgewicht (Avoir du poids).
           1 Tonne (Ton) = 20 Centner (Hundredweights).
           1 Centner (Cwt) = 4 Onarrel (Quarters).
          1 Quarrel (Or) = 28 Bfund (Pounds).
           1 Bfunb (Pd)
                          = 16 Ungen (Ounces).
                          = 16 Dracmen (Drams).
           1 Unae (Oce)
    Der Centner hat alfo 112 Bfund, in einigen Staaten aber nur 100 Bfund.
Letteres ift jeboch tiberall gleich.
    100 Pfunb = 97,016 Pfunb in Breugen.
                          " " Bapern.
                 80,990
                               " Defterreich.
                 80,973
                          #
                              " Sambura.
                 93.629
                          "
                              " Rugland.
                 110.876
                          *
                              " Someben.
                 107,087
                          "
                  45,355 Rilogrammen in Franfreich unb Sollanb.
                     3. Das Apothekergewicht.
                 1 Bfund = 12 Ungen (Ounces).
                           = 8 Drachmen (Drams).
                 1 Unge
                 1 Drachme = 3 Scrupel (Scruples).
                 1 Scrubel = 20 Gran (Grains.)
              Einige befondere Beftimmungen.
    Bei Schiffslabungen, ohne auf bas Gewicht zu feben, ift
                            = 42 Cubit-Fuß.
            1 Ton
            1 Laft Bolle
                            = 12 Sacks.
                                   1 Sack = 312 Stones.
                                    1 Stone = 36^2/_3 Packs.
                                   1 Pack
                                            == 240 Bfb.
            1 Laft Pulver
                             == 24 Tons.
                                          = 100 Bfb. = 1 Barrel.
                                 1 Ton
            1 Laft Mehl, Salz, Pottafche, Bech, Seife Theer = 12 Barrels.
            1 Laft Baute
                             = 2 Hundreds.
                             = 2000 Pfb.
            1 Ton Roblen
            1 Barrel Salgfifche = 30 "
                    Lichter = 120 ."
            1
                            = 256 "
            1
                    Geife
                    Butter = 224 "
            1
            1 Load Ben und Strob = 36 Trusses (Bunb).
```

1 Truss = 60 Bfb. bei Beu, 36 bei Strob.

| 1 | Bufbel | Hafer             | = 32         | Pfb. |
|---|--------|-------------------|--------------|------|
| 1 | 11     | Gerfte            | <b>== 48</b> | "    |
| 1 | "      | Salz              | = 50         | **   |
| 1 | "      | ansgemachter Mais | = 56         | #    |
| 1 | "      | " Roggen }        |              |      |
| 1 | "      | Beizen .          | == 60        | "    |
| 1 | "      | Steinkohlen       | == 70        | **   |
| 1 | ,,     | Maisähren         | == 75        | ,,   |

# Durchschnittliche Preistabelle

ber hauptsächlichsten acherwirthschaftlichen Produkte, wie fie fich in ben größeren Städten herausstellt.

| Mais      |     |     |     |     |      |   | 1 | Bufhel | 0,6-0,70  | Doll.  |
|-----------|-----|-----|-----|-----|------|---|---|--------|-----------|--------|
| Weizen    |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 1,1-1,2   | "      |
| Buchwei   | aen |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,62      | "      |
| Gerfte    | •   |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,75      | "      |
| Roggen    |     |     |     |     |      |   | 1 | . 11   | 0,75      | #      |
| Safer     |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,37      | "      |
| Tomato    | 3   |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,50      | "      |
| Quitten   |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 1,50      | "      |
| Ananas    |     |     |     |     |      |   | 1 | Stüd   | 6-25      | Cents. |
| Meloner   | t   |     |     |     |      |   | 1 | "      | 18-25     | **     |
| Ganfe     |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 75        | "      |
| Enten     |     |     |     |     |      |   | 1 | n      | 30        | "      |
| Bühner'   |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 25-30     | "      |
| Gier .    |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 1-2       | **     |
| Gierfrud  | įt  |     |     |     |      |   | 1 | "      | 6-10      | **     |
| Rohl      | •   |     |     |     |      |   | 1 | Bufbel | 0,30      | Doll.  |
| Bohnen    |     |     |     |     |      |   | 1 | ,,     | 1,00      | "      |
| Schoten . |     |     |     |     | •    |   | 1 | "      | 0,75      | **     |
| Pfirfice  |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 1,00      | "      |
| Birnen    |     |     |     |     |      |   | 1 | 11     | 0,75      | "      |
| Aepfel    |     |     |     |     | •    |   | 1 | 11     | 0,75      | "      |
| Pflaume   | n   |     |     |     |      |   | 1 | n      | 0,75      | **     |
| Rirfden   |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,75      | **     |
| Gewöhn    |     | e i | Rar | tof | felr | ı | 1 | "      | 0,62      | "      |
| Süße      | •   |     |     | "   | •    |   | 1 | **     | 0,75      | "      |
| Turnips   |     |     |     |     |      |   | 1 | "      | 0,32      | . ,,   |
| Bollen    |     |     |     |     |      |   | 1 | **     | 0,50      | "      |
| Hen .     |     |     |     |     |      |   | 1 | Ton    | 2         | "      |
| Banf .    |     |     |     |     |      |   | 1 | Pfund  | 0,10      | "      |
| Weintra   | ube | n   | •   |     | •    |   | 1 | ,      | 0,06-0,10 | "      |

| Rinbfleis  | ф.         |     |     |    |   | 1     | Pfunb | 0,10                | Doll. |
|------------|------------|-----|-----|----|---|-------|-------|---------------------|-------|
| ( bito     |            |     |     |    |   | 100   | "     | 6                   | ")    |
| Ralbfleifd | <b>6</b> . | •   |     | ٠  |   | 1     | "     | 0,06-0,10           | **    |
| Schweine   | fleifd     | 6   |     |    |   | 1     | "     | $0_{,05} - 0_{,07}$ | "     |
| Schaffleif | φ.         | •   |     |    |   |       |       | 0.05 - 0.10         | **    |
| Puter .    |            |     |     |    |   | 1     | "     | 0,10                | **    |
| Raje       |            |     |     |    |   | 1     | "     | 0,08                | **    |
| Butter     |            |     |     |    |   | 1     | "     | $0_{,12}-0_{,20}$   | "     |
| (in b      | en w       | eft | ĺŧφ | en | 8 | taate | n 4—] | 10 Cente.)          |       |

## Thermometer oder Warmemeffer.

Bei bem im gewöhnlichen Leben in Deutschland, Rußland, Sib-Europa gebräuchlichen Reaumur'schen Thermometer ist ber Abstand zwischen beiben Fundamentalpunkten, bem Frost- und Siedepunkt, in 80 Grade, bei bem in Frankreich sast ausschließlich gebrauchten hun berttheiligen, Centesimalober Celsius'schen Thermometer in 100 Grade, bei bem in England und Rord-Amerika gebrauchten Fahrenheit'schen Thermometer in 180 Grade getheilt. Bei dem Reaumur'schen und hunderttheiligen Thermometer ist der Frostpunkt mit 00, der Siedehunkt bei dem erstern mit 800, dei den letzteren mit 1000, bei dem Fahrenheit'schen der Frostpunkt mit 320, der Siedehunkt mit 2120 bezeichnet, und 00 liegt hier mithin 32 Grade tieser als der Gefrierpunkt des Basters.

| Tentef. : Grabe. | Réaumur.    | Fahrenheit |
|------------------|-------------|------------|
| 20               | <b>— 16</b> | - 4        |
| <b>— 10</b>      | <b>–</b> 8  | + 14       |
| 0                | 0           | 32         |
| + 10             | + 8         | 50         |
| 20               | 16          | 68         |
| <b>3</b> 0       | 24          | 86         |
| 40               | 32          | 104        |
| 50               | 40          | 122        |
| 60               | 48          | 140        |
| 70               | 56          | 158        |
| 80               | 64          | 176        |
| 90               | 72          | 194        |
| 100              | 80          | 212        |
|                  |             |            |

Bie man fieht, find je 5 Grab bes hunderttheiligen Thermometers gleich 4 Grad bes achtzigtheiligen. Um Irrungen zu vermeiben, wird bei Angabe ber Temperatur gewöhnlich bas Thermometer näher bezeichnet. So z. B. heißt + 150 R. 15 Bärmegrade nach Reaumur, ober - 160 C. ift gleich 16 Grub Kälte nach ber Centesimal-Theilung.

# Berzeichniß beutscher Konfulate in ben Bereinigten Staaten.

|                        | Baltimore.    | Bofton.          | Charleston.     | Cincinnati.    | Bem-Drieans. | Rew.Bort.             | Philabelphia.   |
|------------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------------|
| Baben                  | 1             | 1                | 1<br>1          | 1              | 3. 5. Gimer. | 3. W. Somitt,         | 1               |
| Bapern                 | F. L. Brauns. | 1                | l<br>l          | G. F. Abae.    | 1            | 3. S. Stemon,         | 2. g. Sageborn. |
| Braunschweig           | i<br>I        | 1                | i               | i<br>1         | i<br>1       | G. 3. Bechtel,        | 1               |
| Bremen                 | M. Soumader.  | D). Searle.      | &. Trapmann.    | 1              | &. Robewalb. | G. M. Delriche,       | C. &. Platte.   |
| Frankfurt a. M.        | 1             | l<br>I           | 1               | 1              | 1            | g. Wigmann.           | A. Halbach.     |
| Samburg                | A. Soumader.  | C. Möhrin.       | &. Trapmann.    | 1              | B. Bogel.    | F. Kara,              | G. 98. Buck.    |
| Hannover               | Eb. Uhrlaub.  | <br>             | 3. S. v. Cooth. | C. &. Abae.    | 3. Bebn.     | g. 6. Mever,          | 3. Leppien.     |
|                        |               |                  |                 |                |              | Rr. 76 Beaver Street. |                 |
| Beffen-Darmftabt       | l·            | 1                | 1               | ı              | 1            | M. Bollermann,        | 1               |
| Beffen-Caffel          | ł             | !<br>!           | 1               | 1              | 1            | G. M. Baber,          | 1               |
| 24bect                 | l<br>I        | 1                | 1               | i              | <br>         | &. B. Kriger.         | 1               |
| Medlenburg             | 1             | i                | &. Sedenrath.   | 1              | 2B. Prebn.   | G. A. Sedider,        | i<br>1          |
| Maffau                 | 1             | 1                | 1               | G. F. Abac.    | i<br>I       | M. M. Robbe,          | i               |
| Defterreich            | 1             | 3. 2B. Langborn. | 1               | !              | 3. 5. Gimer. | A. Belmont,           | f<br>i          |
| Dibenburg              | S. Delriche.  | i                | Lownbes.        | G. 8. Abae.    | i            | G. Bavenftebt,        | 1               |
| Preufen                | 8. 2. Brauns. | B. Goster.       | g. Trapmann.    | &. Stanislaus. | W. Bogel.    | 3. B. Somitt,         | 3. C. Lang.     |
| Cachfen , Ronigreich . | Derf.         | l<br>I           | l<br>l          | 1              | 3. Biles.    | 3. W. Somiet.         | R. Ralfton.     |
| Cadfen-Altenburg .     | !             | 1                | 1               | 1              | 1            | E Sincide,            | ا<br>ا          |
| Cachfen-Coburg         | 1             | 1                | l<br>1          | 1              | 1            | & Sintide,            | 1               |
| Cacfen-Beimar          | ı             | 1                | 1               | 1              | 1            | G. Studen,            | 1               |
| Conveig                | 1             | 1                | 1               | 1              | 3. 18. 846   | g. B. be Luze,        | 3. G. Cpje.     |
| Burttemberg            | F. &. Brauns. | l<br>1           | ı               | 6. 8. Abae.    | &. Sonelb.   | R. Bierwirth,         | F. Klett.       |

# Ortsverzeichniß.

|                      |            | .•                    |             | 1                    | <b>~</b>      |
|----------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Abington (Bg.)       | .Sdi<br>46 | Bennington (Bt.)      | Seite<br>61 |                      | Seite<br>97   |
| -Abrian (Ma.)        |            | Berlin (2Bf.)         | -           | Cabuga, See          | 77            |
| Afron (Db.)          |            | Bethlebem (Bf.)       |             | Champlain, See,      | [59           |
| Alebama, St.         |            | Beverly (Mf.)         |             | Chambereburg (Bf.)   | 116           |
| Alabama, FL          |            | Bibbefort (Mn.)       |             | Champoeg (Or.)       | 227           |
| Albans, St. (Bt.)    |            | Big Blad River (Dop.) |             | Charles, St. (Dr.)   | 177           |
| Albanh (N.Y.)        | -          | Binghampton (R.D.)    |             | Charleston (Diff.)   | 68            |
| Albany (Dr.)         |            | Blad River, &l.       |             | Charleston (S.C.)    | 136           |
| Albuquerque (R.M.)   |            | Bloomington (3b.)     |             | Charleston (Bg.)     | 160           |
| Alburg Springs (Bt.) |            | Bloomington (3w.)     |             | Charlotteville (Bg.) | 160           |
| Alexandria (Bg.)     |            | Bobega (GL)           |             | Chatauque, See       | 77            |
| Mleghanh Geb. (Apala |            | Boonville (Dr.)       |             | Cheram (S.C.)        | 137           |
| Alleghany, &L        | 7          | Borbertown (R.3.)     |             | Chicago (31.)        | 185           |
| Altamaha, Fl.        |            | Bofton (Mff.)         |             | Chillicothe (Db.)    | 133           |
| Alton (31)           |            | Bowling Green (Rt.)   |             | Cincinnati (Dh.)     | 126           |
| Annapolis (DIL)      | -          | Brattleboro (Bt.)     | 61          |                      | 227           |
| Ann Arbor (Mg.)      |            | Brajoria (Tr.)        | 209         | Circleville (Db )    | 133           |
| Anthony, St. (Da.)   |            |                       | 16. 204     | Clair:See, St.       | 5             |
| Avaladicela (Fl.)    |            | Pribgeport (Ct.)      |             | Clarteville (Ef.)    | 167           |
| Apalachicela, FL     |            | Briftol (Rh.3.)       | 72          | Cleveland (Db.)      | 133           |
| Appleton (Bf.)       |            | Broofin (R.D.)        |             |                      | . 204. 236    |
| Artanfas, St.        |            | Brownsville (Tr.)     | 210         | Columbia, Fl.        | 16. 225       |
| Artanfas, FL         | 17         | Brunswick (Mn.)       |             | Columbia, Diftr.     | 49            |
| Afbrille (R.C.)      | 16         | Buffalo (N.D.)        | 96          | Columbia (Pf.)       | 116           |
| Aftoria (Or.)        | 22         | Burlington (Bt.)      | 58          |                      | 137           |
| Athens (Gr.)         | 14         | Burlington (3m.)      | 201         | Columbia (Mr.)       | 176           |
| Auburn (R.D.)        | 9          | Burlingtown (R.3.)    | 102         | Columbia (Ar.)       | 179           |
| Augusta (Mn.)        | 5          |                       |             | Columbus (Ob.)       | 132           |
| Augusta (Gr.)        | 14         | Cahawba (AL)          | 146         | Columbus (Gr.)       | 140           |
| Augustine, St. (Fl.) | 12         | Cairo (3L)            | 184         | Columbus (Mpp.)      | 149           |
| Auftin (Tr.)         | 20         |                       | 55          | Columbus (2Bf.)      | 199           |
| <b>60</b>            |            | Californien           | 211         | Concord (R.S.)       | 57            |
| Daltimore (Ml.)      |            | Camben (N.3.)         | 102         | Connecticut, St.     | 73            |
| Bangor (Mn.)         |            | Camben (S.C.)         | 137         | Connecticut, Fl.     | <b>16. 56</b> |
| Barbstown (Rt.)      |            | Cambribge (Diff.)     | 68          | Coonsville (3m.)     | 202           |
| Baftrop (Tr.)        |            | Canandaigua (92.D.)   | 98          | Corpus Chrifti (Tr.) | 209           |
| Bath (Mn.)           |            | Canantaigua, See.     | 77          | Council Bluffe (R.D  | .) 233        |
| Bath (N.H.)          |            | Cannelton (3t.)       | 181         | Covington (Rt.)      | 170           |
| Baton Rouge (2f.)    |            | Cape Fear, Fl.        | 162         | Cramforteville (3b.) | 181           |
| Bearbstown (31.)     |            | Cap Girarbeau (Der.)  | 176         | Crooted Late         | 77            |
| Beaufort (S.C.)      |            | Carlisle (Pf.)        | 116         | Cumberland (ML)      | 123           |
| Beaufort (N.C.)      |            | Carolina, Morbs       | 161         | Cumberlant, Fl.      | 168           |
| Belleville (31.)     |            | Carolina, Sib:        | 134         | Cupahoga, FL         | 124           |
| Bellevue (N.C.)      |            | Carolltown (31.)      | 185         |                      |               |
| Belfaft (Mn.)        |            | Carterville (3m.)     |             | Danbury (Ct.)        | 75            |
| Belott (Bf.)         |            | Caftleton (Bt.)       | 61          |                      | 70            |
| Benecia (Cl.)        | 220        | Catawba, Fl.          | 163         | Danville (Rt.)       | 170           |

| Darien (Gr.) 110 Saines Fort (Ma.) 221 Indian Territoring 233 Department (Iv.) 201 Saines Fort (Ma.) 241 Indian Territoring 233 Department (Iv.) 133 Sainea (Iv.) 146 Indiantown (Iv.) 200 Indiante, St. 166 Salvefton (Iv.) 209 Indiante (N.D.) 98 Indianter, St. 177 Saufon (Mil.) 155 Indianter (Iv.) 159 Sending (Iv.) 155 Indianter (Iv.) 159 Saufon (Mil.) 155 Indianter (Iv.) 159 Saufon (Mil.) 155 Indianter (Iv.) 159 Indianter (Iv.) 169 Indianter ( |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Davenport (Iw.) 201 Gainesville (Al.) 146 Indiantown (Iw.) 201 Dayton (Oh.) 133 Galena (I.) 185 Ithafa (N.H.) 9 Delaware, Fl. 16 Galveston (Tr.) 209 Jackson (N.H.) 141 Delaware, City 119 Genessee. 77 Jackson (M.H.) 155 Delaware, City 119 Genessee. (N.H.) 99 Jackson (M.H.) 199 Delaware (Oh.) 132 Geneva (N.H.) 99 Jackson (M.H.) 149 Depter (Whs.) 199 Genessee. (N.H.) 177 Jacksonville (I.) 144 Debter (Whs.) 199 Georgetown (Col. Dr.) 52 James, Fl. 16. 15 Detroit (Mg.) 192 Georgetown (S.C.) 137 Jacksonville (M.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dapton (Ob.) 133 Galena (I.) 185 Ithafa (N.D.) 9 Delaware, Fl. 16 Galveston (Tr.) 209 Sadfon (Vipp.) 145 Delaware, City 119 Genessee, Fl. 77 Sadfon (Pf.) 155 Delaware, City 139 Genesa (R.D.) 98 Sadfonville (Fl.) 19 Delaware (Oh.) 132 Genesa (R.D.) 98 Sadfonville (Fl.) 14 Deptere (Wf.) 199 Genidee, Et. (Wr.) 177 Zactsonville (Il.) 14 Deb Woines, Fl. 200 Georgetown (Col. Dr.) 52 Zames, Fl. 16. 15 Detroit (Mg.) 192 Georgetown (S.C.) 137 Zamesville (Wf.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Delaware, Fl.   16 Galveston (Tr.)   209   3adfon (Wipp.)   149                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Delaware, St.       117       Garbiner (Mm.)       55       3acfon (C.)       15         Delaware, Cith       119       Geneffice, Fl.       77       3acfon (Mg.)       19         Delaware (OH.)       132       Geneva (N H.)       98       3acfonville (Fl.)       14         Deberce (Wf.)       199       Genève, St. (Mr.)       17       3acfonville (Nl.)       18         Des Moines, Fl.       200       Georgetown (C.)       52       3ames, Fl.       16.       15         Detroit (Mg.)       192       Georgetown (S.C.)       137       3anesville (Wf.)       19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Delaware, City       119       Geneffee, Fl.       77 Jadfon (Mg.)       19         Delaware (Oh.)       132       Geneva (R D.)       96       Jadfonville (Fl.)       14         Debere (Wf.)       199       Geniève, St. (Mr.)       177       Jadfonville (II.)       18         Des Moines, Fl.       200       Georgetown (Col. Dr.)       52       James, Fl.       16.       15         Detroit (Mg.)       192       Georgetown (S.C.)       137       Janesville (Mf.)       19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Delaware (Oh.)       132       Geneva (R D.)       96       Sackfonville (FL)       14         Deberce (Bf.)       199       Genidve, St. (Mr.)       177       zackfonville (I.)       18         Des Woines, Fl.       200       Georgetown (Col. Dr.)       52       zames, Fl.       16.       15         Detroit (Mg.)       192       Georgetown (S.C.)       137       zamesville (Mf.)       19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Debere (Bf.)  Des Moines, Fl.  Detroit (Mg.)  199 Genidve, St. (Mr.)  177 Zackfonville (Il.)  180 Georgetown (Col. Dr.)  52 Zames, Fl.  192 Georgetown (S.C.)  137 Zamesville (Wf.)  193 Conserville (Mf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Des Moines, Fl. 200 Georgetown (Col. Dr.) 52 Zames, Fl. 16. 15<br>Detroit (Mg.) 192 Georgetown (S.C.) 137 Zamesville (Wf.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Detroit (Mg.) 192 Georgetown (S.C.) 137 Janebollle (Bf.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2) battle (201.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Donalbsonville (2f.) 155 Germantown (Bf.) 117 Jeffersonville (3b.) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dover (R.G.) 58 Gettysburg (Bf.) 117 Berfy City 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dover (Dl.) 118 Gila, Fl. 236 John, St., Fl. 16. 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Drennon Springe (Rt.) 170 Gilmanton (R.S.) 58 Joseph, St. (Mg.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dubuque (3m.) 201 Grand haven (Mg.) 193 Joma, St. 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Duntirt (N.D.) 98 Grand Rapids (Mg.) 192 Jowa, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Eaft. Greenwich (Rb.S.) 72 Giren Bah (Rf.) 135 Joma City 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Madan (9)() 146 Vicen Suy (20).) 155                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| (Sellent (De ) SE Verentulite (30.) 101 Settimugu (20g.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (Standard (S) (S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bearramh (DE) 446 Suttenberg (3m.) 202 Kanesbitte (3m.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Shuandalla (91) 495 Syundule (29.) 101 Kanjas, 51.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stiffe to the term (53 9 ) 400 or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stembra (B) M) Q7 Bullatetoint (Det.) 125 Kenbiba (201.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cinita (31.3.) Sallowel (Mn.) 55 Rentudy, St. 16 Samburg (S.C.) 137 Rentudy, Fl. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erie, See 5 Sannover (D.S.) 58 Reofud (3m.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cransville (3b.)  181 Harford (Ml.)  123 Reb West (8l.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Everglades (Bl.) 142 Sarpers Berry (Bg.) 161 Ringfton (Rb.3.) 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Exeter (R.S.) 56 Barrisburg (Bf.) 116 Ringfton (Ef.) 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fairfielb (Ct.) 95 Sarrobeburg (Rt.) 170 Knoroille (Ef.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fairfield (S.C.) 137 Sartford (Ct) 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ball River (Mff.) 70 Saverbill (Mff.) 70 La Groix, Fl. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sapetteville (R.C.) 164 Savre be Grace (Ml.) 123 Lafabette (3b.) 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fillmore City (Ut.) 230 Belena (Ar.) 179 Lancafter (Bf.) 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Biticoburg (Mf.) 70 Gerculaneum (Mr.) 176 ganfing (Mg.) 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Florence (Al.) 146 Germann (Dr.) 176 gawrence (Bf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Floriba, St. 140 Colibapsburg (Bf.) 117 Lawrenceburg (3b.) 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fort Bente (R.D.) 233 Soptington (Diff.) 70 Lebanon (Ef.) 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fort Fillmore (R.D.) 238 hot Springs (Ar.) 179 Lebanon (Rt.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Fort Laramie (N.D.) 233 houlton (Dn.) 55 Lebanon (31.) 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fort Leavensworth (R.D.) 233 Coufatonic, &l. 73 Lewistown (DL.) 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fort Madison (3m.) 202 Soufton (Tr.) 209 Lexington (Mf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fort Maumee (3b.) 181 Subfon (R.D.) 97 Lexington (Bg.) 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fort Bueblo (R.D.) 233 Subson, Fl. 15. 77 Lexington (Rt.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fort Snelling (Ma.) 224 humboldt, Fl. 229 Lexington (Mr.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Fort St. Brains (R.D.) 233 Suron, See 5 Liberty (Mr.) 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Francesville (Lf.) 155 2 Lincolntown (R.C.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Francis, St., Fl. 171 Jainois, St. 182 Little Rod (Ar.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Frantford (Bf.) 117 Juinois, Fl. 183 Lockport (R.D.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Frankfort (Rt.) 168 Independence (Mr.) 176 Logansport (3b.) 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Frebericksburg (Bg.) 160 Inbependence (Ex.) 210 Boreng, Fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Frederickstown (Ml.) 123 Indiana, St. 179 Louis, St. (Mr.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Friedricheburg (Ex.) 210 Indianola (Ex.) 210 Louifiana. St. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fulton (Mr.) 176 Indianopolis, Id. 181 Coulsville (Rt.) 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                       | Seite | }                         | Seite | 1                                 | Seite      |
|-----------------------|-------|---------------------------|-------|-----------------------------------|------------|
| Lowell (Mf.)          | _     | Mount Bernon (Bg.)        | 161   |                                   | 123        |
| Lynchburg (Bg.)       |       | Murfreesborough (Tf.)     | 167   | Dterchobee, See                   | 141        |
| Lynn (Mf.)            |       | Muscatine (3m.)           |       | Olbtown (Mn.)                     | 55         |
|                       |       | Dustingum, Fl.            |       | Omro (Bf.)                        | 199        |
| <b>M</b> adinaw (Mg.) | 192   |                           |       | Oneiba, See                       | 77         |
| Macon (Gr.)           |       | <b>R</b> acogboches (Tx.) | 210   | Ontario, See                      | 5          |
| Madison (3b.)         | 182   | Rahant (Mff.)             |       | Opeloufas (2f.)                   | 155        |
| Madison (28s.)        |       | Rantudet (Off.)           |       | Dregon, &l.                       | 16         |
| Maine, St.            |       | Napoleon (Ar.)            |       | Dregon, Geb.                      | 225        |
| Manapunt (Pf.)        |       | Nashua (N.6.)             |       | Dregon City                       | 227        |
| Mandefter (R.6.)      | 58    |                           |       | Dfage, &l                         | 171        |
| Manitowoc (Wf.)       |       | Ratches (Mpp.)            |       | Dintoin (ABL.)                    | 199        |
| Mansfield (Db.)       |       | Matchitoches (2f.)        |       | Demego, &L.                       | 77         |
| Marblebeab (Mf.)      |       | Nauvos (31.)              |       | Dewego (N.D.)                     | 98         |
| Marietta (Db.)        |       | Rebrasta, Beb.            | 233   | Subtract (St. 20.)                | •          |
| Marion (Al.)          |       | Reches, Fl.               |       | Pacific Cith (Dr.)                | 228        |
| Marshall (Mg.)        |       | Reepah (Bl.)              |       | Baso bel Rorte (R.M.)             | 238        |
| Martineburg (Bg.)     |       | Reu:Albany (3b.)          |       | Batterson (R.J.)                  | 102        |
| Mart, St., FL         |       | Reu:Bebforb (Diff.)       |       | Paul, St. (Ma.)                   | 221        |
| Marhland, St.         |       | ReusBern (R.C.)           |       | Pawtudet (Rh.3.)                  | 72         |
| Marpsville (Dr.)      |       | Neu-Braunfels (Tr.)       |       |                                   | 72         |
| Maffachufette, St.    |       |                           |       | Pawturet (Rh.J.)                  | 148        |
|                       |       | Reu. Braunschweig (R.J.)  |       | Pearl River, M.                   | 140        |
| Matagorda (Tr.)       |       | Neu-Buba (3m.)            |       | Penfield (Gr.)                    | 103        |
| Maumee City (Db.)     |       | Reu:Buffalo (Mg.)         |       | Pennfplvanien, St.                | 144        |
| Maumee, FL            |       | Reu: Jerufalem (Ut.)      |       | Benfacola (Fl.)                   |            |
| Mapsville (Rt.)       |       | Neu-Mabrid (Mr.)          |       | Beoria (31.)                      | 196        |
| Memphis (Tf.)         |       | Reu:Mexito, Geb.          |       | Betereburg (Bg.)                  | 161        |
| Menasha (Wf.)         |       | Reufe, Fl.                | 162   | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 109<br>113 |
| Mentefota (Ma.)       |       | Newart (N.3.)             |       | Bittsburg (Bf.)                   | 70         |
| Merrimac, Fl.         |       | Remark (Oh.)              |       | Pittefielb (Mff.)                 | 10. 231    |
| Miami, Fl.            |       | Remburg (N.D.)            | 98    |                                   |            |
| Michigan, St.         |       | Remburpport (Mff.)        |       | Platteville (Bi.)                 | 199        |
| Michigan City (3b.)   |       | Rewcastle (Dl.)           |       | Blatteburg (N.D.)                 | 99         |
| Midigan, See          | 5     | 1                         |       | Blymouth (Mf.)                    | 69         |
| Midbleburg (Bt.)      |       | Mem: hampton (N.h.)       |       | Blomouth (N.C.)                   | 164        |
| Midbletown (Ct.)      |       | Rew Garmony (36.)         |       | Bortland (Or.)                    | 227        |
| Millebgeville (Gr.)   |       | Rem-haven (Ci.)           |       | Boint. Coupée (8f.)               | 155        |
| Milmaufee (Bf.)       |       | Rem. Berfeb. Ct.          |       | Bontiac (Mg.)                     | 193        |
| Milmautee (Or.)       |       | Rem: London (Ct.)         |       | Bortemouth (Db.)                  | 134        |
| Mineral Boint (BSf.)  |       | Rem: Orleans (2f.)        |       | Bortemouth (Bg.)                  | 161        |
| Minnefota, Geb.       |       | Newport (Rh.3.)           |       | Bortemouth (N.S.)                 | 58         |
| Minnefota, Fl.        |       | Remport (Rt.)             |       | Bort Gibfen (Mpp.)                | 149        |
| Miffisspi, Ft.        |       | Remtown (R.J.)            |       |                                   | 16. 157    |
| Missisppl, St.        |       | Rem:Dort, St.             | 75    | A                                 | 177        |
| Miffouri, FL          |       | Rem:Bort, Stb.            |       | Botoft (Wf.)                      | 199        |
| Miffouri, St.         |       | Niagara                   |       | Botteville (Bf.)                  | 117        |
| Miffouri, Geb.        |       | Niagara:Falls (N.Y.)      |       | Boughteepfie (R.D.)               | 98         |
| Mobile (Al.)          |       | Misqually (Or.)           |       | Brairie Du Chien (Bi.)            |            |
| Mobile, Fl.           |       | Norfolf (Bg.)             |       | Brairie bu Cac (BI.)              | 198        |
| Mohawt, Fl.           |       | Northampton (Mff.)        |       | Brinceton (R.3.)                  | 103        |
| Monongabela, M.       |       | Norwich (Bt.)             |       | Prova (Ut.)                       | 230        |
| Monroe (Mg.)          |       | Norwich (Ct.)             |       | Providence (Rh.3.)                | 72         |
| Monteren (CL.)        | 220   | Ruecer, Fl.               | 204   | Duinch (31.)                      | 186        |
| Montgomery (AL)       | 146   | <u></u>                   |       | l                                 |            |
| Montpellier (Bt.)     |       | Dbere Gee                 |       | Macine (Wf.)                      | 198        |
| Morristown (Pf.)      | 117   | Dhio, Fl.                 | 11    | Rahwap (N.I.)                     | 103        |

|                                        | er siss      |                     | Ceite |                          | Seite      |
|----------------------------------------|--------------|---------------------|-------|--------------------------|------------|
| Raleigh (R.C.)                         | Seite<br>164 |                     |       | Bevah (3b.)              | 182        |
| Rappahannod, Fl.                       |              | Shreveport (Li.)    |       | Bickburg (Mpb.           | 149        |
| Reabing (Bf.)                          |              | Sierra Revaba       |       | Bincennes (3b.)          | 182        |
| Real bel Tuefto (N.M.)                 |              | Siour, M.           |       | Birginien, St.           | 156        |
|                                        |              |                     |       | Bolufia (Fl.)            | 144        |
| Real Dolores (N.Di.)                   |              | Stenetales, See     | 72    |                          | 144        |
| Rebfielb (Mn.)                         |              | Smithfield (Rh.3.)  |       | Babaft, FL.              | 180        |
| Red River, M.                          |              | Smbrna (FL)         |       |                          | 222        |
| Rhobe:Island, St.                      |              | Sonoma (Cl.)        |       | Balbet: See              |            |
| Richmond (Bg.)                         |              | Southport (Bf.)     |       | Balboboreugh (Mn.)       | 55         |
|                                        |              | Springfielb (Mff.)  |       | Walla-Walla (Or.)        | 228<br>167 |
| Roanode, Fl.                           |              | Springfielb (Dh.)   |       | Bartburg (Tf.)           | 72         |
| Rochefter (R.D.)                       |              | Springfielb (3L)    |       | Warwick (Rh.J.)          |            |
| Rod Island (Il.)                       |              | Stafford (Ct.)      | - 7   | Washington (Cel.)        | 50         |
| Rodport (IL)                           |              | Staunton (Bg.)      |       | Washington (Tr.)         | 210        |
| Rod River, FL                          |              | Steubenville (Db)   |       | Bafbington (Geb.)        | 238        |
| Rocky Mountains                        |              | Stillwater (Ma.)    |       | Batertown (Bf.)          | 199        |
|                                        |              | Stofton (CL)        |       | Waterville (Mn.)         | - 55       |
| Rorburd (Mff.)                         |              | Stonington (Ct.)    |       | Wantefcha (Wf.)          | 199        |
| Rutland (Bt.)                          | 61           |                     |       | Belleburg (Bg.)          | 161        |
| <b>~</b>                               |              | Spracuse (N.D.)     |       | Weftchefter (Bf.)        | 117        |
| Padette Garbour (M.D.)                 | 99           | Spracuse (Or.)      | 227   | Weftpoint (N.D.)         | 100        |
| Sacramento, Fl.                        | 212          | ~                   |       | Wetumfa (AL)             | 117        |
| Sacramento: City (CL)                  | 220          | Tallahaffee (Fl.)   |       | Wheeling (Bg.)           | 161        |
| Salem (Miff.)                          |              | Taos (N.M.)         | 238   | Whindefter (Bg.)         | 161        |
| Salem (N.C.)                           | 164          | Taunton (Mff.)      | 70    | White, Fl. (Mr.)         | 171        |
| Salem (Or.)                            | 227          | Tenneffee, St.      | 164   | White River (3b.)        | 180        |
| San Anthonio be Berar(Er.              | 210          | Tenneffee, Fl.      | 166   | Whitewater (Wf.)         | 199        |
| San Augustine (Tx.)                    | 210          | Terre Saute (3h.)   | 182   | Williamsburg (N.D.)      | 96         |
| San Diego (CL)                         | 220          | Texas, Stt.         | 202   | Williamsburg (Bg.)       | 161        |
| Sandusty, Fl.                          |              | Thomfonville (Ct. ) | 72    | Wilmington (DI.)         | 119        |
| Sandusth (Oh.)                         | 134          | Tiverton (Rh.3.)    |       | Wilmington (N.C.)        | 161        |
| San Francisco (CL)                     | 219          | Tolebo (Dh.)        | 134   | Binbfor (Bt.)            | 61         |
| San Zoaquim. Fl.                       | 212          | Traberspoint (3m.)  | 202   | Winnebago, See           | 191        |
| San Jofe (Gl.)                         | 120          | Trenton (N.3.)      | 102   | Wisconfin, St.           | 191        |
| Santa Clara (CL)                       | 220          | Trinibab, Fl. 16.   | 204   | Wisconfin, FL            | 191        |
| Santa Fé (N.M.)                        |              | Trop (N.Y.) ~       | 99    | Woodftod (Bt.)           | 61         |
| Santee, Fl.                            |              | Tuscaloofa (MI.)    | 147   | Woodville (Mpp.)         | 150        |
| Saratoga (M.D.)                        |              | Tuecumbig (AL)      | 147   | Boonfodet. Falls (Rh.3.) | 72         |
| Sault be Mart (Dig.)                   | 193          |                     |       | Bopfter (Db.)            | 181        |
| Savannah, M. 16. 135.                  | 138          | Umpqua, Cith (Dr.)  | 227   | Worcefter (Mff.)         | 70         |
| Savannah (Gr.)                         |              | Utab, Geb.          | 200   |                          |            |
| Scioto, Fl.                            |              | Utifa (N.Y.)        | 99    | Xenia (Oh.)              | 131        |
| Seneca Falls (R.D.)                    | 99           |                     | •••   |                          | 480        |
| Geneca, See                            |              | Ban Buren (Ar.)     |       | <b>J</b> azoo, Fl.       | 148        |
| Shawneetown (3L)                       |              | Bandalia (31.)      | 4001  | Dazoo City (Mpp.)        | 150        |
| Shebongan (Bf.)                        |              | Bermont, St.        | 58    | York (Pf.)               | 117        |
| Shenectaby (R.D.)                      |              | Bergennes (Bt.)     |       | Banesville (Dh.)         | 134        |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |              | ~                   | 01    | Tuntoviut (CQ.)          | 104        |

Berichtigung: G. 17 lies fatt German: Soma - Germantown.



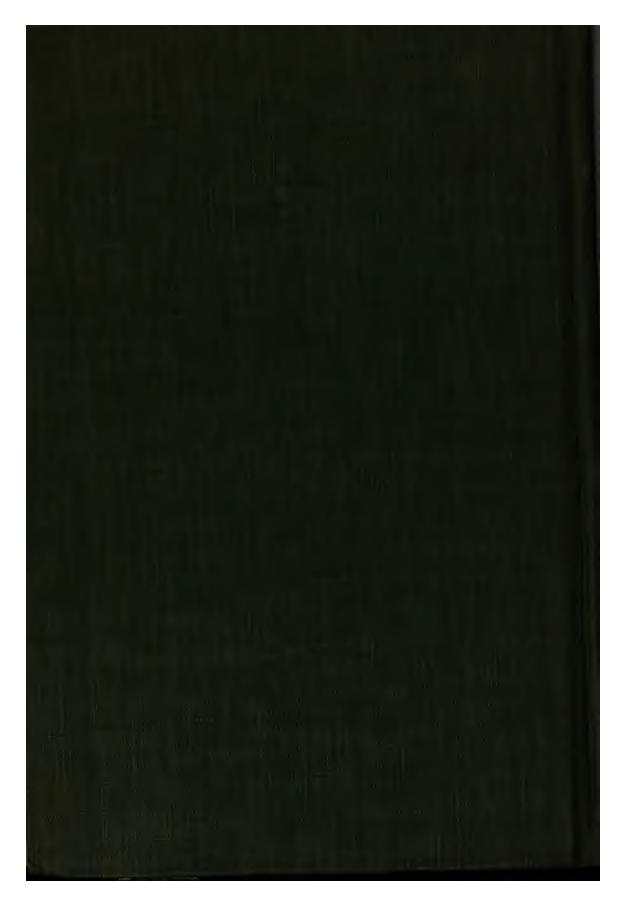